

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









**L** 



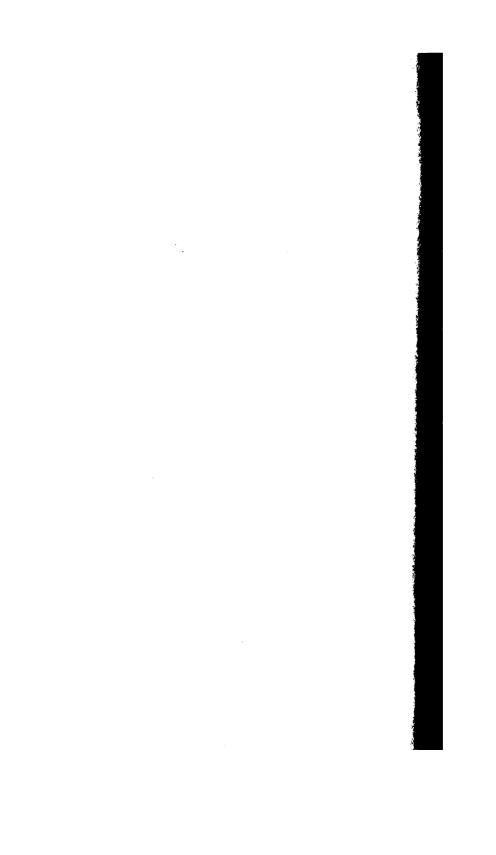



PT1105 P5 v. 6, +, 2 + k. 6 stack

## Denfmaler

ber

# deutschen Sprache

noc

ben früheften Zeiten bis jest.

Gine

### vollständige Beispielsammlung

зu

seinem Leitfaben ber Geschichte ber beutschen Literatur.

von

f. A. Pischon,

Dr. ber Theologie, Königl. Confiftorialrathe, Archibiatonus an ber Ritolai- und Rlofter-Rirche, Königl. Brofeffor am Cabettenhause in Beelin, Ritter bes rothen Ablerorbens Kl. IV., Direttes ber Bibelgesellschaft, bes altern berl. Schullehrervereins, ber berl. beutschen und geographischen Gesellschaften und bes Bereins für brandenburgische Geschichte baselbft ordentl. Mitgliebe.

#### Sechster Theil,

2. Abtheilung,

welche bie Brofaifer vom Jahre 1750 bis jest umfafft.

Berlin.

Berlag von Dunder und humblot.

1851.

ME IL

## Denfmaler

ber

# deutschen Sprache

von Haller bis jett.

Gine

#### vollständige Beispielsammlung

zum

fechften und fiebenten Zeitraum

feines Leitfabens ber Beschichte ber beutschen Literatur

noa

### f. A. Vischon,

Dr. ber Theologie, Königl. Confiftorialrathe, Archibiatonus an ber Nifolai- und Alofter-Kirche, Röuigl. Brofeffor am Cabettenhause in Berlin, Mitter bes rothen Ablerorbens Kl. IV., Direktor ber Bibelgesellschaft, bes altern berl. Schullehrervereins, ber berl. beutschen und geographischen Gesellschaften und bes Bereins für pranbenburgische Geschichte baselbst orbentl. Mitgliebe.

#### Dritter Theil,

2. Abtheilung,

welche die Prosaiter vom Jahre 1750 bis jest umfafft.

Berlin.

Berlag von Dunder und humblot.

1851.



### Vorwort.

Eine schwere Krankheit, welche Ende November 1850 ben Berfasser übersiel, hat verhindert, daß dies Werf nicht schon im Jahre 1850 erschienen ist. Es war indessen schon so weit gefördert, daß mit Auslassung weniger Schriftsteller es vollendet werden konnte. Die Aufnahme mehrerer, als der Lettsaden unter den näher Bezeichneten aufführt, mußte überdies auf einen Supplementdand, wenn er gewünscht werden sollte, verwiesen werden.

Die jest erscheinende Abtheilung schließt sich dem vierten Eheile an, umfasst die Brosa von 1770 bis jest und schließt bemnach das ganze Werk. Es liegt somit die Gesammtüberssicht der Literatur von den altesten Zeiten bis jest vor unsern Augen da und as ist mir vergonnt gewesen mit Gottes Enade diese Arbeit zu vollenden, welche zwölf Jahre meines Lebens gekostet hat und auf welche ich mit Dank und Frende sehe.

Es wird freilich auch dieses Werk nicht Alles so geben, wie es gewünscht wird, es wird mancher vermissen, was er gesucht hätte; aber es wird auch mancher sich reich befriedigt fühlen und wer es treu studirt, wird das Beste kennen, dessen unfre Literatur sich zu erfreuen hat.

Seit dem Laufe der Zeit, in welcher dies Werk gedruckt worden, hat der Leitfaden der Literatur, an den es sich angereihet, neun Auslagen erlebt und so ist dies Werk mit jenem - gewachsen, daß dieser Theil sich auch der neunten Auslag näher anschließt.

Was vornehmlich diesen letten Theil betrifft, der auf die Prosaifer sich wendet, so habe ich darin dem Leser genug zu thun gesucht, daß ich steis solche Stücke gewählt habe, welche für sich verständlich sind und daß ich auch neben den allgemein bekannten solche Schriftsteller außerlesen habe, von denen nicht ähnliche Stücke in gleichen Sammlungen vorhanden sund, wie bei den Philosophen besonders sich zeigen wird.

Bei ber Bearbeitung bes Wertes habe ich vor Allen meinem treuen Freunde, Herrn Legationsrath v. Laneizolle, meinen herzlichen Dank zu fagen für die Theilnahme und Unterstützung, welche er mir geleistet, für den Rath und die Renntnisse in diesem Fache, womit er mir beigestanden hat.

Möge benn dies Werk geeignet sein, sehr Bielen bus Wesen unfrer beutschen Literatur zur Einsichtigt bringen und die Herrlichkeit berselben kennen zu lehren, daß daraus bas eble und tiefe Walten des beutschen Geistes erkannt werde und, wenn die Zeitumstände uns von dem öffentlichen Treiben zurrückschrecken, die Literatur uns ihre reichen Schäte öffne und in ihren segensreichen Genüffen Ersatz gebe für das, was und im Leben genommen wird.

Berlin, den 30. Januar 1851.

Dr. Pischon

#### Inhalt bes fechsten Theils.

ber gefammten Beispielsammlung ober bes britten Theils ber Literaturgeschichte neuerer Zeit.

#### Abtheilung H.

#### Siebenter Beitraum. Bon 1770-1850.

#### B. Profa.

#### I. Romanfcreiber.

|    | Sumoristifcher Roman.                                                | Geite |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Roris Auguft von Thummel. 1738 - 1817                                | 417   |
| •• | 1. Aus ben Reifen in bie mittagl. Prov. Den 21. Decbr. u. 22. Decbr. |       |
|    | 2. Das That Baucluse                                                 | 423   |
|    | 3. Elias Stapert                                                     | 424   |
|    | 4. Ein Thal bei Marfeille                                            | 426   |
| 2. | Theobor Gottlieb von Sippel. 1741-1796                               | 427   |
|    | 1. Aus: aber bie Che. Ueber bie Berrichaft in ber Che                | 429   |
|    | 2. Aus ben Lebensläufen nad auffteigender Linie. Erft. Th            | 432   |
|    | 3. Minens Begrabniftag. Th. II. 627                                  | 436   |
| 3. | Johann Baul Friedrich Richter. 1763 -1825                            | 439   |
|    | 1. Beifp. Die Reufahrenacht eines Ungludlichen                       | 442   |
|    | 2. = Rinbheiteborfchen. Der große Minn. As ben Flegel-               |       |
|    | jahren                                                               | 450   |
|    | 4. s Besteigen ber Beterefuppel am Morgen. A. b. Etan .              | 453   |
|    | 5. : Reerfahrt bei Connenuntergang. A. b. Titan .                    | 454   |
|    | 6 Somerglichetroftenbe Erinnerungen a. b. 19. Juli                   |       |
|    | 1810. (Aus: Berbftblumine. Grft. Bb.h.)                              |       |
|    | 7. Hus ter Rachlefe fur bie Levana                                   |       |
| 4. | Ernft Theobor Bilhelm (Amabeus) hoffmann. 1776-1823                  | 458   |
|    | 1. Beifp. Aus Deifter Dartin n. feine Gefellen: bie Beiffagung       |       |
|    | ber alten Großmutter                                                 | 461   |
|    | 2 Beschluss                                                          | 464   |
|    | 3 Die Raturftimme                                                    | 466   |
| 5  | Whathert n Chamiffa f. 99h. V. S. 553. fla.                          | 467   |

| 6.  |                                           |                                                                                                                                                                                      |       |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Ernft Bag                                 | gner. 1769-1812. Leben und Werke                                                                                                                                                     |       |
|     | 1. Beifp.                                 |                                                                                                                                                                                      |       |
|     |                                           | a. Die Weihnachtsbescheerung                                                                                                                                                         | • •   |
|     |                                           | b. Der Weber                                                                                                                                                                         |       |
|     | 2. :                                      | A. b. Reifen aus ber Frembe in bie Beimath                                                                                                                                           | • •   |
|     | 3. =                                      | Aus benfelben. Der Sonntagmorgen                                                                                                                                                     | • •   |
|     | <b>4</b> . :                              | Aus bem hiftorifchen ABC eines vierzigfahrigen Be                                                                                                                                    | nne:  |
|     |                                           | bergifchen Fibelfcugen                                                                                                                                                               | • •   |
|     |                                           | Empfinbfamer Roman.                                                                                                                                                                  |       |
| 30  | hann Ma                                   | rtin Muller. 1750-1814. Leben und Berfe                                                                                                                                              |       |
|     | 1. Beifp.                                 | Aus: Siegwart. Gine Rloftergefchichte, Charafter                                                                                                                                     | istif |
|     | •                                         | Siegwarts                                                                                                                                                                            |       |
|     | 2.                                        | Aus Siegwart. Charatterifit Therejens                                                                                                                                                |       |
|     | 3. =                                      | Gbenbah. Aus bem Tagebuch eines Dabdens .                                                                                                                                            |       |
|     | 4=                                        | Chenbah. Mariane                                                                                                                                                                     |       |
|     |                                           | Romifder Roman.                                                                                                                                                                      |       |
| Q 1 | Kann Glat                                 | timerih Muller. 1744-1828. Leben und Werfe .                                                                                                                                         |       |
| ~ · | •                                         | lus Siegfried von Linbenberg. Erfles Rap                                                                                                                                             |       |
|     | ætip. a                                   | in Stegfeted bon Ethbenverty. Gifte bap                                                                                                                                              | • •   |
|     |                                           | Philosophischer Roman.                                                                                                                                                               |       |
| 1.  | Friedrich .                               | heinrich Jakobi. f. unten S. 778                                                                                                                                                     |       |
| 2.  | Rriebrich                                 | Maximilian von Rlinger. 1753-1831. Leben u. 2                                                                                                                                        | Berfe |
|     |                                           | Aus Faufts Leben, Thaten und Gollenfahrt: bes Sa                                                                                                                                     |       |
|     | I. Ottip.                                 | 00 4 14 0 0 0 0 0 4                                                                                                                                                                  |       |
|     | 2. :                                      | Raufte Enbe.                                                                                                                                                                         |       |
| _   |                                           |                                                                                                                                                                                      | • •   |
| 3.  | •                                         | iftian (Ernft) Graf von Bengel: Sternau. 1767-1                                                                                                                                      | 1849  |
|     | 1. Beifp.                                 | A. b. goldnen Ralb. Das goldne Ralb                                                                                                                                                  |       |
|     | 2. 🟸                                      | Hofrath Maldyus                                                                                                                                                                      |       |
|     | 3.                                        | Prinz Magnus                                                                                                                                                                         |       |
| ٠   |                                           | Kunfi-Noman.                                                                                                                                                                         |       |
| Ġ.  | . v                                       | • • •                                                                                                                                                                                | _     |
| 30  | •                                         | fob Bilhelm Beinfe. 1749-1803 Leben und Berfo                                                                                                                                        |       |
|     | 1. Beifp.                                 | Johannes in ber Bifte                                                                                                                                                                |       |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                      |       |
|     | 2. =                                      | Rubens                                                                                                                                                                               |       |
|     | 3. =                                      | Rubens mit feiner erften Krau in Lebensaröfe                                                                                                                                         | · ·   |
|     | 3. <i>*</i><br>4. <i>*</i>                | Rubens                                                                                                                                                                               |       |
|     | 3. =                                      | Rubens mit feiner erften Krau in Lebensaröfe                                                                                                                                         |       |
|     | 3. <i>*</i><br>4. <i>*</i>                | Rubens mit seiner erften Frau in Lebensgröße .<br>Aus Arbinghello. Aus Genua<br>Ebenbaher. Das Kolisaum in Rom                                                                       |       |
|     | 3. =<br>4. =<br>5. =                      | Rubens mit seiner erften Frau in Lebensgröße .<br>Aus Arbinghello. Aus Genua<br>Ebenbaher. Das Kolisaum in Rom                                                                       |       |
| 1.  | 3. #<br>4. #<br>5. #                      | Rubens mit seiner erften Frau in Lebensgröße . Aus Arbinghello. Aus Genua<br>Ebenbaher. Das Kolisaum in Rom                                                                          | unb   |
| 1.  | 3. # 4. # 5. # Sohann &                   | Rubens mit seiner erften Frau in Lebensgröße .<br>Aus Arbinghello. Aus Genua<br>Ebenbaher. Das Kolisaum in Rom                                                                       |       |
| 1.  | 3. #<br>4. #<br>5. #                      | Rubens mit seiner erften Frau in Lebensgröße .<br>Aus Arbinghello. Aus Genua<br>Ebenbaher. Das Kolisaum in Rom                                                                       |       |
| 1.  | 3. 4. 5. Sohann & Berfe                   | Rubens mit feiner erften Frau in Lebensgröße . Aus Arbinghello. Aus Genua<br>Ebenbaher. Das Kolifaum in Rom                                                                          |       |
| 1.  | 3. 4. 5. Sohann & Werke 1. Beifp.         | Rubens mit seiner erften Frau in Lebensgröße .<br>Aus Arbinghelso. Aus Genua<br>Ebendaher. Das Kolisäum in Rom .<br>Familien=Roman.<br>Deinrich Jung gen. Stilling. 1740—1817. Leben |       |
|     | 3. 4. 5. 5. Sohann & Werfe 1. Beifp. 2. 3 | Rubens mit feiner erften Frau in Lebensgröße .<br>Aus Arbinghello. Aus Genua<br>Ebenbaher. Das Kolifäum in Rom                                                                       | i :   |
|     | 3. 4. 5. 5. Sohann & Werfe 1. Beifp. 2. 3 | Rubens mit feiner erften Frau in Lebensgröße . Aus Arbinghello. Aus Genua<br>Ebenbaher. Das Kolifaum in Rom                                                                          | i :   |
|     | 3. 4. 5. Sohann 4. Werfe                  | Rubens mit seiner erften Frau in Lebensgröße . Aus Arbinghello. Aus Genua Ebenbaher. Das Kolisäum in Rom                                                                             | unb   |

| Reifebefdrei ber.                                                                       | 6   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • • •                                                                                   |     |
| 1. 3ohann Georg Abam Forfter. 1754-1794. Leben und Berfe .                              | - 6 |
| 1. Beisp. Aus dem Ausenihalt auf Tahiti                                                 | - 1 |
| 3 Aus: ber Brobtbaum                                                                    | Ò   |
| 2. Rarl Bhilipp Moris. 1757-1793, Leben unb Berfe                                       |     |
| 1. Beifb. Gine Barlamentewahl                                                           | Ò   |
| 2 Die Goble von Cafileton in Derbyfbire                                                 | , ( |
| 3. Johann Gottfrieb Seume. 1763-1810. Leben und Berfe                                   | (   |
| 1. Beifp. Reife auf bem Apennin                                                         | . ( |
| 2. Befleigung bee Metna                                                                 | (   |
| 4. Friedrich Alexander v. Samboldt, geb. 1769. Leben und Berfe                          | : ( |
| 1. Beifp. Die Grotte von Caripe ober Felehohle von Guacharo                             | . ( |
| 2 Die Steppen                                                                           |     |
| 3. : Ueber bie Bewegung ber Fixfterne :                                                 | ٠.  |
| 5. Raturfdilberungen a. b. fruben Beiten b. Chriftenthums                               | ,   |
| 5. hermann Enbw. heinr. Furft v. Budler-Mustan. geb. 1785.                              |     |
| Leben und Werke                                                                         |     |
| 1. Beifp. Aus ben Reifen in Bales                                                       |     |
| 2. 3 Aus ben Reifen in Irlanb                                                           | ,   |
| •                                                                                       | •   |
| III. Dibaktifche Brofa.                                                                 |     |
| <b>~</b>                                                                                |     |
| Satirifer.                                                                              |     |
| Georg Chriftoph Lichtenberg. 1742-1799. Leben und Berfe                                 |     |
| 1. Beifp. Urber ben beutichen Roman                                                     |     |
| 2 Anschlag Berbel im Ramen von Philabelphia                                             |     |
| 3 Aus: Ueber Phyfiognomit wiber bie Physiognomie . 4 Fragment von Schwänzen             | •   |
| 5. = Aus ber Erflarung ber Bogarthichen Rupferflich                                     | ŧ   |
|                                                                                         |     |
| Physiognom.                                                                             |     |
| Johann Caspar Lavater. 1741 - 1801. Leben und Berfe                                     |     |
| 1. Beifp. Bontius Bilatus                                                               |     |
| 2 Chriftus ber Eine und Untheilbare                                                     | •   |
| 3 Ein Bort eines freien Soweizers an die große Ration 4 Bruchftick aus ber Phyficgnomit |     |
| 2                                                                                       | •   |
| Philosophen und Acfthetiter.                                                            |     |
| 1. 3mmanuel Rant. 1724-1804. Liben und Berfe                                            |     |
| 1. Beifv. Gottfeligfeit                                                                 |     |
| 2 Bon ben Bewohnern ber Gestirne                                                        | •   |
| 3 Die Erziehung bes Menfchen                                                            | •   |
| 2. Friedrich Geinrich Jacobi 1743-1817. Leben und Werte                                 | •   |
| 1. Beifp. Aus bem Briefwechsel zwischen Goethe und g. G. Jakob                          | i   |
| 2 Aus einem Briefe Spillis an Lenore und Clarchen                                       | •   |
| Delice > an regulation formity                                                          | •   |

|          |          |       |        |         |             |           |                   |         |               |           |             |           |            |            |             |            |      |     |                |             |            |                     | <b>~</b> ./ |
|----------|----------|-------|--------|---------|-------------|-----------|-------------------|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------|-----|----------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
|          | 4.       | Be    | ifp.   | A       | u ē         | ber       | <b>91</b> 6       | haı     | ıblm          | ng        | bon         | ber       | n e        | őí         | ttt         | d) d       | en S | Dii | ı ge           | n u         | nb i       | lipcer              | Seite       |
|          | 5.       |       | ;      | u       | ffen        | bar<br>b  | un <sub>i</sub> e | j<br>Le | hr            |           | œ.          | 6         | ρi         | n o        | Za          | ir         | , ;  | Bri | efen           | au          | •          | errn                | 797<br>799  |
| ľ        | Q'n1     | i a r | ın (   |         |             |           | ٠,                |         |               |           | <br>789     |           |            |            |             |            |      |     | 999            |             | •          | • •                 | 803         |
|          |          |       | ifp.   |         |             |           |                   |         | b e           |           |             |           |            |            |             |            |      |     |                |             | :          |                     | 804         |
| ŀ        | 2,       |       | ; ``   | ð       | t a f       | o l       | eci               | u       |               |           |             |           |            | _          |             | • •        |      |     |                | •           | •          |                     | 811         |
| ŀ        | 3.<br>3. |       | :<br>  |         |             |           |                   |         | en<br>Cit     |           |             |           |            | ٠.         | •           |            |      |     |                | 0.0         | •          | • •                 | 814         |
|          | Ben 28   |       | riot)  |         |             |           |                   |         |               |           |             |           |            |            |             |            |      |     |                |             |            | unb                 | 818         |
| h        | 1.       | 80    | isp.   | 8       | us          | be        | r                 | Ret     | ::            | übi<br>Wo | T.          | bad       | 3          | Be         | r h         | ālt        | n i  | 1   | MT             | bil         | b e n      | ben                 | 821         |
| <b>.</b> | 2        |       | :      | 9       | uu<br>lus:  | 99        | ru                | no      | 33            | er d      | ibei        | i bi      | 16         | göl        | Hlid        | be :       | unb  | n   | ıtür           | lide        | ġr         | incip               | OZI         |
|          | 3.       |       | _      | b       | er :        | Din       | ae.               | (       | Zin           | -66       | tali        | åф        |            |            | •           |            |      |     |                | •           | :          | . :                 | 825         |
| i<br>i   | 4.       |       | :<br>: |         |             |           |                   |         | hr            |           |             | 9 H.      |            |            | •           |            |      | •   | •              | •           | :          |                     | 833<br>835  |
| ā        | 8:       | org   | 3 8    | rie     | bti         | đ).       | 9B                | ίίb     | elr           | n E       | ) e a       | e I.      | 1          |            |             |            |      | ٤   | eber           | ı un        | b E        | Berte               | 836         |
|          | 1.       | 8     | eisp.  | Ą       | 90          | <b>8B</b> | efer              | 1 6     | er            |           |             |           |            |            |             |            | •    |     |                |             |            |                     | 839         |
|          | 2.<br>3. |       | :      |         | ≀lø<br>5di  |           |                   |         | •             | •         | •           | •         | •          | •          | •           | •          | •    | ٠   |                | •.          | •          | • •                 | 841<br>844  |
|          | 4.       |       | :      |         | 3 a c       |           |                   |         |               |           | •           | •         |            | •          | :           | :          |      | :   | •              |             | :          | : :                 | 845         |
| L        | 30       | ha:   | n n    |         |             |           |                   |         |               |           |             |           |            |            |             |            |      |     |                | Bet         |            |                     | 846         |
|          |          |       | eisp.  | Ţ       | Jeb         | er        | de                | n į     | Har           | ıg .      | des         | M         | [en        | SC         | he          | Z          | um   | V   |                |             | bar        | en .                | 850         |
|          | 2<br>3   |       | :      |         |             |           |                   |         | Ged<br>Ver    |           |             |           |            |            |             |            |      | ur  |                | che         | :          |                     | 853<br>856  |
| 7.       | Ro       | rl    | W i    | [ b     | : l m       | 8         | er                | b i i   | ıan           | 6 (       | 80          | lge       | tr.        | 1          | 780         | )—;        | 181  | 9.  | Lel            | eu 1        | ı. 9       | Berfe               | 858         |
|          | 1        | . 28  | eifp.  | ι       | lebe        | r Q       | 30                | e t G   | 28            | 203       | аb          | ĺve       | rb         | o a        | nbi         | fá         | a f  | ter | ι.             |             |            |                     | 861         |
|          | 3        |       | :<br>: |         |             |           |                   |         |               |           |             |           |            |            |             |            |      |     | lun<br>ie.     |             | : <b>.</b> | unst                | 866<br>869  |
| 8.       | Ra       | ı     | Cbı    |         |             |           |                   | -       |               | •         |             |           |            |            |             |            | •    | ٠,  |                |             | W          | erfe .              | 871         |
|          | 1        | . 8   | eifp.  | 1       | dec         | d         | ler               | R       | elig          | ion       | ι.          |           | • .        |            |             | •          |      | •   |                | ٠.          | •          |                     | 874         |
|          | 3        |       | :<br>: |         |             |           |                   |         | hh<br>des     |           |             |           |            |            | 1           | •          | •    | •   |                | •           | •          | • •                 | 881<br>883  |
| 9.       |          |       | 283    |         |             |           |                   |         |               |           |             |           |            |            | 1 a 1       | 5.t        |      | 767 | · · ·<br>/1    | 835.        | ٠,         | • •<br>Leben        | ÇĊŪ         |
| •        | nu       | Ą     | Bert   | ,<br>!. |             |           |                   |         | ,             |           |             |           |            |            |             |            | . •  |     | •              |             | •          |                     | 884         |
|          |          |       | eifp.  |         |             |           |                   |         | e 8           |           |             |           |            |            |             |            |      |     |                | . •         | •          |                     | 890         |
|          | 2.<br>3. |       | 8<br>: | Ş       | otic<br>Aus | je<br>bei | an<br>m           | m       | ran<br>Be     | e (       | at c<br>n b | er<br>Hii | n c<br>R 1 | o i<br>Lni | on<br>Afr   | E H        | n b  | g o | g e n<br>rstal | teten       | 23         | e <del>ri</del> ajt | 892<br>895  |
|          | 4.       |       | 5      |         | Bon         |           |                   | •       | •             | •         | •           | •         | •          | •          |             | ٠          | ٠.   |     |                | •           | •          | • •                 | 898         |
| Ю.       | -        |       | 3 2    | ٠.      |             |           |                   |         |               |           |             |           |            |            |             |            |      |     | • •            | •           | •          |                     | 903         |
|          | 1.<br>2  |       | cisp.  |         |             |           |                   |         | r t e<br>en b |           |             |           |            |            |             |            |      | •   |                |             | :          | • •                 | 904<br>907  |
| •        | 3.       |       | :      | 9       | Die         | 23        | ere               | bf      | a m           | tei       | t e         | ine       | E          | ua         | en          | b          |      |     |                |             |            | • •                 | 910         |
|          | 4.       |       | =      | - 4     | Lus         | be        | r B               | reb     | iat:          | Ð         | ie 🤋        | 3et       | :bi        | n b        | un          | <b>a</b> 1 | beb  | ₩   | la u<br>OF     | ben<br>elöf | 6 a<br>nn  | n bie               | 912         |
|          | 5.       |       | 5      |         | Det         |           |                   |         |               |           |             |           |            |            | •           |            | •    | .`  |                |             |            | •                   | 920         |
|          |          |       |        |         |             |           |                   |         | I             | V.        | 8           | R e       | <b>b</b> 1 | n e        | r.          |            |      |     |                |             |            |                     |             |
| (        | D e      | o T   | g 9    | oa      | ďγi         | m .       | 30                | Ili     | rof           | et.       | 1           | 730       | )          | 17         | <b>88</b> . | ٤          | ebe  | n e | end            | Ber         | fe         |                     | 923         |

|                    | **        | sifp.     |          |     | deb<br>Lebi        |     |      | T.          | re'        | Di,      | gt:        | E)                | er        | Ær        | in: | mþ. | • .  | <b>)</b> . | Eol         | •    | <b>.</b> | D.         | Tri: | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | • |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----|--------------------|-----|------|-------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----|-----|------|------------|-------------|------|----------|------------|------|---------------------------------------|---|
| 2.                 | _         | n n g     |          |     | m a<br>Irebi       |     |      |             |            |          |            |                   |           |           |     |     |      |            |             |      |          |            | rfe  |                                       |   |
|                    | 2.        | Bei       | ıp.      | 4   | ins                | bei | r S  | n<br>3 o    | in c<br>Ga | n n      | iio        | p r               | e b       | igi       | 1   | 80  | 16   | 101        | <b>.</b>    | :    | <i>:</i> | •          | :    | :                                     | • |
| 3.                 |           | ebri      | ď)       | Œ 1 |                    |     |      |             |            |          |            |                   | m         |           |     | :.  | 1    | 700        | }—          |      |          |            | eben | un                                    | Þ |
|                    | Wer<br>1. | re<br>Bei | ·<br>Bo. | 9   | us                 | ben |      |             |            |          |            |                   | teI       | i a       | a i | n   | •    | •          | •           | • :  | 7        | •          | •    | •                                     | • |
|                    | 2.<br>3.  | 1         |          | ð   | lus                | ber | : {  | BB e        | i h        | nc       | ιďo        | tof               | et        | t T       |     | •   | :    | :          | •           | •    | •        | •          | •    | •,                                    | • |
|                    | 4.        |           |          | ě   | lus<br>lus<br>Lebe | pen |      | 900 i       | on<br>on   | o l      | og<br>og ( | с п<br>: <b>п</b> | •         | . •       | •   | •   | •    | •          | •           | •    | •        | •          | :    | :                                     | : |
|                    | 5.<br>6.  | =         |          | . g | Rebe<br>Rebe       | au  | ıf i | ben<br>Geiz | 8          | ŭ t      | fte        | n                 | v.        | <b>82</b> | a b | ą i | to i | II         | •           | •    | •        | •          | •    | •                                     | • |
|                    | 7.        | ;         |          | å   | lus                | ber | : 9  | 3ret        | pigi       | b        | ei 1       | er                | 25        | jā        | ļti | ger | 1 8  | Re:        |             |      |          |            | eiei | r be                                  | ŝ |
| •                  | 8.        | =         |          | . 9 | tön<br>Lus         | i g | 6 '  | γr.<br>Bec  | . 3<br>16: | Bi<br>na | d)t        | . I.<br>Ed        | II.<br>re | ьi        | ı t | äl  | ber  | ġ          | Lati        | ь.   | 10       | . <b>3</b> | 5.   | :                                     | • |
|                    |           |           | ٠.       | :   |                    |     |      |             | .,         |          | 1          |                   | ٠.        |           |     |     |      | _          |             |      |          | _          |      |                                       |   |
|                    |           |           |          |     |                    |     | •    |             |            |          |            |                   |           |           |     |     | •    |            | , <b>,</b>  |      |          |            | ••   |                                       |   |
| •                  |           |           |          |     |                    |     |      |             |            |          |            |                   |           |           |     |     |      |            |             |      |          |            |      |                                       |   |
| •                  |           |           |          |     |                    |     |      |             |            |          |            |                   |           |           |     |     |      |            | .,          |      | •        |            |      |                                       |   |
| , i ·              |           |           |          |     |                    |     |      |             |            | •        | •          |                   |           |           | . • | •   | ٠.   |            |             |      |          | •          |      |                                       |   |
|                    |           | •         |          | •   |                    |     |      | -           |            |          |            |                   |           | ٠, ر٠     |     |     | •    |            |             |      |          |            |      |                                       |   |
| •                  |           |           |          |     | ,                  | :   |      | •           |            |          |            |                   |           |           |     |     | •    |            |             | · ·  | •        |            |      |                                       |   |
| ,                  |           |           |          |     |                    |     |      |             | •••        |          |            |                   |           |           | _   |     | ٠    |            | Ċ           |      |          |            |      |                                       |   |
| ٠.                 |           |           |          |     |                    |     |      |             |            |          | ٠.         |                   |           | ٠,        | ··  | : • | ٠.   |            | :           |      | ٠,       |            |      |                                       |   |
|                    |           |           |          |     |                    | •   |      |             |            |          | •          |                   |           |           |     |     |      | •          |             |      |          |            |      |                                       | , |
|                    |           | ,         |          | •   |                    |     |      | •           | •          |          |            | •                 |           |           |     |     |      | •          |             |      |          |            |      |                                       |   |
| •                  |           |           | •        |     |                    |     |      |             |            |          |            |                   |           |           |     |     |      |            | ٠.          |      | ٠.       |            |      |                                       |   |
| •                  | -         |           |          |     |                    |     |      |             |            |          |            |                   |           |           | •.  | ٠.  | •    |            |             |      |          |            |      |                                       |   |
| ٠ ،                | •         |           |          | ·   |                    |     |      |             |            |          |            | ·                 |           |           |     |     |      |            |             |      |          |            | ٠.   |                                       |   |
| ٠.                 |           |           |          |     |                    | ,   |      |             |            |          | _          |                   | •         |           |     | ٠.  |      | •          |             |      | ٠.       |            |      |                                       |   |
|                    |           |           |          | _   | • :                | •   |      |             |            |          | N.o        |                   |           |           |     |     |      |            |             |      |          |            |      |                                       |   |
| • •                |           | Ş         | Bo       | n § | Ale                | r.  | ٧.   | Ð           | H III      | 16       | olb        | t s               | Я         | 061       | mo  | 8   | ift  | <b>3</b>   | <b>j. I</b> | II ( | T.       | t)ie       | nen. |                                       | ٠ |
| e de la<br>Latrici |           |           |          |     |                    |     | •    | •           |            |          |            | •                 |           |           | ٠,  |     |      |            |             | , .  |          |            |      |                                       | , |
| .,                 |           |           |          |     |                    |     |      |             |            | •        | •          |                   | ٠,        |           | ٠,  |     |      | •          | :           |      | ٠        |            |      |                                       |   |
|                    |           |           |          |     |                    |     |      |             | , .        | •        | •          |                   | 1.13      |           | ٠.  |     |      |            |             |      |          |            |      |                                       |   |
|                    |           |           |          |     |                    | •   |      | • :         |            | •        | "!         | . '               |           | •         |     | ٠.  |      |            | ٠           |      |          | •          |      |                                       |   |
|                    |           |           |          |     |                    |     | •    |             |            |          |            |                   |           |           |     |     |      |            |             |      |          |            |      |                                       | , |
|                    |           |           |          |     |                    |     |      |             |            |          |            |                   |           |           |     |     |      |            |             |      |          |            |      |                                       |   |

|            | 4. Beifp. Aus ber Abhandfung von ben gottlichen Din gen und ihrer |              |                |              |               |                |               |             |              |            |           |             |       |             | Seite       |       |          |       |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|----------|-------|------------|
| 7          | i. ₹<br>i.                                                        | Beifp.       | Offen          | baru:        | na            |                |               |             |              |            |           |             |       |             | •           |       | •        |       | 797        |
| •          | ).                                                                |              | Ueber<br>Ment  | ote<br>elsfo | , xe<br>hn    | g r.e          | Dee           | •           | qe           | . H.       | · } a     |             | . 2   | orief       | en          | au    | Ф        | m     | 799        |
| 3          | e b                                                               | ann (        | <b>B</b> ettli | e b          | Fiap          | te.            | 176           | 2-          | -18          | 114.       | . 8       | eben        | t M   | ub f        | Ber<br>EBer | fe    |          |       | 803        |
|            |                                                                   | Beifp.       | Leb            |              |               | be             | und           | S           | e l          | i g l      | k e i     | it.         |       |             | •           | •     |          |       | 804        |
|            | <b>2.</b><br>3.                                                   | =            | y a K          |              |               |                | an i          | Die         | be           | n tí       | Table     | Oğ          | a t i | on          | •           | •     |          | •     | 811<br>814 |
| 9          | rie                                                               | brid         | With           |              |               |                |               |             |              | ٠. '       |           |             |       |             | B.          | Lebe  | <br>!n 1 | mb    | 014        |
| <b>3</b>   | erf                                                               | t.           |                |              |               |                |               |             |              |            |           |             |       |             |             |       |          |       | 818        |
| n          | 1. :                                                              | Beifp.       | Aus<br>Kün     | der<br>Ae:   | 1936<br>Maria | e: 1           | über<br>Latı  | D¢<br>i t   | 16           | ¥3 (       | rh        | āltı        | nij   | Þ¢          | t i         | ilb   | ent      | en    | 821        |
|            | 2                                                                 | ;            | Aus:           | Ør.          | u n o         | obe            | r üb          | er 1        | bad          | gð         | ttlic     | he u        | ınb   | nat         | ūrli        | d)e ! | Brii     | acíp  |            |
| ,          | 3.                                                                |              | ber Anfid      |              |               |                |               |             |              | ;          | •         | •           | •     | •           | •           | •     |          | •     | 825<br>833 |
|            | 4.                                                                | :            | Dich           |              |               |                | •             | •           | •            |            | •         | •           | •     | •           | :           | •     | •        | • •   | 835        |
| <b>L</b> ( | eo                                                                | rg F         | riebri         | d) <b>X</b>  | 3116          | e l m          | фŧ            | gel         | l.           | 177        | 70-       | -183        | 31.   | Lel         | ben         | unb   | W        | erfe  | 836        |
|            | 1.                                                                | Beifp.       | Das            | Bef          | en b          | er I           | teli          | gio         | n            |            |           |             |       |             |             |       |          |       | 839        |
|            | 2.<br>3.                                                          | :            | Rios           |              |               | •              | •             |             | •            | •          | •         | •           | •     | •           | ٠           | •.    | •        | • •   | 841<br>844 |
|            | 4.                                                                | ` ;          | Jac            |              | •             |                | •             | •           | ·            | :          | :         |             |       | •           | •           | ·     |          |       | 845        |
| L 3        | ob                                                                | ann          | Friebi         | i dy         | Der           | bar            | t.            | 177         | 76 -         | -18        | 41.       | . &         | ebet  | ı ur        | ib s        | Berl  | ie       |       | 846        |
|            |                                                                   |              | Ueb            |              |               |                |               |             |              |            |           |             |       |             | und         | lerb  | are      | n .   | 850        |
|            | 2.<br>3.                                                          | :            | Red<br>Ueb     | e zu<br>er d | m C           | rega<br>Vert   | ichu<br>Sältn | DISE<br>ISS | 3 K<br>de    | an<br>er ! | ts<br>Sch | 1824<br>ule | 211   | rK          | irc         | he    | •        | • •   | 853<br>856 |
| 7. \$      | ta r                                                              | ı Wi         | lhelm          |              |               |                |               |             |              |            |           |             |       |             |             |       |          | erfe  |            |
|            | 1.                                                                | Beifp.       | Ueber          | · Ø :        | eth           | e 6            | Ba 1          | βlv         | er           | w a        | nbi       | tfá         | aft   | e n         |             |       |          |       | 861        |
|            | 2 <u>.</u><br>3.                                                  | :            | Uebe           | r bei        | ı Ci          | nf             | in b          | . 9         | lns          | iφ         | t u       | b. (        | 5t    | ubii        | u m         | bet   | Ru       | n st  | 866<br>869 |
| 8.0        |                                                                   |              | iftian         |              | _             |                |               |             |              |            | -         |             |       | -           |             | •     | • •      | *     | 871        |
| <b>.</b> . |                                                                   | Beifp.       |                |              |               |                |               |             | . 1          |            |           | 1002        | B.    | etut.       |             |       | wn       | ie .  | 874        |
|            | 2.                                                                | ٠,           | Eine           | Me           | ensc          | hhe            | it_ir         | י מ         | ₩e           | lta        |           | : :         |       | :           | ·           | :     |          |       | 881        |
|            | 3.                                                                |              | Die            |              |               |                |               |             | _            |            | •         | •           | •     | •           | •           | •     | • •      | •     | 883        |
| V. J       | Rai<br>nh                                                         | rl W<br>Werf | ilhelm<br>!.   |              |               |                | . 00          |             |              |            | bol<br>   |             | 17    | 167-        | -18         | 35.   | 80       | ben   | 884        |
|            | _                                                                 | Beifb.       |                |              |               |                |               |             |              |            |           |             | •     | •           | •           |       | •        | •     | 890        |
|            | 2.                                                                | 8            | Brie           | e ar         | ı Fr          | au             | Car           | oli         | in e         | 9          | o n       | <b>B</b> 0  | 11    |             | t H         | •     | <u>.</u> | :     | 892        |
|            | 3.<br>4.                                                          | ;<br>;       | Aus<br>Son     |              |               | Ber            | ein           | Der         | : <b>.</b> . | un         | ult       | CHI         | ide   | erp         | atte        | ten   | ઝલ       | cia)t | 895<br>898 |
|            |                                                                   |              | herem          |              | -             | 3—             | <br>1846      |             | ·.<br>Реб    | en         | unb       | 953         | erfe  | •           | •           | •     | •        | •     | 903        |
|            |                                                                   | Beifp.       | Aus            | Apa          | lbet          | rts            | Bef           | nn          | tniff        | en         |           |             |       | -           | •           | •     | •        |       | 904        |
| . :        | 2.                                                                | , "          | Aus            | ben          | MB c          | nbf            | tuni          | e n         | ٠. "         |            |           |             |       | •           |             |       |          |       | 907        |
|            | 3.<br>1.                                                          | :            | Die<br>Aus     | ver!         | Breb!         | i mi t<br>iat: | e i I<br>Die  | an<br>Be    | t b          | uç<br>inb  | un        | a b         | es .  | <b>B</b> io | ı u b       | ens   | an       | bie.  | 910        |
|            |                                                                   |              | Bor            | fehr         | ing           | mit            | bem           | . (         | Bla          | nb         | en        | an          | •     | ie (        | Erl         | öfu   | ng       | •     | 912        |
|            | Ò.                                                                | *            | <b>⊕</b> ¢b    | ia) t        |               | • •            | •             | •           | •            | •          | •         | . •         | •     | ` •         | •           | •     | •        | • •   | 920        |
| •          |                                                                   |              | ٠              |              |               | I              | 7.            | R           | e b          | n e        | r.        |             |       |             |             |       |          |       |            |

Georg Joachim Bollitofer. 1730-1788. Leben und Berte . . 923

|      | Beifp.                                   | Aus ber<br>bes Lebe | Dfter  | prebigi                | : Der           | Trium            | 1 <b>6 6.</b> T | des u.           | d. Triv     | ımp <b>h</b> |
|------|------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|
| 2.   | Kran:                                    | Bolfma              |        | <br>inbarb             | 1753            | 1819             | . Leber         | · · .<br>1 unb § | Berfe       |              |
|      | 1. Beif                                  | p. Prebi            | igt am | Refor                  | matic           | n s feft         | e 1800          |                  | • •         |              |
|      | 2, <i>=</i>                              |                     |        | ohanni                 |                 | •                |                 | 1090             | <br>Leben   | • •          |
| Э.   | Berte .                                  | d) Ernst            | -20 απ |                        | eterm.          | a ayer.          | 1705-           | -100Z.           |             |              |
|      | 1. Beif                                  |                     | ben R  | eben übe               | er Rel          | igion            |                 |                  |             |              |
|      | 2. ·<br>3. ·                             |                     |        | deihnad<br>Ronolog     |                 |                  |                 | • • •            |             | •            |
|      | 4. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Aus                 | ben I  | Ronolog<br>en Fürst    | CR              |                  | i iri           | • • •            |             |              |
|      | 6. F                                     | * Rebe              | auf fe | einen Go               | hn R            | athan            | ael·            | • • •            | • •         | • •          |
|      | 7. =                                     | Nus<br>Ron          | ber Bi | rebigt bei<br>fr. Will | bet 25<br>6 TIT | j <b>ah</b> tige | n Regi          | erung            | ofeier      | bes          |
|      | 8. =                                     | Aus                 | ber W  | eihnad)                | tepre           | bigt ü           | ber Ma          | HH. 10.          | <b>3</b> 5. |              |
|      |                                          | T.:: .              | •      |                        |                 |                  |                 |                  |             |              |
|      |                                          |                     |        |                        |                 | •                |                 |                  |             |              |
|      |                                          |                     |        |                        |                 |                  |                 |                  |             |              |
|      |                                          | •                   |        | •                      |                 |                  | :               | •                |             |              |
|      |                                          | , .                 | , -    |                        |                 |                  | :               |                  |             |              |
|      |                                          |                     |        |                        |                 | 1.1              |                 |                  |             |              |
|      |                                          | .•                  | •      |                        |                 |                  |                 |                  |             |              |
| •    |                                          | •                   |        |                        | •               | <del></del>      | ·               |                  |             |              |
| ·`.  |                                          | ••                  | •      |                        |                 | 1.47             | ` · . · .       | •                |             |              |
|      | 214                                      |                     |        |                        |                 |                  |                 |                  |             | ,            |
|      |                                          | . ,                 |        |                        |                 | . •              |                 |                  |             |              |
|      |                                          |                     |        | •                      |                 |                  |                 |                  |             |              |
| •    |                                          | ·                   |        |                        |                 |                  |                 |                  |             |              |
| ٠.   |                                          |                     |        |                        |                 |                  |                 |                  | •           |              |
|      |                                          |                     |        |                        |                 |                  |                 |                  | •           |              |
| . 4. | - 1. "                                   |                     |        |                        | achii           | •                |                 |                  |             | ,            |
| •    | . 1                                      | Bon Ales            | r. v.  | <b>Humbol</b>          | bis R           | osmos            | ift Th.         | III erfd         | hienen.     | •            |
|      |                                          | -                   | •      | •                      | •               |                  |                 | ,                |             | . '          |
|      |                                          |                     |        |                        |                 | • .              | · :             | •                |             |              |
| ,    |                                          |                     |        | r production           | . *1            |                  |                 | -                |             | :            |
|      |                                          | -                   |        |                        | • • •           |                  |                 | ٠                |             | ,            |
|      |                                          |                     |        |                        |                 |                  |                 |                  |             | ,            |

#### Siebenter Zeitraum.

i ber höheren Bluthe ber Literatur burch Leffing und herbers und Gothe's Auftreten bis jur neuften Beit.

Won 1770 bis 1850.

itisches Zeitalter. Höheftand bes Drama, ber Philosophie und ber Naturwissenschaften.)

#### B. Profa.

- I. Romanschreiber. Humoristischer Roman.
- 1. Morig Auguft v. Thummel. 1738-1817. (§. 148. 1. bes Leitfabens.)

Morit August v. Thummel wurde ben 27. Mai 1738 zu Schoneinem Rittergute in ber Nabe von Leipzig, geboren und mar ber zweite in des Churfachfifchen Landfammerraths v. Thummel und beffen Gattinn me von Bohlau. Die Eltern faben fich balb genothigt, ihr Gut bes iges wegen zu verkaufen. Thummel erhielt feine Bilbung von 1754 an Rofleben in Thuringen und bezog 1756 die Universität Leipzig, wo Gellert vorzüglichfter Lehrer mar und er mit Weiße, Rabener und Emalb Rleift in freundschaftliche Beziehungen trat, ein alter Jurift Balg ibn t fo lieb gewann, daß er ihm fpaterhin ein Bermogen von 24,000 Thlr. machte. Thummel wurde 1761 Kammerjunker beim Erbprinzen, nachigen Bergog Ernst Friedrich von Sachsen = Roburg, welcher ihn nachher Beheimen Sofrath und 1768 jum wirklichen Gebeimenrath und Minifter keberte. Diefen Poften befleidete er bis 1783, wo er fich gang aus bem milichen Gefchäfftsleben zuruckzog und wechselsweise in Gotha ober in meborn, bem Gute feiner Gemahlinn, lebte ober fich auf Reisen befand. Jahré 1770 legte er auf herrschaftliche Roften anderthalb Stunden von Moon Dentm. VI.

Roburg beim fürftlichen Rammergute Deslau an einem von Monchrobe kommenden Flufochen eine Steinmuble an, in welcher aus einem kalkig Marmor, welcher auf ben bortigen Felbern gerftreut gefunden wird, tlei Rugeln (Marmel, Murmel, Schuffer, Schnellfaulchen genannt) taglich 20 000 verfertigt merben, welche meit und breit bis nach beiden Indien g fendet werden und einen reichen Gewinn gemahren. 3m Jahre 1771 fauf fle Thummel von der herzoglichen Rammer und im Jahre 1805 verkau er die Duble, von welcher viele andere abstammen, wieber bem Bergoge b Roburg. Thunimel verheirathete fich mit ber Wittme feines jungern Bruber bes Rammerherrn v. Thummel, einer gebornen von Mangenheim im 3al 1779 und lebte mit ihr bis jum 24. December 1799 in febr gludlicher @ In der fpateren Beit feines Lebens finden wir ihn in Conneborn of Roburg, wo er ale neun und fiebzigjähriger Greis 1817 ftarb. von feiner Gemablinn auch in Suriname zwei Buckerplantagen Rorac u Claverblad, welche aber burch ben Rrieg zwischen England und Frankte große Berlufte erlitten. Seine Reise nach Frankreich unternahm er in Jahren 1775 bis 1777 mit feinem Bruder und feiner Damaligen Schmägeru fo daß in feinem Roman wohl bie Erfahrungen feiner Reife treu benn erscheinen, die Reise felbft aber eben ein Roman ift.

Thummels Schriften zeichnen fich burch Frifche, Beiterkeit, Welt- m Menschenkenntnife und vielfeitiges Wiffen aus, obichon fie auch von Seit ber Sittlichkeit manchen herben Tabel erfahren baben. - Seine Bilbel mine, ein profaifch = fomisches Belbengebicht, ift mit febr großem Beif empfangen und in viele fremde Sprachen überfest worden und man m bem Gebicht wohl Feinheit, Wit und Unterhaltung gusprechen, aber mi fann Gervinus 1) nicht unrecht geben, daß bas Thema, worin einem from men guten Bedanten, welcher boch eine fehr armfelige Rolle als Dort prediger fpielt, vor Champagnerpfropfen erfchrickt und fich jur Ausführm von Rendezvous brauchen lafft, "ein zerpfludtes Rammermabchen", well beim Hofmarschal febr viel gilt, zur Frau zugeführt wird, eben nicht Stoff zum ichabenfrohen Lachen zu fein icheint. - Die zweite Schrif "bie Inofulation ber Liebe", ift ein noch lodereres Bebicht, bon bi aber boch Rachbrude und Brachtausgaben erschienen. Gleicher, luftern Art ift ber heilige Rilian und bas Liebespaar, worin bas 3 fammentreffen zweier Liebenden in einem Rellergewölbe beim Untergan Meffinas gefchilbert wirb. - Sein Sauptwerf ift bie Reife in mittagigen Provingen von Frantreich, welche von Lichtenberg, v. Rin und Fr. Jafobs in Munchen 2) großes Lob erlangt hat und auch Gerbin nennt es: "bie befte ber burgerlichen Cpopoen, mit echter Menfchen fenntnife ausgestattet, nach feinern Begriffen von ber Gigenrichtigkeit ut

<sup>1)</sup> Gervinus Gefch. ber poet. Rat. Rit. IV. 110. - Jorbens I. c.

fainalitat, bie in Deutschland besonders nabe liegt, in ungezwungner und berer Anlehnung an bie Dorifiche Manier." Dur Schiller fagt '): "ich eif aus eigner Erfahrung, daß ber Thummelfche Roman mit großem ergnugen gelefen wird. Da er nur folde Forberungen beleidigt, Die aus em Sbeal entspringen, Die folglich von bem größten Theil ber Lefer gar the und von dem beffern grade nicht in folden Momenten, wo man omane lieft, aufgeworfen werben, bie übrigen Forberungen bes Beiftes b - bes Rorpers bingegen in nicht gemeinem Grabe erfullt; jo muß und wird mit Recht ein Lieblingebuch unfrer und aller ber Beiten bleint, wo man afthetische Werke blos schreibt, um zu gefallen und blos R. um fich ein Bergnugen zu machen." Ja er fagt : "es fehlt ibm an betifcher Burbe" und: "er wird bem Ibeale gegenüber beinahe verächt= - Gervinus nennt bas ein übertrieben hartes Urtheil Schillers über immels Wert, weil Schiller nur bie erften, nicht bie letten Banbe ge= n hatte, fallt aber bas viel ftrengere: "er fuhlt fich in ben Runften bes Ben fcon fo geubt, bag, wie ein Gefunder feinen Magen, fo Er fein ewiffen nicht mehr fpurte." Nur von bem fpateren Theile Des Buchs k Gervinus?): "Er hangt fich nun mit einer Art Schwarmerei an Die enen, Die fein herz ruhren und beffern; man mochte fagen, Thummel rt ben Beg, ben Wieland von ber Schwarmerei gur Ginnlichfeit ge= nt hatte, grade gurud . . . Und fcheint Thummels Buch feine Beit erlebt zu haben, boch werben manche reizenbe Schilderungen, wie fie vormilich ber 5. Band barbietet, immer von bem großen Talente bes Berers Beugnife geben.

Thümmels Werke. 6 Bde. Lpz. bei Göschen. 1811–19. 8. (Mit Kupf. Vign.) — ders. 7. Bd. Auch u. d. T.: Leben M. A. v. Thümmels, n. J. E. v. Gruner. Mit 1 Titelk. 8. Lpz. bei Göschen 1819. — M. A. Lhümmels, n. J. E. v. Gruner. Mit 1 Titelk. 8. Lpz. bei Göschen 1819. — M. A. Lhümmels fämnitliche Werke. 6 Bbe. Neue Ausg. Mit dem Bilbe Verf. und 5 Titelk. Lpz. Göschen. (820. 21.) 1832. Inhalt: 1. Bd. mischte Gedichte. — Die Inoculation der Liebe. — Wilhelmine. — 6 Bd. Reise in die mittägl. Provinzen von Frankreich. — Der heilige kan und das Liebespaar. Herausg. von F. F. Hempel. Mit 4 Kups. Leben. 1818. — Aeltere Ausg. Reise in die mittägl. Provinzen von mkreich im Jahre 1785 bis 1786. 10 Th. Mit Titelvign. u. Kups. Lpz. ihn 791—805. — Dasselbe in kl. Druck. 8 Th. Lpz. Göschen 791—805. Bilhelmine, ein prosalsche kom. Gedicht. N. A. Lpz. Weidm. 1811.

<sup>1.</sup> Schiller: Ueber naive und sentimentale Dichtung. Sammtliche Werke 18. Stuttg. und Tub. 1826. S. 282.

<sup>2)</sup> Gervinus a. a. D. V. 207.

— Erste Ausg. anon. Wilhelmine ober ber vermählte Bedant. 8. Lpz. Franz. llebers. par Huber. Lpz. 769. — Ital. Guiglielmina da Stock Coburg. 784.

#### 1. Beispiel. (Reise in ber mitt. Brov. If. I. S. 241.) Den 21. December.

Heute in der Wärme eines Frühlingsmorgens bezog ich mein Dör das den Namen Coverac führt, und nur anderthalb Stunden von der entfernt ist. Es ist einem Baron zuständig, der um seinen König heriecht und sein Schloß unbesucht läßt, das ohne Huse unter seiner ei Pracht und Größe erliegt. Die kleinen Bauerhütten, die es umzussehen wie Brocken aus, die Wind und Wetter von seiner Velsenwan gespült haben: aber sie liegen sicher und ruhig, indeß die zerstörende unermüdet an dem Einsturze des nachbarlichen Kolosses arbeitet. Ich ohne Umstände Besty von dem Kästchen, das Iohann, mit einem E das seinem Herzen Ehre macht, für mich ausgesucht hatte, und möch so hölzern es ist, für keinen Preis gegen den traurigen Ausenthalt in Steinmasse vertauschen, die ihm zur belehrenden Ausstächt gegenüber — Und die Bewohner dieser Hütte — wer wollte nicht mit ihnen z den seyn?

Reine, unverdorbene Natur! Warum verwies ich meinem I biesen Ausbruck, ber, so oft er auch gemisbraucht wird, boch auf biese sunben, thätigen, frohlichen Mann und auf sein junges, reizendes, liebe Weib so passend ift, daß ich für diese glücklich zusammen Gepaarten schicklicheren aussindig zu machen wüßte.

Ein Morgen Land, ber an ihre hutte anftost, mit Olivens, F und Maulbeerbaumen besetzt, eine Delpresse und ein Behälter im Bot für ihre Seidenwürmer: das sind die einfachen Mittel ihres Unter und nie, sagen sie, habe sich noch Mangel und Schwermuth ihrer Sch genähert. Sie treiben ihre handarbeit wie ein Spiel, durch das sie hie Schlaf und Stärke der Liebe gewinnen. An die Seele denken sie biese ist bei ihnen ein Acker, der von selbst nur reine und gesunde it tragen kann, und keiner muhsamen Bearbeitung bedarf. Die Kunst frieden zu sehn, liegt ihnen in dem Herzen, wie die Kunst, zu sehen i Augen. Sie nuten diese natürlichen Eigenschaften, ohne einen Augüber die Mechanik derselben nachzudenken.

<sup>1)</sup> Es find hier einige Beilen, welche bie patriarchalischen Sitten bes manns schilbern, ausgelaffen.

a es für heute zu spät war, einen neuen Küchenzettel zu entwerfen, ite ich mich diesen Mittag mit ihrer gewöhnlichen Kost begnügen: 1zu gehörte fürwahr keine große Berläugnung. Krästiger behaupte n man nicht kochen, und freundlicher kann man nicht vorlegen, als Beib. "Wer hat ste", sagte ich zu mir selbst, wenn sie durch Wahrsid Sinfalt ihrer Rede mein herz an sich zog, "wer sie ohne Kenntnis, Bücher, ohne Welt gelehrt, so bemächtigend zu werden? Ober ist iefer Abgang Ursache, daß sie es in diesem Grade ist?"

Rein Bette, mein hölzerner Stuhl und ein Tisch für meine Schreiberei eine Geräthschaften stehen hinter einem Berschlage, ber beinahe das I von der Stube einnimmt, und — damit sind hinlanglich die Grenses Eigenthums und der erkunstelten Schamhaftigkeit gewahret. Alles mich hier, unter welchem geringen Auswande menschliche Zufriedenheit en kann.

Ich bot meiner Wirthin einen Vorschuß von zwölf Laubthalern an, se Rosten ber vergrößerten Wirthschaft zu bestreiten, ba sie ja wohl so lange ich bei ihnen bin, meine Gäste sehn muffen. — Konnte ich immer so auslachen sehen!

"Mollen Sie ein Jahr bei uns bleiben, mein herr?" sagte ste. "Bas ch um bes himmels willen mit so vielem Gelbe anfangen? Spärlich nährlich!—mehr kann mein kleiner herd und meine Kochkunst nicht been. — Sie mussen, mein herr, ich kann Ihnen nicht helsen, mit zweithten zufrieden sehn. Ihre Gesundheit und ihre Börse werden dabei nnen; und doch sollen Sie mit röthern Backen von uns gehen, als mitgebracht haben. Geben Sie mir drei Stücke von Ihrer Münze; vill zusehen, wie weit ich damit komme und übrigens thun Sie nur, ob Sie zu uns gehörten. In zweien Tagen, wette ich, schicken Sie Arzeneien in's Spital, denn in unserm Dorf kann sie kein Mensch chen." — Und so klog sie, die sechszehnjährige hausmutter, zu ihrer künstelten Wirthschaft.

Der Mann übernahm, mich in Bewegung zu setzen. Er führte mich um das Schloß seines Lehnsherrn herum. "Wenn Sie", sagte er, großen Sale sehen könnten, die hier über einander gewölbt sind, so ben Sie benken, der Mann habe zum Riesengeschlechte gehört; und doch er nicht mehr Mensch gewesen seun, als sein Enkel, der ein sierliches unchen ist, daß er in einem Wogelbauer Raum hätte. Es hängt mancher weißtropfen meines armen Aeltervaters an diesen Steinen, der noch mit ven dicken Mauern gefrohnt hat, die jetzt wieder einstürzen. Seit funszig ren ist kein Rauch aus diesen verzierten Schornsteinen gestiegen. Die zer dieses unnügen Gebäudes sliehen es wie einen Abgrund, der ihr heil verschlungen hat, und mir und andern stiehlt es die schone Aus-auf das freie Veld, das dahinter liegt. Da lobe ich mir doch die

kleinen Häufer von Rlebwerk, wie bas meine, die man ohne Roften fitidt, wenn fle wanbelbar werben — um ein geringes wieder aufbaut, wife jusammen fallen, und in benen ftarke muthige Menschen wohnen, barin grau werben."

Alles Berödete, liebster Eduard, läßt auch das herz leer. Wir wurt erst froh, als wir das gesellige Dorf durchwandelten. Was für ein ganderes Gemälde für den Geist?gegen jene Einode des kummervollen Stolk hier, war alles lebendig. Bald suhr der Amorstopf eines rothwang Jungen zu seinem kleinen Fenster heraus; bald begleiteten uns die Rakaugen eines blühenden Mädchens über die Gasse. hier kam uns der entgegengerollt, hinter dem ein Dugend spielende Kinder hersprangen. Aentblößte ein freundlicher Alter sein graues haupt, um uns seinen patrichalischen Segen zu geben. Aus allen Ecken, unter allen Strohdalt hervor, blickte Friede und Freude, Thätigkeit oder Ruhe nach vollbrat Arbeit.

Welches Auge konnte fo verwöhnt fenn, an biefen bevolkerten Gitt bie Berhältniffe eines Ballabio, und in biefer Manner Leben und be Spielen ihrer Riuber ben Maschinengang ber großen Welt zu vermiffen?

Das Dorf ift reinlich, und seine Lage hochft angenehm. Ich mad auf unserm Rudwege noch eine Entbedung, die mir viel werth ift. Sitleines Gebiet schließt einen Berg ein, beffen mit Fichten, Manbelbaum und Geniste bunt untereinander bewachsenen Gipfel ich mir zum Ziel mein Morgengange ersehen habe.

So fehlt mir hier nichts, was meine einfache Diat bebarf. John thut fich nicht wenig zu gute auf die Zufriedenheit, die er an mir mattenimmt, und bruftet sich manchmal wie ein Magister, ber sich feit kurgen Wegweiser ber mahren Glückseligkeit, wie man fagt, habilitirt hat.

#### Den 22. December. 1) (G. 254.)

Nach bem köftlichen ländlichen Mahl, das mich an der Seite zweis guter-Menschen erwartete, als ich hungrig zurückam 2), führte mich must Wirth auf den allgemeinen Regelplatz des Dorfs, um mich init einem Bist die ganze Gemeinde kennen zu lehren. Der Nachmittag ist in diesem Lauf nur dem Bergnügen — und keinem mehr gewidmet als dem Regelspiel und nichts kann wohl deutlicher von dem leichten Nahrungserwerb sein Bewohner zeugen, als dieser Hang. Der Seidenwurm erfordert nur Konschen Aufsicht und Wartung, wie unfre Kindbetterinnen, und below dennoch dem Landmann weit reichlicher seine Muhe, als der fruchtbat

<sup>1)</sup> Eg fehlt einiges vom Morgen bes Tages.

<sup>2)</sup> Nehmlich von bem vorhin gefchilberten Berge.

kireibebau und die fruchtbarfte Frau bei uns. Die Olivenernte schlägt iten sehl, und der äuserst wohlseile Breis des trefflichsten Weines zeugt in seinem Ueberslusse. Was für Forderungen können also diesen guten keuten noch zu befriedigen übrig bleiben, als die Forderungen des Vergnügens? Wein Begleiter war allen willkommen und ich mit ihm. Ich nahm ides nur einen mäßigen Antheil an ihrem Zeitvertreibe, da ich nicht weit won die jüngere Klasse des Dorfs nach dem Takte einer Lever ihren Muth iswalzen sah. Ich stahl mich unvermerkt von der Seite meines Führers inweg, und labte mein Auge an dem Ausbrucke der Freude — an den urigen Blicken der Jünglinge und dem pochenden Herzen ihrer Geliebten. Naise, mein Freund — immer erlaube mir, auch ihm diesen Nahmen zu zeben — überraschte mich, da eben meine Augen auf dem liebevollen Geschen Wärde eines Mädchens ruhten, das der Huldigung eines Sultans würdig inwesen wäre. Er sah es und fand ganz natürlich, daß mir dieses Geschlecht nicht gleichgültig seh. — —

#### 2. Beifpiel.

#### Das Thal Bauclufe. (Th. III. S. 302.)

Endlich hielt ber Bagen. Wo bin ich? fragte ich voller Bermunberung. "Bu Bauclufe", tonte mir mein Fuhrer mit einer Stimme ine Dhr, Die to treifchend war als das Knarren einer Thur, und die mich auf das un= angenehmfte aus meiner Ueberspannung zurudbrachte. Ich flieg que, unb bie Biffe, Die ich wild um mich herum ichog, prallten, wie Die Strablen der Morgensonne, von den nachten weißen Bergen zurud, die das fteinige Thal, und in bemfelben ben hoben fpigen Felfen mit ber verfallenen Burg umfrangen, in welcher ber Sanger ber Liebe geweilt. hat. Unter einem dunkeln Gewölbe am Fuße biefes Rreidengebirgs liegt ber berühmte Quell, ber zu Beiten fich aus feiner Untiefe ergießt, und raufchend Diefe Marmor= lanbichaft überftrömt. Fürchterlich mag alebann ber Unblid feiner Ergiegung in ben Schoof ber tobten Natur werben: aber ftill und beweglos fab ich Re jest allein um mich berum berrichen, und entfeste mich über ihr ernftes Beficht. Mein Berg hatte gehofft, fich in biefem durch liebliche Befange brühmten Thale gutlich zu thun; aber alles war ihm entzogen, woran es fich batte schmiegen konnen. — Nicht einmal ein Delbaum mit seinem un= freundlichen Grun — fein Graschen, bas fich burch bie Spalten bes Felfens fahl - fein abgestorbenes Hälmchen, woran auch nur ber kleinste Wurm batte faugen ober barauf ausruhen konnen! Ein paar einzelne armfelige futten in Elend fcmachtender Tagelohner, die nur gur Beit ber Fluth einen gefahrvollen fleinen Berdienft erwarten, und indeg von Fremden, bie ber wohlklingende Name bes Orts - wohlklingend wenn ihn ein Dichter ausspricht - und ber Gedanke an feinen ehemaligen Bewohner hieher zieht, ein ungewiffes Almofen erbetteln. Und biefen Bohnfit ber Befummernig,

armer Betrarch! biesen ahgestorbenen Theil unserer freundlichen Bedonntest du mahlen? konntest in dieser Gesangenschaft von Bergen — biesem Brennpunkte einer frei wirkenden Sonne gutwillig schmachten, war ungestört und abgezogen von allem, was an das Leben erinnert, be einzigen Gedanken nachzuhängen, der den ganzen Reichthuns deiner Balfahrt und deines Nachlasses ausmacht? Sit tibi terra levis! Aber det Lausbahn hienieden gefällt mir nicht. Ich sühle in Demuth, daß ich so hohe Berläugnungen, als die deinigen waren, zu schwach bin, und micht eine Nacht für so eine Belohnung verwachen, als du erreicht be Ich bewundere dich, ohne dir nachzuahmen.

#### 3. Beifpiel ..

#### Elias Stapert. (Banb IV. S. 450.)

Elias Stapert ift ein abgebankter Skribent, bem ich burch meine Rrebit in Berlin eine Stelle in ber bortigen Charité verschafft babe, wie Du ihn auffuchen kannft, wenn Du Luft haft. Er war ehemals in bes beutschen Rangellei zu Warschau angestellt, und erzählte mir, man habe ibi bort zu feinem täglichen Gefchaft eine gemiffe Ungahl Berichte mit ibred Aufschriften an ben Konig angewiesen. Der Rath, ber bie Koncepte guin Abschreiben unter bie Ropiften vertheilte, band fle zwar nicht an bie Uff wie gemeine Tagelohner; aber er ichien es fo gut in ber Sand und im Burf zu haben, daß er genau febem fo viel zumaß, als er ben Lag ibet leiften konnte, fo bag fich feiner fo leicht eine Freiftunde zu erschreiben to Stande mar. Nun batte ber arme Glias ein fleines Saus in ber Borftabt und ein hubiches Gartden baran, an bas er immer bachte, wenn # jufammengebrudt an bem Schreibtifche fag und nach Luft fchnappte. De tam er nun eines Tage gur Beit ber Rofenbluthe auf ben unglucklichen Einfall, zwar nicht ben Roncepten, Die vor ihm lagen, aber ber langen koniglichen Titulatur balb bier, balb ba ein Wort abzugwacken. Gein erftet fcuchterner Berfuch gelang fo gut, daß er ihn ohne Bebenten wiederholte: enblich gewöhnte er fich mechanisch baran, und gewann burch biefen fleines Runftgriff an jedem Kouvert zwei Minuten, mithin an dreißigen eine volls Stunde, Die er benn, Gott weiß mit welchen fußen Gefühlen, unter feinen Blumen binbrachte. Go batte er, verschiebene Jahre vor ber Theilung id Boblen, bem auten Konia eine Broving nach ber andern, auf bem Umichland Reugen und Breugen, auf bem andern Maffovien und Samogitien, ball Bobolien und Boblachien, balb Kurland und Semigallien abgenommen, oftel bag bie politifche Welt barauf achtete. Dieg machte ihn, wie bas fo gebi immer begehrlicher und breifter: er rif nun fchon, befonders an beiter Tagen, bem Reiche einen Theil mehr ab, und behnte bie noch übrigen beftet langer. Enblich, nachbem er fich einmal an bem : Ew. Dajeftaf werbet Sich alleranabigft zu erinnern geruben - matt und hungrig gefchriebet

hatte, erholte er sich so sehr an seinem schon um sechs Provinzen armern Monarchen, daß er ihm auch noch Smolenzko und Szarnicovien wegnahm. Das gab nun freilich, so sehr et seine Buchstaben ins weite spannte, dem Ganzen ein sehr leeres Ansehen.

Ein fanger Rath, ber mit ben Rouverts fpielte, mahrend fich bie andern mit bem Inhalte beschäftigten, nahm bas Ludenhafte in ber Auffcrift mabr, und that fogleich in pleno eine fehr emphatische Unzeige von feiner ominofen Entbeckung. Die ganze gelehrte Berfammlung fam barüber in Aufruhr. Man verschob bie laufenben Gefchafte bes Tage über biefem außerorbentlichen Borfall, untersuchte nicht weiter Die Eingaben, fonbern bie Auffchriften, ließ altere Aften und noch altere aus bem Urchive holen, ftorte nach allen ben foniglichen Titeln, Die von ber Sand bes armen Glias waren, erftaunte über feine langjährige Untreue, und berathichlagte fich nun ther feine Beftrafung. Der eine Beifiger votirte, bes Erempele megen, auf ben Branger, ber andere, ber vorfätlichen Bosheit halber, auf ben Staupbefen, ein britter und vierter auf eine bloge Cenfur; am Ende vereinigten fte fich auf bie Landesraumung, zu ber fle ibm eine Frift von vier Wochen Er mußte nun feinen Blat am Schreibtifche einer anbern lebenben Rregtur, und feinen Glaubigern Garten und Saus abtreten. Dit nichts als einem Strauge, ben er von feinen Relfen abbrach, Die eben im Rior ftanben, und ben er unterwegs mit mancher Thrane befeuchtete, verließ er bie Stadt, bettelte fich nach Berlin, und fam endlich auch vor meine Bire. Sein ehrliches Geficht und feine traurige Gefchichte rubrten mich. und wie oft ift fle mir nach ber Beit eingefallen! Ich gab ibm ein reichlices Almofen, und forgte in ber Folge, wie ich Dir schon gefagt habe, fur kin Unterfommen.

Rannft Du aber mohl glauben, Eduard, dag ich feitdem feinen fonig-Ichen ober fürftlichen Titel mehr feben tann, ohne mich zu argern, und bie amen Bebeugten zu bemitleiben, bie fich an foldem Wortfram maffer= und Imgenfuchtig fchreiben muffen? Bare ich ein Fürft, ich wollte mich an ber furgen Aufschrift begnugen: An unfern gnabigen Lanbesvater, und Sorge tragen, daß ich nur biefe verbiente. Ich murbe einem folchen Bropheten, als mein Elias mar, fein' haar frummen, und ihm gern bie Stunde gonnen, Die er an bem ausgehangten Plunder meiner Titel erfparte. Sie mogen fo lang, fo mahr ober fo lugenhaft fenn als fie wollen, fie nachen boch ben, ber fie führt, weber reicher noch fluger, befestigen fein Anfeben nicht mehr als fein Gigenthum, und ruden feine großen Unwart-Maften um keinen Sag naber. Wie viel ungablige Stunden, die zusammen mehrere Menschenalter betragen, murben nicht zum Beispiele nur bie Cacifichen Ranzelliften an ber einzigen Zeile: Julich, Cleve und Berg auch Engern und Weftphalen, gewonnen haben, feitdem diefe Flostel in unnütem Bebranche ift, wenn man fle ihnen, ju einer flugern Beschäftigung erlaffen hatte! und wo lage benn ber Schaben, ber für ihre herren baraus erwachf ware? Diesen Erlag könnten fle ihnen sogar ganz ked als eine Bulage ihr armlichen Lohns anrechnen, und, so verfäumt als es biese Rlaffe v Solonern ift, wurden fle es noch eher für baares Gelb aufnehmen, als i leeren Bersprechungen, mit benen man fle so gern von einem Jahre a bas andere verweist.

#### 4. Beifpiel.

#### Ein Thal bei Marfeille. (Th. V. S. 125.)

1) Ich ergriff geschwind ben Rockzipfel meines Führers, um feine Sp nicht zu verlieren, und tappte ibm nun, unficher wie in ber Nacht, but Die fühle Bergfluft nach, Die fo im Finftern fortlief, daß ich ben Ausga für noch febr entfernt hielt, als auf einmal - Gott im himmel! wie ma mir zu Muth! - eine Thur vor mir auffprang, und mir - melch e Uebergang von Blindheit jum Licht! ein Thal - ein unüberfebbares w fo entzückendes Thal öffnete, daß mein außerer Mensch durch die heftige E wegung, in die mein innerer bei biefem unnennbaren überrafchenbi Unblid verfiel, wie gelahmt bavor fanb, und mein Buls einige Gefund ftodte, ebe fich meine gen himmel ftrebenden Sande erheben, und ein Stre von empfindsamen Thranen bem gepregten Bergen Luft machen fonn 3ch habe bich oft, freundlich, icon und groß gesehen, mannigfaltige Nati habe bich in der Bracht beines Schmuckes bewundert, den dir deine Freunt und aus dem Flitterftaate gehoben, den deine Feinde dir anlegten; af noch nie batteft bu bich mir in beiner bochften Berrlichkeit - nie jur 21 betung beines unermeglichen Schöpfers in fo unwiderstehlich anlockenb Reigen offenbart, ale an biefem gludlichen Abende! - - 2)

Die Scheibe ber Sonne, als ware sie allein für dieses Thal geschaffe hing, zu ihrem Untergange geneigt, gerade vor mir. Ein breiter schäume bet, in die Tiefe fturzender Wassersall schien ihr anzuhängen, und die lett Goldmassen ihrer heutigen Spende zu übernehmen, um sie in klimmernd Körnern über das Abendbrod dieser glücklichen Thalbewohner zu streue Die Spitzen der hohen Berge, Träger des blauen Baldachins, der über d Königin schwebte, rötheten sich in ihrem Abglanz, und der Schimmer ihr Heimgangs slog zitternd über die unzähligen Gärten und Lusthäuser, t sich von allen Seiten in den sanstelten Abhang hinunterzogen. Der nihrem wallenden Lichte überschwenimte Teppich grünender Triften, der sie

<sup>1)</sup> Sein Freund Saint-Sauveur führte ihn burch einen burchbrochenen Stei bruch zu biefem Thal nach seinem Lanbhause (Bastibe). — 2) Es fehlen mehr Betrachtungen,

soweit ber Blid reichen konnte, in bem Grunde verbreitete, marf, mit ben Gruppen ruhender Gerben, in seiner unglaublich fansten Verschmelzung einen Wiederschein in die Sohe, der selbst ein sterbendes Auge noch wurde ersquidt haben. Die meinigen — ach! wie soll ich dir das Wohlbehagen verstanlichen, in dem sie schwammen! — Alle besseren Empfindungen meiner Seele schienen sich gegen meine Sehnerven zu drängen und aus ihnen Dank gegen Gott, Freude des Lebens und Zufriedenheit mit der Welt zu saugen.

#### 2. Theobor Gottlieb von Sippel. 1741-1796.

Theobor Gottlieb von Sippel wurde am 31. Januar 1741 gu Berbauen in Oftpreußen geboren, wo fein Bater Schulrector mar. Familie ftammte von einem abligen Geschlechte ab, welches aber fcon langft feinen Abel abgelegt hatte. Sippels Erziehung war mehr auf Bilbung bes Beiftes gewendet und bes Knaben Urt zu fludiren, fein Sang zur Ginfamkit, fein fchwarmerifcher Umgang mit ben Beiftern feiner Bucher, fein eingebildeter Berfehr mit Gott und ber Geifterwelt zeugen von ber Tiefe und Genthumlichkeit feines Gemuths. Bom Bater bis zur Universität unterrichtet, verdankte er boch ben lebenbigeren Anftog zu wiffenschaftlicher Thatig= teit und Ausbildung bem Brediger und Schulinspector Reber in feiner Baterfladt. Sehr gludliche Fortschritte machte er in Sprachen und Wiffenichaften und neigte fich fruh zur Dichtkunft und Tonkunft. Schon in feinem fmfgehnten Jahre ging er auf bie Universität Königsberg, bem Wunsche bes Batere gemäß Theologie zu ftubiren, boch vernachläffigte er nicht bas Studium ber alten Sprachen und trieb Mathematif und Philosophie, die lettere erft am Ende feiner afademifchen Laufbabn unter Rant. Gebr borteilbaft wirkte auf ibn ber Umgang mit bem bollandischen Juftigrath Boht, einem eleganten romischen Juriften, von bem er auch die hollandische Sprache lernte. In feinem Saufe wurde er mit bem ruffifchen Lieutenant bon Renfer bekannt, mit welchem er 1760 nach Betersburg reifte, im Miterlichen Saufe bes Freundes (ber Bater mar Biceadmiral zu Kronftabt) febr freundichaftlich aufgenommen murbe und Die Sitten ber großen Welt Auch Ratharind II. fab er und wurde für fie begeiftert. Die Liebe jum Baterlande jog ibn aber nach Ronigeberg jurud, mo er furge Beit Sauslehrer bei einer fehr gebildeten abelichen Familie mar, aber fon 1762 von neuem die Universität Konigeberg bezog um die Rechte m flubiren. Er liebte ein fehr fcones und vornehmes Dladchen und um

fle zu erlangen, ichien es ihm nothig, vornehm und reich werben zu muffen. wozu fich ihm beffere Aussichten bei ben juriftifchen als bei ben geiftlichen Studien barboten. — Bas Sippel aber mit ganger Rraft ergriff, feste er auch burch. Anberthalb Jahre lang schränkte er fich auf unglaubliche Deife "Radt flieh ich in ber Beisheit Arme" fagte er mit Ug, aber 1765 wurde er icon Abvotat beim Stadtgericht in Konigeberg, bann hofgerichteadvokat, 1772 Affeffor bes Stipenbiencollegiums, bald barauf Kriminalrath, & bann Stabtrath, hofbalerichter und Rriminalbirector, und zeigte oft in feinen Memtern bie große Dacht feiner Beredfamfeit. Ronig Friedrich II. ernannte ibn 1780 gum birigirenden erften Burgermeifter in Ronigsberg und gum Boliceibirector mit bem Character eines Rriegsraths und Stabtprafibenten. Als folder mar er bie eigentliche Sauptperfon in Ronigeberg, entfagte aber nun feiner früheren Liebe und glaubte im ehelofen Stande Größeres wirten zu konnen. Er ließ auch jest vom Raifer ben Abel feiner Familie wieber erneuern, weil er beabsichtigt haben foll Minifter zu werben. Doch fanten feine Rrafte zu frub babin. Er ftarb, bis ans Ende thatig, ichon am 23. April 1796 und hinterließ ein großes Bermogen von anderthalb bunbert taufend Thalern.

hippels Charafter war voll von Sonderbarkeiten und Miderspruchen. So finden wir bei ibm neben Rlarbeit bes Verftandes Schwarmerei ber Befühle und Sang jum Aberglauben, neben einer an Anbachtelei grangenben Frommigfeit und warmer Liebe jur Tugend und Pflicht unlautere Leibenfchaften und Sinnlichfeit, neben ichmarmerifcher Freundschaft planmagige Berftedtheit auch gegen ben Beliebteften, neben Bumanitat Despotionus, neben leibenschaftlicher Liebe gur einfachen Natur Runftelei in feinem gangen -Thun und Laffen. Er war ein geschickter, unermubet thatiger., puncilicher und ordnungeliebender Gefchafftsmann, die Seele feines Collegiums, nach Rant. ein Blan- und Centraltopf. - Als Schriftsteller ift er hochft originell, bet ausgezeichnetfte Sumorift vor Jean Paul. Auch hier finden fich die Biberfpruche feine Lebens. Er ift ber größfte Lobpreifer ber Che und lebt ebelos, "ber Berfaffer bes Mannes nach ber Uhr" und ging ftete ohne Uhr. Durch fein Buch über bie Che ift er am meiften befannt geworben unb bat barin bie Rechte ber Weiber auf's beredtefte vertheibigt, bies auch nachher in einer eignen Schrift bargeftellt. — Sein Sauptwerf find: Lebensläufe ngch auffteigenber Linie nebst Beilagen A. B. C. Gein 3med mar babei, Rante Ibeen mehr zu popularifiren und zu verbreiten, mas freilich vielen. Lefern verborgen geblieben fein mag. Er hielt fich bei feinen Schriften fo lange nur möglich anonym.

Sein Werke find folgende: Ueber die Ehe. 1774. 8. Berl. Voss. 2. Aufl. 1775. 3. Aufl. 1792. 4. Aufl. 1795. fehr vermehrt 7. Aufl. 1841. Das Werf ift in 8 Cap. getheilt: 1. Klagen über die Vorurtheile beime Beirathen, Traum zur Abhelfung. 2. Der Endzweck ber Che. 3. Warum:

Die Eben beilig genannt werben? 4. Ueber die Treue in der Ebe. 5. Ueber Die Berrichaft in ber Ebe. 6. Bum Beften ber Junglinge. 7. Fur bie Radden. 8. Die Wittwer und Bittwen). - Lebenslaufe nach auffeigender Linie nebft Beilagen A. B. C. Meines Lebenslaufe erft. Th. Berl. 1778. — Meines Lebenslaufs. 3w. Th. Beplage A. und Bepl. B. Berl. 1779. — Dritt. Th. Erft. Bb. Berl. 1781. — 3m. Bb. Bebl. C. Befclug. Berl. 1781. (Dit fchonen Rupferftichen v. Chodowiedi). - Rreugund Querzuge bes Ritters U bis 3. Von bem Verf. ber Lebensläufe in auffleigender Linie. Erft. u. 3m. Bb. Berl. 1793 u. 94. 8. Mit Rupf. -Ueber die burgerliche Verbefferung ber Weiber. Berl. 1792. 8. (worin ben Beibern alle Rechte ber Manner im Staat eingeraumt werben). -Rleinere Schriften find: Rhapfobie. Königeb. 1763. 8. — Der Rann nach der Uhr. Luftsp. das. 1765 neue Auft. 1771. 8. (Auch im Theater ber Deutschen. Erft. Th. 3m. Ausg. Berl. u. Lpz. 1768. S. 264.) - Die ungewöhnlichen Nebenbuhler. Berl. 1768. gr. 8. - Freis maurerreben. Berl. 1768. 8. - Beiftliche Lieber. Berl. 1772. bandzeichnungen, nach ber Ratur. Chend. 1790. - Bimmermann I und Friedrich II von Joh. Geinr. Fried. Quittenbaum, Bilbichniger in Sannover. London. (Berlin). 1790. 8. — Ueber Die Mittel gegen Die Berletung öffentlicher Unlagen und Bierrathen. Berl. 1792. 8. - Ueber weibl. Bilbung. Berl. 1801. 8. — Ueber Gefetgebung und Staatenwohl. Daf. 1804. 8. — Eine Ausgabe fammtlicher Werke ift: Theod. Gottl. . v. Sippel fammtl. Werke. 12 Bbe. (Mit S.'s Bilbn. u. 2 Facfim.) 8. Berl. 1827-28. Reimer. Dit 16 Rupf. v. Chodow. Auf weißem Pap. mit und ohne Rupf. u. Belinpap. (Inh.: 1-4. Bd. Lebenel. 5. Bd. Ueber Die Che. Aufl. 5. 6. Bd. Berbefferung der Weiber. 7. Bd. Rl. Schriften : weibl. Bild. Sandzeichn. Geiftl. Lieder. Gebichte. 8. u. 9. Bb. Rreuge u. Queerpige. 10. u. 11. Bb. Rl. Schriften : Bimmerm. I. Freimaurerreben. Pflichten bes Maurers, die beiben Luftfp. u. b. fleinen Staatsschriften. 12. Bb. Leben hippels, jum Theil von ihm felbft, von Schlichtegroll und Borowefi). -80. 13. 14. Briefe. Berl. 1838-39. Reimer. - Blumenlefen aus Sippels Schriften : Beiftes und Bergensergiefungen. Befth. 1816, 12. und Blumenlefe a. S. Schriften von R. L. Rannegieger. Bredl. 1841. 8.

1. Beifp. Aus: Ueber die Che.

Funftes Rapitel. Ueber bie Berrichaft in ber Che. (G. 248.) 1)

Das anbre Geschlecht ift schwach; wie will es befehlen? es ift jum fomelchelnben Bitten geboren; wie will es schelten? es ift schon; wie will

<sup>1)</sup> Bir nehmen beutsche Lettern ftatt ber lateinischen.

es feine Befichteguge entftellen ? - Der Berftand ber Beiber, ber über ben unfrigen fo oft triumphirt, ber Alles auf Worte fest und Alles überreben fann, wird fie nie finten laffen; und wenn wir nach ben Sternen feben und fallen, find es bie Weiber bie uns aufhelfen, wenn wir uns in Abstrattionen verloren haben, find es Die Beiber, Die uns orientiren! Gie befigen eine praftifche, wir eine theoretische Bernunft. - Rouffeau fagt: Die Frau hat mehr Berftand und ber Mann mehr Genie; die Frau beobachtet und ber Mann philosophirt barüber. - Mit biefer Anmerkung konnte man fich vertragen, obaleich in ben Den ber Sanbho ein fo bobes 3beal und eine fo erhabene Ginfalt liegen, daß taum ein mannlicher Dichter fie übertroffen bat; wenn aber Sans Jafob 1) in feinen Behauptungen fich fo weit verfteigt, daß er fagt, die Weiber lieben feine Runft, und verftebn fic auf keine; ja, wenn er ihnen fogar geradezu alles Genie abspricht; fo wird er fich fdwerlich von aller Bartheilichkeit losmachen; und feitbem mir feine Bekenntniffe haben, läft fich Diefes alles auf ein haar erflaren. Bugegeben, daß Streit und Bank weibliche Trupwaffen gusmachen, (Die einzigen. Die wir ihnen gelaffen haben und die wir ihnen nicht nehmen fonnten) wodurch die Beiber mehr ermuben als in die Flucht fchlagen; und bag Reugierbe, Leichtglaubigkeit, Reid und Schabenfreube ihre bofen Gigenfchaften find, an denen unfer Gefchlecht, leiber! gewiß auch teinen Mangel bat: gehoren bagegen nicht zu ben guten weiblichen Gigenschaften finnreicher Bit, Beduld und eine gewiffe tosmopolitifche Liebe? Unferem Gefchlechte fcheint mehr Familien= und Vaterlandeliebe eigen zu fenn. Denn, haben die Weiber ein Baterland? find fie nicht verpflichtet, ber neuen Famile, in die fie burch ihre Manner treten, alles, fogar ibren Namen, jum Opfer ju bringen ? Auch ift ihre Empfindung inniger und fcneller; und ba mir bei aller Bernunft = Sohe und Tiefe uns boch am Ende mit Glauben behelfen muffen, fo verfteben es bie Weiber, Dieje Gelegenheit zu ihrem Bortbeile zu benuten, laffen die Bernunft in optima forma an ihren Ort geftellet feyn, und und wenden fich gerades Weges an bas Berg. Die wichtigften Befehrungen find burch Beiber geschehen; zu öffentlichen Reben find fie nicht aufgelegt; bagegen geboren zum Colloquiren; fo konnen viele Menschen nicht zehn Schritte geben, welche die gange Nacht ju tangen im Stande find. - Mann, wo und wie haben bie Beiber auf Staatsgeschafte Bergicht gethan? Dag fle fich die Stimmen im Bolkbaerichte nicht nehmen laffen, wiffen wir Alle. - Je langer man fich nicht entblobet, ben Beibern Stimme und Sig in allem bem, was Baterlands = und Staatswurde betrift, fo ungerecht gu nehmen; je arger wird bies Geschlecht ausschweifen, sobald bie Baume bes Bwanges und ber Stlaverei gerriffen find. — Schon ift ber Schwächere immer ber Grausamere; allein wenn man ben Schwächern noch obenbrein

<sup>1)</sup> Rouffeau: Jean Jacques.

fünfilich fcmacher macht, als er es ichon von Gottes und von ber Ratur wegen ift: mas und wer tann biefen zu Kraft gefommenen Schmachen halten ! - An Gefete glaubt bies Gefchlecht wenig ober gar nicht, weil es feine Stimme bagu gu geben eingelaben marb; an Flittergolb ber Große unferer Soben und Beifen eben fo wenig. Es ift faum glaublich, mas für breifte Grundfage bas Gefchlecht in Rudficht ber Berbindlichfeit heget, qu geben bem Raifer mas bes Raifers ift und Boll, bem ber Boll gebuhret! -- Beiber feben mehr als wir ein, daß Beisheit und Sobeit Die Fehler ber Menschen zwar verheimlichen und überglangen, allein nicht beben: fle lauern ben Beifen und Soben gewaltig auf ben Dienft, um fie jebe in Berrlichkeit verkleidete Schwache auf ber Stelle empfinden zu laffen ober fie ibnen ichalthaft nachzutragen. Will man breifte Urtheile über regierenbe Berren, über ihren Leib ober über ihre Geele, über Die fleben Beifen bes Landes und feine flebengig mal fleben Borfteber boren : fo gebe man gum Dratel eines aufgeweckten Beibes, und fle wird ihr Urtheil und Recht eben fo frei aussprechen, als mit Grunden belegen. - Auf biefem Gefchlechte rubt ber Geift ber Revolution. - Boltaire und Rouffeau gingen in ihre Schule. Der Gebante: "Atademiter maren Donche ber Wiffenschaften, ber Litteratur und ber freien Runfte;" ift ber Bebante eines Weibes. Sehr viele Galanterien ber Weiber, in die fle fich verwickeln laffen, entfteben nicht aus Reigung und Liebe, sondern aus Sang gur Berrichsucht; - fie zeigen, bağ fle burch alle Unterbrudung nicht tief genug berunter zu bringen find, um willenlos zu werben, und entschädigen fich burch bie Ehre, bag fie Ronige und Fürften, Minifter und Weife, Geiftliche und Dichter an Retten dffentlich herumleiten, und machen alle Theorien durch ihre Brazis zu Schanden, bis der Zeitpunkt erfcheinen wird, mo fle öffentlich zeigen, mer fie von Naturwegen find! Dan febe bie Geschichte und man wird finden, baß, wenn gleich bie Weiber nicht regierten, Alles boch burch fie regiert warb, und daß fie fich burch alle Schwierigkeiten burchzubringen verftanben, um fo ober anders zu biefem Biele zu tommen. Themiftofles fand feine Bebenklichkeit zu gestehen, daß sein Sohn ganz Athen regiere, indem seine Gemablinn den Willen ihres Sohnes und Er ben Willen feiner Gemablinn habe. 1) - Die herrschaft ber mannlichen Romerinnen über die weiblichen Romer kann bier zum Beweise bienen; und — wurden nicht bie verderbteften Manner von ihren ahnlichen Beliebten viel unumfdrantter, ale brave Ranner von ihren wurdigen Gattinnen, beherricht? ob man gleich bei ben Romern den Weibern nur blutwenige Rechte zugestand, eben barum, dunkt mich, waren bie Weiber fo machtig -- und eben barum find fie es nach Beit, Ort und Gelegenheit auch noch jest. - Caefonia und Drufilla batten viel mehr Gewalt über ben Caligula, Die, Deffaling und

<sup>1</sup> Ge mar vielmehr Perifles und ber Sohn ber Aspafia.

Agrippina über ben Claubius als die liebenswürdige Agrippina über ben Germanicus. Man laffe bas andere Geschlecht zu Worke kommen, und man wird bei seinem Ueberhange zum Guten und bekeinem Weltpatriotismus mehr gewinnen als es selbst. Schon im Kleinen äußert sich zuweilen, was im Großen werden kann. So sindet zum Beispiel in England bei den Wahlen der Parlamentsglieder eine Herzogin es unbedenklich, für Fox zu werben und Kohlenträger mit Kuffen zu bestechen.

# 2. Beifp. Aus ben Lebensläufen nach aufsteigender Linie. Erfter Theil. (S. 25.)

So geheim mein Bater mit feinem Baterlande und feiner Familie mar: fo freigebig mar meine Mutter fo oft fle von ihrer Familie Etwas zu ergablen Gelegenheit hatte. Gie wußte fich fehr viel bamit, bag fie, wie fie fagte, aus dem Stamme Levi mare und gablte funf Briefter ober (bamit bie in Rurland herrichende lutherische Rirche, fein Mergernis nehme) Brediger-Abnen, von Bater und vier von mutterlicher Ceite. Giner ihrer Abnherren war Superintenbent, und zwei waren Brapositi gewesen. Sie rechnete fich wiewohl von ber Seitenlinie zu ben Bermanbten bes Suberintenbenten Baul Ginhorn, beffen Bater Alexander Ginhorn ber zweite furlanbifche Superintenbent gewesen mar, und wenn fie an ben Gifer bachte, mit welchem ber Ehrn Baul Ginborn fich ber Annehmung bes gregorianifchen Calenders widersezet; fo ichien es, daß fie der nemliche einhornfche Eifer beseelte. Es hat Diefer wurdige Eiferer fich Die Calendermartprerfrone errungen, indem er im Jahre nach Chrifti Geburt 1655 Dominica XI post Trin. auf ber Rangel mitten in einer Calenderpredigt blieb und fein ruhmvolles Leben mit den Worten: verflucht fei der Calend- - fanft und felig enbete. Dein Bater ichien beständig beforgt zu febn, es murbe meine Mutter eine Martyrerfrone in ihrem Blutrachereifer überrafchen, weshalb et fle bei ber Sand zu nehmen und zu fagen pflegte: "faffe bich, mein Rind, Die Sache ift beigelegt, wir ichreiben beute ben - VI -" Meine Mutter bielt indeffen bis an ihren Tod ben gregorianischen Calender für ein tegerisches Buch und ließ fich nie Aber, wenn im Calender bas Beichen gum Gutaberlaffen ftanb. Es mußte fein Saar im Baftorat verschnitten werben, wenn ber Calender hiezu anrieth, und alles was fle nur erreichen tonnte mahnte fle ab Bolg zu fällen, Rinber zu entwöhnen oder fonft eine Medicin zu brauchen wenn ber Calenber es gut fanb. Es war ein Glud fur fie, bag biefe ungestempelten Tage bie meifte Beit für fle und bie lieben Ihrigen gut ausfielen; es war aber ein Unglud fur ben gregorianischen Calenber, benn fie nahm eben hiedurch einen Grund mehr dawider zu reben, und bem Berrn Superintenbenten Ginborn zu parentiren.

eibe

2

Ċ.

ď

đ

F

Ċ

2 5

(S. 30.) 3ch fann es nicht schicklicher anbringen, daß meine Mutter be aller Gelegenheit feierlich mar. Es ward im Baftorat mit nichts anders M mit Wenhrauch geräuchert: alles was meine Mutter vornahn mard Tefungen. Dies ift ber eigentliche Ausbruck. Die Natur hatte fie mit einer febr melobifchen Stimme ausgestattet. Das Bewuftfeyn Diefer Mitgabe ber Natur mar inbeffen nicht bie Urfache ihres treufleifigen Gefangs. Deine -Mutter wird die Urfache hievon gelegentlich felbft angeben. Sie fing fobald ibr Etwas zu Bergen ging, einen Bers eines geiftlichen Liebes in bekannter Relodie aus freier Fauft (um ihren einhornschen Ausbrud nicht zu verfalfchen) ju fingen an, ben alles, mas ju ihrem Departement geborte mit anzustimmen verbunden mar. Sie fang mit Rind und Rind. Es war babero naturlich, bag jebes fo ben ihr in Dienften mar Brobe fingen mußte, weil außer bem Sausdienft auch eine Urt von Rufterftelle burch jedes Sausmadchen vergeben murbe. Bor biefem hatte meine Mutter, nach ihrer felbft eignen Relation die Bewohnheit gehabt, einen jeden berglichen Borfall mit einem gangen Liebe zu bezeichnen; mein Bater indeffen, ber anfänglich bemuht gewesen, Diese Bewohnheit vollig abzuschaffen; hatte fie boch am Ende nachlaffen muffen. Gie ward aber von ibm bis auf einen Bere eingeschranft, ben meine Mutter nicht um bie Bergogthumer Curland und Semgallen gelaffen hatte.

Ich hab es oft erfahren, daß mein Bater zuweilen ben zweiten Discant extemporirte und meiner Mutter zum Munde fang, so daß er mithin von seiner vorigen Meinung a posteriori abgegangen war. Meine Mutter technete ihm diese Bekehrung im Conto sehr hoch an und je lauter er mitzgesungen hatte, je mehr wurde ihm zu gut geschrieben. Sie wußte sogar den Zeitpunct anzugeben wenn mein Vater, der, wie die Folge zeigen wird, teine Anlage zum Geistlichen besaß, aufgehört hatte ein Liederstürmer zu senn und diesen Zeitpunct werden wir übermorgen (ich rechne nach mir und bitte meine Leser deshalb um Verzeihung) erreichen. Weine Mutter wußte den Rückfall meines Vaters, den sie des zweiten Discants unerachtet, noch immer befürchtete, so sehr zu verhindern, daß sie seine Lieblingslieder den Frigen vorzog: obgleich sie es auch mit ihren Lieblingen nicht verdarb, mter denen einige waren, bei denen mein Vater unmöglich den andern Discant singen konnte.

Das Lied Ich bin ein Gaft auf Erden schien für meinen Bater gemacht zu febn und fast ward kein Glas gebrochen, ohne daß meine Mutter nicht anstimmte

Die herberg ist zu bose ber Trübsal ist zu viel. Ach komm mein Gott und lose mein herz, wenn dein herz will; komm mach ein seelges Ende mit meiner Wanderschaft und was mich kränkt das wende durch beinen Arm und Krask.

Ich wette, wenn meine Mutter mit diesem Liebe meinen Vater zu Anfang bestochen hatte, sie wurde nicht auf einen Vers begränzt w sehn. Raum hatte einer ber zwoen Streiter i über die Namen von land Lettland und Semgallen Abschied genommen, und gleich fang meine Mutter nach

Wo ich bisher gesessen ist nicht mein rechtes Haus; wenn mein Ziel ausgemessen so tret ich fret heraus und was ich hier gebrauchet das leg ich alles ab, und wenn ich ausgehauchet so scharrt man mich ins Grab.

Gerne, das weiß ich, hatte fle unter ber Bredigt: bom Bo lande wie an hohen Festen diesen Bers angestimmt, wenn sie geg hatte meinem Bater hiermit einen Liebesdienst zu erweisen. Seine (zeit indessen war noch nicht kommen, und außerbem hatt' er den Gru die Andacht gehör' ins Kammerlein. Der Gesang blieb also blos unte Hausgenossen.

(S. 41.) Nach bem Luther (fagt die Mutter) muß ich gestehen i bessern Liederdichter als Gerharden zu kennen. Er und Rist und istind ein Kleeblatt das auserwählte Rustzeug Luther aber die Wu Gerhard dichtete wärend dem Kirchengeläute könnte man sagen. Gewißer Druck, eine gewiße Beklommenheit, eine Engbrüstigkeit war eigen. Er war ein Gast auf Erden und überall in seinen hunder zwanzig Liedern ich wünschte wol es wären einhundert und siebe wegen der sieben 2) — ist Sonnenwende gesäet. Diese Blume dres beständig nach der Sonne und Gerhard nach der seelgen Ewis Schwermüthig —

Recht, fagte mein Bater, allein weißt bu auch warum?

<sup>1)</sup> Es ift vorher von zweien Freunden bes Baters bie Rebe, welche m über Ableitung ber Borter Curland, Semgallen u. f. f. ftritten, "zwoer" ift falfch und weiblich, muß also zweier ober zween heißen.

<sup>2)</sup> Sie hatte vorher gesagt, bei Gerharb habe man vier Sieben zu bef "Im Jahr 16 sechs und siebenzig, ben siebenzehnten Man im siebe "ften Jahre und in hinsicht bes Zweifels wegen seines Sterbetages siebe "zwanzig."

Warum? meine Mutter "weil er nach dem vorgesteckten Aleinod blidte."

Weil er ein bofes Weib hatte — sobald ihn Gott von bieser bosen Sieben erlosete, war keine Sonnenwende mehr in seinem poetischen Gartschen. Er sang; allein, es sang kein Gerhard mehr. Was die Xantippe dem Sokrates war —

Dieser Blig traf das Mort auf der Junge meiner Mutter, es bebte 180ch eine Minute auf der blaulichten Oberlippe, allein es war so matt, daß es in der Geburt seinen Geist aufgab. Meine Mutter, die sich ihres Geschlechtes überhaupt anzunehmen gewohnt war, mußte von meinem unlevistischen unpoetischen Vater, der zum zweiten Discant nur par dricol gestommen war erfahren, daß er die Asche einer Oberpastorinn entheiligte und ein Sacrilegium begieng. Das war mehr als sie tragen konnte! — Sie verstummte vor ihrem Scherer und nach einer guten Viertelstunde allererst, nachdem das Herzgespann nachgelassen, sang sie ohne zu sagen von wem das Lied gedichtet war

Wenn bose Zungen stechen mir Glimpf und Namen brechen will ich bezähmen mich, das Unrecht will ich dulben dem Nächsten (meine Mutter sang dleses Wort mit einem tiesen Seufzer) seine Schulden verzeihen gern und williglich.

Diefes war auf heute genug am Gemalbe meiner Mutter. Dag fie Gebachnif und wo nicht eine poetische Buld = fo boch Blut = aber wo nicht praflendes Obenfeuer, so boch eine glübende Roble vom Altar gehabt, werden meine Leser selbst gefunden baben. Noch einen Bug um die Nase berum, ber fich eben ben mir meldet, und es übel nehmen konnte; wenn ich bin nicht fo fpat es auch ift, beherbergen folte. Deine Rreugbare Mutter mar eine fo große Berehrerin ber Reime, daß fle fogar ein Gelübde abgelegt hatte, gewiße Worte nie zu trennen. Rern und Stern, Rath und That, Rind und Rind, Hack und Pack, Dach und Fach, Knall und Kall u. f. w. waren nach ihrer Meinung Zwillinge, Doppelbtuber. Außer biefem behauptete fie, daß gemiffe Reime für einander gebohren, im himmel gefchloffen maren, und durchaus ins Cheband treten mußten als be find Stanf und Dant, Mund und Bfund, Glimbf und Schimpf, Roth und Tob, Rleider und Schneider, Stubent und Recenfent, Shelm und helm - "Was Gott zusammen fügt" pflegt fie zu fagen foll ber Menich nicht icheiben". Wer folche Reime trennt icheibet eine .Che, und wer einen anbern Reim in biefe Stelle aufnimmt, behrathet im berbotenen Grabe."

## 3. Beifpiel.

Minens Begrabniftag 1) (Lebensläufe. Ih. II. S. 627.)

Minens Begrabnistag mar so schön, wie ihr Sterbetag, als wenn sich biese Tage berebet hatten gleich schön zu seyn und sich einander nichts nachzugeben. Schon des Morgens ward geläutet. Nachmittag gegen 5 Uhr wieder, und dies war ein Wint, daß sich ein großer Theil aus dem Dorf, Weiber und Manner, versammleten. Die niesten, nicht alle, waren schwarz gekleidet. Unter diesen zu Sauf geläuteten war auch der Organist, und einige wenige Kinder.

Diese letten stellten fich paarweise vors hauß, und fingen bas Lieb an; Bas Gott thut, bas ift wohlgethan! welches bie versammelte Gemeine inbrunftig mitsang.

Die Anaben und ihr Lehrer giengen barauf voraus, mit bem Liebe: 3ch hab mein Sach Gott heim gestellt.

In der Kirche fanden sich alle Madchen um Minchens Sarg zusammen, nicht mit Blumenfranzen. Daran dachte niemand: der Fall war zu rührend, um ihn mit Blumen zu verderben. Sie sangen aus der Tiefe ihres Gerzens, so beteten sie auch. Es hatten sich von freien Stücken zwölf Madchen gemeldet, Minens Leiche zu tragen, und zu versenken; allein der Prediger liebte keine Neuerungen, und der Prediger blieb bei der Sitte in diesem Kirchspiel, daß die Aeltesten im Dorf sie trugen. An andern Orten, bemerkte der Pfarrer, sind die Jüngsten, Träger. Ich will es so lassen wie ich es gestunden habe. Diese verließen den Sarg, nachdem sie ihn vor dem Altar geset hatten, und mehr als zwanzig junge Mädchen traten in ihre Stelle.

Bahrend ber letten Strophe bes Liebes:

Amen! mein lieber frommer Gott, bescheer uns all'n ein'n selgen Tob. Hilf, daß wir mögen allzugleich, bald in bein Reich kommen und bleiben ewiglich!

trat der Prediger auf den Altar. Er hielt nach diesem Gesang eine Red' über die Worte aus der Offenbarung Iohannis des dritten Capittels eilsten Bers: Siehe, ich komme bald, halt, was du haft, daß niemand deine Krone nehme.

Die herzliche Urt, mit welcher ber Prediger ben Text behandelte, war alles, was ich von dieser Rede hörte, oder eigentlich behielt, Ich war an Minens offenem Grabe! 2)

<sup>1)</sup> Mine war ble Braut Alexanders, war ihrem Bater, welder fie bem Grn. - v. G. in bie Arme liefern wollte, entflohen und ftarb auf ihrer Flucht bei einem Landgeiftlichen. — 2) Es fehlen einige eingestreute Betrachtungen.

Der gute Prediger hatte mehr Lieberftellen in feiner Germon angebracht, die er mit einer Stroph' aus einem alten Rirchenliede schloß:

Darum, bu milbe Erb,
halt biefes Pfand in Werth!
Was Gott zu Ehr'n erbaut,
bas wird bir jest vertraut.
Gott wird fein schon Bild in Lenzen
bes jungften Tags erganzen;
mit Ehren wird es glanzen!

Es war ziemlich dunkel in der Kirche geworden, und dies war ein freiwilliger Behtrag zur Feberlichkeit. Dieses heilige Dunkel! Noch liegt es vor meinen Augen und vor meiner Seele! — Nach der Rebe ward eine Stille. Dies würkte fast mehr auf mich, als alles — zu selten bedient man sich dieses Rührungsmittels.

Auf einmal fing ein Madchen, bas ganz weis gekleibet war, und bas ich noch nicht gesehen hatte, allein zu singen an: Sie ftand bicht am Sarge —

Gehabt euch wohl, ihr meine Freund' bie ihr aus Liebe um mich weint — — Die ganze Gemeine antwortete mit dem Liebe:

Mun laft, uns ben Leib begraben!
und so giengs durchs ganze Lied hindurch. Es waren zwen Gehabt euch wohl Sanger, und zweh Gehabt euch wohl Sangerinnen in der L — Gemeine, die bei dieser Ceremonie weiß gekleidet waren, ein Alter, eine Alte, ein Jungling, ein Madchen.

Ich will fehr gern-zugeben, daß nicht alle, sagte mir ber Prediger, nachdem wir Minen in ihre Schlaffammer begleitet hatten, die Art billigen werden, einen Todten redend einzuführen, und ihm Abschiedsworte in ben Rund zu legen; wenn wir aber hoffen, daß die Seel' in Gottes Hand seh und lebe, warum nicht?

So viel weiß ich, daß mich biefer Ueberfall anfangs erschüttert, nachbero fanft bewegt hat. Die Strophe:

Mein Clend, wie auch mein Beschwerb, wird nun verscharrt mit fühler Erb.

Bas für Thranen hat fie mir gekoftet? — Am meisten ruhrten mich folgende Stellen:

> In dieser Welt war Angst und Noth. Bekummerniß, zulest der Tod! Nun aber schwindet alles Leid, und folget drauf die Ewigkeit!

## 438 Siebenter Beitraum. Bon 1770-1850, Profa. Romanfchreiber.

So laffet mich in stolzer Ruh und geht nach eurer Wohnung zu. Bebenkt, wie bald euch Gottes hand verfehen kann in diesen Stand!

und bann bie letten Worte:

3ch scheibe, lebet alle wohl! fend hoffnung-Liebe-Glaubensvoll; ein jeder fterb der Sunden ab: fo kommt er felig in das Grab!

Was mich, versunten in Empfindungen, ben der hand nahm und herandzog, war das Lied: Nun banket alle Gott! das gleich barauf angestimms ward.

Es war die Gewohnheit in L., daß die Kirche nie anders als nach einem Lobgesang, geschlossen wurde. Haben wir nicht, sagte der Brediger, da ich ihn darüber in seinem Hause befragte, haben wir nicht Ursach, Gott für alles zu danken? Können wir aber, wurde mein Bater entgegengefragt haben? Die zweite Strophe, die meines Baters Lieblingsstrophe, und mehr Gebet als Dank enthält, seh uns allen heilig!

Der ewig reiche Gott u. f. f.

Die Leiche ward ohne Gesang von ben Alten herausgetragen, und versenkt. — Die erste Schaufel Erbe, die auf's Sarg fiel — noch überfällt mich ein Schauer, wenn ich mir biesen dumpfen Ton zuruck benke! Wenn ich ihn zuruckhöre! Densch bu bift Erbe, und wirft zur Erbe werben! Das lag brin.

Der Baftor fprach die Kollette nach ber erften Schaufel Erbe, und ben Befchlug machte bas Lieb :

D, wie selig send ihr boch, ihr Frommen, bie ihr durch ben Tod zu Gott gekommen! Ihr sehd entgangen aller Noth, die uns noch hält gefangen!

und nach biefem Liebe gingen wir unferer Bohnung gu.

#### 3. Johann Paul Friedrich Richter. 1763-1825.

Johann Baul Friebrch Richter wurde am 21. Marg 1763 gu Bunfiedel, einem freundlichen Städtchen am Fuße ber Luxburg, ber Krone bes Fichtelgebirges, im Fürstenthum Baireuth geboren. Sein Bater mar damals Tertius (ober nach andern Angaben Rector) ber Schule zu Bunfiebel und murbe nachher Pfarrer zu Schwarzebach an ber Caale. Schon fruh zeigte ber Sohn die gludlichften Unlagen, welche ber Bater felbft ausaubilben ernftlich bemüht war, wie er ibn auch, ba bie fconen Talente vom treuften Fleige unterftust wurden, fo weit brachte, bag er im Jahre 1779 in Die erfte Rlaffe bes Somnaftums zu hof gefett werben tonnte. Nur ein Sabr besuchte Richter bas unter feinem trefflichen Rector Rirfc Habende Symnastum, worauf er mit bem besten Zeugniffe, nachbem er eine Wishiebsrede (uti novorum recte excogitandorum studio nihil melius sit, ita novitatis adfectatione nihil esse deterius) gehalten, 1780 auf Die Universität zu Leipzig entlaffen wurde. Er wollte bier gunachft Theologie Aubiren, aber feine dichterischen Unlagen und fein fcmarmerifchen Befühlen fich hingebenber Sinn führte ihn balb von bem erften Studium ab, bag er fich gang ben ichonen Wiffenschaften ergab und vornehmlich bie humoriftischen Schriftsteller Englands und Deutschlands namentlich Bobe, Swift, Young, Sterne, wie Samann und Sippel zum Begenftand feiner wiffenschaftlichen Beschäftigungen mablte, ja schon fruh fich in benfelben Fachern verfucte und die "Gronlandischen Broceffe". 2 Bande. (Berlin 1783 - 85) und die "Auswahl aus des Teufels Papieren" (Gera 1788) ericheinen ließ. — Da er 1785 aus Mangel an Geldmitteln Leipzig berlaffen mußte, ging er nach hof, wo er oft in bitterer Armuth, aber boch burch bas Bewußtsein seiner geiftigen Kraft und burch die Theilnahme waderer Freunde gehoben, feine miffenschaftliche Ausbildung weiter forberte. bis er 1790, da feine Werke im Anfange wenig Beifall fanden und noch Die Sorge fur eine geliebte Mutter ibm fchwer auf bem Bergen lag, ben Enifchlufe faffte, ben Aufforderungen mehrerer Familien in Schwarzebach folgend, ben Unterricht ihrer Rinder zu übernehmen. Bis 1794 blieb er in biefem Berbaltnife, mas von dem entschiedenften und bedeutenbften Ginfluss für sein schriftstellerisches Wirken murbe und ihm ben Stoff zu ben reizendfen Ibplien und zur Darftellung ber anziehendsten mannlichen und weiblichen Charactere in feinen fpateren Schriften an bie Band gab. Erft burch A. Bh. Moris in Berlin, bem er 1792 bie Sanbichrift feiner "unficht= baren Loge", mit ber Bitte ihm einen Buchhanbler für fle zu verschaffen, jugefendet hatte, wurde ihm die Aussicht auf Anerkennung und Gewinn eröffnet, boch blieb er noch zwei Jahre in Schwarzebach und ging bann wieber nach Sof gurud, wo ein reiches ichriftftellerifches Leben fur ibn begann und ber "Sesperus" in 4 Bbn. Berlin 1794, "Quintus Firlein". Bair. 1796. Biographische Beluftigungen unter ber Birne fcale einer Riefinn". Berl. 1796, "Blumen - Frucht- und Dornenftude" 4 Bbe. Berl. 1796, 97, und ber " Jubelfenior". Berl. 1797 erfchienen. Seit 1796 nannte er feinen Namen "Richter" auf feinen Werten, ba # fich fruber nur "Jean Paul", bei ber Auswahl aus bes Teufele Bapieren auch "J. B. F. Safus" genannt hatte. Schon galt fein Rame als ein gefeierter in Deutschland, ale er nach bem Tobe ber geliebten Mutter 1797 Leipzig zu feinem Wohnsite mablte. - Berberd Freundschaft zog ibn in folgenden Jahre, mo er "bas Campanerthal ober bie Unfterblichfeit ber Seele (Erf. 1798)" erscheinen ließ, nach Weimar. Bon bier befuchte et Botha, Silbburghaufen und Berlin, empfing überall Beweife ber Liebe und Berehrung und war ber gefeierte Liebling ber gebilbeten Belt, vornehmlich ber Frauen. 3m Jahre 1799 gab ibm ber Bergog von Sachfen-Bilbburghausen ben Titel als Legationsrath. 3m Jahre 1801 im Dai vermählte er fich in Berlin mit ber Tochter bes Geb. Tribunglerathe Maier (Spager und Mahlmann wurden feine Schwäger), nahm bann feinen Bohnfit in Meiningen und 1803 in Roburg, wo er fich langere Beit aufhielt, jeben Antrag zu bestimmter Unftellung ablehnte und allein ben ichonen Biffenfchaften lebte. Balb barauf mablte er Baireuth ju feinem feften Bobnft. Der bamalige Fürft-Primas Rarl von Dalberg ertheilte ihm 1809 ein anfehnliches Jahrgehalt, welches ihm nach Dalberge Tobe ber Konig von Baiern auszahlen ließ Bon Baireuth machte er nur felten Ausfluge nach Beibelberg, bem Mhein, Munchen, Berlin und Dreeben. Die Universität gu Beidelberg ertheilte ihm 1817 bas Doctordiplom und 1820 nahm ihn bie Afademie zu Munchen als ihr orbentliches Mitglied auf. Seine fortbauernbe wiffenschaftliche Thatigfeit murbe im Jahre 1824 burch eine bedeutende Augenschmache geftort, welche im Unfange bes Jahres 1825 ein volliges Erblinden zur Folge hatte. Seit bem Tobe feines einzigen Sohnes, ber ale Student in Beidelberg ftarb, trat auch eine bedeutende Abnahme feiner Rorperfrafte ein, welche am 14. November 1825 feinen Tob herbeiführte.

Jean Paul gehört zu ben bebeutenosten Talenten und man hat ihn in Beziehung auf Lebensdarstellung neben Gothe gestellt, wie seine Dichterkraft uns überall entgegenspricht. Er ist der größste Humorist der Deutschen und wir erkennen aus seinen Werken erst recht das Wesen des Humors, diese kindliche Rührung, diese leidende Wehmuth, diesen tiesen Schmerz über Elend und Sünde auf der einen, diesen wisigen Spott, diesen bittern Sarkasmus, diese heltre Ironie auf der andern Seite, so daß die rührendsten und gefühlvollsten Schilderungen mit den lächerlichsten und heitersten abwechseln. "Seine Seele, sagt Menzel von ihm, war ein Brisma, das "überall im Sumpf wie auf den Sonnenhöhen des Lebens vielfarbigi "Regenbogen um sich zauberte, immer gleich bant, lebhaft, blühend unt

tröftig." — Freilich burfen wir nicht verkennen, bag auch er feiner Zeit angehörte und daß fünfzig Jahr nach seinem Auftreten seine Werke nicht mit berfelben Liebe von einem kritischeren und in ganz andre Bewegungen verfirieten Geschlechte werben aufgenommen werden als von seinen Beitsenoffen.

Die Werfe 3. B. F. Richtere find in 65 Banben, worunter 5 Bbe. Rachlafe, welche Richter noch felbft gum Druck vorbereitete, ale "Gammtliche Berte" Berlin. Reimer. 1826 - 38 erfchienen. Gine zweite Auflage: 3. B. F. Richters Gammtliche Berte, berausg. von Ernft Forfter nfchien in 33 Bben. 8. Berlin 1840-42. Reimer. Inhalt: 1. und 2. Bb. Die unfichtbare Loge. Gine Biographie, auch Mumien genannt, 2 Bbe. Berlin 1793.) - 3. Bb. Leben bes Quintus Fixlein dus 15 Relteffaften gezogen, nebft einem Dustheil und einigem jus de tablette. (Bair. 1796 u. 1800.) - 4. Bb. Auswahl aus bes Teufels Papieren. (Bera 1788.) - 5-8 Bb. Besperus ober 45 hundepofftage. Gine Biographie. (4 Bde. Berlin 1794.) — 9. Bb. Grönländische Processe. (2 Bbe. Berlin 1783-85.) - 10. Bb. Bivgraphifche Beluftigungen mier ber Gehirnschale einer Riefinn. (16 Bochen. Berlin 1796.) - Der Jubelfenior. Gin Appendir. (Lpg. 1797) - 11. u. 12. Bb. Blumen-Frucht= und Dornenftude ober Chestand, Tob und Sochzeit bes Armen= advotaten F. St. Siebenfas im Reichsmarftfleden Rubichnappel. (3 Bbd. Beilin 1796. 97. — 4 Th. Berlin 1818.) -- 13. Bb. Das Rampaner= thal ober über die Unfterblichfeit ber Seele; nebft einer Erflarung ber holgschnitte unter ben 10 Geboten bes Ratechismi. (Erf. 1797. 2. Aufl. 1801.) - Briefe und bevorftebender Lebenslauf. (Gera und Lyg. 1799. 8.) - 14. Bb. Balingenefien. (2 Bbch. Auch u. b. I. 3. B's Fata vor mb in Nurnberg. Gera 1798.) - 15-17. Bb. Titan. 4 Banbe. Mit them komischen Anhang in 2 Bochen. 8. (Berlin 1800—1803. — Clavis Pichtiana seu Leibgeberiana. Anhang zum ersten komischen Anhang bes Ditan. (Erf. 800.) - 18. u. 19. Bb. Borfcule ber Aefthetik, nebft einigen Borlefungen in Leipzig über die Partheien ber Beit. 3. Abtheilung. (Samb. 1804. Stuttg. 1813.) - Rleine Bucherfchau. Gefammelte Borreben, Recensionen, nebst einer fleinen Nachschule zur afthetischen Borfchule 2 Bbd. 8. (Breel. 1825.) - 20. u. 21. Bb. Flegeljahre. Gine Biog. 4 M. 8. (Stuttgart 1804, 1805.) — 22. u. 23. Bb. Levana ober Ergiebungelehre. 3 Th. (Braunschweig 1807. 2. Aufl. mit Erg. Blatt. 8. Stuttg. 1815-17.) - 24. Bb. Dr. Ragenbergere Babereife, nebst einer Auswahl verbefferter Werkchen. (Geibelb. 1809. Brest. 1823. 3 Boch.) - 25. Bb. Friedenspredigt an Deutschland. (Beibelb. 808.) -Dammerungen fur Deutschland. (Stuttg. 809.) - Mars u. Phobus Thronwechfel im 3. 1814. Gine fcherghafte Blugschrift. (Stuttg. 814.) - Politische Faften predigten mahrend Deutschlands Marterwoche.

(Stuttg. 817.) — 26. Bb. Leben Fibels, bes Berf. ber Bienrobifchen, Kibel. (Rurnb. 1812. Reimer. Berl.) — Des Felbpredigers Schmelzle, Meife nach Flät, mit fortgehenden Noten. Nebst der Beichte des Teufels bei einem Staatsmanne. (Stuttg. 809.) — 27. Bb. Museum (Stuttg. 1814.) — Ueber die Zusammensehung der deutschen Doppelwörter, einergrammat. Untersuchung in 12 alten Briefen und 12 neuen Bostscripten. (Stuttg. 820.) — 28. u. 29. Bb. Der Komet oder Nikolaus Margsgraf. Eine kom. Gesch. 3 Bde. Berl. 1820—22.) — Briefe an F. H. Jakobi. (Berlin 1828.) — 30. u. 31. Bd. Herbsten Berken aus Zeitschriften. 3 Bde. (Stuttg. 1810—20.) — 32. Bb., Gesammelte Aufsähe und Dichtungen. — 33. Bd. Selina oder über die Unsterblichkeit der Seele. 2 Bde. (Stuttg. 827.)

Außerdem sind noch zu nennen: Briefwechsel mit seinem Freunde Christ. Otto. 4 Bbe. (von 1790—1825.) 8. Berlin 829 u. 33. Reimer. — Briefwechsel zwischen heinr. Boß und Jean Paul. Bb. I. herausg. von Abr. Boß. gr. 8. heidelb. 833. Winter. — Charl. Corday, im Taschenbuch für 1801. Berlin. (Bieweg in Braunschm.) 12. — Ueber das Immergrün unser Gefühle. 4. Ausl. Berlin 832. Enslin (zuerst im Sinngrün. Eine Folge romantischer Erzählungen u. s. s. Berl. 819.) — Politische Nachtlänge. Wiedergedrucktes und Neues. herausg. von Erdrer. gr. 16. heidelb. 832. — Kleine Schriften. 2 Th. Jena. 804. (2. Aufl. 808.) — Die Tageszeiten geschildert. Kür Bankelsänger. Mit einem kom. Anhange. 8. Edin 803. — Ueber die Wüsse und das ges lobte Land des Menschengeschlechts. 8. Kreutnach 800.

Aus und über J. Paul sind zu nennen: Wahrheit aus Jean Bauls Leben. 8 hftl. (mit J. B. Bild und Facsimile.) Breslau 826—33, und ähnliche Auszüge von Döring, Rirner, Reinhold (zur Levana), Günther (Genius), Numfen. — Börne-Ludw. Denkrede auf J. Paul Fr. Richter. Eine Neujahrsgabe. Erl. 826. — Spazier R. D. J. Paul Fr. Richter. Ein biographischer Commentar. Auch Band 61—65 in den sämmtlichen Werken. — Dess. J. B. Fr. Richter in seinen lepten Tagen und im Tode. 8. Bresl. 826.

## 1. Beifpiel.

Die Reujahrenacht eines Ungludlichen. (3. Bbchen.)

"Ein alter Densch ftand in der Neujahrsmitternacht am Fenster und schaute mit dem Blick einer langen Berzweiflung auf zum unbeweglichen ewig blühenden himmel und herab auf die ftille, reine, weiße Erde, worauf

pt Niemand so freuden- und schlaflos war, als er. Denn sein Grab mb nahe an ihm, es war blos vom Schnee bes Alters, nicht vom Grün r Jugend verbeckt, und er brachte aus dem ganzen reichen Leben, ihts mit als Irrthümer, Sünden und Krankheiten, einen verheerten keber, eine verdete Seele, die Brust voll Gift und ein Alter voll Reue. eine schönen Jugendtage wandten sich heute als Gespenster um und zogen m wieder vor den hellen Morgen hin, wo ihn sein Bater zuerst auf den iheideweg des Lebens gestellt, der rechts auf der Sonnenbahn der Tugend 1 ein weites ruhiges Land voll Licht und Erndten und voll Engel bringt, nd welcher links in die Maulwurfshügel des Lasters hinabzieht, in eine hwarze Höhle voll heruntertropfenden Gistes, voll zielender Schlangen und nsterer, schwüler Dämpse.

Ach die Schlangen hingen um feine Bruft und die Gifttropfen auf iner Bunge und er wußte nun, wo er war.

"Sinnlos und mit unaussprechlichem Grame rief er jum himmel hinauf: die Migend wieder! D Bater, ftelle mich auf den Scheideweg weber, damit ich anders mable!

"Aber fein Bater und feine Jugend waren langst dahin. Er fah Irrihter auf Sumpfen tanzen und auf dem Gottesacker erlöschen, und er ihre es sind meine thörichten Tage! — er sah einen Stern aus dem immel fliehen und im Falle schimmern und auf der Erde zerrinnen: das in ich, fagte sein blutendes Gerz und die Schlangenzähne der Reue gruben win in den Wunden weiter.

"Die lobernde Phantaste zeigte ihm schleichende Nachtwandler auf ben lichern und die Windmuhle hob ihre Arme brohend zum Berschlagen auf, ib eine im leeren Todtenhause zurückgebliebene Larve nahm allmählig seine fige an.

"Mitten in dem Krampf floß plöglich die Muste für das Neusahr vom hurm hernieder wie ferner Kirchengesang. Er wurde sanfter bewegt — schaute um den Horizont herum und über die weite Erde und er dachte seine Jugendfreunde, die nun, glücklicher und besser als er, Lehrer der ide, Bäter glücklicher Kinder und gesegnete Menschen waren, und er sagte: ich könnte auch wie ihr diese erste Nacht mit trocknen Augen verschlumzun, wenn ich gewollt hätte. — Ach ich könnte glücklich sein, ihr theuern kitern, wenn ich eure Neusahrs-Wünsche und Lehren erfüllt häte.

"Im fieberhaften Erinnern an seine Jünglingszeit kam es ihm vor, als hie sich die Larde mit seinen Bügen im Todtenhause auf — endlich wurde durch den Aberglauben, der in der Neujahrsnacht Geister und Zukunft ilicht, zu einem lebendigen Jüngling, der in der Stellung des schönen inglings vom Kapitol sich einen Dorn auszieht und seine vorige blübende eftalt wurd' ihm bitter vorgegaukelt.

# 444 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Romanfchreiber.

"Er konnt' es nicht mehr feben — er verhallte bas Auge — taufent beiße Thranen ftromten verflegend in ben Schnee — er feufzete nur not leife, troftlos und finnlos: komme nur wieber Jugend, komme wieber!"....

— Und sie kam wieder, benn er hatte nur in der Reujahrsnacht fürchterlich geträumt; — er war noch ein Jüngling. Nur seine Berirrungen waren kein Traum gewesen; aber er bankte Gott, daß er, noch jung, wieden schmutzigen Gängen des Lasters umkehren und sich auf die Sonnenbaffe gurud begeben konnte, die in's reine Land der Erndten leitet.

Rebre mit ihm, junger Lefer, um, wenn bu auf feinem Irrweg ftebell. Diefer schredenbe Traum wird fünftig bein Richter werden; aber wenn be einst jammervoll rufen wurdest; komme wieder, schone Jugend — so wurde fie nicht wieder kommen.

#### 2. Beifpiel.

Rinbheiteborfchen - ber große Mann.

Aus ben "Blegeljahren". Erft. Th. Rr. 7. Biolenftein. (6 Lief. 26. I.)

Bult ') van ber Sarnifch reifte aus ber Saslauer Borftabt nach Giten Tein aus, ale bie halbe Sonne noch frifch und wagrecht über bie thauig Blurenwelt hindlitte. Die Sonne war aus den Zwillingen in den Kreif getreten; er fand Alehnlichfeiten, und bachte er fei unter ben vieren be Bwilling, ber am ftartften glube, beegleichen ber zweite Rrebe. In ber In hatte fcon in der Bergstadt Elterlein bei Annaberg feine Sehnsucht nu bem gleichnamigen Geburteborf angefangen und zugenommen auf alle Baffen; fcon ein gleichnamiger Menfch, wie vielmehr ein gleichnamiger De brängt sich warm ins herz. Auf der lebendigen haslauer-Strafe. — 🗯 ein verlängerter Markt schien - nahm er feine Flote beraus und mat allen Baffagiers burch Flotenanfage Ronzertanfage entgegen und nach schnappte aber häufig in guten Roloraturen und in bofen Diffonangen & und fuchte fein Schnupftuch ober fab fich rubig um. Die Landschaft fie bald ruftig auf und ab, balb gerlief fte in ein breites ebnes Grasmert, worin. Kornfluren und Raine die Wellen vorftellten und Baumflumpen be Schiffe. Rechts in Often lief wie eine hohe Nebelfufte Die ferne Bergtette

<sup>1)</sup> Bult (eig. Quod deus vult) ift ber 3willingebruber bee Gelben bes Buch, Gottwalt harnifd. Er war in ben fruhen Junglingsjahren bem vaterlichen hand entlaufen und war als Flotenblafer bie Belt burdzogen. Jest fehrt er unbefang gurud, als er hort, fein Bruber foll als eine Bebingung, ein großes Bermachtift zu erlangen, bas Notariatseramen im vaterlichen haufe machen und er wohnt biefen ungesehen bei, inbem er im Apfelbaum vor bem Fenfter ber vaterlichen Stube fibt

m Bestig mit, links im Abend floß die Welt eben hinab, gleichsam ben bendrothen nach.

Da Bult erst Nachts anzulangen brauchte, so hielt er sich überall auf. ichne Sanduhr der Julius=Tagzeiten waren die gemähten Wiesen, eine kundliche Blumenuhr aus Gras; stehendes zeigte auf 4 Uhr Morgens — igendes auf 5 bis 7 — zusammen geharkte Ameishausen daraus auf duhr — Hügel aus Heu auf 3 — Berge auf den Abend. Aber er sah is dieses Zisserblatt der Arbeitidylle an diesem Tage zum exstenmal, so is hatten bisher die langen Kupreisen das übersättigte Auge blind gesacht.

Eben da der Hügel in dieser Sanduhr am höchsten anlief: so zogen ich die Kirsch- und Apfelbaume wie die Abendschatten lang dahin — runde grüne Obstsolgen wurden häusiger — in einem Thale lief schon als dunkle Linie das Bächlein, das durch Elterlein hüpft — vor ihm grünte auf einem hügel von der Abendsonne golden durchschlagen das runde dunne Kichtensehdlz, woraus die Bretter seiner Wiege geschnitten waren, und worin man seen gerade in das Dorf hinunter sah.

Er lief ins Gehölz und bessen schwemmendes Sonnengold hinein, für sine Kinder-Aurora. Jest schlug die wohlbekannte kleinliche Dorfglocke and, und der Stundenton suhr so tief in die Zeit und in seine Seele hinwier, daß ihm war, als sei er ein Knabe, und sei jest Feierabend; und sech schwer läuteten ihn 1) die Viehglocken in Rosensest.

Die einzelnen rothweißen Sauser schwankten durch die besonnten BaumMimme. Endlich sah er draußen das traute Elterlein dem Sügel zu Füßen liegen — ihm gegenüber standen die Glocken des weißen Schieserthurms, mnd die Fahne des Maienbaums und das hohe Schloß auf dem runden Ball voll Baume — unten liefen die Poststraßen und der Bach breit duchs offine Dorf — auf beiden Seiten standen die Hauser einzeln, jedes wit seiner Ehrenwache von Fruchtstämmen — um das Dörschen schlang sich ein Luftlager von Heuhügeln wie von Zelten und von Wagen und Leuten herum, und über dasselbe hinaus brannten settgelbe Rübsenstächen für Bienen und Del, heiter dem Auge entgegen.

Als er von diesem Granzhügel des gelobten Kinderlandes hinunterstieg, bort er hinter den Stauden in einer Wiese eine bekannte Stimme sagen: Leute, Leute, sponselt doch euer Wieh; hab' ich's nicht schon so Millionen-mal anbesohlen? — Bube, sage zu Sause, der Gerichtsmann hat gesagt, morgen wird ungefäumt mit zwei Mann gefrohnt, auf der Klosterwiese." Es war sein Bater; der mattäugige, schmächtige, bleichsarbige Mann (in defien Gesicht der warme Seutag noch einige weiße Farbenkörner mehr gessett) schritt mit einer leuchtenden Sense auf der Achsel aus den Rainen in

<sup>1)</sup> ibn, ben Feierabend. Rofenfeft in ein Dorf.

bie Strafe herein. Bult mußte umbliden, um nicht erblidt zu werben, und ließ ben Bater voraus. Dann fiel er ihm mit einigen klingenden Barabiefen der Ftote, und zwar — weil er wußte, wie ihm Chorale schmedten — mit biesen in ben Ruden.

Lukas schritt noch träger fort, um länger zurudzuhören — und bie ganze Welt war hubsch. Braune Dirnen mit schwarzen Augen und weißen Bahnen setzen die Grassicheln an die Augenbraunen, um den vorbeipfeisen ben Studenten ungeblendet zu sehen — die Biehhirtinnen zogen mit ihren Bandelglöcksen auf beiden Seiten mit — Lukas schnäuzte sich, weil ihn der Choral bewegte, und sah ein ungesponseltes Weidepferd nur ernsthaft an — aus den Schornsteinen des Schlosses und Pfarrhauses und des väterslichen hoben sich vergoldete Rauchsaulen ins windstille kuhle Blau.

Und fo kam Bult ins überschattete Elterlein hinab, wo er bas narrifche, verhüllte, traumende Ding, bas bekannte Leben, ben langen Traum, ange, hoben und wo er im Bette zu diesem Traum, weil er noch ein kurzer Anabe war, sich noch nicht hatte zu krummen gebraucht.

Im Dorfe war bas Alte das Alte. Das große haus ber Eltern ftand jenseits bes Bachs unverändert mit der weißen Jahrszahl 1784 auf dem Dachschiefer da. — Er lehnte sich mit dem Flotenliede: "wer nur den lieben Gott läßt walten" an den glatten Maienbaum und blies ins Gebeiläuten hinein. Der Bater ging, sehr langsam unter dem Scheine des Umsehens, über den Bachsteg in sein haus und henkte die Sense an den hölzernen Bflod an der Treppe. Die rüftige Mutter trat aus der Thur in einem Mannwamse und schüttete, ohne aufs Floten zu hören, das abgeblattete Unkraut des Salats aus einem Schessel, und beide sagten zu einander — wie Landgatten pflegen — nichts.

Bult ging ins nachbarliche Wirthshaus. Bon dem Wirthe erfuhr er, daß der Pfalzgraf Knol mit dem jungen Harnisch Felder beschaue, weil die Notariatsmacherei erst Abends angehe. "Trefflich, dachte Bult, so wirds immer dunkler, und ich stelle mich ans Backofensenster und sehe ihrem Kreiren drinnen zu." Der alte Lukas trat jett schon gepudert in einer großblumigen Damastweste an die Thüre heraus, und wetzte in hemdarmeln an der Schwelle das Wesser für das Souper des Notariusschöhrers ab. "Aber das Bürschlein soll's auch nicht herausreißen, setzte der Wirth hinzu, ber ein Linker!) war; der Alte hat mir seine schone Branntweingerechtigkeit verkaust, und der Sohn hat von det Blase studiert. Aber lieber das Hansssollt' er weggeben, und zwar an einen gescheuten Schenkwirth; sapperment! Dem würden Biergäste zustliegen, der Bierhahn wäre Hahn im Korbe, aber ganz natürlich. Denn die Stube hat zweierlei Gränzen, und man könnte darin zuprügeln und kontrebandiren und bliebe doch ein gedeckter Mann."

<sup>1)</sup> Die Ginwohner bes Dorfs theilten fich in bie rechts u. links bes Bachs Bobnenben.

Bult nahm keinen so spaßhaften Antheil am Wirthe, als er sonft gesthan hatte; er erstaunte ganz, daß er unter der hand ordentlich in eine bestige Sehnsucht nach Eltern und Bruder, besonders nach der Mutter steingerathen war, "was doch, sagt' er, auf der ganzen Reise gar nicht wein Fall gewesen." Es war ihm erwunscht, daß ihn der Wirth beim Lermel ergriff, um ihm den Pfalzgrasen zu zeigen, der eben in des Schulzen haus, aber ohne Gottwalt ging; Bult eilte aus seinem, um drüben alles pieben.

Draußen fand er das Dorf so voll Dammerung, daß ihm war, als sed er felber wieder in der helldunkeln Kinderzeit, und die ältesten Gesühle katterten unter den Nachtschmetterlingen. Hart am Stege watete er durch den alten lieben Bach, worin er sonst breite Steine aufgezogen, um eine Grundel zu greisen. Er machte einen Bogenumweg durch serne Bauernshife, um hinter den Garten dem Hause in den Rücken zu kommen. Endskam er and Backosensenster und blickte in die breite zweiherrige Gränzskube — keine Seele war darin, die einer schreienden Grille ausgenommen. Hüren und Fenster standen offen; aber alles war in den Stein der Ewigskit gehauen; der rothe Tisch, die rothen Wandbanke, die runden Löffel in der hölzernen Wandleiste, um den Ofen das Trockengerüste, der tiese Stubenbalken mit herunterhangenden Kalendern und Häringköpfen, alles war-über das Weer der langen Zeit, gut eingepackt, ganz und wie neu hrübergeführt, auch die alte Dürstigkeit,

Er wollte am Fenster langer empfinden, als er über sich Leute horte, mb am Apfelbaum ben Lichtschimmer ber obern Stube erblickte. Er lief mf ben Baum, woran ber Bater Treppe und Altan gebaut: und sah nun gerabe in die Stube hinein, und hatte das gange Nest.

Darin sah er seine Mutter Beronika mit einer weißen Rüchenschürze stehend, eine starke, etwas breite gesund nachblühende Frau, das stille scharke, der höfliche Weiberauge auf den Hofsteal gelegt — dieser ruhig sitzend mid an seinem breiten Kopfe das Nabelgehenke eines Pfeisenkopfes bestesigend — der Bater gepudert, und im heiligen Abendmahlsrock unruhig lausend, halb aus achtender Angst vor dem großen eingesteischten corpus juris neben ihm, das gegen Fürsten und alle Welt grade so ked war, als er selber schen, halb aus sorgender, das corpus nehm' es übel, daß Bult noch sehlte. Am Fenster, das dem Baum und Bulten am nächsten war, saß Goldine, eine bildschöne, aber bucklige Jüdin, auf ihr rothes Knäul niedersehend, woraus sie einen schasswollenen Rothstrumpf stricke; Veronika rnährte die blutarme, aber fein geschicke Waise, weil Gottwalt sie ungenein liedte und lobte, und sie einen kleinen Edelstein hieß, der Fassung rauchte, um nicht verloren zu gehen.

"Der Anecht ift nach bem Spisbuben ausgeschickt", verseste Lukas, als er Fiskal noch unwillig erzählte, Bult habe nicht einmal seine eignen

Felber, geschweige bes feel. van ber Kabels ) seine ihm zu zeigen gewußt, sondern ihm einen Frohnbauern Kabels bazu hergeholt und seh wie ein Grobian weggeblieben. Bom erfreulichen Testamente, sah Bult, hatte ber Fistal noch kein Wort gesagt.

Auf einmal fuhr Gottwalt in einem Schanzlooper herein, verbeugte fich edig und eilig vor bem Fistal und ftand ftumm ba, und helle Freudensthranen liefen aus ben blauen Augen über fein glühendes Geficht.

"Bas ift bir?" fragte bie Mutter. D meine liebe Mutter, (fagt'

fanft,) gar nichts. 3ch fann mich gleich eraminiren laffen.

— "Und dazu heulft du?" fragte Lukas. Sest flieg fein Auge und fein Lon: "Bater, ich habe, fagte er, heute einen großen Mann gefeben."
— "Go? verfeste Lukas kuhn. — Und haft dich vom großen Kerl wamfen laffen und zudecken? Gut!"

Ach Gott, rief er, und wandte fich an die aufmertfame Golbine, ant es fo bem Eraminator mit zu erzählen. Er hatte nehmlich oben im Fichtenmalochen eine haltende Rutiche gefunden, und unweit bavon am Balbbuget einen bejahrten Dann mit franken Augen, ber bie ichone Gegent in Sonnenuntergang anfah. Gottwalt erfannte leicht zwifchen bem Manne und bem Rupferftiche eines großen beutschen Schriftstellers - beffen beuts fcher Rame hier blog, griechisch überfett werbe in ben bes Blato. - bie Aehnlichkeit. "Ich that - fuhr er feurig fort - meinen but ab, fab ibn ftill immerfort an, bis ich vor Entzudung und Liebe meinen mußte. Satt er mich angefahren, fo batte ich boch mit feinem Bedienten über ibn viel gesprochen und gefragt. Aber er war gang fanft, und rebete mit bet fußeften Stimme mich an, ja er fragte nach mir und meinem Leben, ibr Eltern; ich wollt' ich batt' ein langeres gehabt, um es ihm aufzuthun. Abet ich macht' es gang furg, um ihn mehr zu vernehmen. Worte, wie fuße Bienen, flogen bann von feinen Blumenlippen, fie ftachen mein Berg mit Amore Pfeilen wund, fle fullten wieder die Wunden mit Sonig aus: D ber Liebliche! 3ch fublt' es ordentlich, wie er Gott liebt und jebed Rind. Ach ich mocht' ibn wol beimlich feben, wenn er betete, und auch, wenn er felber weinen mußte in einem großen Glud. - 3ch fabre fogleich fort, unterbrach fich Bult, weil er vor Rübrung nicht fortfabren konnte; bezwang fich aber etwas leichter, ale er uniber fab, und gar feine fonber liche Fremde fand.

"Er fagte — fuhr er fort — Die besten Sachen. Gott, fagt' er, gist in der Natur wie die Orakel die beste Antwort, eh' die Frage gethan if

<sup>1)</sup> van ber Rabel hatte in feinem Testament ben jungen Gottwalt zu feines Saupterben eingeset, aber ben Empfang ber Erbichaft an manche Bebingungen ge Inupft, wozu auch gehörte, bag er Notar werben muffe, welche Wurbe von eines Pfalzgrafen (einer vom Raiser ertheilten juriftischen Wurbe) vergeben wurbe.

besaleichen Goldine: was uns Schwefelregen ber Strafe und Holle aucht, offenbart fich zulest als bloger gelber Blumenstaub eines zufünftigen Blord. Und einen febr guten Ausspruch hab' ich nang vergeffen, weil ich whe Augen zu fehr auf feine richtete. Ja, ba war bie Welt rings umber toll Zauberspiegel gestellt, und überall stand eine Sonne, und auf der Erde gab es für mich keine Schmerzen, als die feiner lieben Augen. Liebe Golbine, ich machte auf ber Stelle; fo begeiftert war ich, ben Polymeter: pelte Sterne erscheinen am himmel als einer, aber o Einziger, bu gerecheft in einen gangen himmel voll Sterne. Dann nahm er meine Sand wit feiner fehr weichen, garten, und ich mußte ihm unfer Dorf zeigen; ba ich fuhn ben Polymeter: feht wie fich alles fcon verfehrt, Die Conne pigt der Sonnenblume. Da fagt' er, bas thue nur Gott gegen Die Men= iden, der sich mehr ihnen zuwende, als fie ihm. Darauf ermunterie er wich zur Boeffe, scherzte aber artig über ein gemiffes Feuer, mas ich mir ma morgen abgewöhne; Gefühle fagt' er, find Sterne, die blos bei hellem smmel leiten, aber die Bernunft ift eine Magnetnadel, die das Schiff noch maer führt, menn jene auch verborgen find und nicht mehr leuchten. 🐿 mag gewiß der lette Sat geheißen haben; denn ich hörte nur ben men, weil es mich erschreckte, bag er an ben Wagen ging und icheiben wilte. ?:

Da fah er mich fehr freundlich an, gleichsam zum Eroste, daß mir war

"Ich bließ in die Röthen hinein" fagte Lult, war aber etwas bregt.

"Ja, endlich glaubt mire, Eltern, brückt' er mich an seine Bruft und ben bieblichen Mund, und der Wagen rollte mit dem himmlischen

"Und — fragte ber alte Lukas, der bisher, zumal wegen Plato's vorsichen Amtsnamen, jede Minute gewärtig gewesen, daß der Sohn einen ktächtlichen Beutel vorzöge, den ihm der große Nann in die Hand gestellt. — er ist weggesahren und hat dir keinen Pfennig geschenkt? — d'wie denn das, Bater? fragte Walt. "Ihr kennt ja sein weiches Gestellt, "Ich fenne diesen Stieden nicht, sagte der ich kassen; aber ich dächte, statt solcher leeren Historien, die zu nichts sühren, kagen wir einmal das Eramen an, das ich anstellen muß, eh' ich jemand In Motarius kreiren will."

"Sier steh ich", sagte Walt, im Schanzlooper hin, und von Goldine ng, fahrend, beren hand er für ihre Theilnahme an seiner Seligkeit öffentgenommen hatte.

3

٦Ľ

×

### 3. Beifpiel.

## Lianens') Brief an Glifa (Pingeffing Bulienne).

(Titan. Bb. I. S. 415.)

— Aber heute, Elifa, bin ich so inniglich froh und ber Abendnebet liegt als eine Aurora am Himmel. Ich sollte dir wohl das Gestrige anicht geben. Ich war zu bekümmert. Konnt' aber nicht meine liebe Muttat die doch bloß meinetwegen hierher gegangen war, dadurch noch franker werden, so leidlich sie auch eben deswegen sich gegen mich anstellte?— Und dann kam ja deine Gestalt, Geliebte, und all dein Schmerz und darte Nachbarschaft 2) und unser letzter Abend hier, o alles das zog ja se flagend vor mein banges Herz!— Sieh, als wir vor dem Ause der lieben Chariton 3) hielten und sie meiner Mutter die Hand mit freudigen Ahrangsstellte: so war ich so schwach, daß ich auch abgewandte vergoß, aber and und über die Frohlockende selber, die ja nicht wissen konnte, ob nicht wieser Stunde ihr theurer Freund in Rom erkranke oder untergehe. —

Nun aber ist der dunkelgraue Nebel auf dem Blumengarten beiner kleinen Linda 1) ganz verweht und alle Blüthen des Lebens glänzen ihren reinen hohen Farben vor ihr. — Nach Mitternacht wich die Migraine meiner Mutter fast ganz und sie schlummerte so süß noch an die sem Morgen. D wie war mir da! — Nach 5 Uhr schon ging ich in den Garten hinuntet und suhr über den Glanz zusammen, der im Thaue nazwischen den Blättern brannte — die Sonne sah erst unter den Triumpkethoren herein — alle Seen sprühten in einem breiten Feuer — ein glunzender Damps umfloß wie ein Heiligenschein den Erdenrand, den der Hinnes berührte — und ein hohes Wehen und Singen strömte durch die Morgene pracht. — —

Und in diese aufgeschlossene Welt kam ich genesen zurud und so freit ich wollte immer rusen: ich habe dich wieder, du helle Sonne, und ench ihr lieblichen Blumen, und ihr stolzen Berge, ihr habt euch nicht verändent und ihr grünet wieder wie ich, ihr duftenden Baume! — In einer und endlichen Seeligkeit schwebt' ich wie verklart, Elife, schwach aber leicht und

<sup>1)</sup> Liane ift die Tochter bes Ministers Froulay, Freundinn ber Bringeffinn, hatte. lange an Blindheit gelitten.

<sup>2)</sup> Im Tartarus, einem Theile bes fconen Gartens zu Lilar, wie Rane in Elhfium wohnte, war bas Gerz bes Baters ber Prinzesffinn begraben.

<sup>3)</sup> Chariton, eine Griechinn, die jugendliche Gattinn des hofbaumeiftere Dian, in beren Sause in Lilar Liane wohnte.

<sup>4)</sup> So wurde Liane felbft genannt nach ber hohen Linda be Romeiro.

eit, ich hatte bie brudende Sulle — so war es mir — unter bie Erbe glegt und nur das pochende Herz behalten und im entzückten Busen flossen warme Thranenquellen gleichsam über Blumen über und bedeckten sie ka. — —

— "Ach Sott, sagt' ich in der großen Freude schreckhaft, war es benn in bloßer Schlaf, das unbewegliche Ruhen der Mutter?" und ich mußte – lächle immer — eh ich weiter gieng, wieder zu ihr hinauf. Ich schlich Bemlos vor das Bette, bog mich horchend über sie und die gute Mutter bloß die immer leise schlummernden Augen langsam auf, sah mich nude ber liebreich an und that sie, ohne sich zu regen, wieder zu und gab mir ur die liebe Hand.

Mun durft' ich recht feelig wieder in meinen Garten geben; ich brachte ber ber immer heitern Chariton ben Morgengruß und fagt' ihr, bag ich uf bem breiten Wege gum Altare") bliebe, foult' ich etwan gesucht meren. - Alch Elifa, wie war mir bann! Und warum hatt' ich bich nicht n meiner Sand und warum fah mein bekummerter Rarl nicht, daß feine ichwester fo gludlich mar? - Wie nach einem marmen Regen bas bendroth und bas fluffige Connenlicht von allen goldgrunen Sugeln innt: fo ftand ein gitternder Glang über meinem gangen Innern und ber meiner Bergangenheit und überall lagen belle Freudengabren. Gin ifes Ragen nahm mein Berg auseinander wie jum Sterben, und alles par mir fo nahe und fo lieb! 3ch hatte ber liepelnden Bitterpappel ant= werten und ben Frühlingelüften banten mogen, Die fo fühlend bas beiße luge umwehten. Die Sonne hatte fich mutterlich warm auf mein Berg plegt, und pflegte une alle, Die falte Blume, ben jungen nachten Bogel, en ftarren Schmetterling, und jedes Wefen; ach fo foll ber Menfch auch ebn, bacht' ich. Und ich ging ben Sandmeg und fconte bas Leben bes rmen Gradchens und ber liebaugelnden Blume, bie ja hauchen und ervachen wie mir - ich vertrieb die weißen und burftigen Schmetterlinge mb Tauben nicht, die fich nebeneinander von der naffen Erbicholle zum: tranke budten - o ich hatte bie Wellen ftreicheln mogen - - biefe Schöpfung ift ja fo koftbar und aus Gottes Sand und bas noch fo klein eftaltete Berg hat ja boch fein Blut und eine Sehnsucht und in bas lugen-Bunktchen unter bem Blatte fehrt ja boch die gange Conne und ein einer Frühling ein. —

Ich lehnte mich, ein wenig ermattet, unter ben ersten Triumphbogen, i' ich zum Altare aufflieg; und fah hinaus in die glimmende Landschaft A Dorfer und Baumgarten und Sugel; und der flimmernde Than und Bauten der Börfer und bas Glocenspiel ber Geerden und bas Schweben

<sup>1)</sup> So hieß ein Berg.

ber Bogel über allem fullte mich mit Ruh und Licht. Ja, so ruhig und unbekannt und heiter will ich mein eilnedes Leben führen, bacht' ich: rebet mir nicht ber Trauermantel zu, der vor mir mit seinen vom Gerbste zerriffenen Schwingen doch wieder um seine Blumen flattert; und mahnet mich nicht der Nachtschmetterling ab, der erfältet an der harten Statue klebt und sich nicht zu den Bluthen des Tages aufschwingen kann? — Darum will ich nie von meiner Mutter weichen — bliebe nur die theure Elisa auch so lange bei uns als ihre kleine Linda lebt und rufe sie ihre hohe Freundinn bald i), damit ich sie sehe und herzlich liebe! —

Ich stieg ben grun-schattigen Verg hinan aber mit Muhe; die Freude entfraftet mich so. sehr — bent' an mich, Elisa, ich werde einmal an einer großen sterben, oder an einem großen, allzugroßen Weh. Der Schneckenseg zum Altare war von den Farben des Bluthenstaubes gemalt und droben wanden sich nicht gefärbte seste, sondern rege brennende Regenbogen durch die Zweige des Berges. Warum stand ich heute in einem Glanze wie niemals sonst 2)? Und als die Morgenlust mich wie ein Flügel anstattete und hob und als ich mich tiefer in den blauen himmel tauchte: so sagt ich: nun bist du in Elystum. Da war mir als sage eine Stimme: das ist das irrdische 3) und du bist noch nicht geheiligt für das andre. D feurisf saßt' ich wieder den Entschluß, mich von so manchen Mängeln loszuwickeln und besonders dem zu schnelen Wahne der Kränkung abzusagen, den ich andern zwar verhehle, womit ich sie aber doch verleze. Und da betete ich am Altare und sagte der ewigen Gute Dank und weinte unbewußt vielleichtzu seshr, aber doch ohne Augenschmerzen.

Bulett fichrieb ich bas bier beigelegte Dankgebicht, bas ich in Berfe, bringe, wenn es ber fromme Bater 4) gutheißt.

# Dankgebicht.

So schau' ich wieder mit seligen Augen in beine blühende Welt, Allliebender und weine wieder, weil ich glücklich bin? Marum hab' ich dem gezagt? Da ich unter der Erde ging in der Finsterniß wie eine Todte und anur von fern die Geliebten und den Frühling über mir vernahm, warum war das schwache Herz in Furcht, es gebe keine Deffinung mehr zum Leben und zum Lichte? — Denn du warst in der Finsterniß bei mir und führtekt mich aus der Gruft in deinen Frühling herauf, und um mich stauden deine frohen Kinder und der helle Himmel und alle meine lächelnden Geliebten!

<sup>1)</sup> Linva be Romeiro, die Mundel Don Gaspard's, des angeblichen Baters Albano's. — 2) Die Ursach ift, weil sie nach der Genesung noch furzsichtige war, und ein Kurzsichtiger sieht den Thau glanzender. — 3) So schreibt R. statt ixbifc. — 4) Der alte in Lilar zuruckgezogen lebende Hosprediger Spener.

— Dich will nun fester hossen; brich immer ber stechen Pflanze üppige immen ab, damit die andern voller reisen! Du führest ja deine Menschen feinem langen Berge nur verschattet, nicht getrossen hindurch und nur kn Auge wird naß. — Aber wenn ich zu dir komme, wenn der Tod der seine dunkle Wolke auf mich wirft und mich weg von allen Geliebten die tiesere Höhle zieht und du mich, Algütiger noch einmal freimacht din deinen Frühling trägst, in den noch schönern als diesen herrlichen: dann mein schwaches Gerz neben deinem Richterstuhle so freudig schlagen is heute und wird die Menschenbrust in deinem ätherischen Frühlinge swen dürsen? O mache mich rein in diesem irrdischen und lasse mich hier km, als wenn ich schon in deinem Himmel gienge! — —

#### 4. Beifpiel.

# Befteigen ber Peterekuppel am Morgen. (Titan IV. S. 84.)

Früh vor Sonnenaufgang, wo in Rom noch niehrere einschlafen als fiehen, holte er sie ') ab; 'nur ihre treue Haltermann' begleitete sie. In der durchwachten Nacht glühte sie noch und schien sehr bewegt. Rom lief noch; zuweilen begegneten ihnen Wagen und Familien, die eben ihre icht beschließen wollten. Der himmel stand kuhl und blau über dem immenden Morgen, dem frischen Sohn der schönen Nacht.

Der weite Zirkus vor der Beterskirche war einsam und stumm, wie beiligen auf den Säulen; die Fontainen sprachen; noch ein Sternbild bisch über dem Obeliskus. — Sie gingen die Wendeltreppe von andertalb hundert Stusen auf das Dach der Kirche und kamen aus einer Gasse m häusern, Säulen, kleinen Kuppeln und Thürmen durch vier Thüren in ungeheure Kuppel, — in eine gewölkte Nacht — unten in der Tiese der Tempel wie ein weites sinsteres einsames Thal mit Häusern und kumen, ein heiliger Abgrund, und sie giengen nahe vor den musivischen sein, den farbigen breiten Wolken am Himmel des Doms vorbei. Während in der hohen Wölbung stiegen, blinkte immer röther Aurorens Goldschaum den Kenstern und Feuer und Nacht schwammen im Gewölb' in einster.

Sie eilten höher und blickten hinaus, da schon ein einziger Lebensstrahl was einem Auge hinter dem Gebürg in die Welt zuckte — um den Albaner rauchten hundert glühende Wolken, als gebähre sein kalter wieder einen Flammentag und die Abler flogen mit goldnen in die Sonne getauchten Flügeln langsam über die Wolken. — Plöglich stand Econnengott auf dem schönen Gebürg, er richtete sich auf im himmel

<sup>1)</sup> Der junge Graf Albano be Cefara bie Furftinn. - 2) Gine Sofbame.

und rif das Net ber Nacht von der bedeckten Erde weg; da brannten bie Obelissen und das Colifeum und Rom von Hügel zu hügel, und auf der einsamen Campagna funkelte in vielsachen Windungen die gelbe Riesenschlange der Welt, die Tiber — alle Wolken zerliesen in die Tiefen des himmels und goldnes Licht rann von Tuskulum und von Tivoli, und von Rebenhügeler in die vielsarbige Ebene, an die zerstreueten Villen und Hütten, in die Zitronen- und Cichenwälder — im tiesen Westen wurde wieder das Weste wie am Abend, wenn es der heiße Gott besucht, voll Glanz, immer von ihm entzundet und sein ewiger Thau.

In der Morgenwelt lag unten das große stille Rom ausgebreitet, teine lebendige Stadt, ein einsamer ungeheuerer Zaubergarten der alten versborgenen Geldengeister, auf zwölf hügel gelegt. — Der menschenlose Lustsgarten der Geister sagte sich durch die grünen Wicsen und Zypressen zwischen den Pallästen an und durch die breiten offnen Treppen und Säulen und Brüden, durch die Ruinen und hohen Springbrunnen und den Adonisgarten, und die grünen Berge und Götter-Tempel; die breiten Gänge waren ausgestorben; die Fenster waren vergittert; auf den Dächern blickten sich die steinernen Tobten sest an — nur die glänzenden Springwasser waren regt und eine einzige Nachtigall seufzete als sterbe sie zulett.

"Das ift groß (fagte endlich Albano), daß unten alles einfam ift met und man keine Gegenwart sieht. Die alten Geldengeister können in ber Leere ihr Wesen treiben und durch ihre alten Bogen und Tempel ziehen und oben an den Saulen mit dem Epheu spielen."

"Nichts (versetzte die Furstinn) mangelt der Bracht als diese Auppel' die wir auf dem Kapitolium gar dazu fahen. Aber nie werde ich diese Stelle vergeffen."

#### 5. Beifpiel.

# Meerfahrt beim Sonnenuntergang. (Litan IV. S. 165.)

Sie stiegen alle ein, 1) und fuhren unter die Sonnenblumen, die jede Sonnenstrahl auf die Wellen-Beete immer dichter pflanzte. Albano vergif — im jezigen Feuer, gewohnt an die Sitten des warmen Landes, wo der Liebende vor der Mutter spricht und sie von ihm mit der Tochter, wo die Liebe keinen Schleier trägt, nur der Haß und das Gestäht und wo der Wyrthe in jedem Sinne die Einfassung der Felder ist — sich einen Augens

<sup>1)</sup> In eine Barke, welche ber Baumeister Dian herbeigeschafft hatte. 3ur Gesellschaft gehörte die Prinzessinn Julienne, die Grafinn Linda be Romeiro und ihr Geliebter Graf Albano be Cefara. Sie fuhren von ber Insel Ischia aus, wofte so eben ben Berg Epomeo bestiegen hatten.

Mid vor Dian und nahm Linda's Hand; schnell entriß sie ihm sie, der Mädchensitte treu, die den Arm verschenkt und den Finger und Fingerhut beweigert. Aber sie sah ihn sanft an, wenn sie abgeschlagen.

Sie kamen auf ihrer Kahrt von Often nach Norden wieder por bem Atfen mit ben Saufern und por den Gaffen der Ufer-Borftadt porüber. Wes war froh und freundlich - alles fang was nicht schwapte - Die Bicher waren mit Webstühlen feibner Bander befett und die Beberinnen brachen und fangen zusammen von Dach zu Dach, Julienne konnte kaum Me Auge von diesem füdlichen Bereine ablaffen. Gie zogen weiter ins Reer, und bie Sonne gieng ihm naber ju. Die Bellen und die Lufte Welten mit einander, jene webend, diese wogend - himmel und Meer wurden zu Ginem Blau gewolbt und in ihrer Mitte fchwebte, frei wie ein Beift im AU, das leichte Schiff der Liebe. - Der Umfreis der Welt murde in goldner geschwollener Aehrenfrang voll glubender Ruften und Infeln -Bonbeln flogen fingend ine Beite und hatten fcon Facteln fur bie Dacht treit - zuweilen zog hinter ihnen ein fliegender Fifch feinen Bogen in ber hft, und Dian fang ihnen ihre befannten vorübergleitenden Lieder nach. bort fegelten ftolz und langfam große Schiffe ber, mit rothem und blauem belmbufch gleich bem Simmel flatternd, und als Sieger bem Safen gu. ieberall mar Lebens-Moft ausgegoffen und arbeitete braufend. — So fvielte ine gottliche Belt um ben Menschen! "D bier an Diefer großen Stelle" fagte Albano), wo Alles Plat hat, Die Paradiese und Die fchwarzen Orfuslfer aus Lava - und bas weiche Meer - und Befuv's graues Gorgonen= laupt - und die spielenden Menschen - und die Bluthen und alles -Her mo man gluben muß wie eine Lava - burfte man ba nicht fich gleich er beißen Lava umber in die Wellen begraben in feiner Gluth, menn man rufte, es fonne etwas vergeben von diefer Stunde, nur etwas von Ununten bavon, ober ein Bulefchlag für ein Berg? - Bare bas nicht beffer?" - "Bielleicht" fagte Linda. - Julienne murbe burch die weiche Freude wr das ferne Rrankenbette ihres Bruders 1) gezogen und fagte lachelnd: ,tann man es nicht wie bie schone Sonne bruben machen, und unter Die Bellen geben und boch wieder fommen? -- Schauet boch ihrem Untergange vot gu, nirgende ift er auf ber Erbe fo." -

Die Sonne stand schon zu einem großen Goldschild gewachsen vom bimmel gehalten über ben Bonzischen Inseln und vergoldete bas Blau bersiben — die weiße Krone aus Felsen=Stacheln, Kapri, lag in Gluth und on Sorrento's bis Gaeta's Kuften war den Welt=Mauern banmerndes iold angestogen — die Erde rollte mit ihrer Are wie mit einer Spiels

<sup>1)</sup> Des fernen Farften. Der, andere noch ber Belt unbefannte Bruber war en ber Graf Albano be Cefara.

welle' nahe an ber Sonne und schlug aus ihr Strahlen und Tone — fet warts lagerte sich versteckt der Riesen-Bote der Nacht auf das Meer, bet unendliche Schatten des Epomeo. —

Jest berührte die Sonne ihr Meer und ein goldner Blis gitterte durch ben naffen Acther umber — und sie wiegte sich auf tausend feurigen Wellene Blügeln — und sie zuckte und hieng liebesbrünstig, liebeglühend an dem Meere und das Meer sog brennend alle ihre Gluth. — Da warf es, all sie vergehen wollte, die Decke eines unendlichen Glanzes über die erblassende Göttinn. — — Dann wurd' es ftill auf der Welt — eine bewegliche Abendröthe übersloß mit Rosen-Oel alle Wogen — die heiligen Untergangeinseln standen verklärt — die fernsten Kusten traten heran und zeigten ihr Roth der Entzückung — auf allen höhen hiengen Rosenkränze — der Epomeo glühte bis zum Aether hinauf und auf dem ewigen Wolkenbam, der aus dem hohlen Besuv auswächset, verglomm im Sipfel der letze dunne Glanz.

Sprachlos wandten sich die Menschen von dem Westen nach dem Ufet um. Die Schiffer stengen wieder an zu sprechen. "Mache, (bat Linda ihr Freundinn leise,) daß Dein Bruder sich immer nach Abend wendet." Sie erfüllte die Bitte, ohne deren Grund sogleich zu errathen. Immer sah Linda in sein schon beglänztes Angesicht. "Bitt' ihn wieder, (sagte sie zum zweitenmal,) es dämmert zu sehr und meine kranken Augen sehen ohne Licht so übel." Es geschah nicht; denn sie stiegen sogleich ans Ufer. Die Erde zitterte ihnen, als ein Sangboben der seligen Stunde nach.

## 6. Beifpiel.

Schmerzlich-troftende Erinnerungen an den neunzehnten Julius 1810. (Gerbstblumine. Erst. Bochen. S. 119. Werfe XLVI.)

Als Du bas weiße Brautkleid für eine höhere, für uns nur bleiche Welt anlegtest, und ber Erbe beine Krone zurudwarfft, und nur mit bem Erntekranz Deiner ausgefäeten Ernten auf bem Haupte emporgingst; ba weinte, wer von Dir gehört; ba weinte noch mehr, wer Dich gesehen; aber Die, die Du an Dein Gerz gebrückt, konnten bamals keine Thrane vergießen; und nachher keine mehr zählen.

Einst wird die ferne Beit kommen, die uns um die Freude über bas Große und Schone, das wir befaßen, beneidet; benn sie hat die Schmerzen vergeffen, unter benen wir es scheiden saben. Ach, die Wolken sind uns jetzt größer als die Sonne, benn sie sind uns näher.

Ihr Leben war uns ein Blumengarten voll Thau, und wie fich bie Blumen bewegten, zeigten fich bie reinen Thauperlen, als neue Ebelfteine;

nahm die Sonne die vom Himmel gefandten Tropfen wieder hinauf — bo die Blumen standen als Ihre Chpressen da.

· Sie ftarb im Luftschlosse, wo sie geboren wurde. Soll es seinen ellern Namen verlieren: so nennt es einen Tempel; denn sie starb darin deilig und schön!

Der unruhige. Strom des Lebens malt die Glanz-Gestalt nur versirend ab; aber das stille Weer des Todes spiegelt reiner die Sonne nach, bed die Ferne ruht unter unsern Küßen als sanster stillender Mond.

Immer einsam steigt die ihronende Palme empor von keinem nahem Bewächse verhüllt; nur Lilien versammeln sich um sie und wetteifern mit ir im Blühen. — Wem gleicht eine erhabne König-Gattin in ihrer Schönseit mitten unter ihren Kindern, welche mit ihr wetteisern im Blühen? — Die Palme satte.

She Sie geboren wurde, trat Ihr Genius vor das Schickfal und figte: "Ich habe vielerlei Kranze für das Kind, den Blumenkranz der Schönheit, den Myrthenkranz der Ehe, die Krone eines Königs, den Lorbeer und Sichenkranz deutscher Baterlandsliebe, auch eine Dornenkrone: welche ben allen darf ich dem Kinde geben?"

"Gieb fie ihm alle, beine Rranze und Kronen, fagte bas Schickfal, wer es bleibt noch ein Kranz gurud, der alle übrigen belohnt."

Um Tage, wo der Tobtenkrang auf bem erhabenen Saupte ftand, ersichen der Genius wieber und nur seine Thranen fragten.

Da antwortete eine Stimme: blid' auf! — Und ber Gott ber Chriften

#### 7. Beifpiel.

Aus ber "Nachlese für bie Levana." (Gerbftblumine. Erft. Bbon. S. 43. Werte XLVI.)

Befehlt keinem Kinde in den ersten sechs Jahren, etwas zu verschweigen, und wär' es eine Freude, die ihr einem geliebten Wesen heimlich zubereitet; den offnen himmel der kindlichen Offenherzigkeit darf nichts verschließen, nicht einmal die Morgenrothe der Scham; an euern Geheimnissen werden sei sonft bald eigne verstecken lernen. Die heldentugend der Verschwiegens heit fordert zu ihrer Uebungszeit die Kraft der anreisenden Vernunft; nur die Vernunft lehrt schweigen, das Herz lehrt reden.

Daher und aus andern Grunden, find' ich, wenigstens im erften Sahr- funf, bas Berbot zu fobern falich, besonbers wenn es bie Mutter mit bem

458 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa Romanschreiber.

Bleizuder bes Bersprechens, alsbann zu geben, versett. — Sind benn Bunfche Sunden, oder bas Bekennen derselben? Wird nicht, während bas. Schweigen dem Geben auflauert, eine lange Genuß und Lohnsucht, und eine lange Berstellung unterhalten und genährt? Und ift nicht bas ganze Abschlagen viel leichter nach der kurzen Bitte auszusprechen, als nach dem langen Warten? — Aber das Fehlgebot kommt eben aus dem mutterlichen Unvermögen, ein schnelles, leichtes, allmächtiges Rein zu sagen.

Je jünger die Kinder, desto eher darf man vor ihnen schnell zwischen Ernst und Scherz hinüber- und herüber fliegen, eben weil sie selber so überflattern. So sind auch ihre andern Uebergänge immer Uebersprünge; wie
schnell vergeben und vergessen sie! Macht es denn ebenso mit ihnen, besonders, mit euren Strafen und Nachwehen, und gebt nur kurze, damit sie ihnen
nicht als unmotivirte und ungerechte erscheinen. Gott sei Dank für diese Kindergedächtnis, das schwächer für die Leiden als für die Freuden ist.
Welche Distelkette würde sonst sich durch ein sestes Ancinanderreihen unserre Strasen um die kleinen Wesen hängen und winden. So aber sind Kinder
stäbig, auch am schlimmsten Tage zwanzignal entzückt zu werden. Ste sind
ans ihrem süßen Götterschlunmer durch haus- und Europa's Kriege so
schwer zu wecken, als die Blumen aus ihrem Schlase durch Lärmen und
Bewegung. So möget, ihr Lieben, denn auch wie die Blumen nur erwachen durch eine Sonne und zum Tage!

## 4. Ernft Theodor Wilhelm (Amadeus) Soffmann. 1776-1822.

Ernst Theobor Wilhelm') Hoffmann war am 24. Jan. 1776 zu Königsberg in Preußen geboren, wo sein Bater Hofgerichtsabvocat war. Die Ehe ber Aeltern war wegen ber Ausschweisungen bes Baters sehr unglücklich und wurde getrennt als Hoffmann noch in den ersten Kindersiahren war, wie auch der Bater 1782 als Kriminalrath und Justizcommissur nach Insterburg versett wurde. Hoffmann blieb im großmütterlichen Hause zu Königsberg im stillen Familienkreise und erhielt hier seine erste Bildung. Nicht geregelter Fleiß, aber leichte und lebendige Auffassung zeichneten den Knaben aus und ließen ihn auch in der Kunst bedeutende Fortschritte machen, namentlich in der Musst und im Zeichnen, auch gewann er durch einen

<sup>1)</sup> Spater nannte er fich ftatt Bilhelm: Amabens, welcher Name ihm aber nicht eigenthumlich, sonbern nur aus Liebe zu Mozart angenommen war.

Michiler, Matuszewsky, die Malerei lieb, wie sein Jugendfreund Hippel m für das klassische Alterthum in ihm erweckte. — Zu seinem Universitäts= dium erwählte er die Jurisprudenz, um nur bald ein unabhängiges Dafein m grunden. Eine ungluckliche Liebe zu einem Madchen höheren Standes # ihn von dem Umgange mit den bedeutenden Geistern feiner Baterstadt 🌃, wogegen seine Bestrebungen sich lebendig ben schönen Künsten, namentauch der Poesie zuneigten. Er bestand aber auch rühmlichft in seiner rifischen Brüfung 1795, wurde bei der Regierung in Königsberg als Maltator angestellt und feste 1796 seine juristische Laufbahn bei ber Beramisregierung in Großglogau fort. Seine ungludliche Leibenschaft . it er durch Tonkunft, Malerei und Dichtkunft zu bekampfen, beftand in auch in ber zweiten Brufung und wurde 1798 ale Referendarius beim mmergericht in Berlin ernannt. Schon 1800 machte er sein brittes mmen und wurde nun gegen seinen Wunfch jum Affeffor bei ber Regierung Bofen ernannt. Bier, burch teine Familienrudifichten befchrantt, ergab Meinem wuften Leben, wenn auch Dichtkunft und Tonkunft ibn nie gang In ließen. Seine Fertigkeit im Zeichnen von Caricaturen aber, wodurch bebeutende Bersonen verlett fühlten, bewirkte feine Bersetzung nach . Mit 1802, nachdem er sich noch mit Michaeline Rorer vermählt hatte. A Plogt fühlte er fich wie verbannt, mas ihn zu fchriftstellerifchen Berichen trieb, und feine Tuchtigkeit als Geschäfftsmann erwarb ihm die Er= mnung zum Rath mit bedeutender Gehaltszulage. — Schon 1803 wurde # als Regierungerath nach Warschau versett, wo er durch hitig mit vielen siftreichen Mannern, namentlich auch mit Werner, bekannt wurde und fich welfach der Tonfunft widmete und Concerte birigirte. Nach bem Ginmarfc der Franzosen muffte auch er 1807 Warfchau verlaffen und suchte nun vergebens in Berlin eine Unftellung. Eine folche fant er endlich im Scht. 1807 als Musikbirektor am Theater bes Grafen von Soben in Bamberg. Bei bem Wechsel ber Theaterdirection ging es ihm aber febr traurig und er muffte fich vielfacher Arbeit bingeben, um nur fich und ben Seinen bas Leben ju friften, mas um fo fcmerer mar, als er dutchaus feine Wirth= Echfeit fannte und oft feinen gangen Caffenbeftand an Ginem Abend verichwelgte ohne zu wiffen, wobon er am nachften Morgen teben follte.

3m Jahr 1813 fcbien fich fein Geschick gludlicher zu wenben, ale er burch Rochlis's Bermenbung bei ber in Dresben und Leipzig spielenben Joseph Seconda'schen Schauspielergesellschaft als Musikbirector angestellt wurde. Bis 1815 blieb er in biefem Verhaltnifs, grundete 1814 burch bie Bhantafieftude in Callots Manier feinen fchriftftellerifchen Ruf und omponirte viel, überftand 1814 eine heftige Bruftentzundung, womit gichtische Bufalle verbunden waren, konnte aber auch fo feine oft schwelgerischen Gcnuffe nicht beden und wendete fich nun 1815 "von dem flinkenden Pfuhl

eines armseligen Brobbettellebens" ab.

Durch Bermittelung seines Freundes Hippel fand er nehmlich wiede Anstellung im preußischen Staatsdienst, und wurde 1816 Kammergerichts rath in Berlin mit bebeutendem Gehalt, woneben er noch die Freude hatte die von ihm in Musik gesetzte Oper "Undine" mit Beisall aufgesührt zu sehen. — Wohl hatte er jetzt in dem Kreise gebildeter Familien und geistreicher Freunde wie Sitig, Contessa, Fouqué, Chamisso ein heiteres und befriedigendes Leben sühren können, aber er ergab sich der launenhaftesten Ungebundenheit hin, schweiste in öffentlichen Hausern und Weinstuben umber, trat durch Spott und Satire der guten Gesellschaft entgegen, und auch infeinen schriftstellerischen Erzeugnissen trat neben stachelnder Satire immer wildere und dämonische Phantasse hervor. — Seine physsische Kraft wurde immer mehr erschöpft. Er litt fürchterlich an der Rückenmarksdare und starb nach grässlichen Schmerzen am 24. Juli 1822 im sieben und vierzissten Lebensighre.

Unstreitig gehört er zu ben reich und vielfach begabten Geistern und nimmt einen bedeutenden Rang als Schriftsteller ein; aber seine subjective Darstellungsweise läfft und oft in ein dämonisches, phantastisch und sittlich zerftörtes und daneben kalt und herzlos reflectirendes Gemuth schauen. Am anziehendsten sind darum die Schriften, worin das Sputhafte und Grauen volle am wenigsten hervortritt oder seine Satire einen niehr heiteren Charakter trägt.

Seine Berte find: Soffmann. Ernft Theodor Amadeus, ausgemablte Schriften. 10 Bbe. gr. 12. Berl. 1827-28. Reimer. (Bb.1 bis 4. Die Serapionsbrüber. Gefammelte Erzählungen und Mahrchen 4 Bbe. [Berlin 1819-21, Supplementb. 1825]. - Bb. 5. 'Rachtftude herausg. vom Berf. ber Phantafleftude in Callots Manier. 2 Th. [Berl. 1827.] - Bb. 6. Die Elixiere Des Teufels; nachgelaffene Papiere bes Brubers Medardus, eines Capuziners. 2 Th. [Berl. 1816.] - Bb. 7. Phantafieftude in Callote Manier. Blatter aus bem Tagebuche eines reisenden Enthusiaften; mit einer Borrede v. Jean Paul. 2 Th. [4 Bbe. Bamb. 1814. 3. Auft. 2 Bbe. Apz. 1825.] - Bb. 8. Lebens = Anfichten bes Raters Murr nebft fragmentarischer Biographie bes Rapellmeiftere Rreisler in zufälligen Maculaturblattern. 2 Th. [Berl. 1821-22.] -Bo. 9. Klein=Baches genannt Zinnober, ein Mahrchen [Berl. 1819 2. Aufl. 1824.] - Bringeffin Brambilla, ein Capriccio nach Jatol Callot. [Berl. 1821.] - Bo. 10. Seltfame Leiden eines Theater Directors. [Berl. 1816.]. - Meifter Blob; ein Mahrchen in fiebe Abentheuern zweier Freunde. [Berl. 1822.] - Diefe merben ergangt burd

Soffmann Ernst Theod. Amad. ausgewählte Schriften. 11-15. Bd. A. u. d. T.: Erzählungen aus seinen letzten Lebensjahren, sei Leben und Nachlaß. In 5 Bänden. Herausg. v. Wicheline Hoffman geb. Rorer. Bollft. rechtm. Ausg. gr. 12. Stuttg. 1839. Inh.: 1. u. 2. B

Erzählungen. 2 Bbe. mit 5 Kunstbeil., ein. Facsimile und einer Worrebe von 3 Cb. hitig. — 3-5. Bb. Leben und Nachlaß. Won 3. Cb. hitig. 3 Bbe. 3. Aufl. verm. u. verb. mit Kupf. —

hoffmann E Ih. U. ergablende Schriften in e. Auswahl. Bermeg. b. f. Wwe. Micheline Soffmann geb. Rorer. 18 Bochen. (mit 4'8 Bilbn.) 16. Stuttg. 1827-31. Brodh. - Inh.: Bb. 1. Meifter Rartin u. f. Gefellen. - Bb. 2. Der unbeimliche Gaft. - Die Antomate. — Bb. 3. 6. 9. 12. 15 u. 18. Soffm. Leben und Rach= laß. — Bb. 4. 5. Signora Formica. 2 Abth. — Spielerglud. — Bb. 7. Doge und Dogareffa - Bb. 8. Rath Rrespel. - Die Fermate. - Bb. 10. 11. Fraulein Scubery. 2 Abth. - Abenteuer breier freunde. - Bo. 13. Der Bufammenhang ber Dinge. - Bb. 14. Datura Fastuosa. - Bb. 16. Der Rampf ber Ganger. - Der Artushof. - Bb. 17. Deifter Johannes Bacht. - Außerdem find noch ju nennen: Der Doppelganger. Mit b. Berf. Bilbn. Brunn 1824. — Die Bifion auf dem Schlachtfelbe bei Dreeben. 8. Deutschl. 1814. (Aung in Bamberg.). - Gine großere Bahl von Ergablungen faffen bie Strapion Bbruder gufammen, wie außer ben in ben ergablenben Schriften genannten: ber Dichter und ber Componift, Die Bergmerte gu Balun, Rugenader und Mäufekonig, bas frembe Rind, bie Brautwahl, Erscheinungen, die Königsbraut, Ein nach ber Natur entworfenes Mahrchen. — Außer hoffmanns Leben von Sinia bat auch 3. Rund Dankenswerthes über ibn gegeben in feiner Schrift: Aus bem Leben' zweier Dichter E. Th. 2B. Soffmann und Fr. Gottlob Begel. Lpg. 1836.

### 1. Beifpiel.

Aus: Meifter Martin 1) und feine Gefellen.

Die Beiffagung ber alten Grofmutter. (G. 27.)

Alls nun Baumgartner fich gesetzt und ein Glas Wein getrunken hatte, sing Meister Martin auf folgende Weise an: ihr wißt, mein lieber würdiger herr, daß meine brave Sausfrau bald nachdem Rosa geboren, an den Folgen

<sup>1)</sup> Meifter Martin, Kupermeister (b. h. Botticher und Beinhandler) in Rurnberg, hat ben Borfat gefafft feine einzige schone Tochter Rosa burchaus nur einem Ruber geben zu wollen und schlägt sie selbst bem Sohn feines alten Freundes bes Litters Spangenberg ab, welcher sich barum unmuthig von ihm trennt. Da will r bem Nathsherrn Paumgartner, welcher noch bei ihm blieb, ben Grund seines janbelns barlegen.

bes fchweren Rindbettes ftarb. Damals lebte meine uralte Grogmu wenn ftodtaub und blind, taum ber Sprache fabig, gelahmt Bliebern, im Bette liegen Tag und Nacht, andere leben genannt g berbient. Meine Rosa mar getauft worben und die Amme faß Rinde in ber Stube, wo bie Grofmutter lag. Mir mar es fo tra wenn ich bas schöne Rind anblickte, so wunderbar freudig und n zu Sinn, ich mar fo tief bewegt, bag ich zu jeder Arbeit mich i fühlte und ftill in mich gefehrt, neben bem Bette ber alten B ftand, bie ich glucklich pries, ba ihr ichon jest aller irbifcher Sch nommen. Und als ich ihr nun so ins bleiche Antlig schaue, ba mit einem Dal an feltsam ju lacheln, es ift, als glatteten sid schrumpften Buge aus, als farbten fich die blaffen Bangen. — 6 fich empor, fie ftredt, wie ploblich befeelt von munderbarer Rrafi lahmten Arme aus, wie fie es fonft nicht vermochte, fie ruft ve mit leifer lieblicher Stimme: Rosa - meine liebe Rosa! - I fteht auf und bringt ihr bas Rind, bas fle in ben Armen auf u wiegt. Aber nun, mein wurdiger Berr, nun benft euch mein C ja meinen Schreck, als bie Alte mit beller fraftiger Stimme ein Li hoben frohlichen Lobeweise Gerrn Sans Berchlers, Gaftgebers jun Strafburg, zu fingen beginnt, bas alfo lautet;

> Magbelein gart mit rothen Wangen, Rofa, bor bas Bebot, Magft bich mabren por Noth und Bangen. Balt im Bergen nur Gott, Treib feinen Spott, Beg' fein thoricht Berlangen. Gin glangend Bauelein mirb er bringen, Burige Mluten treiben brinn, Blanke Englein gar luftig fingen, Mit frommem Sinn Bord treufter Minn Ba, lieblichem Liebesflingen. Das Bublein mit gulbnem Prangen, Der bat's in Daus getrag'n Den wirft bu fig umfangen. Darf'ft nicht ben Bater frag'n 3ft bein Braut'gam minniglich. Ins Daus bas Pauslein bringt allmegen Meidthum Glud. Peil unt Pert. Imagfriplein! - Augen flar! . Ofteinin and per tremm Ricert.

Magft wohl hinfort, Bluben in Gottes Segen!

wals fie dies Lied ausgesungen hat, legte fie bas Rind leife und bebut= u auf bas Dectbett nieber, und die welfe gitternbe Sand auf feine Stirn mt, liebelte fle unverftandliche Worte, aber bas gange verklarte Untlit Alten zeigt wohl, daß fle Gebete fpricht. Run finkt fle nieder mit bem ife auf bie Bettfiffen, und in bem Augenblid, ale bie Amme bas Rind tragt, fenfzte fie tief auf. Gie ift geftorben! - Das ift, fprach Laum= ner, als Meiftet Martin fchwieg, bas ift eine munberbare Gefchichte boch febe ich gar nicht ein, wie bas weisfagenbe Lieb ber alten Großter mit eurem ftarrfinnigen Borfat, Rofa nur einem Rupermeifter geben rollen, zusammenhangen fann. Ach, erwiederte Deifter Martin, mas i benn flarer fenn, ale bag bie Alte in bem letten Augenblicf ibres ns von bem Beren gang besonders erleuchtet, mit weissagender Stimme undete, wie es mit Rofa, follte fie gludlich fenn, fich fugen muffe. Brautigam, ber mit bem blanken Sauslein Reichthum, Glud, Seil und t indichaus bringt: mer fann bas andere febn ale ber tuchtige Ruber, bei mir Men Deifterftud, fein blankes Sauslein gefertigt bat ? In welchem ern Sandlein treiben murzige Fluten, ale in bem Weinfag? Und wenn Wein arbeitet, bann raufcht und summt es wohl auch und platichert, find die Mben Englein, die in ben Fluten auf- und abfahren und luftige lein fingen. Ja, ja! - feinen andern Brautigam bat bie alte Großter gemeint, als ben Rupermeifter, und babei foll es benn auch bleiben. erflart, fprach Baumgariner, ibr erflart, lieber Meifter Martin, Die rte ber alten Großmutter nun einmal nach eurer Beife. Deutung gar nicht recht ju Sinn, und ich bleibe babei, bag ihr alles Fügung bes himmels und bem Bergen eurer Tochter, in bem gewiß richtige Ausspruch verborgen liegt, lediglich überlaffen follt. Und ich Martin ungeduldig ein, ich bleibe babei, daß mein Gibam nun ein für nal fein anderer febn foll, ale ein tuchtiger Ruper. Paumgariner mare abe gornig geworben über Martins Eigenfinn, boch hielt er an fich, ftand auf vom Gige, indem er fprach: es ift fpat geworben Deifter tin, lagt uns jest aufhoren mit Trinken und Reben, beibes fcheint uns t mehr bienlich zu febn.

(Da nun also Meister Martin bei seinem Sinne blieb und die schöne Rosa nur von einem Küper zu gewinnen war; so ergriffen die, welche sie liebten, das Küperhandwerf und suchten so ihre Wünsche zu krönen. Friedrich ein Silberarbeiter und Bildgießer, Reinhold ein Maler und der Junker Spangenberg unter dem Namen Konrad ergriffen Martins Handwerf und arbeiteten tüchtig bei ihm. Einst aber gerieth Konrad in heftigen Streit mit Martin und hätte ihn beinahe erschlagen, weil Martin ihn zuerst geschlagen hatte. Da musste er das Saus verlassen.

Mun fürchtete auch Friedrich, ber Rosa am innigften liebte, Rosa's Berg fei Reinhold mehr zugewendet, wie es wirklich bei Reiftet Martin mar. Da geftand ibm Reinhold, in deffen Rammer er getreten war und Rofas berrliches lebensgroßes Bild bort fand, er fel ein Maler, er konne aber nicht langer in der Ruperwerkstatt bleiben, auch zeigte fich bald, bag Rofa nur aus lauter Frommigkeit und Behorfam um bes Baters willen fich ihm zugewendet habe, aber fein Funte von Liebe fur ihn in ihrent Somen fei. Co verließ auch er bas Saus. Da follte nun Friedrich fein Deifterftuck machen, aber es befiel ihn eine große Angft, unaufhörlich mallte er zu Beter Fifthets wundervollem Monumente nach St. Sebald und arbeitete ,fo laffe ! und fchlecht, bag Meifter Martin in Born gerieth. Da seftanb et. ibm, nur die unaudsprechliche Liebe zu Rofa habe ibn gum Sandmet geführt, er fonne aber babei nicht langer ausbauern und muffe # feiner herrlichen Runft und feinem murdigen alten Deifter Johannes Solgichuer zurückfehren. Meifter Martin gerieth aber bierubet in folche Buth, daß er Friedrich zur Werkstatt hinaus went. Aber -alle Freude und Luft mar nun aus Martins Werkste und Sanfe gewichen und Rofa, welche nur Friedrich innig geliebt batte, verging vor Schmerg. - Da fam eines Abende Berr Jacobus Paumgarine und mit ihm Meifter Johannes Solzschuer zu Meifter martin, welche für Friedrich bas Wort nahmen, aber Martin wollte ibm gwat feinen Betrug verzeihen aber "mit Rofa ift es nun einmal gang und gar nichts.")

## 2. Beifpiel. Befcluß. (S. 83.)

In biesem Augenblick trat Rosa hinein, leichenblaß mit verweinten Augen und sette schweigend Trinkgläser und Wein auf den Tisch. Run, begann herr Golzschuer, nun so muß ich denn wohl dem armen Friedrich nachgeben, der seine heimath verlassen will auf immer. Er hat ein schönes Stück Arbeit gemacht bei mir, das will er, wenn ihr es, lieber Weister, eraubt, eurer Rosa verehren zum Gedächniß, schaut es nur an. Damit holte-Weister Holzschuer einen kleinen überaus kunstlich gearbeiteten silbernen Pokal hervor und reichte ihm dem Meister Martin hin, der großer Freund von köstlicher Geräthschaft, ihn nahm und wohlgefällig von allen Seiten beäugelte. In der That konnte man auch kaum herrlichere Silberarbeit sehen, als eben dieß kleine Gests. Zierliche Kanken von Weinblättern und Rosen schlangen sich ringsherum und aus den Rosen, aus den brechenden Knospen schauten liebliche Engel, sowie inwendig auf dem vergoldeten Boden sich anmuthig liebkosende Engel gravirt waren. Goß man nun hellen Wein in den Pokal,

b war es, als tauchten die Engel auf und nieder in lieblichem Spiel. Das Berath, fprach Meifter Martin, ift in ber That gar zierlich gearbeitet unb ich will es behalten, wenn Friedrich in guten Goldftuden ben zwiefachen Berth von mir gnnimmt. Dieg fprechend fullte Meifter Martin ben Botal und feste ibn an ben Mund. In bemfelben Augenblick öffnete fich leife bie Dur, und Friedrich, ben tobtenben Schmerz ewiger Trennung von bem Riebsten auf Erben im leichenblaffen Untlit, trat in Diefelbe. Go wie Rosa bn gewahrte, fchrie fie lau auf mit fchneibendem Con: o mein liebfter Friedrich! und fturgte ihm halbentfeelt an Die Bruft. Meifter Martin fette ben Pokal ab, und als er Rosa in Friedriche Armen erblickte, rif er die Augen weit auf, als fabe er Befpenfter. Dann nahm er fprachlos ben Potal weber und schaute hinein. Dann raffte er fich vom Stuhle in Die She und rief mit ftarfer Stimme : Rofa - Rofa, liebft bu ben Friedrich? ach, lispelte Rofa, ach ich fann es ja nicht langer verhehlen, ich liebe ibn wie mein Leben, das Berg wollte mir ja brechen, als ihr ihn verfließet. 60 umarme beine Braut Friedrich - ja, ja beine Braut, rief Meifter Rartin. Maumgartner und Holzschuer ichauten fich gang verwirrt vor Er= faunen an, der Deifter Martin fprach weiter, ben Bokal in ben Sanden: o du herr bes himmels, ift benn nicht alles fo gefommen, wie bie Alte te geweisfagt? Gin glangend Sauslein wird er bringen, murg'ge Fluthen treiben brint blante Englein gar luftig fingen - bas Sauslein mit gul= benem Brangen, ber hat's ins Saus getrag'n, ben wirft bu fuß umfangen, darfft nicht ben Bater frag'n, ift bein Brautigam minniglich, o ich blober Hor. — Da ift bas glanzende Häuslein, die Engel — der Braut'gam bei, bei ihr Herren, nun ift alles gut, alles gut, ber Eidam ift gefunden! —

Weffen Sinn jemals ein bofer Traum verwirrt, bag er glaubte in tiefer fcmarger Grabesnacht zu liegen und nun erwacht er ploglich im bellen krubling voll Duft, Sonnenglang und Befang und die, die ihm die Liebste auf Erben, ift gekommen und bat ihn umschlungen und er schaut in ben bimmel ihres holben Antliges, wem bas jemals geschah, ber begreift es wie Friedrich zu Muthe mar, ber faßt feine überschwengliche Seligfeit. Reines Wortes machtig hielt er Rofa fest in seinen Armen, als wolle er fie nimmer verlaffen, bis fle fich fanft von ihm losmand und ihn hinführte zum Bater. Da rief er: o mein lieber Meifter, ift es benn auch wirklich fo? - Rofa gebt ihr mir gur Sausfrau und ich barf gurudtehren zu meiner Runft? - Ja, ja, sprach Meifter Martin, glaube es boch nur, fann ich bem andere thun, ba bu bie Weiffagung ber alten Großmutter erfüllt haft? - Dein Meifterftuck bleibt nun liegen. Da lachelte Friedrich gang berflart por Wonne und ibrach: nein, lieber Meister, ift es euch recht, so vollende ich nun mit Luft und Muth mein tuchtiges Fag, als meine lette Ruperarbeit und fehre bann gurud jum Schmelzofen. D bu mein guter

466 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Romanschreibe.

braver Sohn, rief Meister Martin, dem bie Augen funkelten vor Freud, ja bein Meisterstück fertige und dann giebts Gochzeit.

(Alfo geschah's. Bur Hochzeit aber kam Bater und Sohn war Spangenberg, Konrad von Spangenberg mit seiner Rosa sehr aber lichen Gemahlinn, auch Rosa genannt. Eben so erschien ber Milet Reinhold und brachte ein großes Bild in prächtigem goldnen Rahmen, das den Meister Martin in seiner Werkstatt mit seinen Gesellen Reinhold, Friedrich und Conrad barnellte, wie ste an dem großen Faß arbeiten und die holbe Rosa eben hineinschreitet.)

#### 3. Beifpiel.

Die Naturftimme. 1)

Aus: Der unheimliche Baft. (6. 9.)

Sie wiffen, begann Morit, bag ich in Spanien unter Bellington wiber bie Frangofen focht. Mit einer Abtheilung spanischer und englischer Rave lerie bivonacquirte ich vor der Schlacht bei Biftoria zur Nachtmeit auf offenem Felde. Ich war von bem Marich am gestrigen Tage, bis zum Tobe etmudet, fest eingeschlafen, ba wedte mich ein schneibenber Jammerlaut. 36 fuhr auf, ich glaubte nichts anders, als bag fich bicht neben mir ein Berwundeter gelagert, beffen 'Todesfeufzer ich vernommen, doch ichnarchten bie Cameraden um mich her, und nichts ließ fich weiter horen. Die erften Strahlen bes Fruhrothe brachen burd, Die bide Finfterniß, ich ftanb auf und fchritt über bie Schlafer megfteigend weiter bor, um vielleicht ben Berwundeten oder Sterbenden zu finden. Es mar eine ftille Nacht, nur leife, leise fing fich ber Morgenwind an zu regen und bas Laub zu fcutteln: Da ging zum zweitenmal ein langer Rlagelaut burch bie Lufte und verhalte bumpf in tiefer Ferne. Es war, als fcmangen fich bie Beifter ber Grfchlagenen von den Schlachtfeldern empor und riefen ihr entfehliches Bel burch bes himmels weiten Raum. Meine Bruft erhebte, mich erfaßte ein

<sup>1)</sup> Borher heißt es: "Bie fommt es benn, daß alle Naturlaute, beren ite sprung wir genau anzugeben wiffen, uns wie der schneidenofte Jammer tonen und unsere Bruft mit dem tiestlen Entseten erfüllen? — Der meikwürdigste jener Naturtone ist die Lustmusst oder sogenannte Teuselöstimme auf Ceylon und in den benach barten Ländern, deten Schubert in seinen "Ansichten von der Nachtseite der Naturwiffenschaft" gebenkt. Diese Naturstimme läßt sich in stillen heitern Nächten, den Tonen einer tiestlagenden Menschenstimme ähnlich, bald wie aus weiter, — weiter Ferne daherschwebend, bald ganz in der Nähe schallend, vernehmen. Sie äußert eine solche tiese Wirtung auf das menschliche Gemuth, daß die ruhigsten, verständigsten Beobachter sich eben des tiessten Entsepens nicht erwehren können." Darauf erzählt Moris das Obige.

tiefes namenloses Grauen. — Was war aller Jammer, den ich jemals aus menschlicher Kehle ertonen gehört, gegen diesen herzzerschneidenden Laut! Die Cameraden rappelten sich nun auf aus dem Schlase. Jum dritten Mal erfüllte stärfer und gräßlicher der Jammerlaut die Lüste. Wir erstarten im tiefsten Entsesen, selbst die Pferde wurden unruhig und schnaukem und stampsten. Mehrere von den Spaniern sanken auf die Knie nieder und beteten laut. Ein englischer Officier versicherte, daß er dieß Phanomen, das sich in der Atmosphäre erzeuge und elektrischen Ursprungs sep, schon dsters in sublichen Gegenden bemerkt habe, und daß wahrscheinlich die Witterung sich ändern werde. Die Spanier, zum Glauben an das Mundersbare geneigt, hörten die gewaltige Geisterstimme überirdischer Wesen, die das Ungeheure verkündeten, das sich nun begeben werde. Sie fanden ihren Glauben bestätigt, als solgenden Tages die Schlacht mit all ihren Schrecken daher donnerte.

# 5. Abelbert v. Chamiffo. f. oben Bb. V, S. 553 figg.

## 6. Ernft Wagner. 1769-1812.

Johann Ernst Magner wurde am 2. Februar 1769 in bem Sachsen-Meiningischen Markislecken Rosborf geboren, wo sein verehrter Bater Friedrich Timotheus Wagner Brediger war. Im stillen Familiensteise, von liebenden Eltern und Geschwistern umgeben, wuchs der sinnige Anabe in schöner romantischer Natur und ihr schwärmerisch hingegeben zur Kreude der Seinen heran, und wurde statt jeder Borbisdung zur Universität auf Schulen allein durch den Bater unterrichtet und gebildet, was bei allem treuen und gelehrten Unterricht des Baters, ihm doch in mancher Rücksicht namentlich für Bildung des Characters nachtheilig sein musste. — Er bezog die Universität Jena und erwählte ohne besondre vorherschende Neigung das juristische Studium, dem er auch emsig oblag, ohne, so weit es seine eingeschränkte ökonomische Lage erlaubte, frähliche Gesellschaften im Kreise gebildeter Freunde zu verschmäheh.

Bald nach seiner Ruckehr von der Universität ernannte ihn der das malige Gutsbesitzer von Rogdorf, ein Freund des Vaters, zu seinem Privatsseretair, wozu er bald noch die Oberaufsicht über den ökonomischen Betrieb der viel verzweigten Wirthschaft hinzufügte, wie er auch Actuar der Patronatss

gerichte wurde. Dies vielfach ermübende und beschwerliche, auch verstimmente Geschäffteleben hatte so viel Lastendes und Unerfreuliches, daß Wagner, all auch das väterliche Haus allmählig ausstarb, sich nach einem andern Wirkungstreis sehnte. Dazu kam noch, daß seine äußern Verhältnisse ihn nicht vor häuslichen Sorgen schützten. Seit 1793 mit einer Dem. Bergeon aus Neuschatel verheirathet, welche ihm eine treue Mutter seiner drei Sohne und einer Tochter war, lebte er auch in Nahrungssorgen, welche ihm, als noch des erstgebornen Sohnes Tod sein Familiengluck trübte, das geliebte Rose borf verleideten.

Er hoffte seine Lage burch Schriftftellerei zu verbeffern, aber sein erfter Bersuch mit zweien völlig ausgearbeiteten Luftspielen: "bie reisenden Malerund "der Triumph der Liebe" mistglucke ihm ganz. — Da schried er 1804 seine: "Wilibalds Ansichten des Lebens", ein schones Dichterwerk, wodurch er sich eine ehrenvolle Stelle unter den klassischen Romandichtern sicherte. —

Jean Baul, welcher sein Gönner und Fürsprecher wurde, und welchem er obwohl ganz selbständig am meisten ähnlich ist, bewirfte nun, daß Wagner zu seiner großen Freude vom Serzog Georg von Meiningen zu seinem Rabinetösecretair berusen wurde. — Leider starb, noch ehe er sein Amt ametreten konnte, der edle Fürst zum Schnierze seines Landes; aber Lusse Eleonore, welche für ihren Sohn Bernhard die vormundschaftliche Regentschaft übernahm, erfüllte dem Dichter das Versprechen und so zog Wagner 1804 nach Meiningen, wo er ein einsaches Familienleben im ungetrübten Genuß stiller Säuslichkeit führte, im Umgange mit vielseitig gebildeten Männern Gelegenheit zu wissenschaftlicher Fortbildung fand und zugleich mit Liebe seinen dichterischen Werken sich weihte.

Buerft arbeitete er fein fruberes Luftspiel: "bie reisenden Daler" pu einem Roman um, worin er ichon feinen fpater entwickelten Runfticule plan entwarf und ernotete reichlichen Beifall fur Dies Bert, Das fowoht in ben Schilderungen ber Charactere, wie des reizenden Bigeunermabchens Rorbelia, ale in den lebensmarmen Naturichilberungen ausgezeichnet ift. -Diefem Werte folgte Ferdinand Miller, mehr Novelle als Roman, bann -Ifibora, ein wohlgelungener fleiner Roman, aus bem fich bie Legenbe bom St. hubertusbrunnen reigend hervorhebt und worin eine eigenthumliche religiöfe Unficht vom thierischen Magnetismus bargelegt wirb. - In ben "Reifen aus ber Frembe in bie Seimath", welche Jean Baul fur Magners bestes Wert halt, hat er großentheils fich und fein Leben bargeftellt, und die Tiefe und Innigfeit bes Gefühls, Die reizenden Schilderungen ber Charaftere und ber Gegenden, wie die Ginfachheit und Naturlichfeit ber einzelnen Rindheitsgeschichten werben dem Werte immer feinen Werth fichern. - Fur bas Befte mas er geschrieben hielt er felbft : fein hiftorisches A. B. C. eines vierzigfährigen Fibelfcugen" was, wenn auch jungefeilt uns bas

im feiner Kindheit in vielen einzelnen Erzählungen höchft gemuthlich

3m Jahre 1805 wurde er mit feinem Jugendfreund Fr. Mofengeil, her Ergieber bes jungen Bringen Bernhard wurde, ju feiner großen we wieder vereint, wie andre edle Freunde, namentlich der Geb. Reg.= t A. v. Studnit und der Freiherr von Truchsefe auf Bettenburg am n, feine letten Lebensjahre erheiterten. Golder Erheiterung bedurfte r auch der durch fcmere Leiden geprufte Dichter aufs dringenofte. Schon t 1806 zeigten fich bei ihm die leifen Spuren der fchrecklichen Krankheit Mudenmartodarre, welche bem fraftigen, nie von Krantheit angefochtenen mae bald ben Genufe raubte, den ihm bieber bas Durchwandern ber nge und Thaler so reichlich gewährt hatte. Nur fein Bferdchen trug ibn auf einige Jahre in die Natur hinaus. Bald konnte er auch keine hope mehr fteigen und hörte so einmal zum lettenmal, ein leidenschaft= r Freund ber Runft, Die Aufführung ber Beethovenschen Baftoral= wonie auf feinem Schimmel unter den Kenftern des Musiksaales im bloggarten an. — Noch als Kranker fuchte er, doch ohne Erfolg, für ien Blan zur Grundung einer allgemeinen deutschen Kunftschule zu wirken. - Rach unfäalichen Leiden, welche er fromm und still getragen, gesellte sich nd am Schluffe bes, Jahres 1811 ein Nervenfieber zu feiner Krankheit, beffen Folgen er in ber Nacht bes 28. Febr. 1812 entschlummerte.

Ernft Bagnere fammtliche Schriften erfchienen ale Ausgabe ter hand beforgt von Friedrich Mofengeil. 12 Bde. Leipzig, Fleifcher. 1627. 1828. 16. Inhalt: 1. u. 2. Bd. Wilibald's Ansichten des Lebens. im Roman in 4 Abth. — 3. u. 4. Bb. Die reifenden Mahler. — 5. Bb. Mora. — 6. Bd. Ferdinand Miller. — 7. und 8. Bd. Reifen aus ber bembe in die heimath. Erfter und zweiter Theil. - 9. Bb. Reifen aus # Frembe in Die Beimath. Dritter Th. - Der Walb von Myra. Gine bematische Dichtung. — 10. Bb. Siftorisches A.B. C. eines vierzigjährigen ennebergifchen Fibelichugen. - 11. Bb. Lebensgeschichtliche Nachrichten Dittbeilungen aus des Dichters Nachlafe. I. Frühere dichterische Berte. Scenen ans bem Luftspiel: Die reifenden Dabler. II. Thalbeim er bie Liebe auf ber muften Infel. Erftes Buch. - 12. Bb. Thalbeim. weites Buch. - III, Briefe bes Grg. August von Gotha an Wagner. -1. Briefe von 3. P. Richter an E. B. - V. Briefe verfchiedner Ber-Fer. Beil. Bwei Bruchftude aus B's Jefus von Ragareth, eine armonie ber vier Evangelien für Freunde ber Religion. - VI. B's Briefe ben Freiherrn von Truchfeß zu Bettenburg.

# 470 Siebenter Zeitraum. Bon 1770-1850. Profa. Romanschreiber.

#### 1. Beifpiel.

Aus Wilibald's Anfichten bes Lebens. (Ih. I. S. 73.)

a. Die Weihnachtsbescherung.

(August, Rabineterath und mit Mariane v. Senden verlobt und sein Bruber Bills balb von Kronach find im Borzimmer.)

Die Mutter kam jetzt aus bem Nebenzimmer, als eine Vertraute bes heiligen Chrift, und fagte leife brohend: "Dahinein durft Ihr nicht. Hier wartet bis Euch der Vater ruft." Der Kabinetsrath fiel entzückt vor ihr auf die Knie, und Wilibald und die Mutter konnten vor Lachen über ihn nicht zu Athem kommen.

"Aber, fing Wilibald wieder an, als die Mutter fort war, es ift boch gewiß wahr, daß all die Aepfel, Pfefferkuchen und Nuffe, welche der hellige Chrift bescheert, wirklich ganz anders schmeden, als die ungeweihten."

"Und hauptfachlich, fagte August, ber große Christweck, mit Manbeln und Rosinen! o, ben erreicht an Köftlichkeit kein Weck unterm himmel!"

"Selbst ber gemischte Geruch, fuhr Willbald fort, ber uns, bet Erbffnung ber Christflube, von ben Machsterzchen, bem Obst und frischgebadnen
Mehlwert immer entgegen tan, verbiente ben Namen eines festlichen Opruchs."

Die Thur knarrte und Mariane trat im Dunkeln herein. Die Mutter, hatte fle auch bazu bitten laffen, um August recht froh zu sehen. Er brudte ste ans herz, bie Bruber ermahnten sie, stille zu sehn und weihten ste lispelnd zu ihrer Feier. Sie war fehr glücklich, und half auch erzählen.

Jest endlich ging die Thur auf, und eine Maffe von abentenerlichen Glanz strömte heraus. "Kommt, Ihr Kinder, sagte der Vater trocken, der heilige Christ hat bescheert." Auf der Schwelle blieb August, als der Allteste stehen; die andern beiden guckten, Hand in Hand, neben ihm hinein. Drei kleine Väume mit Wachsterzichen und versilberten Früchten, standen auf einem langen Tische. Bei jedem Baum lag der gebackne Name des Kindes und die dazu gehörige Bescheerung, die diesmal, Marianens wegen übermäßig reich, ausgefallen war. Die Pfesserkuchen, das Obst, und der tressliche Weck waren nicht vergessen.

Nun untersuchte Jeder, und jeder wollte sich im Danke gegen die Eltern gern auszeichnen. "Der himmel laß' uns noch einige Zeit so zusammen spielen! sagte der Bater. Ihr guten Kinder, Euer Spaß macht mir große Freude." Die Mutter konnte sich an ihren drei Kindern nicht fatt kuffen.

<sup>1)</sup> Es fehlt jest einiges, was tiefer in die Gefchichte bes Romans eingreifi und nicht jur Chriftbescheerung als folder gehört.

"Bor allen Dingen will ich meinen guten Namen effen", fagte August, und big brein. Als ber verzehrt war, schnitt er auch seinen Weck an. "Denn, sagte er, die britten Feiertage sind abgeschafft, und ba hoff ich doch auszureichen, wenn ich schon ben Heiligenabend ansange zu schlemmen." Er aß ihn in kurzem his zur Galfte auf.

"Du marft boch immer ber Bielfraß! fagte unfer Belb lachenb. Romm, wir wollen auch jeder einen Pfefferfuchen fchlachten."

"Ja, schlachten, ba haft du recht, das war unser altes, ächtes Wort: schlachten!" Jeber brach, und mußte mit dem andern um seine zwei Salsten, zwischen Wesserrücken oder Schneide, loosen. Der Kabinetsrath wußte sich im Bests seiner Reichthümer so wenig zu mäßigen, daß endlich die Rutter sagte: "Ihr werdet Euch krank effen. Du kannst das nicht mehr vertragen, lieber August."

"D boch, Mutterchen! rief er, und ftorfte noch einmal beibe Bacten voll. So, nun heben Sie alles auf, bamit Wilibald nicht barüber gerathen tann!"

"Run, Gott gesegne bire! — Morgen liegt er auf ber Rase", fagte ber Finangtath brobend, und ging, um ben Schluffel feines Komptoire ju fich ju nehmen.

#### b. Der Beber. (6. 149.)

**新新四百百百** 

Als die Stille zunahm, unser Freund sich selbst vergaß, und die Saiten endlich mit dem Herzen ruhten, da weckte ihn ein seltsamer Ton. Sein Rachbar hatte lange Zeit geschwiegen; jest sing die Flote weich und kraste los an zu spielen. Es war eine höchst traurige Melodie; Wilibald beantswortete sie mit Rührung, ging aber bald, emporgehoben durch den größern Umfang des Saitenspiels, in eine Idealistrung über, in einen volltönigen Ausschwung von den Tiesen der irdischen Wallsahrt in die Regionen der Form. Er hörte sogleich seinen Sat, zwar abermals schwach, aber in einer höhe und Reinheit erwiedern, vor welcher sein gerührtes Herz erbebte. Er war der stillblühende Schall des heiligsten Friedens in der Seele; die slegreiche Anzeige von einer berrlichen Resignation. Mitten in einem Sate, dessen ganz ungewöhnliche Höhe Wilisald mit Staunen hörte, stand auf einmal der Ton verlöschend still, und er glaubte drei sanste Schläge an der Scheidewand zu hören, die zwischen ihm und seinem Freunde war.

Ein Schauber ergriff ihn. "Bift du unglucklich, armer Freund? rief er empfindlich aus. Bedarfft du meiner Huffe? Bift du frank?" Erft in Diefem Augenblicke reute es ihn, daß er nicht langst ben Mann besucht hatte; er wollte sogleich hinüber; aber alles im Hause schlief schon; auch horte er beim Nachbar mehrere Stimmen, die seinen nachtlichen Besuch theils unnothig, theils aber zwecklos zu machen schienen, da es ihm eigentlich um bas Butrauen bes Menschen zu thun war, mit bem er, ftatt ibm Gutes zu erweisen, bisher nur fein fantes Spiel getrieben hatte.

Des andern Morgens kleidete er sich früh an, und wollte eben hinübezeilen, um seinen neuen Freund zu sehen, als ihm der Bediente meldete, gestern Abend seh der Nachbar Weber — gestorsen! Wilibald sah den Menschen starr an. — "Er hat mir, sagte dieser, esnmal vor dem Concerdsfaal ein Glas Wein eingenothigt, damit ich ihm Ihre Bioline beschreiben sollte." Der Bediente, welcher in der Stille manches vom Verhälmise seines Hern zu diesem Weber errathen hatte, konnte, da er Wilibalds-Erschrecken sah, kaum die Thranen zurückhalten, und ging hinaus.

Milibald überließ sich ganz feinem Grame. "Co war es bein Schwanenlieb, du edler Freund, was du gestern noch so leise in himmlischen Abnen
aushauchtest? So nahmst du mit jenen fansten Schlägen Abschied von dem
Bruder, der dich so fehr liebte? Gewiß wolltest du diesen drei Abschiedsworten irgend einen Sinn geben. D, so laß mir beinen Geist ihren geheimnisvollen Sinn noch zuwinken! ich will ihn bewahren! Ach wie war
es benn möglich, daß der Tod dich so heimlich und büblich, vielleicht nur
brei Spannen weit von meinem Nachtlager mordete!"

Mit naffen Augen kam ber Bebiente zurud, und ließ bie Thur offen. Die Frau bes Nachbars ift braufig", fagte er, und ging wieder.

Eine junge, reinlich gekleidete Frau trat, mit trübem Blick, langsam und zitternd ein. Sie trug ein kleines Mädchen im Arm, und, indem sie mit erzwungener Freundlichkeit sagte: "Wir bringen Ihnen ein Geschenk!" reichte das Kind ihm lächelnd — eine Flöte entgegen; dann legte die Mutter ihre Hand auf das brechende Herz, zum Zeichen, daß sie nicht weiter zu reden vermöge, und um die Gunst slehe, in eine erbärmliche Klage ausbrechen zu dursen. Er theilte redlich ihre Thränen, und bat sie dann, ihm die vornehmsten Lebensumstände des Verstorbenen zu erzählen, wozu sie nach und nach Kräfte sammelte.

Ihr Mann hatte ste wider ben Willen seiner und ihrer Eltern geheirathet. Bon allen Seiten hatte man ihnen Liebe und Unterflügung
gänzlich versagt; der Verstorbene hatte daher ein sehr müheseliges Leben
gesührt, und sast übermenschliche Kräfte zu Erhaltung seiner Frau und ihres
Kindes anwenden müssen. Seit einem Jahre waren zwar die Eltern wieder
gut, sie selbst aber sahen sich dadurch vor Nahrungsforgen nicht viel mehr
gesichert, weil die älterliche Unterstügung nur dürstig ausfallen konnte, unt
weil des Mannes nie start gewesene Gesundheit sich jeht sehr zu verschlim
mern ansing. Das arme Weib bekannte unter bittern Reuezähren, sie selbs
habe ihn oft durch Widerspruch und andere Unarten gekränkt, und sei sanstes Serz mit ihrem Starrstun verwundet. "Ach, sagte sie, er war s
gut! Er hat mir alles verziehen. Nie habe ich einen Vorwurf über mein
hitzigen Reden von ihm gehört! Er ging dann nur in seine kleine Stube

**\***...

i an; und ba hat er immer bes Abends Flote geblafen; und ftets iter gurud. Bor etlichen Bochen fagte ber Argt enblich, es feb henbes Fieber, er werbe mohl fterben. Und fo mars auch. Ach, n, lieber Berr, fprach er immer mit Lacheln, und bedauerte bann h, bag er nicht bei ber Dufit geblieben fen, bie er in ber-Jugend utte. Er fagte mir oft, in feiner Flote und in Ihnen liege ber oft feines Lebens; und Bott verzeih' mire, ich lachte barüber, und t vor, er folle Sie lieber einmal um Vorschuff von zwanzig Thalern Iber bagu hatte er nicht Muth. Geftern Abend litt er noch einen ampf, ale er mertte, bag ibn Bott von ber Belt abrufen wolle. gern, fagte er, und bu tonnteft arbeiten, und bich ernahren; aber boen macht mir meinen Tob fauer. Für euch beibe wirft bu nicht cbienen fonnen; ihr werbet Roth leiben; fle wird fo wild aufbu haft weber Berftand noch Beit, um ein Rind zu erziehen; und t mir bas Berg fo fchwer, bag es nicht brechen will! D. herr, : über biefe Worte ohne Maas; und er lag bei ber Abendfonnenner fcbrecklichen Angft ba, die fich gegen die Nacht immer ver-Ach, ba fingen Sie bier an Mufit zu machen, und er murbe balb ib verlangte feine Flote. Ich weigerte mich; aber er bat fo febr, ie ihm gab. Ich will ihn noch etwas lehren, fagte er freundlich; hat mich auch genug gelehrt. Dann blies er, und fah babei auf beiter aus - ach, fo fchon, befter Berr, bag mich ein Grauen Aber er mußte balb aufhoren. Es ift vorbei! fagte er, und pochte in die Wand, daß fein guter Freund, wie er meinte, ibn nicht erfteben folle. Er tubte fanft aus, that aber, als wenn er auf= auf andere Tone horchte, von benen ich boch nichts borte. Diefe agte er, glichen bem Aufe bes Posthorns, wenn im Frubjahr bie ifenben wieber borübergogen, nach ben marmen Lanbern, mo es mmer fen. Run brudte er erft mich, bann bas Rind und gulett Flote ans Berg und gab fle bem Rinde. Morgen fruh, fagte er r matt, mann ich nun tobt bin, nimm bie Rleine, und lag fie bem e Flote bringen. Sag ihm - aber weine nicht bazu - (bie Frau bie Sande gegen Die Bruft und ichluchzte heftig) fag ihm bann, zu meinem Andenken bie Flote von meiner Rleinen annehmen, und b fle babei nimmer vergeffen. Sag ibm - o, wie munberbar r fich boch aus! - fag ibm, ich munschte, er hatte bie Tone boren bie ich jest belauscht habe. Mein Berg feb unter ihrem fugen jeschalle gebrochen. D, es wird nicht ewig Winter sepn, meine - Da reichte er mir ruhig die Sand, und im Ru mar es aus mit ch, mein herr, ich habe fein Wort von feinen letten Reben ber-

befann fich. "Sat er nicht noch etwas gefagt? - Beiliger Gott,

nein! Er hat nun nichts mehr gesagt!" Ihr Thranenquell floß unaufhaltsam von neuem hervor.

"Gute Nacht, mein Freund! Deiner will ich nimmermehr vergeffen!" sagte Wilibald fanft, und nahm bas Rind, welches die Flote noch hielt, in seine Arme, und brudte es, wie auf ewig, an siche. Die Kleine sing an bitterlich zu weinen, und schlug die Aermehen um feinen Hals.

#### 2. Beifpiel.

Aus ben "Reisen aus ber Frembe in bie Beimath." (Bb. 8. 6, 20.)

In unfrer Schule, die mein Bater mit mir und bem Geschwisterkinde Wilhelm gemeinschaftlich hielt, betrugen wir une immer bochft ehrbar und fleißig. Nur ein einziger unbescheibener Scherz marb einmal ziemlich lange gewagt. Wenn nämlich mein Bater, welcher beim Unterricht immer berumspagierte, un's ben Ruden gutehrte, bann recte ich bie Bunge aus bem Runbe, Wilhelm fing fie fchnell mit zwei Fingern, ich zog mit angeftrengten Dusfeln zurud, und nun gab die Operation einen fleinen, faft unborbaren Anall jum Refultat, ber une beluftigte. Uebung macht ben Deifter; und einigemal mochte wohl bem Bater Diefer feltfame Ton ichon ju Ohren gebrungen febn. Einft wollte ihn Wilhelm allzufehr verftarten, und lief mich nicht eber los, bis ber ernfte Lehrer ichon fich ummanbte, und zwar einen vortrefflichen Runftfnall horte, aber freilich zugleich eine bochf posserliche Gruppe vor sich fah, die noch obendrein sich vor seinem Ange ficht ber Gewalt eines ichallenden Gelächters bingab. Ein fpanisches Robt faufte jest fürchterlich über meinen Ruden berein, und felbft Wilhelm, ben man bornehmer als mich behandeln mußte, befam bas ernftliche Berfprechen einer balbigen Nachfolge bei erfter Belegenheit, die wir aber - nie wieber erfcheinen ließen.

Aber ach, wie reichlich ward ich an diesem Tage noch entschädigt! Bald nach der Schule eröffnete mir mein Freund von der Kanzel iherab, daß er mit des Kantors großem Hühnerhunde die herrlichste militärische Belustigung vorbereitet habe. Der Kantor war nämlich verreiset und Wilhelm hatte die uns so treue braune Lady mit nicht weniger als dreizehn von ihren großen und kleinen Anbetern in den Kirchhof gelockt und glücklich im Todtenbahrhäuschen eingesperrt, wo nun jest schon ein satanisches Gezänke zu hören sehn sollte. Ich slog über die Planken, und mit dem Freunde zum Kirchhof empor, dessen Thore wir vor allen Dingen sperrten, um

<sup>1)</sup> Die Kanzel nannte bie Mutter einen mit Planken verschlagenen hohen Binkel zwischen Wilhelms Stallgebauben, von wo Wilhelm burch ben Ruf eines langen burchbringenben Pfiffs Ernft herbeirief und zu losen Streichen aller Art perführte.

miers Fanges gewiß zu febn. Nun fliegen wir zu Pferbe (auf zwei Bonnenftangen) bewaffneten bie Banbe mit Spiesen, bie Tafchen mit Steis mm, bie Knopflocher mit Knitteln, - und indem wir vorsichtig auf bas Sabrbauschen anrudten, fclugen bie Bergen ber naben Schlacht muthig migegen. Drinnen grinfte und brummte alles bumpf gegeneinander; und di ich endlich die Thur öffnete, hatten fich die Feinde zwischen ben Todten-Sehren in brobenber Bostion aufgestellt, und aus bem Dunkel blitten uns fcos und zwanzig grune Augen ben bitterften Born entgegen. . Eine große, bem Baron bes Orts zugehörige gelbe Dogge fletschte besonders febr bertoflich bie Bahne feitwarts auf une. Gie fchien, nebft une, auch ben' sengen übrigen Saufen, ber auf fle gielte, angufeinben, und hatte fich breit ber bie Braut hingestellt, welche im Wintel lag. Wir wollten anfänglich bie fcone Laby (ben einzigen Sund von unfrer Befanntichaft unter bem Seufen) berausloden, um etwa ben allerdings febr ftarfen Feind zu theilen. Wein, auf einmal übernahm mich die Tapferfeit; - ich fchrie mit Gewalt "be, ba brinnen!" und indem auch Wilhelm fein Feldgeschrei erhob, traf ich mit einem Steine bie hochmuthige Dogge gerabe an's Dhr. Auf ihr Bebeul marfen fich alle übrigen Sunde auf fie und auf einander felbft; in biefem Augenblide floh bie Gunbin, und fo gab es endlich Luft. Der gange Strom fturgte beraut, unfer Muth wiichs und mancher gute Gund warb nun tuchtig gepfeffert! Wir hatten jest taum Ganbe genug gum Werfen und Schlagen. Gin großer Brugel, bem ich einem gangen Knoten von beifenben Sunben in bie Beine marf, that eine fürchterliche Rettenkugelwirfung; benn alles, mas uns etwa noch angefleticht hatte, jammerte nun und gerftob und fluchtete mit gellenbem Gefchrei über bie Rirchhofemauern, bis wohin wir, als Cavallerie, ihnen nachsetzten, und wo wir noch bie luftigften Auftritte erlebten, ba mancher Flüchtling nicht auf ben erften Eprung Die Bobe ber Mauer erreichen fonnte und und baber gum zweitenmal in die Sande fiel. Siegreich ftanden wir nun mit unfrer Laby ba, und fprachen beute einmal recht ernftlich über bie Unnehmlichkeiten bes Militarftandes, mahrend über die Mauer ichon bier und ba ein Feind liftig wieber herübergudte, ben wir mit hohnischen Mienen zu einer neuen Brugelfabbe invitirten. Biel zu fruh machte aber bie Burudtunft bes Rantors ber gangen Sache ein Ende! Gigentlicher Graufamfeiten haben wir uns, felbft gegen verhaßte Thiere nie fchuldig gemacht.

#### 3. Beifbiel.

Aus ben Reisen aus ber Frembe in bie Seimath. Der Sonntagmorgen. (Bb. 7. S. 10.)

Bat nicht ber fonnenlichte Rubemorgen ein gemiffes bimmlifches Bebrage bor jebem feiner feche anbern Bruber? Rannft bu, - bu, ber bai Blud, ein Landpredigersohn ju fenn nicht fennt, - es mir nachfublen, wie feligstill, und boch wie lebendig beute alles ift? Der Menfch ift vom Schlat aufgeftanden, um ju ruben. In mehrern Dorfern bor meinen Augen lauten bie Gloden zum Fruhgottesbienfte, zu welchem jest vermuthlich Manner und Frauen fittfam in freundlichem Gefprache binfchleichen, mohl miffend, bag zu Saufe bie Mutterchen emfiger als fonft fochen ober gar braten, wie ich felbft aus ben fich mehrenden weißen Rauchftreifen febe, die über allen Ortichaften und ihreu taufend foftlichen Conntagegerichten gieben und fcweben, hinter mir vernehme ich bas melobifche Schellengemurmel einer Rubbeerbe; aber mich buntt, bas Dieb fteht fatt und ruhig im blubenben Waldgras; nur eine alte Blechglode, die ich in meiner Phantafle an ben Sale einer febr großen unruhigen bunten Leitfuh bange, fpricht in Bagtonen zuweilen bumpf und ftarter an, als bie übrigen. Rechts am Sange ftrebt ein junges faftiges Gichenholz empor, und links neben bet Balbibibe febe ich die Saat am Rain über meinem Saupte fo fanft in ben blauen Simmel aufwallen, in beffen Tiefen bas liebliche Lerchenchor feine Frühfirchenlieder anftimmt! - Glanzendes fleines Inseftengeflügel von allen Farben, große Schmetterlinge und leichte Libellen fcwimmen langfam in ben Luften auf und nieber, bleiben mit fanftem Flügelschlage, wie betrache tenb. bor mir fteben, und icheinen nur Diese fuße feine Roft einzuathmen, welche bie Sonne aus bem Duft bes wohlriechenden Beues im Wiefengrund und aus bem Balfam ber Balbblumen bereitet, und bie mich bier in murgeschweren Wogen umfluthet. Rubig schaut die Unteise zwischen Moosbluthen bingus ins weite belle Land, und ber fleine rothe Siebenpunct neben mir fitt gefättigt ba, und wiegt fich ftill auf bem gebogenen Salm, als horchte er, verwundert wie fein Nachbar, auf all bas liebe Geton um uns ber. Die Belt in ihrer größten Rleinheit ift mir verbrübert und nimmt Theil an meiner Feier. Aber, welch ein filberner Rlang weht fo ichauerlich von Beit zu Beit bort aus ben fcmargen Felfen hervor und über mich bin! Bare es moglich? Drange es bis ju mir heruber? Stammte er aus jenei zweifachen Aeoleharfe, beren feltsame Bunber einft ber eble Georg 1) it

<sup>1)</sup> Herzog Georg zu Sachsen-Meiningen kaufte im Jahr 1800 bas Rittergu Liebenstein, zu welchem bie hiefige Geilquelle gehört. Er legte biefen Babeort i seiner jetigen Benben Gestalt an und erschuf aus ihm und bem nahgelegene

ver Felsengrotte bes hohlen Steins erschuf, und beren Tonftrome er so zern, die Harfenthure selbst öffnend, in die romantischen Thaler hinabtauschen ließ? Heilig halt es in meiner Seele wieder; dieser Ton ist eine prophetische Stimme der Auferstehung aus stillen Gräbern. Georg, du kuft dieser Flur! — Wie schnell bift du gefallen!

Doch blube fort hier, meine füße Natur! Grünet frischer hervor, ihr Momente meines Lebens, mit den Blumen dieser holden Erde, welche ja mu unter uns ein großes Grab bildet, aber oben ihre dustenden Bluthen bimmelwärts treibt!

#### 4. Beispiel.

Aus bem historischen A. B. C. eines vierzigjährigen Sennebergischen Fibelicungen. (Bb. 10.)

Stehlen. - Stehlen? - Run ja, ich habe ale Rnabe einmal gewhen — und zwar unferm Nachbar Orgelmacher einen prächtigen Apfel. amar fo fchon! bes Morgens fah ich ihn unweit unfers Grenzzaunes im Grafe liegen, — ein Bfund wog er wenigstens, — citronengelb war er und hatte die ichonften Rarminfleden. Effen wollte ich ihn nicht, aber haben! Des Mittags betrachtete ich ihn wieder; bes Abends lag er noch immer. berr Rommel, fprach ich bei mir felbft, ift boch ein lieberlicher Mann! Witten wir folches Doft im Pfarigarten, es follte wohl forgfältiger gefammelt weden!" Um andern Morgen glanzte er im Thau, flopte mich feltfam an, und schien immer zu rufen: Nimm mich mit, nimm mich mit! Da legte ich mich auf ben Bauch, ftrectte meine Sand burch ben Baun, ergriff ibn in einer Art von wuthendem Schrecken, und Die Sonne ging über meinem Bubenftucke auf. 3ch ag noch im Garten mein Morgenbrot, aber mit fo meideutigem Appetit, wie ein Teig freffender Efel, - und trat dann angft= . wil ins Bimmer, als eben mein Bater fein Morgenpfeifchen fullte. Indem a nach mir herum fah, hielt ich ben Apfel fo ungeschickt, daß er ihn fogleich bemerkte, mit schnellem Blid bas frembe Obft erkannte, alles errieth, ben Stammelnben peinlich befragte und bas Geftanbnig leicht erhielt. 3ch iat recht febr um Brugel; aber er kannte feinen Dann; - ich mußte fopleich, ftatt aller Strafe, bas flebente Gebot verlefen, bann meinen Diebtabl bem Gigenthumer felbft, wiederbringen, ibm alles eingesteben und um Bergeibung bitten. D, bes furchtbaren, ungeheuern Ganges! Denn ich mar ielleicht fcon acht Jahre alt. — Die ersten zwei Worte die ich sprach, namlich "Gerr Rommel") find mir mein Leben lang die fürchterlichften unter

erzoglichen Sommerschloffe Altenstein eine neue paradiesische Gegend, die auch schon n eigenem Naturreichthum alle deutschen Baber übertrifft. Bald darauf, im Jahr 803, ftarb er, — zu früh für bas Land und seine Freunde!

allen menschlichen Worten geblieben! Aber bann, nach biesen, war alles gn Es kam eine Freudigkeit über mich; ich sagte alles treulich, was mir bi fohlen war; blickte bann weinend nieber, ber Mann klopfte mich freundlk auf die Schulter; die Frau wollte mir alle Taschen voll Obst stecken, un in meinem Herzen blieb nur eine sanste Wehmuth zuruck. — Bon diese Beit an ist es mir nie wieder in den Sinn gekommen, zu stehlen.

#### Empfinbfamer Roman.

Johann Martin Miller. 1750-1814.

Johann Martin Miller wurde am 2. Decbr. 1750 gu Um geboren und erhielt burch feinen Bater, welcher Prediger am Munfter und Profesio ber orientalifchen Sprachen am bortigen Bomnaftum mar, eine grunbilde Erziehung und Borbilbung für bie Universität, vorzüglich auch Anweisung gur Erlernung ber griechischen und bebraifchen Sprache. Go ausgeraftet fam er 1770 nach Gottingen, wo fein Better Dr. Miller Brofeffor bet Theologie war. Sier fcolofe er fich weich und fanft und aufs Innere ge febrt, junachft Solth an und burch biefen auch Burger. Durch bi Lebenbiafeit und Beiterfeit feiner füdbeutichen Ratur mar er Solty bei welten überlegen, und wirfte bebeutend auf Burger und ben gangen gottingifche Dichterfreis, indem er in feiner vaterlandischen schwäbischen Dumbart et Bulfomittel befag, Die Lieber ber Minnefanger feinen Freunden guganglid gu machen. Nun bichtete er felbft mit Burger Minnelieder um Die Bette, wie a auch aus ben Umgebungen feiner Jugend auf Die Behandlung folder Stoff geleitet wurde, welche fich bem einfachen Leben ber Landleute anschloffet und burch fein "Bauernlied" (im Almanach 1772) großen Ruhm ernotett Durch Burger murbe Miller auch Boie zugeführt, welcher ihn wieber mi Cramer, Friedrich Sahn und ben andern Dichtern jenes Rreifes verbaff und ale 1772 Bofe auch nach Göttingen fam, wurde burch biefen at 12. Sept. 1772 mit Miller, einem zweiten Miller, Golth, Sabn und Wieht ber berühmte Sainbund gefchloffen, bem fich Emald und Boie und bal que bie beiben Stolberg anschloffen. Ale Rlopftod, ber vom Bunt Sochverehrte, im Berbfte 1774 nach Gottingen fam, begleitete ibn Ditt nach Samburg, wo et auch Claudius Befanntschaft machte. Auch brach er noch ein halbes Jahr in Leipzig zu und lebte hier in vertrauter Freun fchaft mit Carl Friedrich Cramer. Im Jahre 1775 fehrte er in feine Bate ftadt gurud und murbe Bicar am Gomnaffum und Canbibat. 1780 erbit

: die Pfarrftelle zu Jungingen bei Ulm und schon im folgenden Jahre nurde er als Prosesser des Naturrechts ans Ulmer Gymnastum berusen, verzuschte aber bald diese Stellung mit dem Lehrstuhl der griechischen Sprache. Im Jahr 1783 wurde er Prediger am Munster und 1797 zugleich Prosesser katechetischen Theologie am Gymnastum, lebte noch in verschiedenen geistelben Aemtern und starb als Dekan und geistlicher Nath am 21. Juni 1814.

Sein erfter Roman: Siegwart, eine Rloftergeschichte. 1776 in 2 Th. machte gewaltiges Aufsehen und wurde ber Begrunder ber fentimentalen Beriode bes achtzehnten Jahrhunderts, obicon er felbft zunächft aus Gothe's Berther abgeleitet ift. Doch nur fur bie empfinbfame Seite Berthers mar Rillers garte, fast madchenhafte Natur empfänglich. Gehr richtig fagt Brus ') in biefer Begiebung: "Miller ftellt in ber Gefellichaft ber Sturmer und "Dranger gleichsam bas Weib bar, bas wort- und thranenreiche; und' ba "nun zu aller Beit, namentlich in Deutschland, Die Bahl berer, Die lieber "teben und weinen, großer gemefen ift, als bie ber energischen und that-"taftigen Naturen, fo barf une nicht Munber nehmen, bag ber Effect bes "Siegwart ben bes Werther für ben Augenblid noch übertraf. Alles, mas "bon Rlopfted, von Rleift und Gefiner, ja mas von Brodes Beiten ber von "Empfindsamteit, Rührung, Weichherzigfeit in ber beutschen Ration angesammelt mar, machte fich im Siegwart und ber enthuflaftifchen Aufnahme Die ihm zu Theil warb, Luft. Es war als waren mit einem mal bie "Chleusen aufgezogen fur bie Thranenfluth eines Jahrhunderts, man murbe nicht fatt zu weinen und zu feufzen, ber blaffe Mond wurde bas eigentliche Beftirn bes Tages und hatte bisher Werther vielleicht bie und ba einem "warmblutigen Jungling ben Gebanken an ein gewaltsames Ende erbaulich und wunschenswerth gemacht, fo febnte fich nun bie gefammte beutsche "Jugend, langfam binguschmachten, in Thranen aliegulofden wie Siegwart "und Marianne." Dabei bat Miller immer ben Zwed auch fittlich zu nigen und darum hat alles in feinen Romanen, namentlich im Siegwart, den religiofen Unftrich. Alles ift Liebe, reine fcmarmerifche Liebe mit Etenen ber Andacht und Gottesverehrung unterbrochen. - Miller fagt felbft Bur Bertheidigung feiner Romane in der Borrede gur Geschichte Rarls von Burgheim: "Ihr Bater und ihr Diutter, die Ihr schon zu gittern anfangt, wenn eure Rinber nach einem Roman greifen, gittert nicht, wenn fle mein Buch in die Sande nehmen! Gie werben fein Bift baraus faugen, bas die Unfchuld ihrer reinen jugendlichen Seelen tobtet. Die Liebe, melde "fle aus meinem Buche fennen lernen, ift feine Mutter ber Bolluft; Es gift teufche reine Liebe, Die mehr auf Bereinigung ber Bergen als ber Leiber gielt, Die Die Ausubung boberer Pflichten nicht verhindern foll; Es ift

<sup>1)</sup> S. Der Gottinger Dichterbund. Bur Geschichte ber beutsch. Literatur, von 2. G. Brug. 2pg. 1841. S. 366.

tkeine schwärmerische Liebe, die den Menschen über alle andre Verbindungen "wegsetzt und ihn zum träumenden oder wimmernden Geschöpfe macht; (?) "Eure Kinder werdens mehr als Einmal dringend eingeschärft kinden, des "Liebe zu Gott und zur Tugend in dem Herzen eines Liebenden wohnen "nuß, wenn man gludlich lieben will." — Ein Hauptsehler ift aber in M's Romanen die große unnütze Weitschweisigkeit und Redseligkeit offerechten Gehalt und der Mangel an scharfer Charakterzeichnung und übereichnut an Weltkenntniss, was Alles uns diese Werke hochst langweils macht.

Millere Schriften find nun folgende: 1. Siegwart. Gine Rloftete gefch. Lpg. 1776. 8. 3m. Th. - Berbefferte u. verm. Aufl. mit Rupf. (& Chobowiedi.) Lpg. 1777. 8. 3 Th. - (Traveftirt murbe ber Siegmart von Frb. Bernritter: Siegwart ober ber auf bem Grabe feiner Geliebten jammerlich erfrorne Rapuginer. Gine abentheuerliche aber mahrhaftige Mord = und Rloftergefch., die fich vor etlichen Jahren im Fürftenthume Dettingen mit einem Amtmanne Sohn und einer Sofrathetochter in Ingolftabt jugetragen Mannh. 1777.) Er murbe ins Bolnifche, Frangofifche, Ungarifche, Danifche, Sollandifche u. f. f. überfest. - 2. Beitrag gur Befch. ber Bartliche feit. Aus ben Briefen zweier Liebenben. Lpg. 1776. 8. 3w. mit die. Anhang verfebene Aufl. Lpg. 1780. 8. mit einem Titelfupf. - 3. Brief. wechsel breier afademifcher Freunde. Erft. u. gw. Samml. Ulm. 1776-77. 8. 3w. verm. Aufl. Ulm. 1778-79. - 4. Predigten für bas Landvolf. 3 Bochn. Lvg. 1774-1784. fl. 8. - 5. Gefch. Rarls v. Burgheim und Emiliens b. Rofenau. Gin Original in Briefen. 4 Bbe. Mit Rupf. Epg. 1778-79. Defter nachgebruckt. - 6. Rarl und Raroline, eine Gefch. Dit Rupf. Wien. 1783. (Nachbruck aus bem erften Bbe. ber Beobachtungen gur Aufflarung bes Berftanbes). - 7. 3. R. Millers Gebichte. Ulm. 1783. fl. 8. (158 3byllen, Elegien, Lieber.) -8. Gefch. Bottfried Balthers eines Tifchlers und bes Stabtleins Erlenburg. Ein Buch f. Sandwerker u. f. f. 2 Th. Ulm. 1790. 8. — Auch noch Briefwechsel zw. ein. Bater u. f. Sobne auf ber Atabemie, Bredigten u. a.

## 1. Beifpiel.

Aus "Siegwart." Eine Rloftergeschichte. (Ih. I. S. 7. 3weite Auft. 1777.)

Siegwart, ein ebelgefinnter Jungling, mar auf einem Dorf in Schwaben, an ber Donau, gebobren. Sein Bater, ein Mann von acht beutsch schwäbischem Karafter, war seit vier und zwanzig Jahren Amimann

inf bem Dorfe. Bon seiner ihm zu früh verstorbenen Frau hatte er zwo lächter und dreh Sohne, wovon unser Siegwart der jüngste war; Ein pfelliger Anabe, der sich nie mehr fühlte, als wenn er andere Rinder lustig is ihnen Freude machen und tausend kleine Gefälligkeiten erweisen konnte. benn der Binter ihn ins Zimmer einschloß, so war ihm nirgends wohl; Gesellschaft seiner ältern Brüder, und zwoer muntrer Schwestern war im nicht groß genug; Er rief alle Baurenkinder, die sein Haus vorbepsigen, zu sich und tummelte sich mit ihnen auf dem Saal herum. Dann ples er wieder in den Stall, befah die Pferde, ritt sie an die Tränke, hneeballte mit den Bauernjungen, oder fuhr auf seinem kleinen Schlitten m steilsten Berg herab und thats an Kühnheit oft auch an Verwegenheit, m kühnsten Knaben zuvor.

. Sobald die Frühlingssonne fcien, fonnt' ihn gar nichts mehr zu Saufe alten. Er trieb ben Rreifel, warf ben Ball, ftellte mit ben Bauerjungen agben an, theilte immer felbft bie Rollen aus, machte ben einen gum Jager nd ben andern zum hirsch, und umzingelte ben gangen Bald mit jungen agern, wie ere beh ber fürftlichen Jago gefeben hatte. Dann fpielte er teber ben Solbaten, warb alle Jungen bes Dorfes an und bestellte fie am wnntag auf bas Feld hinaus. Da gab er ihnen holzerne, selbst geschnitte ilnten, bolgerne Gabel, bren Rindertrommeln, die ihm und feinen Brudern ehrten, papierne Fahnen und ein altes Jagbhorn. Jeber Rnabe mußte ngleich eine Schlebenbuchse und zwanzig Rugeln bazu haben. Damals uthete ber Rrieg ber Defterreicher mit ben Breuffen. Obgleich fein Fürft uf ber ofterreichischen Seite mar, fo bielt er es bennoch mit ben Breuffen, mil er in ben Beitungen gelefen hatte, bag biefe immer mehr ben Gieg ba= on trugen. Er theilte fein heer in zwen Theile und mahlte ftete bie ftarten Rnaben für die Breuffen aus, beren Unführer er beständig mar, und n beren Spige er bie Defterreicher mehrentheils gurudichlug. Er machte ibft ein Rriegelieb, bas feine Rrieger, nach ihrer Beife, absangen. Benm ladfeben mußten bie Rnaben mit ben Schlebenbuchfen ichieffen; Ber geroffen war muffte fallen und am Ende ber Schlacht wurden bie Tobten egiblt, ba benn immer die Breugen die wenigsten batten.

Wenns wärmer wurde babete er sich in ber Donau und schwamm von ken Jungen am besten. Ein paarmal war er in Lebensgefahr und wurde on ben Fischern gerettet; Dieß hielt ihn aber nicht ab, gleich ben andern ag wieder zu baden. — Halbe Tage brachte er im Walde zu, wo er Bogelester aufsuchte. Rein Baum, auf dem er ein Nest sah, war für ihn zu ch; Er klomm wie ein Eichhörnchen hinauf und wagte sich auf die dünnem Neste. Dem ohngeachtet war er niemals grausam gegen die Wögel. r nahm nie ein ganzes Nest, sondern nur den schönsten Bogel, den zu Hause ätzte und groß zog; Die andern ließ er ihren Eltern. esonders holte er die jungen Staaren und Wiedehopsen aus den hohlen

Baumen, weil er gehort hatte, daß man biefe fprechen lehren konne, gab fich mit beren Unterricht viel Mube.

Aus dieser Anlage des jungen Siegwart schloß fein Batter, der vernünstiger Mann war, daß sein Sohn wohl am besten zum Jäger e Soldaten taugen nidchte. Er hatte auch schon beh sich selbst den Plan macht, ihn in seinem Ihten Jahr (Siegwart war jest drehzehn alt) seinem Bruder, einem Forstmeister in der Gegend, zu thun und ihn Jägerch erlernen zu lassen; Daher drang er auch nicht sehr in ihn, eigentlichen Wissenschaften zu levnen. Er suchte nur seine Anlage zu rechtschaftenen Mann zu entwickeln und durch gute moralische, auß Religion hergeleitete Grundsätze noch mehr zu besestigen; Denn er las nur selber sleißig in der Bibel, wozu er von seinem Beichtvater die Ersa niß erhalten hatte, sondern suchte auch ihre Geschichten und Lehrsätze seinzuprägen. Und dieß legte hauptsächlich den Erz zu der frühen Rechtschaffenheit des jungen Siegwart, die sich nachher so in seinem Leben äusserte, ihn ben allen seinen Widerwärtigkeiten unterstütund zuletzt so ruhig ans Grab wandeln lehrte.

Siegwart wuste den Blan seines Baters wohl und freute sich t über; Er war in seinem Sinne schon ein Jäger, und legte oft, wenn Bater ausgeritten war, seinen hirschfänger an, hieng die Flinte um spazierte so, mit schwerem Tritt, das Zimmer auf und ab; Oder schlich wohl, wenn der Bater nicht so bald zurücksommen konnte, in den Aund schoß einmal zu seinem innigen Bergnügen einen hasen, den er a weil er ihn nicht mit nach haus bringen durfte, einem armen Mischenkte.

Allein ein Bufall vernichtete auf einmal feine hofnungen und ant ben gangen Plan feines Batere um.

Obwohl Siegwart alle Anlage zum Mannlichen, und Festen, ben Deutschen so sehr von andern Nationen auszeichnet, hatte, so liebt boch auch das Sanfte und die schöne stille Natur. Betydes ist sehr oft sammen, und bildet einen liebenswürdigen, für die Welt sehr brauchb Karakter! Er ist mehrentheils ein Eigenthum des Dichters; Und zu di hatte Siegwart alle Anlage, die, ben glücklicheren äusserlichen Borthe bes Geburtsortes, der Erziehung, des Umgangs und seines ganzen Schals, noch mehr emporgestrebt sehn und die Gerzen seiner Withurger sich gezogen haben wurde.

Oft schlich er sich im Frühling, mitten im Spiel, von seinen Kamer weg, sammelte Blumen und band sie in einen Strauß zusammen; Er kachtete alle Auftritte und Beranderungen der Natur, gab auf jedes Wichen Acht, sah der Biene zu, wie sie in die Blumenkelche schlüpfte und E oder Wachs an ihren Beinchen heraustrug; Er horchte jedem Bogel, meisten aber der Lerche, der Grasemucke und der Nachtigall: Die

fiel ihm am beften, ob er wol ihren Namen noch nicht gehörte hatte. ft lag er an der Quelle, die durch Tropfftein und Moos und niederingenbes Gras am Berg berabmurmelte; Da fühlte er ein ungewohntes Schnen, und eine nie empfundene Wehmuth in der Seele; Mit glangenbem luge gieng er weg, brudte jedem Baurenjungen, ber ihm begegnete, Die land ftarfer und aab ibm von feinem Abendbrod. Oft gieng er an bas Irab feiner Mutter, wo er Rofen und Jesmin und Todtennelken gepflanzt atte, und weinte ba. Rein Geraufch wedte ihn fo leicht aus bem Schlaf; ther wenn vor Connen = Aufgang an feinem Rammerfenfter, bas in ben barten gieng, die Nachtigall auf einem Apfelbaume fang, da machte er finell auf, marb munter, fprang aus bem Bette, borte ibr unbeweglich gu, mb fab mit Entzuden die Sonne hinter ben Baumen beraufgebn. Noch ieber horte er die Nachtigall bes Abends, menn die Blumen und die Aepfelfüthen füffer bufteten, und alles ftille mar, und ber Mond berabfah. Da atte er Gefühle, die benn Jungling, der ihm gleich ift, ju Liedern merden. Da bachte er oft an feinen Bruder, ber vor 4 Jahren in feinem bten Jahr pftorben mar, und machte ein Lieb auf ibn; Da vergaß er oft fich und ne gange Belt; Da rief man ihm oft gum Abenbeffen, und er borte nichts, is ibn fein Bruder oder Bater fand, und gum Effen holte, wo er mehmithig faß und nichts fprach. Nach bem Albendeffen Jag er mieber unter einem Rammerfenfter, horte bis um Mitternacht ber Nachtigall zu, munichte ichte, als wie fie fingen zu konnen, und traumte fich im Schlaf in parateffiche Gegenden zu feinem Bruder. -

#### 2. Beifpiel.

#### Aus Siegwart. (Th. I. S. 82.)

Therefe') war ein rasches naives Landmadchen mit einem runden ollen Gesicht, das von der Farbe der Gesundheit glühte, und mit großen unkilblauen Augen. Wenn sie lachte, bildeten sich ein paar Grübchen in Mangen, und man sah die Göttin der Anmuth vor sich. Ihre Haare varen dunkelbraun und lang; Ihr Wuchs mittelmäßig groß. In ihren Reden var sie schnell und hastig; Ihr Witz war immer neu und lebhast. Muntersit erwachte, wo sie hinkam, und sie lachte gern aus vollem Herzen. Doch erbannte sie zu rechter Zeit den Ernst nicht; Und in den Stunden der Ammerung oder am Clavier zersloß ihre Seele oft in Wehmuth. Nichts ebte sie mehr als Geschäftigkeit, und besonders ländliche Beschäftigungen. die wuste jede Arbeit, die die verschiedenen Jahreszeiten auf dem Lande mit h bringen. Im Frühling säte ste im kleinen Würzgärtchen am hause, afte Bohnen und Erbsen, pflanzte Salat und Rohl, und ordnete die Aus-

<sup>1)</sup> Siegwarts Schwefter.

saat bes Flachses an. Im Sommer war sie, in ihrem strohernen Sommerhutchen ben ber heuerndte mit, kochte für die Arbeitsleute, half ben Flackseinthun, ging mit aufs Kornseld hinaus, führte die Aufsicht über die Schnitter, sprach mit ihnen freundlich und der Arbeit kundig, aß des Abends Wilch mit ihnen, und ward von sedermann geliebt, ohne ihrer Würde etwas zu vergeben. — Im Gerbst sorgte sie für die Bearbeitung des Flachses und sur Ausdrechten des Getreides, ging mit in den Baumgarten, und half die Ausdrechten des Getreides, ging mit in den Baumgarten, und half die Nepfel und Birnen einsammlen. Im Winter beforgte sie die Kleidung ihret. Brüder, spann, oder machte Linnen, und versah daben das ganze Jahr durch die Küche und die haushaltung. Beh aller ihrer Arbeit war sie immer munter, trillerte ein Liedchen, oder scherzte mit ihren Brüdern. Karl, der ältere, war stolz und geitzig; Der zwente, Wilhelm war phlegmatisch und träge. Mit behden machte sie sich also nicht viel zu schaffen, begegnete ihnen aber freundlich, und gab ihren Schwachheiten nach, so oft sie konnte.

Aber unfer Raver mar ein Mann für fie. Als Rind bupfte fle bei gangen lieben Tag mit ibm berum und half ibm beb feinen friegerifchen Buruftungen; Sie fpielte bie Solbatenfrau ober bie Marquetenberin, und hielts fo wie er, mit dem Konig von Preuffen. Oft gingen auch bie Bepben allein, die Sande freundschaftlich in einander gefchloffen, nach bem Barten ober in ben anliegenden Sain. Da feste fle fich ins hohe Gras, fab mit frohem Staunen alle Schonheiten ber Ratur, beren Betrachtung ihr immer bas liebste war; Mit lautem Aufjauchgen horte fie bem Gefang ber Rade tigallen und Grasmuden zu, indeg ber Bruder Schmetterlinge hafchte ober Blumen pfludte und fle ihr, mit Lachen in ben Schoos warf. Sie wufte bie Blumen fünftlich zu binden, ober machte einen Rrang baraus, feste ihn auf und ging fo, vergnügt, nach Saus. Alls fle alter wurde, und fich icon ums Sauswesen befummerte, fpielte fle boch noch oft mit ihm bes Abende, warnte ibn, wenn er zu muthwillig gewesen, und ber Bapa über ibn etgurnt war; Und er folgte ihrer Warnung. Da fle ein paar Jahr' als Roftgangerin in einem Monnenflofter lebte, vermißte er fle febr und ichidte ihr, fobald er fchreiben fonnte, einen Brief zu. Nach ihrer Burudtunft aus bem Rlofter wollte fle ibn bas Rlaviersvielen lebren; Unfange batte er groffe Luft und mar eifrig brauf! Aber bald ließ er wieder nach, benn bas Notenlernen war ihm viel zu langweilig. Er hingegen mußte ihr Phabri Fabeln überfeten, weil fie in ben langen Winterabenben gar ju gern ein gutes Buch las, und boch feines ober wenige hatte. Nachher friegte fie von einem preuffischen Offigier, ber im Burgauischen als Rriegsgefangner lag, mehrere gute beutsche Bucher zu lefen. Je mehr fich bie Geele ihres Brubers entwickelte, befto mehr gewann fle ihn lieb, und warb gang feine Bertraute. Bielleicht fams auch baber, weil ihre Gefichtszuge fehr viel Aebnlichfeit mit einander und mit ben Gefichtszugen ihrer Mutter hatten.

#### 3. Beifpiel.

Aus bem Siegwart. (Th. II. S. 374.)

An ben lieben frommen Siegwart. 1)

Wenn bas Grab mich bedt; Wenn meine Seel' in Gottes Sand ift; Benn ich unter Engeln manble und ber Leiben biefer Beit vergeffe: Dann, mein Ausermablter, wirft bu biefe Blatter lefen und weinen. Lag fie Dir ergablen, mas mein Berg gelitten bat um beinetwillen, weils mein Dund nie durfte! Wein' in meine Leiben. — Das Bild ber Thranen, Die Du mir vergieffen wirft, troftet mich in truben Stunden. - Betrub Dich nicht m febr, Jungling, und mach Dir feine Bormurfe! Richt Du bift bie Urfach meines Jammers; Mein zu fühlendes, zu weiches Berg ifte. 3ch will Deinem Auge feine Thrane erpreffen ale Thranen bes Mitleide, und auch bie follen füß fenn. Dent, bag meine Leiden, wenn Du fie erfahrft, vorüber, bag Me Thranen, Die Die Liebe weinte, abgetrocknet find; Dag ich ausgerungen habe jeben Rampf, und gekleibet bin ine glangenbe Bewand bee Glaubene, und geschmudt mit Siegervalmen. D Du Theurer! Weine nicht! Blid uf! 3ch bin beh Bott und ben ber hochgelobten Jungfrau. Gie, fie nennt mich Schwefter und Tochter, weil ich ausgebulbet habe meinen schweren Rampf; weil mein Mund nicht murrte, ba bie Laft mir fchwer warb. -Erifte Dich, mein Auserwählter. 3ch will um Dich febn ben Deinen Thranen, will Dir Rube herablicheln aus ben Luften, wenn Dirs trube mirb im bergen; Will im Traume Dir erscheinen und Dir fagen, bag ich nicht mehr leibe.

Bergieb mir, daß ich Dich geliebt habe! Gott vergiebt mirs auch. Ich kämpfte lange, aber Du bift gar zu fromm und lieb. Wärst Du wild mb leichtstinnig, wie die Jugend, ich hätte Dich nicht geliebt; Aber Du bist gut und fromm und fanst. Mein Herz ist keusch und rein, und kennt keine wilde Klamme. Vergib, daß ich Dich geliebt habe!

Bergib, daß ich an Dich schreibe! Ich habe lange gelitten und gekampft, wid meinen Mund nicht aufgethan. Laß mich nach bem Tobe zu Dir reden!

— Gott weiß, daß ich Dich nicht franken wollte; Wie könnt ich Dich franken, Du Geliebter? Lis und lerne Troft aus meinem Schreiben; lerne dulben, wie einst ich that, wenn das Unglud einbricht! Lerne Gott Dich widmen, wie ich ihm mich widme! Blid auf zu den Sternen und zu mir, wenn die Welt Dir do und ekel wird! Lerne aus meinem Schickfal und Du wirft mich fegnen.

<sup>1)</sup> Ans bem Tagebuch eines Mabchens, welches unerwidert Siegwarten liebte ens Gram ins Klofter gegangen und als Nonne gestorben war.

# ' 4. Beispiel. Stegwart. (Th. II. S. 410.) Mariane.

Die Rirchen und besonders die Frauenklofterfirche besuchte er, welch auch bie Schulgefete fobern, taglich, und nahrte ba feine Phantafte no mehr burch bas beilige Geprange und bie feverliche Mufit. Einmal fab ein Madchen neben fich fnien, über beffen Unblid er erfchraf. Es hatte Augen andachtevoll gen himmel gerichtet, und warf, ale er es anblide einen Blid auf ihn, ber fein Innerftes umtehrte. Er war auf Ginmal an aller Raffung, und fonnte obngeachtet aller Bemuhung feine Undacht nic mehr fammlen. Es überfiel ibm ein folches Bittern und Beben, bag er T taum niehr auf ben Anien halten fonnte. Doch Ginmal blidte er binube Sie ließ eben ein Rugelchen an ihrem Rofenfrang fallen, fah ihn wied an, und fein Blidt fuhr wie ber Blig jurud. Nach etlichen Minuten ftas fle auf: Er hörte ihr Gewand raufchen, wagte es aber nicht nach ihr bi um zu bliden. Er wollte wieder beten, fonnte aber nicht vier Worte &1 fammen bringen. Drauf machte er ein Rreug, fchlug fich auf Die Bru ftand auf, und indem er fich umwendete, fah er bas ichlante Gefcopf i langfamen majeftätischem Bang ber Rirchthur zu gehn, fich mit Weihwaff besprengen, und aus feinen Augen verschwinden. Er fam 'aus ber Rirch obne felbft zu wiffen, wie. Gutfried 1) ftand in einem Seitenftubl und gruf ihn; Alber er nahm ihn nicht mahr. Alle er vor die Rirche fam, fab . bas Madden nicht mehr, und mufte nicht, mo er fich hinwenden follte? -Bott! Bas ift bas? bachte er. Bar bas ein Engel, ober wars Maria Seine gange Empfindung mar ihm unerflarlich. Es war ihm nicht wol und auch nicht weh! Seine Seele war immer außer ibm, und er wuf boch nicht, wo? Er fab nur bas gen himmel gehobene Auge und b folante Geftalt, wie fie majeftatifch vor ihm bin fcmebte. Gin paar Stur ben lang gieng er, ohne fich feiner bewuft ju fenn auf und ab." Er woll beten, wollte lefen; Aber feine Gebanken maren anberemo. Bumeilen feufr er und buftete, um vor fich felbft ben Seufzer zu verbergen.

(Balb kommt nun aber Siegwart burch seinen Freund von Kronhell in nabere Bekanntschaft mit Mariane, sieht sie auf einer Schlitter fahrt, auf Ballen und in den Concerten in ihrer Eltern Hause un gewinnt ihre Gegenliebe. Bersicherungen inniger Liebe und Trei sehlen nicht. Als aber Siegwart die Universität Ingolstadt verlasse hat, soll Mariane zu einer Heirath gezwungen werden, zieht, als s

<sup>1)</sup> Gutfried, Siegwarts Universitätsfreund, liebte Mariane auch, boch ungluckli und ftarb balb barauf an einem hibigen Fieber.

Siegwart nicht untreu werben will, ihres Baters ganzen hafs auf sich und wird ins Kloster geschickt. Zwar gelingt es Siegwart endslich das Kloster auszukundschaften und durch seinen Freund und Schwager von Kronhelm Gartner bei diesem Kloster zu werden; aber die heabsichtigte Entführung Marianens misslingt und die Nachricht von ihrem Tode bewegt Siegwart auch ins Kloster zu gehen, dem er schon von Kindheit her geweiht war. Als er hier in tiefer Schwermuth lebend, die Priesterweihe empfangen hat, wird er einst in ein benachhartes Nonnenkloster gesendet, einer Sterbenden die Sterbefacramente zu ertheilen und findet — Mariane. Er siel ohnmächtig hin, sie starb. Er blieb in schwerer Krankheit. In erhister Phantaste aber trieb es ihn zu Marianens Grabe, dort fand man den edlen Jüngling "erstarrt und todt im blassen Mondschein auf dem Grabe seines Mädchens, dem er treu geblieben war bis auf den letzten Hauch.")

#### Romifder Roman.

Johann Gottwerth Müller. 1744-1828.

Johann Gottmerth Muller murbe am 17. Mai 1744 in Samburg geboren. Er murde Buchhandler zu Inehoe, wonach er auch gewöhn= lich genannt wird. 3m Jahre 1772 gab er fein Geschäfft auf und lebte bon ba an zu Inehoe als Privatgelehrter von einer Benfion, welche ibm ber Konig von Danemark ausgahlen ließ, bis zu feinem Tode am 23. Juni 1828. — Er mar in ben letten Jahrzehnten bes 18. Jahrhunderts burch feine in Smollet und Fieldings Manier gefchriebnen tomischen Romane Liebling ber gesammten Lesewelt. Den größten Beifall erhielten Siegfried von Lindenberg, Die fomischen Romane aus den Bapieren eines braunen Mannes und Sara Reinert. Alltägliche Lebensverhaltniffe fchildert er mit Bahrheit, Bis und Derbheit wie mit gutmuthigem humoriftischen Spott. Bigle feiner Charaftere find aus der Wirklichkeit genommen. Er ift frei von aller Runftelei; aber es fehlt ibm Mannigfaltigfeit und phantaffereiche Erfindung, weshalb ichon die letten feiner Romane durch Langweiligkeit und moralise rende Abschweifungen feinem Rufe ichadeten und ihn in Bergeffenheit finten ließen.

Seine Werke find: Siegfried von Lindenberg. 4 Th. Hamb. 1779.

— (5. Ausg. Lpg. 1790. mit 28 Aupf. v. Chodowiedi u. a. Neue Ausg.

4 Th. Jena. 1830. — Neu herausg. u. gloffirt von Malners Schatten. Aus Tenare gefandt an ben Leipziger Eremit. 3 Th. gr. 12. 201. 1830.) - Romifche Romane aus ben Papieren bes braunen Dannes. 8 Bde. 8. Göttingen. 1783-1791. (1. u. 2. Bd. bie Berren von Balbbeim. 4 Th. — 3-6 Bb. Emmerich. 8 Th. 1786-89. — 7. u. 8. Bb. Gefch. bes herrn Thomas. 4 Th. 1790-91.) - Der Ring; eine tomifche Beich. nach b. Span. Götting. 1778. 2. Aufl. 1788. — Beichichte ber Sevaramben. A. b. Frang. überf. vom Berf. bes Siegfr. v. 2. 2 1. 8. 3pehoe, 1783. - Strausfebern. 8 Bbe. Berl. 1790-97. (Bb. 1 v. Mufaus. Nur Bb. 2 u. 3 und eine Erzählung in Bb. 4. v. Muller. Bb. 4-8. v. Tied u. a.) '- Selim, ber Gludliche ober ber Gubftitut bes Drimubz. Gine morgenlandifche Gefchichte, nach ber Gugurabifchen Urfchrift.' 3 Bbe. 8. Berl. 1793. (Rifolai). - Friebrich Brad ob. Gefch. eines Ungludlichen. Aus beffen eigenhandigen Papieren gezogen. Bom Berf. bes Siegfr. v. L. 4 Bbe. 8. Berl. 1793 - 95. Rifolai. - Sara Reinert, eine Gefch. in Briefen. A. b. Gollanbifchen ber Frauen Beder und Deden. 4 Bbe. Berl. 1796. N. Aufl. mit Rupf. Berl. 1806. Nifolai. - Novantifen. Eine Sammlung Romane, Erzählungen u. Anekoten. 1. Samml. 8. Braunfchw. Bieweg. 1799. (Better Niflas ob. bas gludliche Berfeben. Die Beinfleider bes Bifch. v. Tarbes. Albertine v. Balbing.) - Bilbelm Leewend, a. b. Holland, ber Frau Elife v. Beder verw. Bolff u. b. Frl. A. Deden. Angefangen v. d. Berf. bes Siegfr. v. L. 6 Bbe. 8. Samb. (1798-1800.) 1821. - Antoinette, ob. die uneigennützige Liebe. Eine mahre Familiengefch. mit Digrefftonen geziert. Frankf. 1802. — Ferbinand, ein Originalroman. 2 Bbe. mit einem Rupf. Altona. 1809. - Die Familie Benning. Gine Gefch. 1. Bb. 8. Altona. 1809. - Rlarchen Bilbichutt ober bie Folgen ber Erziehung, nach einem niederl. Driginale ber Frauen E. Beder u. A. Deden frei verbeutscht vom Berfaffer bes Siegfr. v. 2. 2 Th. 8. Berl. 1800-01. - Mullers Leben befchrieb: Schrober. S. Joh. Gottw. Muller. Berf. b. Siegfr. v. L. nach f. Leben u. f. Berten bargeftellt. Rebft 2 Bugaben. 1. Auswahl aus Briefen berühmter Manner an M. 2. 3. G. M. als Knittelveredichter. 8. 38ehoe. 1843. (Samb. Miemeber.)

Aus: Siegfried von Lindenberg. (Th. I.)
Erfles Kavitel.

Ohne welches der Leser alle übrigen nicht wohl verftehen wirb.

Es war einmal ein Cbelmann im Pommerlande, ber fo viel Ahner hatte als Tage im Monate, und ein Schloß, und einige Sufen Landes um

her, und ein großes Dorf, wo Bauern brinn wohnten, und etliche hundert Baume, die et seinen Forst nannte, und sechs oder steben raudige Köter, die hieß er seine Kuppel, und wer ihm die schief ansah, der griff ihm an die Seele. Sie hatten auch jedweder ein hübsches ledernes Halbsand um, mit blanken messingenen Buchstaben drauf, und messingenen Schlössern dran; und des Sonntags, oder wenn des gnädigen herrn Namenstag einsiel, blaue sammtne Halbbander mit Silber gestickt. Es giebt zwar häßliche Lästermäuler, die sich nicht scheuen auszubreiten, es seh nur blauer Manchester und unechtes Silber gewesen: ich aber, der ich behdes gesehen habe, und dien Ruhm zu melden wohl weiß, was Manchester seh, versichre jeden, dem daran gelegen ist, daß es echter Sammt und echtes Silber war.

Es war auch ein Nachtwächter auf bem Sofe, ber ein Sorn batte; und ein Secretair, ber aber nicht zu schreiben hatte, obgleich er schreiben tonnte; und ein vieredigter Tolpel mit einem Stelgfuße, bas mar ber Jager; auch ftant ein Pfal mit einem Galbeifen mitten auf bem Schlofplate, und braugen vor bem Dorfe ein Galgen, benn ber Ebelmann hatte Die hohe und niebere Gerichtsbarfeit. Daber war auch ein Juftitiarius im Schloffe, welcher bermalen herr Martin Christoph Guß bieß, und ein witiger Ropf war, auch, nach feiner Dennung - ein großer Sathrifus; zwo Eigenschaften, die eben nicht zu feinem Umte erfobert wurden, und wovon man bie lette billig als ein Shmptoma feines Abvofatengewerbes, welches er nebenbeb tieb, anguseben bat. Aber, bas muß man ibm laffen, bag er ein gewaltiger Aufftus mar, vokaliter und inftrumentaliter, auch fein unrechter Boet gewefen febn wurde, wenn er nur halb fo viel Sachen als Worter im Ropfe, und übrigens zum Ausstreichen, Duth, und zum Feilen, Gebuld gehabt batte. Uebrigens mar er wurflich, mas ben manchen Boeten fonft nur poetisches Air zu febn pflegt, ein großer Liebhaber ftarfer Getrante. Rebenber ift noch zu merten, bag Berr Martin Chriftoph Gug auch auf Reisen gemefen war; freilich nicht wie ein junger Gelehrter reifen follte, sondern wie bie mehrften unfrer jungen herren zu reifen pflegen. 1)

Der Ebelmann hatte auch eine Kirche in seinem Bezirke, und bas Jus Batronatus. Auch war ein Ludimagister auf dem Gute, der den Bauerjungen das A, B, ab einpeitschte, und Seiner Gnaden die Avisen vorlas. Dieser Mann wußte auf jegliche Frage eine Antwort, denn er war nichts gringeres als ein Bolyhistor und Originalgenie. Daher war er denn auch des Junkers Factotum und Orakel, wie herr Georg Detri, der Verwalter, ju sagen pflegte; herr Süß aber, der seinen Ausdruck besser wählete, und nicht so alltäglich zu reben pflegte, behauptete immer, der Schulmeister sehdem Ebelmann das, was das Gewicht dem Bratenwender ist. Beyde haben im Grunde Recht; benn so oft unsere Leser bei biesen Blättern eine Lust

<sup>1)</sup> Es fehlt bie weitere Ausführung.

qu lacheln ober zu lachen anwandeln wird, — und wir mochten schieden prophezeien, daß das nicht felten geschehen durfte, wenn sie sich nur durch bie paar ersten Kapitel hindurch gearbeitet haben, — so könnte wohl bese ehrsaue Ludimagister, wo nicht ganz, doch zum Theil, den Dank dasse verdienen. 1)

Die andern Bersonen, die in diesem goldnen Buchlein vorkommerwird der geneigte Leser, so wie Zeit und Ort es mit sich bringen, kennelernen.

Wir hatten uns vorgenommen zu fagen, mas unfer Ebelmann hatte und das mare benn, so viel für jest Noth thut, so ziemlich ins Reine gebracht. Wir geben nun weiter und melben mas unfer Goelmann war.

Grillen hatte er also und Launen, das ift uns entwicht. Sonft weer eine so gute Seele von Junker, als jemals eine auf diesem Planeten geleht haben mag; schlecht und recht; ohne Kompimente, mithin ohne falsch nicht sehr vertraulich, aber offen und bieder; völlig unbekannt mit allens was heuchelen und Verstellung heißt, folglich gerades herzens und leichhinters Licht zu führen, und so weiter, wie man in der Folge sinden wirdelber beh alle dem wollt ers wissen, daß er ein Edelmann sey, — und zwar wie Seine Inaden sich ausdrückten: so gut ein Edelmann als der Kaifer.

Er trug eine bagliche Stupperude, und Wintertage einen gottigten grunen Friedroff über feinem Belge; in Sommertagen aber auch wohl eine bubiche Schwanzperucke und feinen Doliman ohne Belg und Friestock, wells ibm jo luftig mar und leichter, und er fich noch immer mit Entzuden baran erinnerte, baß er, von seinem Tauftage an bis in fein vierzehntes Jahr, als Rornet bei einem hufarenregimente in Nummer geftanben hatte. Auch pflegte er fich immer berglich über bie Belbenthaten zu freuen, Die er batte verrichten konnen, wenn er im Dienft geblieben mare. Sein langer Schnurrbart bieng in greenen Anoten berab, und ftand gar berrlich gut runden geiconnen Berude. Geinen großen but umftralte eine breite golbne Seine birichlebernen mit reicher Stideren und Frangen gezierten Scharivari giengen, mie fiche von felbft verftebt, bie unter bie Anochel berab. Die gelben Balbftiefel maren, wie fiche gebort, mit Gifen unterlegt, und bienten einer bid mit Gilber beidlagnen meerichaumnen Pfeife fur bie wenigen Augenblide, Die ibr Befiger obne Rauchen gubrachte, gum Quartiere, Den Angug vollendete ein prachtiger ülberner Gabel, ber nie von feiner Seite fam. und unter bem grunen frieerode beraus binter Seiner Onaber berichlereie. Uebrigens mar er ein icboner großer Mann von foniglichen Anftante, bem bas vertrefflicbite Ber; aus jebem Buge iprach.

<sup>1)</sup> Ge febte bie Ausführung, wie ber Indimagifter feine Renntniffe fammelt.

Co von innen und außen fiel unfer Ebelmann jedem, ber ibn fab, gleich in ber erften Minute ins Auge.

Seine Gnaden wohnten fast immer zu Aferde, und ritten am liebsten junge, schnellfüßige, unbandige hengste, mit benen Sie meisterhaft umzugeben wußten, und beren Zeug mit Schnakenfopfen prunkte.

#### Philosophischer Roman.

- 1. Friedrich Geinrich Jacobi. f. unten ju §. 154.
- 2. Friedrich Maximilian von Klinger. 1753—1831.

Friedrich Maximilian von Rlinger, burgerlicher Berfunft, mar m 19. Februar 1753 gu Frankfurt am Dain geboren und erhielt auf bem bortigen Gymnafium und auf ber Universität zu Giegen feine Bildung. Soon fruh wendete er fich ber bramatifchen Dichtfunft zu, und verweilte acht Monate lang als Gecretair bei ber Seilerschen Schauspielergefellschaft um das Theaterleben fennen zu lernen. Beim Ausbruche bes bairifchen Erbfolgefrieges aber murbe er im Balterichen Freicorps als öfterreichischer Unterlieutenant angestellt, erhielt aber nach bem Frieden seinen Abschied und lebte bann bei Freunden, namentlich bei Gothe in Weimar und bei Beorg Schloffer in Emmendingen im Badenschen. Er lebte auch als Theaterbichter in Weimar und gehört in feinen fruberen Studen ber fprubelnden Genialität und Driginalität an, welche biefer Dichtungsperiode nach feinem eignen Stud "Sturm und Drang" ben Ramen ber Sturm = und Drangperiode gegeben hat; bald aber erkannte er, daß feine mahre Laufbahn als Schriftsteller nicht die bramatische Poefie, fondern die lehrende und fathrifche Darftellung fei in ber Form bes Romans. Roch größre Lebenstuntnife zu erwerben führte ibn fein Gefchick nach Rugland, wo er 1780, bem Großfürften Baul empfohlen als Officier in ben Flottenbataillons und Borlefer bei feiner Berfon angestellt wird. Im Jahre 1781 macht er im Befolge bes Großfürsten eine Reife burch Bolen, Deftreich, Italien, Frant= wich, die Schweiz, die Nieberlande und Deutschland. Nachher wird er als Officier beim ablichen Cabettencorps in Petersburg angestellt und avancirt hier bis zum Oberften, wird balb nach Paul's Regierungsantritt Generalmajor und 1799 Director bes Cabettencorps. — Auch unter fehr mißligen Umftanden, wo es nur mannlicher Kraft und fuhnem Muthe gelingen tonnte fich zu behaupten, erhielt er fich in unwandelbarem Bertrauen und

wurde seines Grabsinns wegen geachtet. Raiser Alexander übergab ihm die Curatel der Universität Dorpat, die Oberaufsicht über das Pagenstift und die Verwaltung des Fräuleinsstists und des Katharinen-Ordensstists. Auch erhielt er mehrere Orden, den Besitz eines Kronguts auf Lebenszeit und 1811 die Stelle eines Generallieutenants. Jetzt nahm er seinen Abschied und behielt nur bei lebenstänglicher Pension die Verwaltung der beiden letzten Stellen. Noch traf ihn das Unglück, in der Schlacht bei Borodino seinen einzigen Sohn zu verlieren. Die Mutter weinte sich blind, der Bater lebte seitdem in eruster tiefer Einsamkeit und starb am 25. Februar 1831.

Als bramatifcher Schriftsteller ift Klinger weniger bebeutend geworben und hat aus den fpatern Ausgaben feiner Schriften felbft mehrere wie Otho und die neue Arria' als Producte jugendlicher verfehlter Nachahmung Shatespeares und Bog's von Berlichingen erfannt und weggelaffen, auch felbft fein Stud Sturm und Drang als Gegenstud ju Romeo und Julie, schottischen Familienhafe in grellen Bugen schilbernd, hernach ausgeschloffen und "ben Schwur" als "Schwur gegen die Che" umgewandelt. — Bedeutender ift er in feinen Romanen geworben, unter benen ichon fein erfter zuerft goldner Bahn, bann Sahir genannt, machtig auf feine Beit eingriff. Er ichilderte barin bas Leben ber vornehmen unbeschäfftigten Belt scharf und ironifc wie Rouffeau, machte auch bas unverftandig mifsbrauchte Syftem Rants jum Begenftand bes Spotts, namentlich ben fategorischen Imperativ, ben er als Berfon auftreten lafft. - Um abichreckenoften und am wenigften feusch erfcheint fein Faufts Leben Thaten und Sollenfahrt, worin ftreng bie Beifel über Deutschland auch die Reichoftabte geschwungen und Grauel und Sunde ber Beit, namentlich am hofe Alleranders VI, mit grellen Farben geschildert wird. Ebenfo geht bier wie in ben Geschichten Raphaels be Aquilla's und Giafars bes Barmeciben ber Glaube an ein unerbitts lich maltendes Schickfal und eine finftre Anficht vom civilistrten Leben binburch, woran man Rouffeaus Untheil nicht verkennen fann.

Rlingers Werfe, welche zum Theil schon in den 70ger und 90ger Sahren erschienen, sind dann mehrsach gesammelt worden. — So: Klinger, Ritter Fr. Max. v., Werke. 12 Bde. mit Bildn. gr. 8. Lpz. 1832—33. (Königsd. 1809—16.) — Ir Bd. Theater. Ir Th. Die Zwillinge. (1774.) Trauersp. — Die Falschen Spieler. Lustsp. — Elfride. Trauerspiel. — Konradin. Trauersp. — Der Schwur geg. d. Ehe. Lustsp. — 2r Bd. Der Günstling. — Aristodemus. Trauersp. — Medea in Korinth. — Medea auf dem Kaukasus. — Demokles. Lustsp. — 3r Bd. Faust's Leben Thaten und Höllensahrt in 5 B. (Petersd. 1791.) — 4r Bd. Gesch. Raphaels de Aquillas, in 5 B. — 5r Bd. Gesch. Giasars des Barmeciden; in 5 B. — 6r Bd. Reisen vor der Sündsluth. — 7r Bd. Der Faust der Morgenländer. — 8r Bd. Gesch eines Teutschen der neusten Zeit. — 9r Bd. Der Weltmann u. d

Dichter. — 10r Bd. Sahir, Eva's Erstgeborner im Paradiesc. In is. — Das zu frühe Erwachen des Genius der Menschh. Bruchst. — 11r u. 12r Bd. Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstände.) 2 Th. — Sämmtliche Werke in 12 Bdn. 16. Stuttg. wd Tübingen. 1841—42. Cotta. — (1r—10r Bd. ganz desselben Inhalts. Ilr Bd. Betrachtungen und Gedanken über versch. Gegenstände der Welt wed der Literatur. 1r Th. — 12r Bd. 2r Th.) — Lebensstizze F. M. Kimgers. — Bergl. noch über Klinger Gervinus Nationallit. Th. 4 u. 5 1. Schlosser Gesch. des 18. Jahrh. Bd. 7. 1. Abth. (Der Letztere sagt von im 1. c. S. 114: "Wir sind so ausschihrlich über Klinger gewesen, weil er der Einzige unter den deutschen Schriststellern war, der Welt, Menschen und Wissenschaft vollständig kannte und ganz allein aus Bedürsniß, seine Gebanken mitzutheilen, nicht um Ruhm oder Vortheil Romane schrieb."

M.

d

in M

1!

#### 1. Beifpiel.

Aus: Fauft's Leben, Thaten und Sollenfahrt. (St. Betereb. 1791. S. 29.)

Des Satans Rebe über Faufts Erfindung.

Der machtige Satan trat heraus und ihm folgten die übrigen Großest feines hofs nach Gunft und Rang. Die Teufel beugten sich ehrfurchtsvoll nieder, die Bagen stellten die Fackeln auf den Tisch des Großherrn und nun stieg er mit stolzer und slegreicher Miene auf seinen erhabenen Thron, und hielt folgende Rede:

"Fürsten, Mächtige, unsterbliche Geister, sept mir alle willsommen! Bolluft durchglüht mich, wenn ich über Euch zahllose helben hinblicke! "Noch sind wir, was wir damals waren, da wir zum erstenmal in diesem "Bfuhl auswachten, zum erstenmal uns sammelten! Mur hier herrscht Ein Gefühl, nur in der Hölle herrscht Einigkeit, nur hier arbeitet jeder auf einen Zweck. Wer über euch gebietet, kann leicht den einförmigen Glanz des himmels vergessen. Ich gestehe, wir haben viel gelitten und leiden noch, da bie Ausübung unfrer Kräfte von dem beschränkt ist, der uns mehr zu fürchten scheint als wir ihn; aber in dem Gefühl der Rache, die wir an den Sohnen des Staubs, seinen schwachen Günstlingen nehmen, in der "Betrachtung ihres Wahnstnns und ihrer Laster, wodurch sie unaushörlich seine Zwecke zerrütten, liegt Ersat für dieses Leiden. Heil euch allen, die "bieser Gebanke hoch entstammt!

"Bernehmt nun bie Beranlaffung zu bem Fefte, bas ich heute mit euch "febren will. Fauft, ein fühner Sterblicher, ber gleich uns mit bem Ewigen

"habert, und burch bie Rraft feines Beiftes murbig merben fann, bie Soll "einft mit und zu bewohnen, bat bie Runft erfunden, die Bucher, bas ge "fährliche Spielzeug ber Menfchen, Die Fortpflanger bes Babnfinns, be "Brrthumer, der Lugen und Greuel, die Quelle bes Stolzes, und die Mutte "peinlicher Zweifel, auf eine leichte Urt, taufend und taufendmal zu verviel "fältigen. Bieber maren fie zu toftbar, und nur in ben Sanden ber Reichen "blahten nur biefe mit Dahn auf, und zogen fie von ber Ginfalt un] "Demuth ab, die ber Ewige zu ihrem Glud in ihr Berg gelegt bat, unt "und die er von ihnen fordert. Triumph! bald wird fich bas gefährlich "Gift bes Wiffens und Forfchens allen Stanben mittheilen! Babnwit "Bweifel, Unruhe und neue Bedürfniffe werden fich ausbreiten und ic "zweifle, ob mein ungeheures Reich fie alle faffen moge, Die fich burch biefe "reigende Gift hinrichten werben. Doch biefes mare nur ein fleiner Sies "mein Blick bringt tiefer in Die ferne Beit, Die fur une ber Umlauf be "Beigere 1) ift. Die Beit ift nah, wo die Gedanten und Meinungen fubne "Erneuerer und Beedler bes Alten, burch Fauft's Erfindung, um fich greife "werben, wie bie Beft. Cogenannte Reformatoren bes Simmels und be "Erbe werben auffteben, und ihre Lehren werben, burch bie Leichtigfeit De "Mittheilung, bis in die Gutte des Bettlers bringen. Sie werben mabne "Gutes zu ftiften, und ben Begenftand ihres Beile und ihrer hoffnung vo1 "falfden Bufate ju reinigen; aber wenn gelingt bem Menichen bas Gie: "und wie lange ift er beffen machtig? Die Gunbe ift ihnen nicht naber, al "boje Folgen und Digbrauch ihren edelften Bemuhungen. Das vielgelieb! "Volt bes Machtigen, bas er burch ein uns furchtbares Bunber, ber Bol "auf immer entreißen wollte, wird über Meinungen, Die feiner begreift, i "blutigen Rrieg gerfallen, und fich gerreißen wie bie milben Thiere be "Malbes. Greuel werden Europa verwuften, Die allen Bahnfinn übertreffer "ben die Meniden von ihrem Beginnen geraft haben. Meine hoffnunge "fcheinen euch zu fuhn, ich febe es an euern zweifelnden Bliden, fo bot "benn: Religionefrieg beißt diefe neue Wuth, wovon die Gefchichte be "Frevel und Raferegen ber Menfchen bisher noch fein Bepfpiel hat. 2) Ru "erft wird ber Fanatismus, ber wilde Sohn bes Saffes und bes Aber "glaubens, alle Bande ber Natur und ber Menfcheit ganglich auflofer "Dem Furchtbaren ju gefallen, wird ber Bater ben Cohn, ber Gohn be "Bater ermorben. Konige werden frohlodend ihre Sande in bas Blut ihre "Unterthanen tauchen, ben Schwarmern bas Schwert überliefern, ihre Brube "gu taufenden zu ermorben, weil fie andrer Meinung wie fle find. Dan

<sup>1)</sup> Seigere. Ausg. 1815. -

<sup>2)</sup> Die Ausg. 1815 fest hingu: Aus ber une furchtbaren Religion fogen if bie Unfinnigen. Ginmal hat er fcon gewüthet, und bort heulen bie in bem glube: ben Pfuhl, die ihn erwedten; aber

"wird fich bas Baffer ber Strome in Blut verwandeln, und bas Gefchreb der Ermordeten wird felbft die Solle erfcuttern. Wir werden Berbrecher mit Laftern besudelt, herunterfahren feben, wofür wir bie jeto weber "Nahmen noch Strafe haben. Schon feh ich fie den pabstlichen Stuhl anfallen, ber bas loctre Gebaube burch Lift und Betrug gufammenbalt, "nabrend er fich burch Lafter und Ueppigfeit felbft untergrabt. Die Stuten ber uns fürchterlichen Religon fturgen gufammen, und wenn ber Ewige dem finkenben Gebaube nicht durch neue Bunber ju Gulfe eilt, fo wird fie von ber Erde verschwinden, und wir werben nochmals in ben Tempeln als angebetete Gotter glangen. Do bleibt ber Geift bes Denfchen fteben, "menn er angefangen hat bas zu beleuchten, mas er als Beiligthum verehrt ,hat? Er tangt auf bem Grabe bes Thrannen, vor bem er noch gegittert, "erschlägt ganglich ben Altar, auf bem er geopfert bat, wenn er einmal unternimmt, dem Deg jum himmel auf feine Beife nachzuspaben. Ber "mag ihren 1) raftlofen Geift auf Jahrtaufende feffeln? Bermag ber, ber "fie geschaffen, nur einen fich fo zuzueignen, bag er nicht millionenmal "unferm Reiche naber als bem feinen fen? Alles migbraucht ber Menfch, "Ne Rraft feiner Seele und feines Leibes; Alles mas er fleht, bort, betaftet, "fühlt' und bentt, womit er fpielt und womit er fich ernfthaft beschäftigt. Richt zufrieden, bas zu gertrummern und zu verunftalten, mas er mit ben "banben faffen tann, ichwingt er fich auf ben Flügeln ber Ginbilbungefraft in ibm unbefannte Welten, und verunftaltet fle menigftens in ber Bor= "ftellung. Selbst die Frenheit, ihr bochftes Gut, wenn fle auch Strome "Blute bafur vergoffen, vertaufen fle fur Gold, Luft und Babn, wenn fle "diefelbe faum gefoftet haben. Des Guten unfähig, gittern fle por bem "Bofen, haufen Greuel auf Greuel ihm zu entflieben, und zerschlagen bann ihrer Sande Werk.

"Nach ben blutigen Kriegen werden sie vom Morden ermüdet, einen "Augenhlick raften, und der giftige haß wird sich nur in heimlichen Tücken zeigen. Einige werden diesen haß unter dem Schatten der Gerechtigkeit "jum Rächer des Glaubens machen, Scheiterhausen errichten, und die lebendig verbrennen, die nicht ihrer Meinung sind. Andere werden anfangen, die "werflärbaren Verhältnisse und dunklen Räthsel zu benagen, und die zur Kinsternis Gebohrnen werden verwegen um Licht kampfen. Ihre Ginsbildungskraft wird sich entstammen, und tausend neue Bedürsnisse erschaffen. "Bahrheit, Einfalt und Religion werden sie mit Küßen treten, um ein Buch "zu schreben, das einen Nahmen mache und Gold einbringe. 2) Das Bücher-

<sup>1)</sup> feinen, bes Menfchen. Er geht aber in die Dlehrheit uber.

<sup>2)</sup> Die Ausg. v. 1815 fchiebt noch ein: "Ja so weit wird dieses aufgeblasene "Geschlecht hierin den Bahnsinn treiben, daß fogar ihre Beiber — hört es, alle "ihr Krafte und Geister ber Golle! — daß sogar ihre Weiber Bucher schreiben

"fchreiben wird ein allgemeines Bandwert werben, woburch Genies un "Stumper Ruhm und Fortfommen fuchen, unbefummert, ob fie bie Rox "ihrer Mitburger verwirren, und bie Flammen an bas Berg ber Unfculbia Den himmel, Die Erbe, ben Furchtbaren felbft, Die verborges "Rrafte ber Natur, Die bunteln Urfachen ihrer Ericheinungen, Die Dach "Die bie Geftirne malgt, und die Rometen burch ben Raum fchleubert, Di "unfafliche Beit, alles Sichtbare und Unfichtbare werben fie betaften, meffer "und begreifen wollen, fur alles unfagliche, Worte und Bablen erfinden "Syfteme auf Spfteme haufen, bis fie Die Finfterniß auf Erben gezogen "haben, wodurch nur die Zweifel mie Irrwifche, die ben Manbrer in Sum "loden, bligen. Rur bann werben fie belle zu feben glauben, und ba er-"warte ich fie! Wenn fie die Religion meggeraumt haben, wie alten Schutt, "und gezwungen find, aus bem ftinkenben Ueberbleibfel ein neues ungeheures "Gemische von Menschenweisheit" und Aberglauben 1) jufammen ju giefen, "bann erwarte ich fie! Und bann machet weit die Thore ber Bolle, ba "bas Menfchengeschlecht einziehe! Der erfte Schritt ift gescheben, ber zwelte "ift nab. Noch eine fchreckliche Revolution auf bem Erbboben fteht bevor. "3d berühre fle nur mit fluchtiger Gile. Bald werden die Bewohner ber "alten Welt ausziehen, um neue, ihnen bieber unbefannte Eroftriche zu ent "beden. Dort werben fle Dillionen in religibfer Buth erwurgen, um fic "bes Golbes zu bemachtigen, bas biefe Unschuldigen nicht achten. Diefe "neuen Welten werben fie mit allen ihren Laftern erfullen, und Stoff gt "icheuflichern ber Alten gurucfführen. Co merben Bolter unfre Bente "werben, die bieber Unichuld und Unwiffenheit vor unfrer Rache geficher "bat. Jahrhunderte merben fie im Ramen bes Furchtbaren, ben Erbbober "mit Blute negen, und fo fleget die Bolle, burch die Bunftlinge bes himmel "über ben, ber une hierher geschleubert bat!

"Dies ift es, Ihr Machtigen, was ich Guch verfunden wollte, und nm "freut euch mit mir des festlichen herrlichen Tags, genießet im Boraus de "Siege, die ich euch verspreche, weil ich die Menschen kenne. 2) Es lebe Fauft!

Erfchreckliches Getofe, daß die Are der Erbe gitterte, die Gebeine de Todten in ben Grabern zusammen raffelten, erscholl: "Es lebe Fauft! Ei "lebe ber Vergifter ber Sohne des Staubs!"

<sup>&</sup>quot;werben. 3hr fennt bie eitlen Tochter Evas, und ich brauche euch nicht zu fagen "was biefes für verzerrte Ungehener aus ihnen maden muß. So wird nun dar "Budverschreiben ein allgemeines u. f. f." — 1) Ausz. 1815: "von Mystift unt "Poeteren." — 2) Ausz. 1815 fügt noch zu: "Göhnt bes Ewigen, ber so lächerlid "und widersinnig in dem Sohne des Stands das rohe Thier mit dem halbgot "zusammenspannte, daß nun ein Theil den andern zerreibt! höhnt seiner und ruf "mit mir im Sieges Gebrülle:

2. Beifpiel.

Aus: Fauft. 1) (S. 377.)

Faufte Enbe.

Thor, bu fagft, bu hatteft ben Menfchen tennen gelernt? Do? Bie bed wenn? Saft bu auch einmal feine Natur erwogen? burchforicht, und Agefondert, mas er zu feinem Wefen Frembes hinzugefest, baran verpfuscht nd berftimmt bat? Saft bu genau unterschieben, mas aus feinem Bergen mas aus feiner burch Runft verdorbenen Ginbildungefraft flieft? Saft u die Bedurfniffe und Lafter, die aus feiner Natur entspringen, mit benen riglichen, Die er ber Runft und feinem verdorbenen Willen allein verdankt? faft du ihm in feinem naturlichen Buftand beobachtet, mo jede feiner unverellten Neußerungen bas Beprage feiner innern Stimmung an fich tragt? )u haft die Daste der Gefellichaft für feine natürliche Bil= ung genommen, und nur ben Menfchen fennen gelernt, ben eine Lage, fein Stand, Reichthum, feine Dacht und feine Biffenschaften, ber Berberbniß gemeiht haben, ber feine tatur an eurem Goben, bem Dahn, gerfchlagen bat. Un die pfe, in die Pallafte haft du dich gedrängt, wo man der Menschen lacht, wem man fle migbraucht, wo man fle mit Fugen tritt, mabrent man bas epraft, was man ihnen geraubt bat. Die herricher ber Welt, Die Thrannen ut ihren henteretnechten, wolluftige Weiber, Pfaffen, Die eure Religion Bertzeug ber Unterbrudung nupen, die haft bu gefeben, und nicht ben er unter bem ichweren Joche feufzt, bes Lebens Laft gebulbig tragt, und b mit hoffnung ber Bufunft troftet. Stolz bift bu bie butte bes Urmen mb Bescheibnen vorüber gegangen, ber bie Namen eurer erfünftelten Lafter tht kennt, im Schweiß seines Angesichts fein Brod erwirbt, es mit Weib b Rindern treulich theilt, und fich in der letten Stunde bee Lebens freut, im mubsames Tagwerk geendet zu haben. Satteft bu da angeklopft, so urdest du freilich euer schaales Ideal von heroischer überfeiner Tugend, die R Tochter eurer Lafter und eures Stolzes ift, nicht gefunden haben; aber m Menschen in stiller Bescheidenheit, großmuthiger Entsagung, der unbemit mehr Kraft ber Seele und Tugend ausübt, als eure im blutigen Felde, d im trugvollen Kabinete, berühmte Belben. Dhne lettere, Fauft, ohne m Pfaffen und Philosophen, wurden sich bald die Thore der Golle zu-Niegen. Kannst du fagen, daß du den Menschen kennest, da du ihn nur bem Tummelplat der Lafter und beiner Lufte gesucht haft? Rennst du offelbft? Lag mich tiefer reißen, ich will mit Sturm in bie Gluth blafen,

<sup>1)</sup> Der Teufel Leviathan, welcher Fauft (wie Mephiftopheles bei Goethe) of Erben begleitet hat, fpricht am Enbe feines Lebens fo zu ihm.

32

bie bu in beinem Bufen gefammelt haft. Wenn ich taufend menschlid Bungen batte, und bich Sabre in Diesem Rreife gefeffelt bielte, fo konnte i bir boch nicht alle die Folgen beiner Thaten und Verwegenheiten entwickl Durch Jahrhunderte läuft bas Gewebe bes Unglud's beiner Sand, un fünftige Gefchlechter verfluchen einft ihr Dafebn, weil bu in mabnfinnige Stunden, beinen Rigel befriedigt; ober bich jum Richter ober Rach menfeblicher Sandlungen aufgeworfen haft. Sieh, Rubner, fo bebeuten wird euer Burten, das euch Blinden fo beschränft scheint! Wer von em fann fagen, die Beit vertilgt die Spur meines Dafenns? Beift bu, m Beit und Dafenn find und fagen wollen? Schwellt ber Tropfen, ber in Beltmeer fallt, nicht die Woge, um einen Tropfen? Und bu, ber nich weiß, was Unfang, Mittel und Ende find, haft mit verwegner Sand bi Rette bes Gefchicks gefagt und an ben Gliebern berfelben genagt, ob gleich die Ewigfeit geschmiedet hat! Run ziehe icht ben Borhang hinnes und fchleubre bas Gefpenft Bergweiflung in bein Gebirn.

(Er zeigt ihm nun, welch unendlicher Jammer aus ben einzelne Thaten feines Lebens hervorgegangen fei, läfft ihn dann noch feine am Galgen hangenden Sohn begraben, zerreißt ihn und schleube Fausts Seele in die Holle, wo er Babst Alexander findet.)

# 3. Rarl Christian (Ernst?) Graf von Benzel = Sternau. 1767—1849.

Rarl Chriftian (Ernft?) Graf von Bengel= Sternau (a bem berühmten Befchlecht, welches bem trefflichen Churfurften Gumer Joseph von Maing feinen Staatstangler Anfelm Frang Freiherrn von Beng Sternau gab) wurde am 9. April 1767 ju Maing geboren. Rach vollenbet Studien murbe er 1791 furfürftlich-mainzischer Regierungerath in Erfa und 1803 Web. Staaterath. 3m Jahr 1806 trat er als Director Minifteriums bes Innern in babifdje Dienfte, murbe bann durerzkanglerifd Staaterath in Regensburg und 1812 Staates und Finangminifter im Gro berzogthum Frankfurth. Dach Auflosung biefes Staats lebte er theils ber Schweig, theile auf feinem Gute Emrichehofen bei Afchaffenburg. Sein , Grunbfagen nach fich immer bem Proteftantismus zuneigenb, trat er feinem 1832 verftorbenen Bruder Chriftian am 19. Auguft 1827 Frankfurth am Main zur evangelischen Rirche über und legte feine fichten über Diefen Uebertritt in einem Schreiben vom 24. Juni 18 an den Confiftorialrath und Stadtpfarrer Dr. Rirchner und Sta pfarrer Dr. Friedrich ju Frankfurth am Main (Sophronizon 1829.

11. Heft. 3.) nieder, mit welchem Letteren er auch eine viel gelesene Beitschrift "der Protestant" herausgab. In neuerer Zeit zeichnete er sich fooch als Abgeordneter zur bairischen Deputirtenkammer 1825 und 1828 aus durch seine auf reiche Ersahrungen gegründete Baterlandsliebe und Freimuthigkeit, bekundete seine Theilnahme an landständischen Berhandlungen burch seine Zeitschrift "der Berkalfungsfreund" und vornehmlich durch sein ausgezeichnetes Werk über die wichtigsten baierischen Nationalverhandslungen "Baiernbriese. 4 Bde. Stuttg. 1831." wie er sich noch bis zur letzten Lebenszeit als Theilnehmer an patriotischen Bereinen Uchtung erwarb. — Er starb auf seinem Gute Mariahalden am Züricher See nach vollendetem 82sten Jahre am 15. August 1849.

Er hat sich vielfach als reichbegabter humoristischer und satirischer Schriftsteller, als tiefer, wißiger und origineller Denker, reich an Bilbung, Welt- und Menschenkenntniss ausgezeichnet. Seine Bilber sind oft zu üppig, seine Sprache, worin er nohl Jean Paul ähnlich wird, oft gesucht. — Am meisten, nachdem er schon früher durch seine "Novellen sur das Gerz" Ausschen erregt, machte er sich durch sein originelles, oft an Menschenseinblichteit gränzendes Werk: "das goldne Kalb. Eine Biographie" als aussezeichneten Schriststeller bekannt. Auch lieserte er eine Anzahl dramatischer Erzeugnisse, worin freilich auch die Satire ein großes Uebergewicht zeigt. — Am eigenthümlichsten erscheinen seine geistreichen Sprüchwortspiele: "das Hoftheater von Barataria."

Seine Werte find: Movellen für bas Berg. 2 Bbe. Samburg. 1795-96. - Das goldne Ralb, eine Biographie. 4 Bde. Gotha. 1802 -4. 2. Aufl. 1804. - Lebensgeifter aus bem Rlarfelbichen Archiv. 4 Bbe. Gotha. 1804. - Gefpräche im Labyrinth. 3 Bbe. Gotha. 1805. - Proteus. Regensb. 1806. - Titania, ober bas Reich ber Mahrchen aus bem Rlarenbachifchen Archive. Regenst. 1807. - Dorpheus ober bas Reich ber Traume. Regensb. 1808. — Phygmaenbriefe, ein fatirifcher Roman. 2 Bbe. Gotha. 1808. — Der fteinerne Gaft. 4 Bbe. Gotha. 1808. - Das Softheater von Barataria oder Sprichwortspiele. 4 Bbe. 8. (worin 25 Stude fich finden.) Lpg. 1828. - Der alte Abam, eine neue Familiengeschichte. 4 Bbe. Gotha. 1819. - Jafon, eine Beitschrift. Jahrg. 1808-11. Gotha. - Marchen am Ramine. 2 Ih. N. A. Samb. 1806. - Bublicola ober gesammelte Blatter guter Absicht. - Der Cib. Trauerip, in 5 Acten nach Beter Corneille, Gotha, 1811. - Bemmen. Zaschenbuch für Schillers Freunde. Rarler. 1800. - Ramillo Altiera ober bas. Berhangnif, Gine Gefch. Erfurt. 1795. - Dein ift Die Belt. Luftsp. in 5 Aufz. Hanau. 1831. — Weiß und Schwarz. Luftsp. in 5 Acten. Burich. 1826. - Die jungften Feigenblatter. Schauft. in 5 Act. Burich. 1840. - Der Beift von Canoffa. Schaufp. in 5 Act. Burich, 1839. — Grillenfang auf 1840. Burich. 1840. — Much überfeste er: Pericles. Ueber ben Einflug ber ichonen Kunfte auf bas öffentl. Wohl aus ber franz. Urschrift bes Großherz. v. Frankf. Rom. 1806. — Die Zeitschrift; ber Protestant gab er mit Dr. Friedrich heraus.

#### 1. Beifpiel.

#### Das golbne Ralb.

(Aus: bas golbne Ralb. Gine Biographie. 1 Bb. S. 56.)

Das goldne Ralb ber Menfchen? mas es ift, willft bu wiffen? Sore Alfred und vergig nie -- ber Eigennus ift's.

Der Eigennut! (sagte ber Oheim noch einmal mit furchtbarem Rachbrud und preste bennah frampshaft Alfreds Hand in der seinigen) — diese Hyber des Lebens, dieser Teufel, den die Menschen in ihrer Herzkammer behers bergen. Sie fürchten den Teufel, und nehmen ihn beh sich auf, wie sie den Straßenrauber fürchten, und mit dem zierlich verkappten Beutelschneiber Wohnung und Bett theilen. Ach, Alfred! ein Mensch wird der Satan des andern: der klügste scheint ein Engel des Lichts. Da sitzen sie, die Egoisten, in allen Winkeln der menschlichen Gesellschaft, und lauern gleich Spinnen auf Fliegen; da niften sie, selbstsüchtig und feindselig, lauschend und aus saugend in der Mitte des berechneten Gewebes, und schweben in dem Genusse der ertappten Beute.

Der himmel schuf sie bahin auf diese Erde zur Berebelung, zum Glade. Der hang zur Gludseligkeit zieht sie fort nach dem gelobten Lande, wie die Veuersäule einst die hebraer: Ihre Rultur suchen sie, wie diese in der Buste nach dem verheißnen Eden suchten; aber der Weg ist weit, ist mubssam, sie gießen sich ihr goldnes Kalb, tanzen lustig darum her, und vergeffen der Berheißung. Lasse du Moses mit seinen Gesetztafeln kommen: lass' ihn sie auf ihren Köpfen zerschlagen, — sie tanzen doch fort.

### 2. Beispiel.

# Sofrath Maldus. (baf. S. 165.)

Hofrath Malchus, beiber Rechten Doftor, und kaiferlicher Hofpfalgraf, eines privilegirten Resselssiers Sohn, aboptirter Goldsohn der Themis, erst Notariatshandlanger, dann selbst Werkmeister, dann Schreiber des Sekretairs, endlich selbst Sekretair des Ministers, zulezt Hofrath und Vertrauter des Ministerial Nachfolgers, dem er seinen Wohlthäter sturzen half, war ein kleiner, untersezter, blinzelnder Mann, mit grauen Kazenaugen, gebogener Schelmennase und freundlichen Mienen. Er hielt dafür, man musse recht

I Artiges ins Gesicht legen: weil benn boch dieses nichts ausbrücklich verzeche, aber anziehe ohne zu kompromittiren, und dem klugen Geschäftsmanne mgefähr dieselben Dienste leiste, wie der Sirene die Stimme. Er wußte gut, wie manche hübsche Weiber es wissen, has viele Menschen die Dupe rer Augen sind, die ihnen die blaue Rase den Verstand wieder zurecht zt. Er hatte eben so viel Geschmeidiskeit im Rücken als im Gesichte: lücken konnte er sich, als wäre er im Orient gebohren, wo die Stlaven ie Stirn auf den Boden schlagen, um sich zu erinnern, daß sie noch Köpfe aben, und den Sultan, daß er sie ihnen abschlagen lassen kann. Er kroch sie ein Schooshund, und man wollte sogar wissen, er habe sich von der Kaitresse des vorigen Kürsten mit Küßen treten lassen, um ihr einen kleinen haß und sich zum Hofrath zu machen. Was man aber mit Gewisheit ehaupten konnte, war der glorreiche Umstand, daß er mehr als hundertmal em Minister in das Schlaszimmer der verstordnen Frau Hofrathinn vorseleuchtet hatte.

Seine erfte Leibenschaft mar Gelb, Diefer Talismann bes Guten und Bifen, - die zwehte - Gewalt, die britte Mißbrauch. Eine mahre Freude wurde es ihm, rebliche Menschen zu verfolgen, zu qualen, zu vernichten. Soon der bloge Bennahme: gut, brav, rechtschaffen, brachte ihn auf, wie Die rothe Farbe ben Truthabn, ober bas Feuer ben Lowen. Das verbammte brliche Gefindel, murmelte er zwischen ben gabnen, Die fnirschend burch bie Mmen Lippen hervorstetschten: konnt ich es nur mit einmal in Pech steben! Diefe Anspielung auf bas. Bech beweift, wie nah er bem Teufel angehörte, ber fich bekanntlich mit bem Zweige ber Induftrie ftark abgiebt. Diefe ibm, wie feinem Berrn Better Satan, fo verhafte Rlaffe von Menfchen fab er als ein gefährliches Unkraut an, welches man mit Stumpf und Stiel ver-Mgen muffe. Wenn er auf teine Pflicht hielt, fo galt ihm boch bie über det; boch nur ale Art von Bflicht. Denn Menfchen feines Beichens erkmen diese nur so, nie eigentlich an : weil ihr Hauptgrundsat forbert, sich Mes zu erlauben. Die Auswahl ber Mittel ift die Pantomime von Berg mb Robf.

Anfangs felbst zu unbedeutehd, um allein zu wirken, schloß er sich immer iftig an mächtigere Schurfen an. Die Sympathie der Nichtswürdigkeit ihren eignen Zauber und Kitt. Er diente ihnen, verkaufte sich, spionirte, suchte, schlich sich vergistend ins Bertrauen ein, und verrieth die Früchte ist gewonnenen Bertrauens. Sein Lieblingsgeschäft war und blieb, mit Besellen und helfershelfern auszuziehn, um gleich seinem biblischen Namensteter, erhabene Menschen zu fangen, und sie verderbend ihren Feinden zu berliefern. Trostlose Eltern, jammernde Gattinnen, weinende Kinder, zersümmerter Friede, gemordete Ruhe, erwürgtes Glück, waren seine liebste ofalmusik, und köftlichste Leckerbissen. Wie Abramelech stand er dann auf m rauchenden Schauplat, sog den Dampf der Bernichtung ein, schlug an

bie eherne Bruft und gringte: bas ift mein Werk. Nur einen, einen ei redlichen Mann hatte er auf's Schaffot bringen mogen. In ben f um ihr Brod brachte er viele: und wenn er die Reihe übergablte, fo bie Schabenfreube ber Golle auf feiner gefurchten Sirne.

Einft leuchtete ihm ein fatanischer Strahl ber Erfullung feines I Bunfches. Der Minifter - ach die Minifter follten Die Geburtsbelfe allgemeinen Bohle fein: aber leiber bruden fie, gleich manchen Sebat bem armen Reugebohrnen zuweilen ben Ropf ein, ober wenigstens pla Der Minifter tonnte einen bortrefflichen, allgemein gefchazten Staats burchaus nicht mehr leiben. Sofrath Malchus erhielt ben Auftrag, i liefern. Er brachte ihn burch feine Rante an ben Rand bes Abgri fcon war ibm ber Prozeg gemacht, eheftens follte bem unfchulbigen brecher bas Urtheil gesprochen werben : ba entzogen ihn feine Freund Rerter und ber naben Befahr. Muthend fegte Dalchus mit feinen ba bem Muchtigen nach, erreichte, ergriff ibn. Gin feuriger junger Mani und ftugte bem Boewicht gur vollfommnen Gleichheit mit bem bebri Better bas Dhr. - Sted' bein Schwerd in Die Scheibe, fagte ber gei Tugenbhafte bem Jungling und gab fich gefangen. Der Sollenrath nach Rache: fle mar ber Bollenbung nab. Aber bie Sache machte Mul Die Reinde bes Minifters benutten fie; ber Furft bielt Rachfrage; bas . bes Bunbes gegen ben bieberigen Beichuter bes hofrathe Maldine ga' ju verftebn, er fei verloren, wenn er nicht ibm Treue gelobe. Er gi ber Minifter fiel burch ben Berratber, ber fich rettete. Der Furft ma erbittlich; Bipern muß man gertreten, fagte er. Aber er nabm fie in Bufen auf: benn, inbeg ber gefturzte auf bie Feftung gebracht r manberte Malchus mit beffen Nachfolger ins fürftliche Rabinet ein, um von ber Glorie ber Reblichkeit, und mit neuer Dacht, Bofes qu thu Heibet. 26! marum fallen nicht jedem Schurfen, ber einen Bieber ju Grunde richtet, bie Augen aus bem Ropfe, wie bem Rachrichte beiligen Albano!

Das mar mein Bormunt.

. .

# 3. Beidell. Prinz Magnus. (Si. I. S. 306.)

Bring Wagnus fam nach langer Abweienbeit an ben hof zurud, er immer gern verließ, nie gern betrat; benn auch ibm waren zu viel und Obiere in ber Sozietälsarde. Magnus war einer ber ebelften Menfd aus ber fleinen Zahl einer, die keinen Bernahmen branchen, weil sie ft nicht ber Alient feines Standes, nicht ber Konganger feiner dufern Gertlicht. Wieben verhalten fich zur Water, wer Goldblich zu Goldbur ber Matur, er war eins sonn Merkeltenftalt. M

h bes königlichen Beiftes, und nannte ihn mit frober Ahnung Pring: fleine Wort, die Möglichkeit alles Guten ausbrudte, bas er einft purbe. Gines rauben Batere fanfter Cobn, trug er am fühlbarften . welche bon bem ftrengen Berrichergeift-ausgieng; aber er ehrte ben ihmen nicht nur, sondern die Empfindung der Natur, und verschloß ranttes Gefühl in ben verschwiegenen Bufen, um es fünftigen Freunzubemahren. Es mar ber treuefte Unterthan, menn gleich ber Bliter Gewalt mehr als einmal bart neben ibm einschlug, und einmal feine liebsten Stuten gerschmetterte. Warm und innig bing er am nde, tief fühlend, daß feine Sauptschmach barin bestebe, ein Reich en und kein Land zu febn. Und wenn es einft zum poetischen, bann litischen und modischen Son geborte, von teutschen Mannern zu fingen, iben, zu fprechen - aber ber Ton, auch ber fogenannte gute, ift oft rer Schall, - fo war er wirklich teutscher Mann. Er liebte bie jeit, und er ertrug die Menschen - die Beisheit, und hielt die i für ihre Mittel, nicht für ihre Bachterinnen - Die Auftlarung, n Brand in ihr fo wenig, wie im Beigen. Er mar Schriftfteller, ie Schwächen ber Gelehrten, - und Fürft mit allen liebenswürdigen en des Brivatmanns. Er war mein Freund, aber ich nie fein dler: bies Bild fommt aus meinem Bergen.

# Johann Jatob Bilbelm Beinfe. 1749-1803.

phann Jafob Wilhelm Geinse war am 15. Febr. 1749 (ober ) zu Langewiesen am Thuringer Walbe unweit Imenau geboren, 2 Bater Bürgermeister, Stadtschreiber, Organist und Landschaftseter in einer Verson war. Bon früh an scheint er musstalische Angehabt, auch scheint auf seine musstalischen Kenntnisse seine mütterscheim Jahn, früher Staabstrompeter in Holland, gewürft zu haben. Hymnasium in Schleusingen ("wo weder Wissenschaft, Künste, Weissech Religion, sondern weiter nichts als — Theologie gelehrt wurde") "sagt er" im vierzehnten Jahre entlausen und habe dadurch erlangt, n ein Candidat Schreyer im nahen Stadtsleden Gehren die Anfangs-

Der Allgemeine Anzeiger nimmt 1746 an. Seinfe felbst fagt 1774, er 4 Jahre gelebt, mas auf 1749 führt; er fagt aber auch 1770; er lebe feit en, benn im 17. Jahre fei er in ber Liebe unterrichtet worden; bann führten 18 im Wiberspruch gegen jene Ausfage auf 1746 jurud.

grunde ber lateinischen Sprache gelehrt habe. Bieles muß also wohl burdi Selbftunterricht von ihm ergangt worden fein. Nachher finden wir ihn in Jena, welche Beit er Die bitterfte Beriobe feines Lebens nennt. - Bon Jena tam er nach Erfurt, wo er Wieland fennen lernte und fich mit einem" Befte "Sinngedichte und Dialoge" bei ihm einführte. Wieland empfahl ben armen Stubenten Bleims Unterflugung, welcher fich feiner hulfreich annahm. Er trat hierauf in eine munberliche Berbindung mit einem preußischen Baubtmann ein, ber General=Reife=Inivector bei ber banifchen Bablenlotterie geworben mar, nachdem er vergeblich mit feinem Freunde, einem Grafen Schmettau in Die Dienfte ber Republit Benedig hatte treten wollen. Beinfe blieb bis Juli 1772 in Diefem Berhaltnife, bereifte babei bie Rheingegenden und lernte Cophie de la Roche fennen. Wieland und Jacobi wollten ihn nun, um feinen Bunfch zu erfullen Italien zu feben, gum Abbe bes papftlichen Runtius in Coln machen, wogu er fatholifch werben follte, Beinfe aber wollte, fo arm er mar, bod feine Freiheit fich nicht rauben laffen. Er manberte ju feiner Seimath jurud, fand aber bas Baterhaus in Afche und theilte Mangel und Rummer ber Seinigen einen Monat lang, verlor aber fo wenig ben froben Duth, bag er Bleime lettes Gefchent unter bie Abgebrannten theilte, bes Abends ibnen im Moofe figend Geschichten ergblite und fle ihre Beigen und Floten holen ließ, fich die Brillen und ben Sunger ju verfpielen.

Run rief ihn Gleim im September 1772 nach Halberstadt, wo ein sansteres Leben für ihn begann. Georg Jacobi und Klamer Schmidt, welchen Heins Geinse stille den Namen Rost führen sollte, einige Monate in Duedlinburg zubrachte, entspann sich auch ein Brieswechsel. Hier las er mit Entzücken den Metastasto, ließ 1773 die "Begebenheiten des Ensolp aus dem Sathrikon des Betronius übersetzt und das leichtsertige Gedicht "die Kirschen" nach Dorat's "cerises" so wie "Laibion oder die eleusinischen Gesheimnisse" welchen. — Wegen der Kirschen und des Betron griff ihn Wieland an, welcher doch sein Meister in sinnlichen Schilderungen gewesen war, wogegen er sich mehrreuig und beichtend als empfindlich vertheidigt, und Wieland, dem er seine Romane, seine komische Erzählungen und seinen Amadis entgegen halten konnte, nunste wohl Vieles verzeihen.

Im Anfange bes Jahres 1774 führte Jacobi Heinsen nach Duffelborf, wo er für Jacobi's Zeitschrift Iris arbeiten sollte. Gleim war über biese Entführung "seines Feuergenins" sehr betrübt und fühlte auch, daß bieser zu Jacobi nicht paffe, was heinse selbst bald fühlen muste. In Braunschweig sah er Lessing vorübergehend, in Duffelborf, wo sich ihm ein neues Leben ansing und vor allen die Gemählbegallerie auf ihn großen Einstluß übte, traf er mit Gothe zusammen, welcher in ihm seinen Mann fand und die Laidion "als schönes Ungeheuer" bewunderte. — Seche

Jahre lang blieb er in Duffelborf und wuchs an Kraft und Selbständigkeit. Sein schönstes Werk dieser Zeit sind: "vie Gemähldebriefe aus der dorthen Gallerie." — Roch immer fand sich für ihn keine Anstellung und keine Aussticht, seine Sehnsucht nach Italien zu befriedigen. — Im Frühsommer 1780 machte er sich wirklich zu Fuß nach Italien auf, wozu ihn vornehmlich Friz Jacobi die Hussemittel gab, wie verschieden auch seine Neigung und Richtung von der Heinse'ns war.

Beinfe geht nun über Benf nach ber Brovence, von Marfeille gur See nach Genua und von bier über Parma nach Benedig, wo er langere Beit bleibt und Taffo und Ariofto in Brofa überfest. Bon Benedig geht er über Floreng nach Rom und bleibt bier, einen Ausflug nach Reapel eingerechnet, bom Spatfommer 1781 zwei volle Jahre. Sier find Maler Muller und Alinger feine Freunde. Sein glubenber Bunfch Sicilien, Griechenland und Rleinasten zu seben wird bem Unvermögenben nicht erfüllt. Schwaren bergens trennt er fich von Italien und erscheint Anfange 1784 wieber in Aber auch jest icheitern alle Blane gur Berforgung bis mit bem Erscheinen Ardinghello's, Ende 1787, fich auch ein paffendes Amt als Lector bes Rurfürsten von Mainz findet; fpater wird er Hofrath und Bibliothefar. Ruhig lebt er nun in Maing, mehr unter Buchern als Renfchen. 3m Juni 1794 beginnt er mitten im Rriegogetummel feine "hildgard" worin er die Dufit verherrlicht und große Renntniffe in berfelben fund giebt und fluchtet bie Bibliothet nach Afchaffenburg. Spater wiffen wir nichts von ihm als das Erfcheinen feines Buchs: "Anaftafia und bas Schachfpiel" 1803. In bemfelben Jahre ftirbt er felbft am 22. Juni menige Monben nach bem' Tobe feines treuen Gleims und

Heinse ist ein kunftlerischer Genius, selbständig auch den Höchsten wie Binkelmann gegenüber, eine kuhne, kräftige, sinnliche Natur wie sein Ardinstello, voll Sturm und Drang. Ueberall wendet er sich an die Sinnenwelt, nicht an das plump Materielle, aber seine zarten und glühenden Schilderungen tonnen um so verderblicher wirken, wie die Ansichten seiner Viordimona im Ardinghello denen des neuen Deutschlands auf ein Haar ähnlich sind.

Seine Werke sind herausgegeben von heinrich Laube: Wilh. heinse sammtliche Schriften. 10 Bbe. 8. Leipz. 1838. Inhalt: 1—2. Bb. Arbing=hello und die glückseligen Inseln. 2 Bbe. (Bb. 1. enthält Leben und Charafteristif heinse's von Laube). — 3—4. Bb. hildegard von hohen=thal. 2 Th. — 5 Bb. Lai bion ober die Cleusinischen Geheimnisse. — 6—7. Bb. Anastasia und das Schachspiel. 2 Th. — 8—9. Bb. Briefe. 2 Th. — 10 Bb. Gedichte und vermischte Schriften. (Enthält Sinngedichte, die Rieschen, die Schäferstunde. — Leben des Lorquato Tasso. Armida oder (prosaischer) Auszug aus dem befreiten Jerusalem.

- Sappho. - Briefe ber Theano an junge Frauen Aus bem Griech. - Erziehung ber Töchter. - Frauenzimmerbibliothek. - Gefchichte bes Ralenbers. - Schluswort bes Herausgebers.)

### 1. Beifpiel.

Johannes in ber Bufte. (Brief. Bb. 8. G. 189.)

Bon Raphael.

Moch bas erfte Deifterftud ber Runft auf ber biefigen Gallerie.

Die Stellung ift schwer zu beschreiben, ba es fogar Maler giebt, bie fie im wirklichen Gemalbe nicht faffen, ob fle gleich beutlich in bie Augen fallt, und beim erften Blid fcon ben größten Meifter in ber Runft verrath.

Eine Anhohe von einem in die hohe steigenden Felien, unter Mood und Kraut, und daran herum verzogenem Epheu, linker Seite des Gemaldes, woraus eine Quelle kömmt, die aus einem fleinen Damm in einigen Sprüngen in dammerndem Licht herunter fällt, sich da ein wenig wirbelt, und vereinigt im grünen Ufer weiter hinabrinnt, und, unten, wo das Gemalde aufhört, fortrieselt.

Daran bat fich Johannes, in Lebensgroße, ganglich ohne Bemand (aufer, bag er eine Tigerbaut, Die ibm eigen fein muß bei ben Dalern, unter fich gebreitet; wovon ibm ein schmaler Streif über bas Gelenk an ber rechten Bufte fallt, und bie Schaam jo eben bebect) mit bem Bug bes ge-Arecten rechten Beine auf eine fefte fichre Stelle tretenb, an und hinter . boben Banmen von ber Rudenseite rechter hant, über fie mit bem Oberleib etwas idrag, hinaufgeboben; und feine Schwere ruht auf ber erften Balfte bes linten bineinfigenten Schenfele -- und ein wenig auf bem Ballen ber linken, aufgeftüsten Bant, (worin er ein rundes Bolg, mit einem Spalt rorn, balt, indem ein anderes fleines quer burch im Rreuze liegt,) moburch Die Schulter oben etwas erbobet wird, und noch ein wenig auf bem Buge bet gestreckten rechten Beine, Die biefelbe im Gleichgewichte halten. Der rechte Arm, (in beffen Dant er eine runte bolgerne Chaale jum Baffericopfen an ben Arlien balt und bie am Anddel über bem Andchel ber wie aufgestemmten Linten gebalten ift.) bingt mit feiner Schulter, und ber Bruft ron baber fanft nach bem linken Borberidenkel binüber, mo ber Mittelpunct ber Schwere int Beffen Bein nach bem rechten nich menbet, und unter berieb Anie felbenat ben finn ftemmet an beffen Beben Bieberichein vom Mondidu lendret.)

Sein Korf mit fraufen lechtbraunen Locken bebeckt, wovon einige in ben rechten Ibeil ber Seien und über bas linke Obr berüber gehn; fieht aufrecht gegen ben linker Land bin ernas idrägen Oberleib, vorwärts nach ber rechten hinunter dem rinnenden Klaffer nachiebend.

Bergeben Sie mir die Einschiebsel, viele Unterscheidungszeichen, Berbindungswörter und Beziehungssplben; es ift mir nicht möglich, mit andern Borten Anschaun und Sinnlichkeit in Beschreibung bieser herrlichen Stellung bervorzubringen.

Da fagen nun einige, bie bas Beichnen beffer verfteben wollen, als Raphael in feiner besten Beit und in einem feiner besten Stude, wo er fich bas richtigfte Daag von ichoner Ratur und ben Antifen ichon gur augenblicichfertigen Fingergefühl gemacht hatte, "man muffe fich wahrhaftig in Bergudung befinden, wenn man biefen St. Johannes wie eine fuperbe atabemifche Figur betrachtete; aber boch mare ju munichen, bag er eine anbre rechte Schulter, und einen anbern linken Schenkel hatte." Alle ob man über bie bloge Figur eines hinkenben ober Bermachsenen fich in Bergudung befinden, und bas eine prachtige afabemische Sigur nennen tonne! bie Leute wollen reben und gern als Meifter und Renner fritiffren, und wiffen nicht mas, und glauben, verftanbiger als Gott gemefen fein zu mollen, wenn fle ben Mond nicht voll feben, ohne bie Schonheit feiner Borner gu empfinden. Wenn fle fich felbft nur in bie Stellung an irgend einen Berg berfegen wollten, wie Johannes ba ift, fo wurden fie finden, dag ber Schein ihres linken Schenkels eben nicht langer, und ihre rechte Schulter eben fo gefunten fein wurde; die im Original fo reizend zur Rube ber gangen Stellung harmonirt. Dan nuff nichts von ber Berfvective miffen, wenn man bier tabeln will, wo ichon ein Billarbsauge bas rechte Maaf erblickt; beffen vollige Richtigkeit aus bem Sehpunct, ber hier leicht zu finden ift, erwiesen werben konnte, wenn bie Unklage wegen eines Schulerschnigers gegen ben größten Beichner zu feiner beften Beit nicht ichon im Bortrage ju ungereimt mare; und nicht zu augenscheinlich ware für jeden, der nur fo viel herz hat, um getäuscht zu werben, und weiß mas es ift; daß es ein hobes Meifterftud perspectivischer Zeichnung fel. Doch genug bavon!

Die ganze Scene ist in einem Lichte, wie es einige Stunden vor Sonnenuntergang ist; in dem feligsten, bas auf die Erde kömmt — in einem Tone von Luft und himmel, gleichsam wie der des schönsten Jomellisschen Liedes:

Se mai senti spirarti su'l volto Lieve fiato, che lento s'aggiri.

Stille, innrer Friede, Ruhe, vor welcher nachher ber Tieffinn bes erften ber Menschen, auf welchen gleich ber Sohn bes herrn folgte, von der Stirn über die scharfe Nase und Oberlippe herabstammt; ber sich nun von ber aus dem Felsen quellenden und unten hinfließenden Blut willig fuhlen, und sich die Gegenwart von ihrem Lauf ergreifen läßt.

<sup>1)</sup> Wenn je bu fühleft bir auf's Antlit wehn Gin leichtes Luftden, welches matt vergebt,

Erscheinung eines himmlischen Geistes, beffen heimath nicht auf bieser Erbe ift, so eben nur sichtbar in höchster Schönheit. Ein reizender Jungling, ben, bei aller Huld, ein Schein edler Wildheit vor dem Getummel der Menschen umschwebt, und der nun ablaffen will von Betrachtung, wie die sich neigende Sonne, und noch ganz lebendig in heißen Gefühlen, die in den leichten Lüsten wieder in sich gehn. Wahrhaftiger Johannes, und kein anderer Sterblicher.

Wie alle die bebeutenden Theile im Lichte stehen, und die andern im Schatten, der an der rechten Seite, von den Bäumen her, beinahe ins Dunkle sich verliert; und nun von dem Ganzen so nach und nach unaufhörlich, wie vom Quell, erquickendes Wohlthun einem ins herz übersließt, ist unaussäglich. O wie oft, heiliges Bild, haft Du mich, aun stillen Abend, einsam unter Deinem Einsluß sitzend, alles in der Welt vergessen gemacht! In Dir, und durch Dich bin ich in Tiefen versunken; und bin von ihnen verschlungen worden, wie ein Nichts; und bin mit Schrecken und Furcht in Thränen wieder daraus erwacht; und ich habe in Dir, und durch dich wieder Ruhe der Seele gefunden.

Stündest Du in einer alten Ravelle, im Gesträuch vom grunen Thal hinauf, am Fuß eines waldichten einsamen Gebirgs; bann wurdest Du recht bie Ballfahrt ber Beisen sein.

Sinter ben Baumen rechter Sand bin fleht eine Einsiebelei in alter Saulenordnung nach ben Felsen zu, zwischen einzelnen Baumen, im erften ichonen Gefühl ber Natur erbaut; und jenfeits dieser in ber Mitte, kaum sichtbare Gebaube, und hinter biesen ein hoher Berg.

# 2. Beifpiel.

# Rubene. (Briefe. Ih. 8. G. 216.)

Es war einmal ein Mann, welcher unter ben gludlichsten Einfluffen von Sonne und Mond und Wind und Wetter, aus dem Chaos ins Dasein bes Bundervollen und Unbegreislichen den Sprung gethan; und als er in reiner und frischer Kraft da war, hegte und pflegte ihn Mutter Nacht als ein liebes autes Weib.

Und er war geboren und muche auf.

Ueberall herum wurd' es nun nach und nach seinen Sinnen Tag, und er hing sich an jedes gute Ding, einem nach dem andern, mit so viel Lieb' und Warme, als ob sie Braut und Brautigam waren. So gewann er benn alles, was ihn rings umgab, und machte es sich sein eigen, und wurde Knab und Jüngling und' an Natur immer reicher.

Er hatte zu viel, um alles zu behalten, und mußte mittheilen; mittheilen feinen Madchen und Freunden, und beren Madchen und Freunden, und ben unschuldig Berungluckten, welche wenig von Gottes Gutern erhalten.

Auf mas Art und Beife?

Nicht mit Worten. Ach! Diefe fchienen ibm fo lebiglich von ber Ober= fläche abgegriffen und abgebort, fo blos zum Sandel und Mandel erdichtet und eingerichtet, fo allgemein, fo verbraucht, fo verftumpert, und ichon fo bon alten Beiten ber, bag bie meiften fle auswendig gelernt, als ein tobtes Rapital, und felten einer mehr weiß, woher er fie hat. Er fublte babei feine berrlichften Fruchte, fo oft als leere Gulfen in ben Dund genommen, und fo bas hundertfte fur bas taufenbfte, daß ihm alle Luft zu diefem Mittel verging, und er ein anderes mablte, welchem mehr Freude beschieben, und zwar bas natürlichfte, nach ber zu beschrankten Bilbhauerei, ber erften und ebelften unter allen Runften; jebes Ding burch eine gauberische Saufchung so eigen wie möglich wiederzugeben, als es ihm geworben. Er lernte bie Sprache von Tag und Nacht, Rolorit und Licht und Schatten; Die Linien bes Lebens fanni' er ichon und bann Ferne und Ibeal. Und brauchte bagu Schulmeifter, Die in beren Grammatif ziemlich bewandert waren, und verfuchte fich an hunden und Ragen und Madchen und Buben und Bogeln und Baumen zu allerlei Stunden.

Nachdem ihm bies gelungen, so ging er auf die hohe Schule Italien, und las und studierte da die Meisterstücke der Griechen vor zweitausend Jahren, zu Benedig, Florenz und Rom, dem Königinmutterchen der Welt, und schrieb sich fich die schönsten davon ab, und sang die Oden von Buonarotti, und die Bolkslieder von Caravaggio, und studierte wieder die Werke des Tizian und seiner Borfahren ihre, und hörte dann die andern trefflichen Komödien und Tragodien und Schäferspiele und Opern der großen welschen Meister aufsschen und ergötzte sich an ihren Heldengedichten.

So trieb er da Wirthschaft sieben Jahre lang, machte mahrend ber Zeit Befannt- und Freundschaft mit verschiedenen Bornehmen, gab felbst Stunden und las Collegia, und dichtete unterweilen für sich ein Lieb voll Saft und Kraft, und reifte bann mit einem ganzen Beutel voll Geld und vielen Kostbarkeiten oben drein nach Hause.

Als er da wieder warm geworden, und ausgeruht und ausgeschlafen und wieder herumspaziert, und wieder unter seinen trauten Angehörigen war, in ihren Rammern und Rlöstern, und auf ihren Angern und Wiesen und Weisen und Wiesen, und in ihren Marställen, und zwischen seinen Hald und Sain und Flur, an Bach und See, so lieb und gut und allem so treu; und mit so vielen Gaben des Glücks und Geistes ausgerüftet, so konnt es nicht sehlen, daß er bald gänzlich der Liebling seines Bolks wurde. Er redete nur die unmittelbare Sprache seiner Natur so meisterlich und mit dem Verständniß, womit Homer und Aristophan die shrige sprachen, und sein Ruhm ging aus in alle Lande.

Und biefer Mann hieß Rubens.

# 3. Beifpiel.

-: ::

. : .

į.

Rubens mit feiner erften Frau in Lebensgröße, in einem Garten. (baf. &. 248.)

Er ift einer ber wahrhaftig ichonften Manner, die man feben kann. Sist, wie gelehnt, im Jugenbstolze ber ersten Mannheit, an einem schattensreichen Belander von blubendem Geisblatt auf einer Bank, hat die linke Band mit dem Daumen am Bugel feines gestäten mit Brillanten besetzten Degens, und die Rechte auf dem linken übergeschlagenen dicken Beine liegen, auf welche sein durch ihn durch und durch frohes freundliches und sittsames, neben und unter ihm sitzendes schönes Beibchen, die ihrige zarte mit der Fläche sanft auslegt.

Seine übervermögende Seele blickt unter dem freien hut und unter der muthvollen sich an den kühnen Braunen wölbenden Stirn, aus den lichte Fraunen Feneraugen die Eigenliebe jedes Sterblichen darhieder und fängt ihm seine Art und Eigenheit. Die Nase steigt wie reine Stärke, gerad durchs Geschät; seine Wangen sind von gesunder Rothe durchzogen und in den Wippen sitzt, zwischen dem jungen Sichstamm von Bart, Ablerliebe zum Anselug, wann's ihr gelüstet; so wie auf denen seines Weibchens süße huld und Traulichseit. Sein herz in der Brust scheint früh auf von einem Chiron unt Lowenmark genährt zu sein. Aus seinem ganzen Wesen strahlt sich wählende Stärke, und man sieht an ihm augenscheinlich; daß er mehr ist als zules, was er gemacht hat, mehr als sein Gott der Bater, und Gott der beilige Geist, und seine heiligen, Engel und Helden.

So fagt die Schrift, daß die Verklärten bereinst werden Gott anschauen.
D der unaussprechlichen Wonne, wenn unser herz auf einmal ein Abgrund voll Entzuden von aller Welten Lebensquellen wurde, die in einem Moment : wie ungeheure Tiefen sich da hineinstürzten! Schwerer, grenzenlofer Gedanke, ich erliege unter Dir. Welcher Sterbliche, welches Phanomen vermag ihn- zu ertragen!

Rubens erscheint hier als ein großer Mensch, voll Leben und Berstand, voll Saft und Kraft, und frei von schwacher, vielleicht auch garter Empfindung. Alles an ihm ungewöhnlicher Geift in seltner Mannheit und Wohlbehagen seines Zustandes, und doch geheimer Gedanke der Bergänglichsteit aller Luft und Jugend. Sie freut sich seiner Liebe und seines Ruhms, und ist ganz in ihm, lebt blos von seiner Seele. Ein liebliches Bild geistiger ehelicher Zärtlichseit für den, der's fühlen kann, von Bescheidenheit und wahrer Grazie, welche letztere doch mehr im Zug als in Form zu sehen ist. Er sitt da wie die Natur in frischer Fruchtbarkeit, und Sie wie eine Rose in der Morgensonne der Liebe. Beide sind ritterlich gekleidet, und Sie in Schmuck und Pracht, aber doch in leichten Valtenwürsen, und der spanische

Strobbut, mit bem fconen Schlagschatten rechts der Stirn bin, fist ibr

Das Colorit ift fo mahr, wie das Leben, befonders bas Bleifch. Dit einem Wort: es gebort unter die Stude, die er mit Luft gemacht hat.

#### 4. Beifpiel.

Aus Ardinghello. (1. Bb. C. 118.) Genua. November.

Wie ich aus dem fruchtbaren großen Thale der Lombardei, von hundert klussen durchströmt, das seinesgleichen in der Welt nicht hat, durch die wilden kahlen Felsenkrümmen des Apennin hinauf trat, und endlich aus der Bochetta hervor, von heitern kuften umspielt, daß die Locken um meine heißen Schläfen flatterten, oben auf der Hähe das tiese breite Weer unter mir glänzen sah, vom süßen Strahlengewöll des Abends umlagert: Bott, wie ergriff das mein Herz und alle Sinne! Wie die Thetis Homers mit einem Sprung vom Olymp hätte ich mich in die ewige Lebensfülle hinsenstürzen, und wie ein Wallsisch darin herumtummeln und alle meine Leiden absühlen mögen.

Ich blieb hier die Nacht bei einem alten Schafer, der Chronit der Begend; und fah die Sterne auf- und untergeben und das Weltlicht wieder efcheinen, und thronte so über Italien. Dies Baradies mit allen feinen Bewohnern von Anbeginn der Zeit, Menschen und Thieren und Pflanzen und Baumen, und ich, machten ein friedliches Eins; so rein und heilig zer-lossen war meine Seele.

Den Morgen schritt ich hinab, und schlief bes Nachmittags in einem nizenden Dorfe an der Kufte nicht weit von der Stadt. Gegen Mittermacht wachte ich wieder auf vom Saitenspiel und einer Stimme, die lieblich mein Wesen durchdrang. Ich lauschte und vernahm die Worte, und sprang and Fenster. Die Muste kam aus einem alten Gemäuer an einem Sigel gebaut, der in hohen Pinien und Chpressen und neidren Früchtbäumen sich aus dem Meer hervorstreckte; es waren Stanzen eines Mährchens von Pulci, die ich gar wohl kannte. Als darauf noch eine meibliche Stimme zu der männlichen einstel, so zog auch ich meine Guitarre hervor, brachte sie leis in Stimmung, und sang, als sie aushörten, nach einigen Griffen von ihrer traurigen Harmonie in eine fröhlichere hinüber: "Wer seid Ihr süben Sänger dort, die Ihr mich so entzückend aus dem Schlase weckt? Habt Dank, habt Dank, daß Ihr den Menschen solche Freude macht, und ihr Herz rührt in der stillen Dämmerung."

"Wir sind Bater und Tochter, die ein holdes Kind in Schlummer spielen, sammt dem Gatten, ben der heiße Tag abgemattet;" ertonte zur Antwort herüber, indem ein Alter mit langem Bart an den Bogen der Bur fich stellte.

"D 3hr Gladlichen!" verfolgte ich darauf und sang von Begeisteruseriffen, die Zeiten bes Saturnus von Hesperien, wo alle so lebten, woch fein Phalaris die goldne Insel der drei Borgebirge folterte und keine Casarn mit Burgerblut die Felder bungten.

"Und wer bift Du, edler Beift? fragte er mich bann.

"Ein junger Bilgrim, ber nach bem Bortrefflichen auf Erben wandert, und feine Seele nun bier an honig labt."

Er ging herunter, ich ihm entgegen; wir bewillsommten und, und füllen bie Becher. Es war ein herrlicher Mann, an die sechstig, ein ächter Dichter-kopf, viel vom Ibeale des homer, nur nicht blind, wie es der hohe Ionier auch nicht war, der nur nicht sah was gewöhnliche Menschen immer gegenwärtig mit ihren leeren Köpfen sehen, wovon er endlich den launigen Namen bekam und der griechische Künstler der sein Bild erfand, richtete sich nach dem Bolkswig. 1)

Ich machte, wie es Tag war, einen Spaziergang auf ben hügel, und besah die Lage von Genua. Ein reizendes Theater, das von jeher seine Bewohner angetrieben hat das Meer zu beherrschen; und woraus immer die größten Seehelden hervorgekommen sind. Heiliger Kolumbus, und Du Andreas Doria, die Ihr nun mit den Themistoklessen und Scipionen im Elysium Baar und Baar herumwandelt, Euch Halbgötter unter den Menschen bete ich im Staube an. Ach, daß mir kein solches Loos bestimmt ist! Ich sah hinaus in die unermeßliche Sphäre von Gewässer, und die ungeheure Majestat wollte mir die Bruft zersprengen; mein Geist schwebte weit über der Mitte der Tiefen, und fühlte ganz in unaussprechlicher Wonne seine Unendlichkeit.

Nichts auf der Welt füllt so start und mächtig die Seele, das Meer ist doch das schönste, was wir hienieden haben. Sonne und Mond und Sterne sind dagegen nur einzelne glänzende Bunkte, und sammt dem blauen Mantel des Aethers darüber her nur Zierde der Wirklichkeit. Dies ist das wahre Leben; hierauf giebt sich der Mensch Flügel, die ihm die Natur verssagt, und verbindet in sich die Vollkommenheiten aller andern Geschöpfe. Wer das Meer nicht kennt, kommt mir unter den Menschen wie ein Bogel vor, der nicht fliegen kann; oder der seine Flügel nicht braucht, wie die Strauße, Hühner und Gänse. Hier ist ewige Klarheit und Reinheit; und alles Kleine, was sich in den Winkeln der Städte in uns nistet, wird hier von den großen Wassen und Bhrynen. Wie die Zeealpen aussteigen! gleich Gelden bei Aspassen und Bhrynen. Wie die zarte Linie am Horizont sich so weich herumründet! In den Ocean hinaus möchte ich; wie klopft mir das Herz!

<sup>1)</sup> Sie fingen nun Bettgefange unter bem Jubel bes halben Dorfes und icheiben gegen Morgen.

### 5. Beifpiel.

Das Rolifaum in Rom. (Arbinghelle. I. S. 222.)

Beftern fruh bin ich an bem Rolifaum berumgeflettert. Es liegt auf dem herrlichften Blage, ben man fich benten fann; grade in ber Mitte bes alten Rome, in dem Thale zwischen den drei Sügeln Palatino, Celio und Esquilino, und mar ber bequemfte Freudenort für alle Ginmohner. Es ift rührend und foredlich zugleich, wie einige Zwergenfel ber heroischen Urvater und die Barbaren an ben erhabenen in fconer Form erbauten Daffen genagt und gerftort haben, und fie boch nicht zu Grund richten konnten. Die eine Balfte ber außern Ginfaffung ift weggerragen, und aus ben geraubten Trummern find die ftolgesten Ballafte ber neuern Welt aufgeführt; die andre ftebt noch, ein weiter Rreis in hober grauer Dajeftat mit lauter Quaberftuden von Felfen und dreifachen festen Saulen über einander mit korinthischen fleinen Bilaftern oben befrangt. Die Bufammenfügungen von Stein auf Stein hat, bas Maulwurfegeschlecht überall burchlodert um die metallenen Bflode berauszuhohlen, und Die breiten Cipe von Badfteinen fteben auf Gewölben noch zum Theil, rund um in Trummern, und zum Theil hat fle bie Beit in Ruinen barnieber gefturzt, und fie liegen unten im Schutte.

Gras und Krant und Gesträuch mit Lorbeerstauden grunt und blubt überall, wie auf einem Anger von fruchtbarem Boden, und das Oval der Arena ift eine vollfommine Wiese.

Eine folche Gestalt hat jest bas ehemalige Wunder ber Welt, das achtigitausend Buschauer faßte, welche alle binnen wenig Minuten wieder auf ber Straße sein konnten; und erschüttert noch den kühnsten der heutigen Erobrer. herum trauern der Esquilino und Balatino und Celio mit ihren zerfallnen Tempeln, Badern, Wafferleitungen und niedern Gewölben.

Der Plan zum Gangen ift außerft einfach. Die Rundung epförnig; ber größere Durchmeffer theilt fich in vier kleine, von benen zweh die Arena einnimmt, und einen auf jeder Seite der Gang vom Gebaude felbst, die Mammen etwas über achthundert Balmen ausmachen; die Peripherie hat beren brittehalb taufend.

Die Sohe besteht aus vier Abfagen. Die brei untern find mit Caulen nach dorischer, ionischer und korinthischer Ordnung in Bogen über einander; ber vierte ift mit kleinen korinthischen Bilaftern geziert, und schließt ohne Bogen mit einem prächtigen breigestreiften Gebalke. Die ganze Sohe macht preihundert und zwei und breißig Palmen.

Es muß viel Gol; darin gewesen sein, da es verschiedenemal abbrannte, und zuweilen blos einfach, und zuweilen reich verziert und vergoldet war. Die innere Aussicht ging in eine Ordnung von einzelen Säulen aus, die das Belt fest hielten, nach den Münzen des Titus und Domizian.

33

T .

f.

Die Schönheit der Saulen besteht mehr im Verhaltniß der Abeite all ber Arbeit; ibne Form ift rauh und einsach, wie es die ungeheure Festigkel erheischt.

Das Amphitheater von Berona ift Heinlich und provinzial bagegen.

#### Familienroman.

# 2. Johann Beinrich Jung genannt Stilling. 1740—1817.

Johann Beinrich Jung, genannt Stilling, murbe am 12. Sept 1740 ju Grund im Naffauschen geboren. Sein Grofvater mar ein Roblen brenner, fein Bater Schulmeifter und Schneiber. Der Bater verlor frul bie Battinn, Die Tochter eines armen Pfarrere, wodurch er noch ftrenge und ernfter ward und von aller Welt gurudgezogen in großer Armuth lebte Beten, lefen und ichreiben mar Stillings einzige Befchäfftigung als Rinb aber man gab ihm bas ungefchminfte Chriftenthum, woran fein Beift fu Die tommenden Sturme bes Lebens fich ftarfte und den ftarten Glauber gewann, welcher allem Unglauben und allem Bergagen an gottlicher Gulf Trop bot. Nur menige muftifche Schriften von Paracelfus und Jafob Bohm kamen in seine Sande und gaben ber Phantaffe und bem tieffinnigen Beift bes Junglinge Nahrung. Er erlernte bas Schneiberhandwerf bei feiner Bater und versah baneben Die Stelle eines Schulmeiftere in feinem Geburteort Das Sandwerk war ihm febr zuwider aber mit bem Lehramte wollte e ihm auch nicht gluden. 3mei Schulmeifterftellen fagten ihm nicht zu un er muffte beibe verlaffen, und fo war er auch nachher balb Informator bal Schneider, bis er Sauslehrer bei einem Raufmann murbe, mo er nebe Milton, Young und Rlopftod auch Wolf und Leibnit flubirte; boch bi rechte Weisheit in ihnen nicht finden fonnte.

Da im 28sten Jahre seines Lebens machte das griechische Wort Eili frineia (Lauterkeit, eig. Prufung im Sonnenglanz) einen so wunderbare Eindruck auf ihn, daß eine unendliche Sehnsucht ihn trieb, die hellenisch Sprache mit großer Fertigkeit zu erlernen und als sein Principal ihm rietl Medicin zu studiren, war ibm, als erkenne er nun den Beruf, zu welcher Gott ihn bestimmt habe und den er bis jest nicht hatte auffinden konnen.

Er ging nun auf die bobe Schule nach Strafburg, wo er Gothe kenne jernte, welchem er in Stillings Leben ein schones Denkmal gesetzt hat, wo Gothe ibm in seinem Buche: Aus meinem Leben Babrheit und Dichtung Gein Vertrauen auf Gott bewährte sich ibm bier auf so wunderbarer Beif

daß ber Glaube in ihm genährt wurde, Gott erhore jedes auch außerliche Gebet, wenn man nur recht bete.

Er ward nun Arzt in Elberfeld und entwickelte schon hier seine großen Anlagen zur Augenheilkunft, wodurch er so wohlthätig gewirkt und über zweihundert armen Blinden unentgeltlich das Gesicht wiederzegeben hat, wie er sie oft noch beschenkte und im Wirthshause erhielt. Sonst aber hatte er nicht viel Praris und übernahm daher die Stelle eines Professors der Cameralwissenschaften zu Marburg, welche ihm aber auch nicht zusagte, da er hier wenig wirken konnte.

Endlich wurde ihm im 63ften Lebensjahre ber rechte Beruf burch bie Gnabe bes Churfürsten von Baben zu Theil, welcher ihm zum hofrath mit einem Gehalte von 1200 Gulben ernannte, ohne irgend eine Dienstleistung von ihm zu verlangen, daß er im Großen für die Sache des Christenthums wirten und in voller Muße seiner schriftstellerischen Thätigkeit sich widmen konnte, doch lehrte er daneben noch an der Cameralschule in heidelberg und versagte auch den Blinden seine Huste.

Sein Leben beschrieb er mit ber lauterften Bahrheit bis in Die fleinften Buge ber Ergablung in bem merkwurdigen Buche, welches er unter bem Titel: Seinrich Stillinge Jugend, Junglingejahre und Banderichaft. Berlin 1777 in 3 Theilen und nachher 1806 in Bafel u. Leipzig in 5 Theilen unter bem Saupttitel: "Seinrich Stillinge Leben. Gine wahrhafte Gefchichte" berausgab, und darin Jugend, Junglingsjahre, Wanderichaft, bausliches Leben und Lehrjahre behandelte. - Wenn man auch mit feinen Anfichten über Gebetberhörung und Beifterwelt mit ibm nicht gleicher Reinung ift, wird man boch ben frommen, redlichen, liebenden Menschen in Diefem Buche erkennen und liebgewinnen. - Geine Berte: Scenen aus bem Beifterreiche, Theorie ber Beifterfunde und Apologie berfelben und feine pietiftifchen Schriften haben ihm viel Wegner ermedt. - Bu feinen Romanen gehört: Geschichte Florentine von Fahlenborn, Reben ber Theodore von ber Linden, Wefchichte bes Berrn von Morgen = thau, bas Beimweh und Ergablungen, deren Sauptverdienft Die treubergige und hochft gemuthliche und populare Darftellung ift. praftifche Naturwiffenschaft hat er manches Berbienftliche gefchrieben.

Er ftarb am 2. April 1817 zu Seidelberg allgemein geliebt und versehrt, anerkannt in seinem ganzen Werthe als liebender Menschenfreund und gläubiger Chrift, von Tausenden gesegnet und beweint.

Jung = Stillings Werke find in zwei hauptsammlungen erschienen: **Johann heinrich** Jung's, genannt Stilling: fammtliche Schriften. **Jum** erstenmal vollftändig gesammelt und herausgegeben. Mit einer Borr. **3. U. Grollmann**. Bb. 1—14. Stuttg. 1835—39. 8. — Inh.: Bb. 1. Stillings Lebensgesch. u. Lebensende. — Bb. 2. Scenen aus bem

Beifterreiche. 2 Th. Chrhfaon ober bas goldne Beitalter in 4 Bef. Bb. 3. Siegegefch. ber driftl. Religion in einer gemeinnutigen Erflare ber Offenb. Joh. - Bo. 4. u. 5. Das Beimmeh und ber Schluffel bemf. 5 Th. - Bb. 6. Theobald ober Die Schmarmer. 2 Th. - Bb. n. 8. Der graue Mann. Gine Bolfefchrift. - Bo. 9. Gefch. Florent i: v. Fahlendorn. - Befch. bes frn. v. Morgenthau. - Lebensgef ber Theodore v. b. Linden. - Bo. 10. u. 11. Des driftl. Menschenfreund bibl. Ergahlungen. 2 Bbe. - Bb. 12 Ergahlungen. - Bb. 1 Schatfaftlein. Gedichte und Taschenbuch = Unterhaltungen. - 28. 14 Erganzungeband : ber driftl. Den fchen freund. - Ueb. ben Revolutions geift. — Bertheidigung. — Ueber Reliquien. — Antw. burch Babrb. -Die große Banacee. - Schleuber eines hirtenknaben. - Theobicee.) -Die andre Ausgabe: 3. S. Jung's gen. Stilling: fammtliche Berte. Neue vollft. Ausg. 12 Bbe. 16. Stuttg 1841-42. - (Inhalt: 1. Bb. Lebensgefch. — 2. Bb. Geifterreich. — Chryfaon. — Chap foftl. - 3. Bb. Giegesgefch. - 4. Bb. Beimmeh. 1-3. Ib. -5. Bb. Beimweh. Schluß und Schluffel. — Panacee. — Schleuber. -Theodicee. - 6. Bb. Theobald. - Theorie ber Beifterfunde. -Bt. 7. u. 8. Der graue Mann. - Bb. 9. Die Romane Fahlendorn, v. Morgenthau, v. d. Linden. - Bb. 10., 11. u. 12. Chriftl. Menichen freund. bibl. Erzählungen. Erzählungen. 2 Bbe. u. f. f.)' Roch erfcien: 3. S. Jung's (gen. Stilling) ausgemählte Werke in 4 Bon. Stuttg 1842. 8. (3uh.: Bb. 1. Stillinge Leben. Alter von ihm felbft. Lebens. ende v. f. Entel Schwarg. - Bb. 2. Scenen aus bem Beifterreiche - Chryfaon. - Bb. 3. Theobald ober bie Schwarmer. - Theorie be Beifterfunde und Apologie berfelben. - Bo. 4. Rleinere Abhandlungen wie der driftl. Menfchenfreund, Schleuber bes hirtenknaben (geg. Rifolai) Theodicee u. f. f.)

# 1. Beifpiel.

Beinrich Stillings Erziehung. (A. f. Leben. Jugenb.)

(Seine Mutter war fruh gestorben. Sein Bater Bilhelm zog si num ganz von ber Belt zurud, wohnte im großväterlichen Sause einer stillen Kammer und trieb fein Schneiberhandwerk.)

Des Morgens um vier Uhr ftand er auf und fing an zu arbeiten: u fleben weckte er feinen Geinrichen, und beim ersten Erwachen erinnerte ihn freundlich, an die Gutigkeit des Herrn, der ihn die Nacht durch vifeinen Engeln bewachen laffen. Danke ihm dafür, mein Kind! fagte Wi

•

helm, indem er ben Anaben ankleibete. War biefes gefcheben, fo mußte a fich in faltem Waffer mafchen, und bann nahm ihn Bilbelm bei fich, Wof bie Rammer gu, und fiel mit ihm vor bem Bette auf die Rniee und bitte mit ber größten Inbrunft bes Beiftes zu Gott, wobei ihm bie Thranen oft baufig zur Erbe flogen. Dann bekam ber Junge fein Frubftud, welches n mit einem Anstand und Ordnung verzehren mußte, als wenn er in Gegenwart eines Bringen gespeiset batte. Run mußte er ein fleines Stud im Catechismus lesen und vor und nach auswendig lernen; auch war ihm mlaubt, alte, anmuthige und einem Rinde begreifliche Geschichten, theils mifliche, theils weltliche, zu lefen, als ba war: ber Raifer Oftavianus mit feinem Weib und Sohnen; Die Siftorie von den vier Sammond-Rindern; die icone Melufine und bergleichen. Wilhelm erlaubte niemalen bem Amben, mit andern Rindern zu fpielen, fondern er hielt ihn fo eingezogen, bif er im flebenten Jahre feines Alters noch feine Dachbars-Rinder, mohl aber eine gange Reibe fconer Bucher fannte. Daber fam es benn, bag feine sonze Seele anfing, fich mit Ibealen zu beluftigen; feine Einbildungefraft ward erhobt, weil fie feine andere Gegenstande befam, ale idealische Berfonen und Sandlungen. Die Gelben alter Romangen, beren Tugenben übertrieben Pfollbert murben, festen fich unvermerft, als fo viel nachahmungsmurbige Genftande, in fein Gemuth fefte, und Die Lafter wurden ihm zum größeften Micheu; doch aber, weil er beständig von Gott und frommen Menfchen then borte, fo murbe er unvermerkt in einen Besichtspunkt gestellt, aus bem er Alles beobachtete. -Das Erfte, wornach er fragte, wenn er von Imand etwas las oder reden horte, bezog sich auf feine Gesinnung gegen Bott und Chriftum. Daber, als er einmal Gottfried Arnolds Leben ber Altvater bekam, konnte er gar nicht niehr aufhören zu lefen, und biefes Bud, nebst Reigens hiftorie ber Wiedergebornen, blieb fein bestes Bermugen in ber Welt bis in's zehnte Jahr feines Altere; aber alle biefe Ansonen, beren Lebensbeschreibungen er las, blieben fo fest in seiner Gin= bildungekraft idealistet, daß er sie nie in feinem Leben vergeffen hat.

Am Nachmittag, von zwei bis drei Uhr, oder auch etwas länger, ließ im Wilhelm in den Baumhof und Geisenberger Wald spazieren; er hatte im daselbst einen Distrikt angewiesen, den er sich zu seinen Belustigungen weignen, aber über welchen er nicht weiter ohne Gesellschaft seines Baters hausgehen durfte. Diese Gegend war nicht größer, als Wilhelm aus seinem Fenster übersehen konnte, damit er ihn nie aus den Augen verlieren wichte. War dann die gesetzte Zeit um, oder wenn sich auch ein Nachbarde Amd Geinrichen von weitem näherte, so pfiff Wilhelm, und auf dieses Inchen war er den Augenblick wieder bei seinem Bater.

Diese Gegend, Stillings Baumhof und ein Strich Walbes, ber an ben hof granzte, wurde von unserem jungen Anaben also täglich bei gutem Better besucht und zu lauter idealischen Landschaften gemacht. Da war

eine egyptische Bufte, in welcher er einen Strauch jur boble umbilbete, in welcher er fich verbarg und ben beiligen Antonius vorstellte, betete auch wohl in biefem Enthusiasmus recht berglich. In einer andern Gegend mar ber Brunn ber Melufine; bort mar die Turfei, mo der Sultan und feine Tochter, Die fchone Marcebilla, wohnten; ba mar auf einem Relfen bas Schlof Montalban, in welchem Reinold wohnte u. f. w. Nach biefen Dertern wallfahrtete er täglich, fein Mensch fann sich bie Wonne einbilben, Die ber Rnabe dafelbft genoß; fein Beift flog über, er ftammelte Reimen und hatte bichterische Ginfalle. Go mar Die Erziehung Diefes Rindes beschaffen bis in's gebnte Jahr. Gines gebort noch hierzu. Wilhelm mar febr fcharf; Die minbefte Uebertretung feiner Befehle bestrafte er aufs Scharfte mit ber Ruthe. Daber fam zu obigen Grundlagen eine gewiffe Schuchternheit in bes jungen Stillings Seele, und aus Furcht por ben Buchtigungen fuchte er feine Fehler zu verhehlen und zu verbeden, fo daß er fich nach und nach jum Lugen verleiten ließ; eine Reigung, Die ihm jum Ueberwinden bis in fein zwanzigstes Jahr viele Dtube gemacht bat. Wilhelms Abficht mar, feinen Sohn beugfam und gehorfam zu erziehen, um ihn zu Saltung gottlicher und menschlicher Gefete fabig zu machen: und eine gewiffenhafte Strenge führe, bauchte ihn, ben nachsten Weg zum 3mede: und ba fonnte er gar nicht begreifen, woher es doch fame, bag feine Geligkeit, bie er an ben ichonen Gigenichenschaften feines Jungen genoß, burch bas Lafter ber Lügen, auf welchem er ihn fo oft ertappte, fo hafilich versalzet murbe. Er verboppelte feine Strenge, besonders mo er eine Luge gemahr murbe; allein er richtete baburch weiter nichts aus, als bag Beinrich alle erbenfliche Runftgriffe anwendete, feine Lugen mahricheinlicher zu machen; und fo murbe benn boch ber gute Wilhelm betrogen. Sobald merkte ber Rnabe nicht. baß es ihm gelungen, fo freute er fich und bankte noch wohl Gott, baß er ein Mittel gefunden, einem Strafgericht zu entgeben. Doch muß ich auch biefes zu feiner Chrenrettung fagen: er log nicht, als nur bann, mann er Schläge bamit abwenben fonnte.

Der alte Stilling sah alles dieses ganz ruhig an. Die strenge Lebensart seines Sohnes beurtheilte er nie; lächelte aber wohl zuweilen und
schüttelte die grauen Locken, wenn er sah, wie Wilhelm nach der Ruthe
griff, weil der Knabe Etwas gegeffen oder gethan hatte, das gegen seinen
Befehl war. Dann sagte er aber auch wohl in Abwesenheit des Kindes:
Wilhelm! wer nicht will, daß seine Gebote häusig übertreten
werden, der muß nicht viel befehlen. Alle Menschen lieben
die Freiheit. — Ja, sagte Wilhelm dann, so wird mir aber der Junge
eigenwillig. Verbeut du ihm, erwiederte der Alte, seine Kehler,
wann er sie eben begehen will, und unterrichte ihn warum;
hast du es aber vorhin verboten, so vergißt der Knabe die
vielen Gebote und Verbote, sehlt immer, du aber mußt bein

ort handhaben, und so gibts immer Schläge. Wilhelm annte bieses, und ließ vor und nach bie meisten Regeln in Vergeffenheit umen; er regierte nun nicht mehr so sehr nach Gesetzen, sondern ganz marchisch; er gab seinen Vefehl immer, wenns nothig war, richtete ihn ich den Umftänden ein, und nun wurde der Knabe nicht mich so viel züchtigt, seine ganze Lebensart wurde in etwas aufgeweckter, freier ab edler.

Seinrich Stilling murbe alfo ungewöhnlich erzogen, gang ohne maang mit anbern Menfchen; er wußte baber bon ber Belt, nichts on Laftern, er fannte gar feine Falfcheit und Angelaffenheit; beten, lefen no fcbreiben war feine Befchaftigung; fein Gemuth mar alfo mit menigen dingen angefüllt: aber alles, mas barin mar, mar fo lebhaft, fo beutlich. perfeinert und verebelt, bag feine Musbrude, Reben und Sandlungen fic icht beschreiben laffen. Die gange Familie erstaunte über ben Rnaben, und er alte Stilling fagte oft: ber Junge entfleugt une, Die Febern jachfen ibm größer, ale je Giner in unferer Freundichaft gegefen; wir muffen beten, bag ibn Gott mit feinem guten Beift regieren wolle. Alle Nachbarn, Die wohl in Stillings Saufe amen und ben Anaben faben, vermunderten fich; benn fie verftanben nichts on allem, mas er fagte, ob er gleich gut beutsch rebete. Unter andern kam inmal Rachbar Stabler bin, weilen er von Wilhelm ein Ramifol genacht baben wollte; boch war wohl feine Sauptabsicht babei, unter ber Sand ein Dariechen zu verforgen; benn Stilling war im Dorf angefeben, und Bilbelm war fromm und fleißig. Der junge Beinrich mochte acht tabr alt febn; er fag in einem Stuhl und las in einem Buch, fah feiner , Bemobnbeit nach gang ernubaft, und ich glaube nicht, bag er zu ber Beit in feinem Leben ftart gelacht hatte. Stabler fab ibn an und fagte: Beinrich, mas machft bu ba?

"Ich lese."

Rannst bu benn schon lefen?

Seinrich sach ihn an, verwunderte sich und sprach: das ift ja eine bumme Frage, ich bin ja ein Mensch! — Nun las er stark, mit Leichtigkeit, gehörigem Nachdruck und Unterscheidung. Stähler entsetzte sich und sagte: Holl mich ber T...! so was hab' ich mein Lebtag nicht gesehen. Bei diesem Fluch sprang Heinrich auf, zitterte und sah schüchtern um sich; wie er endlich sah, daß der Teufel ausblieb, rief er: Gott, wie gnädig bist du! — trat darauf vor Stählern und sagte: Mann! habt ihr den Satan gesehen? Nein, antwortete Stähler. So ruft ihn nicht mehr, versetzte Seinrich, und ging in eine andere Kammer.

Das Gerücht von biesem Anaben erscholl weit umber; alle Menschen, wheten von ihm und vermunderten sich. Selbst ber Pastor Stollbein wurde neugierig; ihn zu sehen. Nun war heinrich noch nie in ber Kirche

# \$20 \*Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Romanschreiber.

gewesen, hatte baher auch noch nie einen Mann mit einer großen, weißen Berude und seinem schwarzen Rleibe gesehen. Der Bastor kam nach Aresenbach hin, und weil er vielleicht ehe in ein anderes Haus gegangen war, so wurde seine Ankunft in Stilling's Hause vorher ruchbar, wie auch, warum gekommen war. Wilhelm unterrichtete seinen Heinrichen also, wie er sich betragen müßte, wenn der Bastor kame. Er kam dann endlich, und mit ihm der alte Stilling. Heinrich stand an der Wand gerade auf, wie ein Soldat, der das Gewehr prasentirt; in seinen gefalteten Händen hielt er seine aus blauen und grauen tuchenen Lappen zusammengesetzte Mühe, und sah bem Pastor immer starr in die Augen. Nachdem sich Gerr Stollbein geseht und ein und ander Wort mit Wilhelmen geredet hatte, drehte er sich gegen die Wand und sagte: Guten Worgen, Keinrich!

"Man fagt guten Morgen, fobald man in bie Stube fommt."

Stollbein merkte, mit wem er's zu thnn hatte, baber brehte et fich mit feinem Stuhl neben ihn und fuhr fort: Rannft bu auch ben Catechismus?

"Noch nicht all."

Wie, noch nicht all? bas ift ja bas Erfte, was die Rinber lernen muffen.

"Rein, Baftor, bas ift nicht bas Erfte; Rinber muffen erft beten lernen, bag ihnen Gott Berftanb geben moge, ben Catechismus zu begreifen."

herr Stollbein war schon im Ernst ärgerlich, und eine scharfe Strafpredigt an Wilhelmen war schon einstudirt; doch biese Antwort machte ihn flugig. Wie betest bu denn? fragte er ferner.

"Ich bete: Lieber Gott! gib mir boch Berftand, bag ich begreifen tann, was ich lefe."

Das ift recht, mein Sohn, fo bete fort!

"Ihr fend nicht mein Bater."

3ch bin bein geiftlicher Bater.

"Nein, Gott ift mein geiftlicher Bater; ihr febb ein Menfch, ein Menfch

Bie, haft bu benn feinen Geift, feine Geele?

"Ja freilich! wie konnt ihr so einfältig fragen? Aber ich kenne meinen Bater."

Rennft bu benn auch Gott, beinen geiftlichen Bater ?

Beinrich lächelte. "Sollte ein Menfch Gott nicht tennen?"

Du fannft ihn ja boch nicht feben.

Beinrich fchwieg und holte feine wohlgebrauchte Bibel, und wies bem Baftor ben Spruch Rom. 1, B. 19 und 20.

Run hatte Stollbein genug. Er hieß ben Rnaben hinaus geben

mb fagte zu bem Bater: Guer Kind wird alle seine Boreltern übertreffen; abret fort, ihn wohl unter der Ruthe zu halten; der Junge wird ein großer Rann in der Welt.

#### 2. Beifpiel.

Stilling mit Gothe, Lavater und Anbern in Cconent

Einige Bochen nachher wurde Stilling einsmals des Morgens früh in einen Gasthof gerufen, man fagte ihm, es set, ein fremder Patient da, ber ihn gerne sprechen möchte; er zog sich also ind ging in; man führte ihn ins Schlafzimmer des Fremden. Hier fant er nun den Kranken mit einem dicken Tuch um den Hals, und den Kopf in Tücher verhüllt; der Fremde streckte die Hand aus dem Bette, und sagte mit schwacher und dumpfer Stimme: Herr Doktor! fühlen Sie mir einmal den Puls, ich bin gar krank und schwach; Stilling fühlte und fand den Puls sehr regelmäßig und gesund; er erklärte sich also auch so und erwiederte: ich sinde gar nichts Krankes, der Puls geht ordentlich; so wie er das sagte, hing ihm Göthe am Hals. Stillings Freude war unbeschreiblich; er führte ihn also in sein Haus, auch Christine war froh, diesen Freund zu sehen, und rüftete sich zum Mittags-Essen. Nun sührte er Göthe hinaus auf einen Hügel, um ihm die schöne Aussicht über die Stadt und das Thal hinauf zu zeigen.

Gerade zu dieser Zeit waren die Gebrüder Bollkraft wieder auf Kommission da: sie hatten einen Freund bei sich, der sich durch schöne Schriften sehr berühmt gemacht hat, den aber Stilling wegen seiner satyrischen und juvenalischen Geißel nicht leiden mochte; er besuchte also jett seine Freunde weinig, denn Juvenal i) (so will ich den Mann einstweilen nennen) nedte ihn immer wegen seiner Anhänglichkeit an die Religion. Während der Zeit, daß Stilling mit Göthe spazieren ging, kam herr Hoffammerrath Bollkraft zu Pferde an Stillings Thür gesprengt, und rief der Magd zu, sie sollte ihrem Gerrn sagen, er sey plöglich nach Rüsselzsteit, weil Göthe bort wäre; Christine war gerade nicht bei der Hand, um ihn von der Lage der Sache zu benachrichtigen. Vollkraft trabte also eiligst fort. So wie Göthe und Stilling nach haus kamen, und ihnen die Magd den Vorsall erzählte, so bedauerten sie Beide den Irzethum; indessen wars nun nicht zu ändern.

Sothens Beranlaffung zu biefer Reise war eigentlich folgende: Lavater besuchte bas Emferbab und von ba machte er eine Reise nach Ruhlheim am Rhein, um bort einen Freund zu besuchen; Gothe war thm bis Ems gefolgt, und um allerhand Merkwürdigkeiten und berühmte

<sup>1)</sup> Es ift Beinfe gemeint f. oben.

Manner zu sehen, hatte er ihn bis Muhlhesm begleitet; hier ließ mun Gbthe Lavater zurud, und machte einen Streifzug über Rüssselkein nach Schönenthal, um auch seinen alten Freund Stilling heimzusuchen; zugleich aber hatte er Lavatern versprochen, auf eine bestimmte Zeit wieder nach Muhlbeim zu kommen, und mit ihm zurud zu reisen. Während Göthen Abwesenheit aber bekommt Lavater Veranlassung, auch nach Rüsselstein und von da nach Schönenthal zu gehen, von dem allen aber wußte Göthe kein Wort. Alls er daher mit Stilling zu Mittag gegessen hatte, machte er sich mit obigem Juvenal zu Pferde wieder auf den Weg nach Aufselstein, um dort Vollkraften anzutressen. Raum waren Beide fort, so kam Lavater in Begleitung Vollkrafts, des bekannten Hasenkann von Duisburg, und des höchst merkwürdigen, frommen und gelehrten Doktors Collenbusch die Gasse hereingefahren. Dieß wurde Stilling angezeigt, er flog also den beiden Reitern nach und brachte sie wieder zurück.

Lavater und seine Begleiter waren mittlerweile bei einem bekannten und die Religion liebenden Raufmann eingekehrt; Stilling, Gothe und Juvenal eilten also auch dahin. Niemals hat sich wohl eine seltsamer gemischte Geselschaft beisammen gefunden, als jest um den großen ovalrunden Tisch her, der zugleich auf Schonenthaler Art mit Speisen befest war. Es ist der Mühe werth, daß ich diese Gäste nur aus dem Groben zeichne.

Lavaters Auf ber praktischen Gottseligkeit hatte unter Andern einen alten Ter Steegianer herbeigelockt; dieser war ein in aller Rücksicht verehrungswürdiger Mann, der nach den Grundsätzen der reinen Mehstik, unverheirathet, äusserst heifel in der Wahl des Umgangs, sehr freundlich, ernst, voll sanster Züge im Gesicht, ruhig im Blick, und übrigens in allen seinen Reden behutsam war; er wog alle seine Worte auf der Goldwage ab, kurz, er war ein herrlicher Mann, wenn ich nur das einzige Eigenstmuige ausnehme, das alle dergleichen Leute so leicht annehmen, indem sie intolerant gegen Alle sind, die nicht so denken wie sie! Dieser ehrwürdige Mann saß mit seinem runden, lebhaften Gesicht, runden Stutzperücke und schwarzen Unterkleidern oben an; mit einer Art von freundlicher Unruhe schaute er um sich, sagte auch wohl zuweilen heimliche Ermahnungsworte, denn er witterte Geister von ganz andern Gesinnungen.

Neben biesem saß ber Hoffammerrath Bollfraft, ein feiner Bellsmann, wie es wenige gibt, im Reisehabit, doch nach ber Mobe gekleibet, sein lebhaftes Naturell sprühte Funken bes Wiges und sein hochrectificirtes philosophisches Gefühl urtheilte immer nach dem Zünglein in der Bage des Bobistandes, des Lichtes und des Rechts.

Auf biesen folgte sein Bruder, ber Dichter: von seinem ganzen Dasehn ftromte fanfte gefällige Empfindung und Wohlwollen gegen Gott und

, sie mochten nun übrigens denken und glauben was sie wollten, nur gut und brav waren; sein grauer Flockenhut lag hinter ihm r und der Körper war mit einem bunten Sommerfrad bekleidet. n saß der Hauswirth neben diesem; er hatte eine pechschwarze it einem Haarbeutel auf dem Kopfe und einen braunen zizenen! an, der mit einer grünen seidenen Schärpe umgürtet war; seine ervorragenden Augen starrten unter der hohen und breiten Stirne ein Kinn war spizig, überhaupt das Gesicht dreieckigt und hager, r Jüge des Verstandes, er horchte lieber, als daß er redete, und sprach, so war Alles vorher in seiner Schirnkammer wohl abgend decretirt worden; seiner Tauben-Einfalt sehlte es an Schlangenvahrlich nicht!

kam nun die Reihe an Lavater, fein Evangeliften-Johannesiß alle Gerzen mit Sewalt zur Ehrfurcht und Liebe an sich, und terer, gefälliger Wig, verpaart mit einer lebhaften uub unter-Laune, machte sich alle Unwesende, die sich nicht durch Wis und verfündigen glaubten, ganz zu eigen. Indessen waren unter der ne physiognomischen Fühlhörner, denen es hier an Stoff nicht mer geschäftig; er hatte einen geschickten Zeichenmeister bei sich, der ! Hände nicht in den Schoof legte.

en Lavater faß Safenkamp, ein vierzigjähriger etwas gebuckter, hectischer Mann, mit einem länglichten Gesicht, merkrürbiger omie, und überhaupt Ehrfurcht erwedenbem Ansehen; jedes Wort Nachdenken und Wohlgefallen erregendes Varadoron, selten mit tem übereinstimmend; sein Geift suchte allenthalben Luft und ängstete iner Hulle nach Wahrheit, bis er sie bald zersprengte und mit einem allelujah zur Quelle bes Lichts und der Wahrheit emporstog; seine Schriften machen Orthodore und heterodore den Kopf schütteln, n muß ihn gekannt haben; er schritt, mit dem Perspectiv in der

eständig im Lande der Schatten hin und her, und schaute hinüber gand der Lichtsgefilde, wenn die blendenden Strablen ibm zuweilen

trübten !

f ihn folgte Collenbusch, ein theologischer Arzt oder medizinischer elehrter; sein Angesicht war so auffallend, wie je eins sehn kann — icht, das Lavaters ganzes System erschütterte; es enthielt nichts is, nichts Boses, aber auch von Allem nichts, auf welches er Seelenaute; indessen strahlte aus seinen, durch die Kinderblattern verstellten eine geheime, stille Majestät hervor, die man nur erst nach und nach sang entdeckte; seine mit dem schwarzen und grauen Staar kämpsens und sein immer offener, zwei Reihen schöner weißer Jähne in immer diener, zwei Reihen schöner weißer Jähne ichne höchst gefällige, einnehmende Sprache, verbunden mit

einem hohen Grad von Artigkeit und Bescheibenheit, feffelten jebes 4 bas fich ihm naberte.

Jest folgte in ber Reihe mein Juven al: man bente fich ein fle junges, runbtopfigtes Mannchen, ben Ropf etwas nach einer Schulter richtet, mit schalthaften hellen Augen und immer lächelnber Miene, er ft nichts, sondern beobachtete nur; feine ganze Atmosphäre war Kraft Undurchbringlichkeit, die Alles zuruchhielt, was fich ihm nahern wollte.

Dann fag neben ibm ein junger ebler Schonenthaler Raufm ein Freund von Stilling, ein Mann voller Religion ohne Bietist glübend von Bahrheitshunger, ein Mann, wie es Wenige gibt!

Run folgte Stilling, er faß ba mit tiefem, geheimem Rummer ber Stirn, ben jest die Umftande erhellten, er fprach bin und ber, juchte Jebem fein Gerz zu zeigen, wie es war.

Dann schlossen noch einige unbedeutenbe, bloß die Lude ausfüll Gesichter ben Kreis. Gothe aber konnte nicht sitzen, er tanzte um Tisch her machte Gesichter und zeigte allenthalben, nach seiner Art, königlich ihn der Zirkel von Menschen gaudire. Die Schönenthaler glaul Gott sey bei und! ber Mensch muffe nicht recht klug senn; Stilling und Andere, die ihn und seine Wesen besser kannten, meinten oft vor La zu bersten, wenn ihn einer mit starren und gleichsam bemitleibenden An ansah, und er dann mit großem hellem Blick ihn darnieder schos.

Diese Scene mahrte, ziemlich tumultuarisch, kaum eine halbe Stu als Lavater, hasenkamp, Collenbusch, ber junge Rausmann Stilling zusammen aufbrachen, und in der heitern Abendsonne das p diestsche Thal hinauswanderten, um den oben berührten vortrefflichen Theo Müller zu besuchen. Dieser Spaziergang ist Stillingen unverges Lavater lernte ihn und er den Lavater kennen, sie redeten viel zusam und gewannen sich lieb. Vor dem Dorse, in welchem Müller wof kehrte Stilling mit seinem Freunde wieder um, und nach Schönent zurück; während der Zeit waren Göthe und Juvenal nach Küsselft verreist, des andern Morgens kam Lavater, er besuchte Stilling, ihn für seine Physiognomik zeichnen, und reiste dann wieder fort.

Dieser merkwurdige Zeitpunkt in Stillings Leben mußte umftand berührt werden; er anderte zwar nichts in seinen Umftanden, aber er le den Grund zu allerhand wichtigen Lenkungen seiner kunftigen Schiaf Noch Gines habe ich vergeffen zu bemerken: Gothe nahm den Aussag Stillings Lebensgeschichte mit, um ihn zu hause mit Muse lesen können: wir werden an seinem Orte finden, wie vortrefflich dieser gertischeinende Zusall, und also Gothen's Besuch von der Borsehung benu worden.

### 3. Beifpiel.

# Ter Steegen. (Theobald. S. 277.)

Berbard Ter Steegen war unter neun Rindern bas fungfte, und Der obn eines ehrlichen Burgers in Meurs, ber aber fein Bermogen nachließ ib fruh ftarb. Berhard murde bei einem Rramer als Labenjunge in bie bre gethan, nachdem er bie nothigen Schultenntniffe und auch etwas Latein Bier biente er nun mit aller möglichen Treue, und feine mge Seele ftrebte nach Bollfommenheit bes Berftanbes und Bergens, Die : mit Recht nur blos und allein in der driftlichen Religion fuchte; nun var ju ber Beit, nämlich in ben erften zwanzig Jahren biefes Jahrhunberts, Beter, Boiret in ben bortigen Gegenden febr berühnt; Fenelon, und ie Frau Bubon maren ebenfalls noch in frifchem Andenten; Sofmann ing an ju mirten, und überhaupt lebte und mebte alles bort berum in inem febr feinen Doftigismus; Gerhard murbe alfo in Diefen Birtel Mneingezogen, und er ergriff biefes Suftem mit einem folchen Enthuffasmus, bef er wenige feines Bleichen hatte; er taftente feinen Rorper burch überwiebene Dagigfeit, machte gange Nachte mit blogen Saupt im Gebet, Lefen mb gottfeligen Betrachtungen; übte fich zugleich im bochften Grabe in ber Batigen Liebe, ber Demuth und ber Canftmuth, und menbete nach feinem beften Biffen und Gemiffen alle feine Leibes= und Seelenfrafte an, um bas arofie glangende Biel zu erreichen, bas er fich vorgesett batte.

Wie verehrungswurdig ift diefer Jungling bei allem feinem übertriebenen Enthusiasmus, im Bergleich gegen unfere heutige fuße herrchen, die ihrem Bergen teine Luft wehren, und fo hoch betheuren, ber Mensch habe keine Bewalt über fich.

Ser Stegen ging inbeffen zu weit, benn er schwächte seine Gesundsbeit burch seine ftrenge Lebensart bergestalt, baß er auf immer ein franklicher Rann wurde. Endlich, gegen bas zwanzigste Jahr seines Lebens, verließ er die Handlung, und widmete sich ber Einsamkeit, er ging nach Muhl= beim an ber Roer, kaufte sich baselbst eine Bandmaschine, und webte Bander; bamit nährte er sich ehrlich, und so lebte er lange Zeit unbemerkt und in der Stille.

Der Candidat hofmann, beffen ich gleich im Eingange biefer Gejchichte gedacht habe, lebte damals auch noch in feinem kleinen Sauschen; mit diefem braven Manne ging Gerhard um, und lebte mit ihm in vertrauter Freundschaft bis an hofmanns Lod. Bon diefem lernte er noch Bieles; er legte sich auf die orientalischen und andere Sprachen, um die Bacher, die er liebte, in ihrer Grundsprache lesen und ins Deutsche überfeben zu können. Mit diefer Arbeit beschäftigte er sich in seinen Nebenftunden; er übersetze und sammelte die Lebensgeschichten frommer Menschen aus ber katholischen Rirche, machte allerhand geiftliche Lieber und Gei und schrieb ein und anderes, bas bernach im Drud erschienen ift. 1)

So wenig Ter Stegen bekannt zu werben fuchte, fo febr wurd boch allmählig; er betam eine ungemein große Correspondeng; feine Sch wurden gebruckt und gingen reißend ab, und fie wurden noch weit gelefen werben, wenn nicht fein myftischer Styl, Die Schriften ekelnbe unserer Beiten abschreckte; benn man mag fagen, was man will, 1 beutige ftrohtrodene Moral wird wenig wirken, wenn nicht ein reiner erhabener Enthusiasmus bamit verbunden wirb, ber Die Miffthrung leichtert, und biefen flogt Ter Steegen ein. Dit Ginem Bort: Er ein vortrefflicher Dann! fein Evangelium mag immer ben Beifen Belt eine Thorbeit febn, er bat gewiß mehr mabre Chriften gezeugt feit ber Apostel Beiten irgend einer gethan bat; bas ift zwar viel g aber in ber That mahr; benn von Umfterbam an bis Bern finbet feine Unbanger fehr häufig unter bem gemeinen Bolte, und biefe zuverlässig unter allen Bietiften die besten, ob sie gleich auch noch gemiffen Beiligenschein um fich haben, ber ben Spotter li macht, indem er gewiffe Schwachheiten entbedt, bie zwar gegen bie gen lichen Fehler ber Menschen gar nichts find, aber eben barum fo boch gemust werben, weil fie gedachter Beiligenschein mehr ins Licht fest, a anbern.

Indessen muß man boch, wenn man unpartheilich urtheilen un reinen wahren Religion ganz getreu seyn will, aufrichtig gestehen, daß Ter Steegen noch verschiedene Unlauterkeiten mit seiner Lehre verl er war dem unehelichen Leben hold, und hinderte dadurch Biele an glücklichen Geirath; er empfahl die Einsamkeit, welche doch dem Geist ganz zuwider ist, denn der fordert Thätigkeit und Wirksamkeit unter mit den Menschen, zur Beförderung der einzelnen und allgemeinen Cfeligkeit.

In biefer Sache liegt ein wahrer Wiberspruch: ber Chrift fol zuweilen entfernen, um sich aus der Zerstreuung zu ziehen, zu fam durch Wachen und Gebet neue Kräfte zu erhalten, um hernach desto si barer wirfen zu können; nach Ter Steegens Grundsäten aber soll sich von den Menschen entfernen, so viel man kann, lieber ledig bl um zu viele Wirksamkeit zu vermeiden, damit man in der Stille Betrachti anstellen könne.

Dann führt auch Ter Steegen unmerkbar zum Separatismus, Anhänger machen nicht viel aus ben äußern Mitteln zur Vervollkomm und geben baburch hin und wieder zu Unordnungen Anlaß. Dieß ifi nehnlich, was ich gegen diese Leute einzuwenden habe.

<sup>1)</sup> Es fehlen einige Betrachtungen.

Dem Allem ungeachtet schwindet boch das Alles, wenn man ben vortrefflichen Charakter der Ter Steegianer beobachtet; ich habe noch nie sp wurdige Menschen getroffen, als unter ihnen. 1)

Bohlthätig nach dem mahren Geist der Liebe war Ter Steegen im hochsten Grad; er hatte kein Bermögen, als was er sich durch sein beichschen mit Band erwarb, und doch gab er vielen Armen Brod ind beschäftigte sie; viele arme Kinder wurden in seinem Hause zur Arbeit und zum Christenthum angeführt, und mit Rath und That stand er Jedem bei; denn hat viele seine Weltkenntnisse, die man bei ihm gar nicht hätte vermuthen sollen. Mit einem Wort: er war ein allgemein beliebter Rann, der dem Christenthum bei allen Wenschenklassen Gebre machte.

## 2. Auguft Beinrich Julius Lafontaine. 1756-1831.

August Seinrich Julius Lafontaine wurde am 6. Februar 17562) **n Braunschweig geboren, wo sein Bater ein geachteter Maler war. Er** besuchte die Schulen in Braunschweig und Schöningen und ftudirte in Helm-Midt Theologie. Bom Jahre 1786 bis 1789 lebte er als Erzieher im Saufe bes Generals von Thabden in Salle, erhielt bann die Stelle eines Felb= medigers im preußischen Seere, und machte als solcher 1792 ben Feldzug fegen Frankreich mit, von welchem er nach dem Frieden gu Bafel 1795 mudtehrte. Er war ichon als Feldprediger als fertiger Redner im freien Bortrage ausgezeichnet. Seit bem Jahre 1792 trat er als Romanschriftleller auf und wurde balb, besonders feit dem Erscheinen des "Duinctius Bebmeran von Flaming 1795" und ber "Familie von Salben 1797" ber Marmeine Liebling ber leseluftigen Welt und blieb es lange Beit bis er burch Bielfchreiberei feinem Rufe schadete. Seit 1800 gab er fein Bredigtfint auf und lebte in Salle auf feiner ichonen Billa ftill und zuruckgezogen M Brivatmann nur seiner Schriftstellerei hingegeben. Nachdem er schon bit vergeffen war, erschien von ihm 1822 ein Werk, das von feinen bis-Perigen burchaus verschieden, ihn als Philologen kennen lehrte, nehmlich ne Bearbeitung ber Tragobien bes Aefchylos "Agamemnon" und ber Roephoren" in zwei Banben 1822, worin er nach eigenthumlichen Unfichten me neue Kritik bes Textes begrunden wollte, aber fich manchen Tabel

<sup>1)</sup> Es fehlt eine Anefbote aus T's Leben.

<sup>2)</sup> Das Conversations-Lexicon von Brodhaus. 9. Aust. giebt ben 10. Oftober 150 en, bas nene Conversations-Lexicon. Lpg. 1834 sagt geb. 1750. Wachler Intergesch. fagt geb. 1758.

zuzog. — Die Universität: Salle hatte ihn zum Doctor ber Wilosophie ernannt. Er ftarb nach einer kinderlofen Ehe am 20. April 1831.

Sein hauptverdienst ist leichte und gefällige Darstellung und interendsmultnterhaltung; boch fällt er oft in langgedehnte moralische Tieben. Die Schilderung ber schlichten gewöhnlichen Menschennatur gelingt ihm bester als die hoher erhabner Charactere. Rämpfe der Bslicht und Leidenschaft, leidenschaftliche und sentimentale Liebe, weichliche Tugend füllen die meisten seiner Romane aus. Frischer und lebendiger sind die früheren, die spateren gedehnter und langweiliger, wie die große Menge derselben aus ihne treusen Berehrer übersättigen nutste. Im Leben war er heiter und scherzhaft und dem fröhlich unterhaltenden Gesellschafter merkte man die Empsindelei seiner Romanhelden nicht im mindesten an. Er war seinen Bekannten als ein biedrer und redlicher Mann bekannt.

Seiner Werfe find fehr viele : Samiliengefchichten. 12 Bbe. Mit Rupf. Berl. 1803. 8. (Inh.: Bo. 1. u. 2. Familie von Salben. zuenf 1797. - Bb. 3. St. Julien. Berl. 1798. - Bb. 4. u. 5. Germann Lange. Berl. 1799. — Bb. 6. Rarl Engelmanne Tagebuch. Berl. 1801. - Bb. 7. u. 8. Leben eines armen Landpredigers. Berl. 1800. -Bb. 9. u. 10. Genriette Bellmann. Gin Gemablbe fconer Bergen. Beil 1802. — Bb. 11. u. 12. Barned und Calborf.) — Gemählde bes menfolichen Herzens in Erzählungen. 15 Bbe. Mit Rupf. Salle. 1807-10. & (Inh.: Bb. 1. Der Raturmenfch. 1792. - Bb. 2-4. Der Sonber. ling. 3 Bbe. 1793. - Bb. 5. u. 6. Rubolph und Julie. 1801. -Bd. 7-9. Arkadien. 3 Bbe. 1802. — Bd. 10-12. Aline von Riefenstein. 3 Bbe. 1808. — Bb. 13—15. Eduard ober ber Maskenball. 3 Bde. 1810.) - Sagen aus bem Alterthume. Bb. 1. Ariftomedes u. Gorgus. Berl. 1800. - Bd. 2. Romulus. 1801. - Scenen. 2 Th. Befreimg Roms in Dialogen. Cleomenes. Lpz. 1789. — Rlara bu Bleffis und Rlairant. Gine Kamiliengeschichte Frangofischer Emigranten. Berl. 1795. - Rubolf v. Berbenberg. Gine Rittergeschichte aus den Revolutions zeiten Belvetiens. Berl. 1800. (3. Ausg. 1819.). Leben und Thaten bes Freiherrn Quinctius Benmeran v. Flaming. 4 Bb. Berl. 1795-96. (N. U. 1798.) — Die Gewalt ber Liebe. In Erzählungen. 4 Th. 2. Aufl. Berl. 1797. — Kleine Romane und moralische Erzählungen. 12 Th. Berl. 1810. (Th. 1. Liebe und Tugend. — Das Rathfelspiel. — Th. 2. Die Barfeniftin ober bie Liebe auf bem Riefengebirge. - Ih. 3. 3ba von Tottenburg ober bie Starte ber Gifersucht. - Der ebelfte Mann. - Die Entbedung ber Infel Mabeira. — Berbrechen aus Leichtsinn. — Ih. 4. Die gefährliche Probe. — Liebe und Dankbarkeit. — Die Starke bes Borurtheils. — Th. 5. Die Strafen im Alter ober bie Folgen bes Leichtsinns. - Die Berfohnung. - Th. 6. Die väterliche Gewalt. - Die Rache. -Th. 7. Der Hochmuth. — Die Wirkungen ber felbstfüchtigen Grundfate. —

rie Starte bes Gewiffens. — Berbrechen und Straft. — Ih. 8. Das labelobr ober bie Schmarmerei. - Ih. 9. Die Intrigue. - Die 5chmagen Der Freund. — Das Mabchen auf Freiersfüßen. — Th. 10. Die Erbichaft. - Der Jahrmarkt. - Th. 11. Die Bruber. - Die Rudtehr ins Baterland. — Die Mutter ober die edle Rache. — Ih. 12. Er verführt feine eigne Frau. — Rectors Minchen. — Mataria ob. b. Beratliben.) — Febor und Matie ober Treue bis zum Tobe. Berl. 1802. (1805.) — Co geht of in ber Belt. 3 Bbe. Berl. 1803. (3nh :. Bb. 1. Der Baron b. Bergebill ber bas Princip ber Tugend. — Bb. 2. n. 3. Eduard und Rargaretha ober Spiegel bes menfchlichen Lebens.) - Schilderungen aus bem menfchlichen Leben in Ergablungen. 10 Ih. Salle. 1812-19. (Inhalt: Bb. 1. u. 2. Die Gefahren ber großen Welt ober Bertha von Walbedt. — Bd. 3: u. 4. Tinchen oder die Mannerprobe. — Bd. 5. u. 6. Die Moralfosteme od. Ludw. v. Eifach. — Bb. 7. u. 8. Iftbore oder Die Waldhutte. - Bb. 9. u. 10. Die beiden Freunde.) Sittenspiegel für das weibliche Gefolecht. 6 Bbe. mit Rupf. Gorlit. 1804-11. (Renger in Salle.) - (Inh: Bb. 1. u. 2. Bermifchte fleinere Erzählungen. — Bb. 3. u. 4. Erzählungen ans dem hauslichen Leben g. B. Welch ein Berg! - Lohn ber Treue. -Minchen. — Bo. 5. Familienehrgeiz oder die Freundschaft. — Bo. 6. Natur und Runft oder die Täufchungen des Lebens.) — Theodor. (2. Aufl. oder Cultur und Sumanitat. 1802.) 2 Th. 1800. Berl. 8. - Dahrchen, Erzählungen und fl. Romane. 2 Bbe. Berl. 1801. — Das Saus Barburg ober ber Familienzwift. 2 Bbe. Berl. 1805. - Die Familienpapiere ober bie Gefahren bes Umgangs. 2 Th. Berl. 1805. - Gemählbesammlung zur Beredlung bes Familienlebens. (Enth. bie Bruber ober ber Bilbfang.) 2 Bbe. Berl. 1807. — Der Sausvater ober wie fich bas . liebt und warum? 3 Th. Halle. 1810. — Amalie horft ober bas Bebeimniß gludlich zu fein. 2 Bbe. Balle. 1810. — Bengel Falf und feine Familie. 3 Th. Betl. 1810. - Raphael ober bas ftille Leben. Balle. 1809. — Eugenie ober ber Sieg über bie Liebe. 3 Th. Salle. 1814. — Das heimliche Gericht bes Schidfals ober Rofaura. 3 Bbe. Salle. 1817. - Die Gefchwifter ober die Reue. 2 Th. Salle. 1819. - 3ba von Riburg ober bas Berhangniß. Berl. 1816. - Der Rampf mit ben Verhaltniffen ober ber Unbefannte. 3 Bbe. Salle. 1815. - Balther ober das Rind vom Schlachtfelde. 3 Th. Salle 1813. — Die Bfarre an ber See. 3 Th. Salle. 1816. — Reinhold. 3 Bbe. Salle. 1818. — Das Teftament. 3 Th. Mit Rupf. Salle. 1809. - Die beiden Braute. 3 Th. Berl. 1808. - Emma. 2 Bbe. Berl. 1809. - Das Befenntnif am Grabe. 3 Bbe. Salle. 1811. - Burgerfinn und Familienliebe ober Tobias Soppe. 3 Bbe. Salle. 1812. — Rofen. Gefammelte Ergablungen. Mannheim. 1814. — Agathe ober das Grabgewolbe. 3 Bbe. Lpg. 1817. - Die Stiefgeschwifter. 3 Th. Salle. 1822. - Dramatifche Berte. Mifchon Dentm. VI.

Salle. 1806. (1823.) Inh.: Die Tochter ber Natur. Famillengemählte in 3 Aft. 1793. — Die Brüfung ber Treue ober ble Irrungen. — Ueber f. Leben f. J. H. Aug. Lafontaine's Leben und Wirken Wie Bildn. v. Gruber. Halle 1832.

#### 1. Beifviel.



Das fchlug an. Die Mutter hatte verlangt, daß Emilie beut ihr Reitfleid angieben follte, weil diefer Angug ihr am bortheilhafteften fand. Emilie weigerte fich, ba es in ihren Augen unnaturlich und lächerlich war, obne zu reiten ein Reitfleid zu tragen. Jest aber feste Die Mutter ihren Willen ohne Schwierigkeit durch, und fle freuete fich ichon barauf, bag bie Befellichaft ihre Tochter, Die vortrefflich ju Pferde fag, murbe gurudtommen feben. Das Reitfleid murbe hervorgelangt, und die Mutter hielt nun ben Major bis gegen Mittag auf, bamit Emilie nicht zu fruh wiedertommen fonnte. Um zwolf Uhr fag Die gange Befellichaft aus Sollingen mit Emilien gu Bferbe; und jest rief ein Bebienter: Der Berr Graf von Espenbruch kommt ben Berg berauf. Schnell flog ber Rammerjunker hinunter uba ben hof, um ben ceremonibsen Grafen ichon am Thore zu empfangen. Go eben fprengten bie Reiter über bie Bugbrude, auf bie ber Wagen bes Grafen in bemielben Augenblick einbog; und nun entstand eine kleine Uns ordnung. Der Ruticher wollte bie erften Pferbe gurudgieben; es ging aber nicht, ba fle fich hoben. Das alte Fraulein?) im Bagen fchrie; ber Dajor bonnerte mit feiner fraftigen Stimme bagwifchen und marf fein Bferd berun. Emilie hielt bei Seibolben nabe am Rande ber Brude, Die eine nur brei Kuß hohe Bruftwehr hatte und gab mehr auf ihren Nachbar, als auf ihr

<sup>1)</sup> Der Major von Salben auf Sollingen, welcher eine Predigertochter gescheirathet bat, und mit seiner Schwägerinn ber ftolgen Kammerherrinn v. Salben sehr schlecht steht, ist bei seinem Bruder bem Kammerherrn von Salben mit beffen zweitem Sohne Hennig, welchen er erzieht, und seinem Lehrer Seibold zum Besuch. Die Kammerherrinn hat aber eine Gesellschaft gelaben mit der Abstick, für ihren ältern geliebten Sohn Karl v. Halben, welcher Kammerjunker ift, eine Heirath mit der jungen Gräsinn von Espenbruch einzuleiten. Da will der Major nicht bleiben und um so eher ihn los zu werden; schlägt sie ihrer Tochter Emilie, welche im Stillen Hennig's und ihren Lehrer, Seibold, liebt, vor, den Onkel, der Emilien sehr lieb hat, eine halbe Stunde weit zu begleiten.

<sup>2)</sup> Sie ftanb bem Saufe bes Grafen vor und war feine Coufine.

Bferd Acht. Sie kam burch bas rasche Umwenden bes Oheims in's Gerbrange. Der Goldfuchs wurde scheu und hob sich. Seibold griff in den Bügel, und zwar aus Angst zu stark; nun machte der Goldsuchs einen wilden Say, und seine schone Reiterin fturzte über die Brustwehr in den tiefen Schlofgraben hinunter.

Jest erhob sich ein furchtbares allgemeines Geschrei Seibold sprang wotenbleich vom Pferde, und sturzte sich mit dem Ausruf: heiliger Gott! von der andern Seite der Brude, über die Brustwehr weg in's Wasser. Der Major hing beinahe leblos auf dem Pferde. Der Bruder hennig war in einem Augenblicke auf den Füßen, riß eine Latte von der Mauer, lief an das Ufer des Grabens und watete bis an die Schultern hinein. Seibold hatte Emilien schon gesaft und schwamm mit ihr dem Ufer zu. hier ergriff er die Stange, die Hennig ihm zureichte. Beide hielten nun Emilien über dem Wasser, und trugen sie an das Ufer. Emilie war schon gerettet, als Anechte vom Hofe erst mit Seilen und Stangen kamen. Sie hatte in nicht geringer Gesahr geschwebt; denn nicht weit von der Brücke war die Mühle, und das Wasser hatte deshalb starkes Gesälle.

Jest nahm Seibold Emilien auf ben Arm und rief: Hans! einen Argt! Sogleich sprengte ein Reitknecht nach der nächsten Stadt, und beinahe eben so schnell flog Seibold mit seiner süßen Last über den Hof. Hennig eilte ihm nach und alle Leute mit den Pferden am Bügel kehrten wieder um. Der Major wurde von seinem alten Husaren 1) geführt. Dann folgte der Braf; vor ihm lief weinend seine Tochter, und fragte jeden: ach Gott! sie ift doch noch nicht todt? Bulest kam der Wagen mit dem alten Fraulein, das aus Leibeskfraften schrie.

Der Kammerjunker, der bei Emiliens Unfall schon auf der Brücke gestanden hatte, erholte sich von seinem Schrecken, sobald er sie gerettet sah. Er ging nun sogleich zu dem Grafen, und machte ihm eine tiese Bersbeugung; aber der Graf sah es nicht. Er lief zu der kleinen Grasin, die sich durch die Pferde vordrängen wollte, und machte auch ihr eine Berbeugung, mit einem artigen Compliment; aber sie ftarrte ihn an, fragte, noch immer bleich vor Schrecken: ift sie todt? und lief ängstlich bei ihm weg nach dem Hause. Der Graf wurde also nicht empfangen und nahm es dies Mal nicht übel. Karl hob nun die alte Cousine aus dem Wagen, die sich sehr barüber beklagte, daß man ihr einen solchen Schrecken versursacht hätte.

Seibold trug Emilien in ihr Bimmer. Sier rief er ber Bonne gu:

<sup>1)</sup> Seinem Reitfnecht Gennig, welcher ihm im Kriege bas Leben im Rampfe wie feine Gattinn hannchen in einem Dorfe von ben Kroaten) gewettet hatte, ben er reu liebte und nach bem er feinen Reffen hennig genannt, welchen ber Reitfnecht vieber aum Theil erzogen und berglich lieb hatte.

geschwind Rleiber, und ins Bett! Die Mutter fing an Emiliens Rleib aufgufnopfen; Seibold aber rif es mit Einem Griffe von oben bis unten auf. Er ging nur auf Bitten ber Bonne in bas Nebengimmer, bis Emilie entfleibet mar und im Bette lag. Jest fuhr ichon ein Wagen nach bem anbern vor; Frau von Salben mußte alfo ihre Bafte empfangen und ihre Tochter ben Banben ber Bonne und ber Fremden aus Collingen überlaffen. Seibold ftand in feinen triefenden Rleibern todtenbleich und angstlich am Bette; Bennig neben ihm. Der Major lag in einem Geffel, rubrte bie Lippen und bielt die Banbe gefaltet, als ob er betete. Die fleine Grafin hatte fich zwischen Gennig und Seibold an bas Bett gebrangt, und fcbluchzte; bas Baffer lief von beiben immer über fie bin, ohne baf fie es merkte. Als Seibold Emilien einige Löffel voll Thee eingeflößt hatte, folug fie bie Augen wieber auf, und fragte mit ichwacher Stimme: wo bin ich? Seibold fant an bem Bette auf die Rnice, und rief triumphirend: Emilie, liebste, theuerste Emilie! D, Gott fen Dant, fie lebt! - Emilie reichte ihm matt Die Sand, Die er füßte und mit beißen Thranen benette. Der Major fab Emiliens Augen offen, fprang auf, rief: Gott fen Dant! und umarmte Alles im Bimmer: Seibolben, feinen Reffen, Die fleine Grafin und Die Rammerjungfer. Ach, Gott! fle lebt! rief Die fleine Grafin laut vor Freude. Meine Schwester lebt! rief Bennig. Und nun fturgten alle Drei, ber Dajor, Die Grafin und Bennig, in bas Befuchzimmer und riefen: fle lebt! fle bat Die Augen geöffnet!'

Gott Lob! fagte der Kammerjunker. Gott Lob! rief Hennig nach, und schloß ihn an seine triefende Brust. Sie lebt, Mutter! rief er dann und umarmte auch die Mutter, wie begeistert. Wer ihn fragte: lebt ste? bem antwortete er mit einer Umarmung: ja, ste lebt! und jeder trocknete sich murrend die Rleider. Das alte Fraulein lief aus einem Winkel in den andern, um nur ja weit genug von dem tollen Menschen zu seyn. Der Major war unterdessen in ein Fenster getreten, und weinte stille Freudenthranen.

Endlich wurde alles im Besuchzimmer ruhig; aber Frau von Halben trat feuerroth im Gesicht herein. Sie war, sobald sie ihre Gafte bewillsommt hatte, wieder zu Emilien gegangen, und hatte da eine Scene gesehen, durch die sie ganz aus ihrer Fassung kam. Seibold knieete an dem Bette ihrer Tochter; Emilie ruhete mit dem Gesicht auf seiner Schulter, und er drückte ihre Hand an seinen Mund. Frau von Halden ärgerte sich über diese Stellung, und wollte doch nichts sagen, weil Seibold ihrer Tochter so eben den größten Dienst geleistet hatte. Sie hob freundlich an: ich bin Ihnen vielen Dank schuldig, herr Seibold, daß Sie meine Emilie gerettet haben.

Sie? fragte Emilie zitternb; Sie haben mich gerettet? ... D Seibold, fuhr fle bann mit festerer Stimme fort, und schlang auf einmal mit glubender Leibenschaft ben Urm um feinen Hale! mußten Sie erft mein

ktben retten, um zu erfahren, daß mein ganzes Gerz Ihnen gehört? Die Mutter faßte zwar den Sinn dieser Worte nicht völlig; aber sie merkte ihn boch ungefähr an Emiliens Blicken und Tone. Gewiß würde sie jeht gleich ausgefahren sehn, wenn sie' nicht befürchtet hätte, daß es Emilien schaden nöchte. Sie dat Seibolden, ihrer Tochter einen Augenblick Ruhe zu gönnen; und zwar so artig, daß er es nicht abschlagen konnte. Er verließ nun das kimmer, um sich anders anzukleiden.

(Unterbeffen ordnet sich Alles im Speisezimmer nach bes Majors Bestimmungen und fängt an froh zu werden. Nun geht ber alte Reitsnecht hennig auch zu Emilien, welche ein Jahr lang in Sollingen gelebt hatte und jetzt schon angekleidet im Lehnfluhl saß, ihr seine Freude zu bezeigen und wie er ste voll von Liebe zu Seibold sindet, redet er ihr auf alle Weise zu, sie musse dem Retter ihres Lebens bekennen, daß sie sid, als seine Frau sehr glücklich fühlen wurde, so daß sich diese nach einigem Kampfe entschloß, seinem Rathe zu folgen.)

(S. 305.) Mitten unter dem fröhlichen Getose der Gafte öffnete sich ficht des Kölsales, und Kmilie in einem weißen Kleide, mit blassen

bie Thur bes Effaales, und Emilie, in einem weißen Kleibe, mit blaffen Bangen, und das blonde Haar schlicht um die Stirn her hangend, trat langsam herein. — "Emilie!" rief die kleine Gräfin; und alle Gesichter wandten sich um. Der Major sprang auf, und wollte sein Milchen in die Arme nehmen; sie fagte aber: lieber Onkel, mein erstes Wort gehört dem Retter meines Lebens.

"Ja, Milchen, da haft du Recht!" erwiederte der Major, und nickte mit dem Kopfe. Er führte ste langsam um den Tisch zu Seibolden. Dieser stand erröthend da, und Emilie trat mit Thränen in den Augen vor ihn hin. Sie wollte verschiedene Male anfangen zu sprechen und vermochte es nicht. Alles wurde todtenstill im Saale; alle Blicke hingen gerührt auf den beiden Stehenden.

Endlich sagte Emilie fanft: "Sie haben mir das Leben gerettet, lieber Seibold." — Mit biesen Worten zog sie einen einsachen Goldring von ihrem Kinger. — "Nehmen Sie diesen Ring von mir zum Unterpfande meiner Dankbarkeit, und" — sie schlang ben Arm um seine Schultern, und drückte ihre Lippen auf seinen Mund — "biesen Ruß zum Unterpfande meiner Liebe." — Seibold wollte sie unterbrechen. — "Lassen Sie mich ausreden; ich muß noch einige Worte sagen. Sie lieben mich schon längst. Bisher zweiselte ich daran; aber heute haben Sie est mir bewiesen. Und ich? ich liebe Sie schon, seitdem ich mich meiner Gefühle zu erinnern weiß."

Der Major nickte noch immer mit bem Kopfe; die Mutter hörte mit gespannter Miene zu und war sehr ängstlich. Emilie fuhr fort: "Wir schwiegen Beide; erst follten alle Rechte, die Eltern und Berwandten über mich hatten, an Sie fallen. Das ist heute geschehen. Ohne Sie ware ich nicht mehr; nun gehöre ich Ihnen, Ihnen allein, und ewig. Ich bitte Sie,

nehmen Sie mein herz, meine Sand an, und geben Sie mir auch Ihren Rahmen; bann bin ich, wie ich wimiche, alles nur burch Sie."

Die Mutter sprang auf, und lief auf ihre Tochter zu. "Liebe Mutter,"
fagte Emilie fanft, aber sehr fest und eindringlich; "beruhigen Sie Sich
noch einen Augenblich, damit Sie erst hören, was ich eigentlich will."
—
Sie wendete sich wieder an Seibold: "Ich weiß wohl, daß Sie fähig sind,
Ihre Wanderschaft aufs neue anzutreten. Aber Sie sagten: mit Ihren
Schatten. ) Ganz richtig! Hören Sie nun auch, wozu ich fähig, wozu ich
fest entschlossen bin! Verlassen Sie Sollingen, so verlasse ich Moorberg,
und folge Ihnen, als Ihr Schatten. Nichts soll mich davon abhalten; ich
sage"....

"Mein Kind," rief die Mutter erhibt; "wir muffen bich einsperren. Jest geh ben Augenblick auf bein Bimmer!" - Bet biefen Worten faßte fle bie Sand ihrer Tochter mit Geftigkeit.

(Es kommt nun zu einigen heftigen Scenen zwischen ber Mutter, bem Major, bem Kammerjunker und Emilien. Da ruft ber Major nach ben Bferben.)

(S. 312.) Auf einmal kam der ganze hof in Bewegung. Ein Gaft schlich nach dem andern fort, und eilte, je eher je lieber in den Wagen zu kommen. Der Major führte Seibolden, der fast ohne Bewußtsehn war, sanft und tröstend die Treppe hinunter, und half ihm auf das Pferd. Auce ritt oder fuhr ab. Die kleine Gräfin sagte auf der Brücke: hier war es! Ich hätte ihm Emilien gegeben. — Es ist ein intrikater Fau! sagte der Graf, das Fräulein: nein, die Mutter hat Recht; sonst würden ja, wenn man einmal das Ungluck hätte, in's Wasser zu sallen, gleich alle Bürger- lichen nachspringen.

#### 2. Beifpiel.

Aus Rudolf von Werdenberg., (S. 47.)
Das ftille Thal.

Heiter und vergnügt verließ er das Thal, 2) und irrte zwischen den Hügeln und Felsen umber, in sich selbst und in den Nachgenuß der heutigen süßen Gefühle versunten. Auf einmal sah er sich von Felsen befangen. Er ftand am Fuße der ungeheuren Alpenfirst: schroffer, schrecklicher, gebrochener Felsenmassen, mit einzelnen Fichten bekleidet. Hier hingen Velsenstücke über sein Haupt hin; dort schoß ein wilder Bach zwischen den

<sup>1)</sup> Dieß bezieht fid, auf ein Gesprach bes Majors mit Seibold, als ber Major biefen an ber Landstraße mit feinem Gunde allein fand. — 2) Rudolf hatte bas herbstfest ber Appenzeller im Gebirge mitgefeiert.

5

Š

t

È

Melfen hervor, und hinderte seinen Weg. hier ftand er am Rande eines fredlichen Abgrundes, einer jähen Lieft, aus der nichts als das Braufen mes milben Waffers fich horen ließ. Nun fuchte er ben Rudweg nach bem froblichen Thale, borchte, und borte das Lachen und die Dufff. Er ging bem Schalle nach, und es war nichts als bas Raufchen eines andern Baches, ber von Felfen auf Felfen fturgte. Co führten bie bermorrenen Singe immer tiefer in bas Gebirge, und entfernten tow immer mehr von bem froben Jauchgen ber gludlichen Lanbleute. Enblich, nach langem Umberirren, fand er einen Fugpfad, der ihn über Boben und Felsichlande mlest in ein liebliches Thal führte, aus bem ihm eine laue, mit Wohlgeruchen erfulte Luft entgegen webete. Er folgte bem getretenen Fugpfabe langs mer Felswand, aus der ein flares frifches Baffer in eine von Menfchen whauene Bifterne flog. Jest führte ihn ber Weg in eine Allee von Tannen. Am Enbe berfelben bog fich das Thal rechts in den Felsen hinein, und binten lehnte sich an diesen eine niedlich gebaute Hütte, rings von einem fruchtbaren Garten umgeben. Bor ber Gutte mar ein grunes Obbach von vier Sinden, beren Zweige fich oben in einander verflochten, und welche Bante von Rafen umgaben. Er ging unter bem Lindenbache burch, und pocite an die Thur ber Gutte. Ale niemand antwortete öffnete er fie, trat binein und wunderte fich über die einfache Reinlichkeit, die in der gangen butte herrschte.

Er vermuthete, daß die Bewohner im Thale bei dem Feste der Landleute waren, beschloß ihre Rudfehr zu erwarten, und setzte sich unter das grune Obdach. Bor ihm lag das schone Thal verbreitet, mit seinen hundert bügeln und mit dem Felsquell, der sich mit leisem Rieseln, zwischen den Bügeln hinab, in die tieferen Thäler schlängelte.

Jest hörte er in der Ferne das Bellen eines Hundes, dann Menschensimmen, die sich näherten; und nun zeigten sich zwischen den Felsen, durch die er gekommen war, ein Alter und ein junges Mädchen. Als sie näher kamen, erkannte Rudolph den Alten. Es war eben der, welcher den Jänglingen beim Feste abgerathen hatte, dem Bogte die Hunde 1) zu rauben; und das Mädchen neben ihm war seine Tochter, die er dem doppelten Sieger zur Tänzerinn gab. Rudolph ging ihnen entgegen. "Ich habe mich im Gebirge verirrt," sagte er zu dem alten; und bin in Eure Hütte eingetreten, bis Ihr kamt. Beigt mir den Weg hinab nach Sankt Gallen.

Ihr werdet heute die Ebene nicht mehr erreichen, edler Mann, und — wenn ich Euer Wappen nicht verkenne — Graf Werdenberg!... Unten im Balbe ift schon tiefe Nacht. Ich selbst getraue mir kaum, in ber

<sup>1)</sup> Der boppelle Sieger bei ben Spielen hatte als Preis die hunde bes Bogtes bes Abtes von St. Gallen verlangt und als der Alte ihn bavon abgebracht beffen Lochter gur Tangerinn bes Tages.

Vinsterniß die Wege durch bas Gebirge zu finden. Nehnt diese Nacht mit meiner hutte vorlieb. Morgen, der, falle Euch bas Thal noch langer gefällt, wann 3hr wolt, führ' ich Euch durch bas Gebirge bis in die Ebne.

(So bleibt Rudolph, lernt die Lieblichkeit der Tochter und die Weisheit des Alten naher kennen und fein ehrgeiziger Sinn wendet fich zur Erkenntnit De-Berthes eines ftillen hauslichen Lebens.)

# II. Geschichtliche Profa.

# 1. Johannes von Müller. 1752—1809.

Johannes von Duller, ber große Gefchichtsichreiber ber Schweit, wurde am 3. Januar 1752 in Schaffhausen von burgerlichen Eltern geboren. Sein Bater mar Prediger an einer Filialfirche und Conrector an bet lateinischen Schule, mehr aber ale biefer mirtte auf feine Erziehung Die beitere und fromme Mutter und ber Bater berfelben, Johannes Schoop, ein ber Beschichte bes Baterlandes fehr fundiger Beiftlicher in Schaffhausen, melder bem Entel ichon fruh bie Richtung gab ju feinem funftigen Bernf. Rnaben und Junglinge feines Alters fuchte er wenig auf, mar aber frub burch Lernluft ausgezeichnet. Sieben Jahr alt befuchte er bas Gymnaffun zu Schaffhausen und später das humanitätscollegium. Die Bebanterei einet . alten Schulrectore gog ibn nur mehr gur Beschichtemiffenschaft und icon im neunten Lebensjahre batte er nach Gubners Beife in Fragen und Antmorten Die Gefchichte feiner Baterftadt gefchrieben. Gine mubfame Bergleichung bes Calviffusschen, Ufherschen und Betavischen Spftems in bet Beitrechnung ber alten Geschichte war fein erfter Berfuch geschichtlicher Rritit. Seit bem 13ten Jahre lernte er bie alten Rlaffifer, welche er oft verfioblen las, fennen und murbe gegen fle mit einer Liebe entzundet, bie nur mit feinem Leben endete. Bom Bater fur Die Theologie bestimmt, bezog ber Jungling 1769 bie bobe Schule zu Gottingen, mo er bei 3. B. Miller, bem Berfaffer hiftorifch-moralifcher Schilberungen wohnte, und beffen Freundschaft erhielt, wie die Michaelis, Leg's, Walch's, v. Mosheim's, por allen Schlozer's, welcher ibn gang fur bie gefchichtliche Laufbabn gewann und ju einer fritischen Untersuchung bes cimbrischen Krieges vermochte. Noch in Göttingen schrieb er eine theologische Abhandlung: Christo rege nihil esse ecclesiae metuendum. 1771 und febrte brauf nach Schaffhausen gurud, wo er Professor ber griechischen Sprache murbe und feine Abhandlung: Bellum Cimbricum descripsit Joh. Müller graec. liter. Scaphusii Prof. Turici. 1772 (Deutsch von Dippold. 1810.) herausgab. Sier prebigte er auch noch ofter und nahm an ber beutschen Bibliothet Antheil, worin Leffling's Berengar feine erfte Beurtheilung mar. Schon fruber batte ibn B. Miller barauf bingewiesen, Die Geschichte ber schweizerischen CibgenoffenMaft zu fchreiben und jest reifte ber Entschlufe bagu in bem Bunde ber kreundschaft, welchen er mit Carl Bicter Zeiherr von Bonftetten Mofe, welcher ihm bobe Freuden bes Lebens, ber Welt aber Die: Briefe eines jungen Gelehrten an f. Freund (herausg. v. Erbte Brun 1802.) gefchenkt hat. Auf Bonftettens Beranlaffung gab er feinen Wirkungs= bris in Schaffhaufen 1774 auf, wurde erft Sausleben Staatsrath Eronchin (Calandrini) in Genf, verließ aber bies Den icon 1775, um mit Francis Rinloch aus Sudcarolina eine freiere Berbindung einmgeben, und lebte mit ibm ein gludliches Jahr in Chambrift, einem Landhaufe am Genfersee, ben Wiffenschaften. Nach Kinloch's Cludtehr nach America hielt er fich theils in Genthod bei bem großen Naturforfcher Bonnet, theils bei Bonftetten auf beffen Landgutern Rougemont und Baleires auf und vollendete bier ben Auszug von 44 Folianten und 24 Quartanten der hallerichen Urfundensammlung und andrer handschriften ur Schweizergeschichte. Im Winter war er in Genf beim Generalprocurator Robert Eronchin, burch welchen er nühere Ginficht in bas Wefen ber Staatstunft gewann und hielt bier vor jungen Leuten, vornehmlich Englandern (worunter ber nachherige Biscount Colchefter war) Borlefungen ther die Universalhistorie, aus beren grundlicher Umarbeitung die "vier und wanzig Bucher allgemeiner Geschichten." Tubingen 1811. 3 Bbe. bervorgegangen find.

3m Jahre 1779 verlor Muller feinen Bater, welcher ihn immer noch nach Schaffhausen und zur Theologie gurudziehen wollte. Im Sommer Diefes Jahres lebte Muller mit Bonftetten in Der Landschaft Saanen, beren Befchichte er fchrieb, im Winter mar er wieber in Benf und 1780 afdien endlich ber erfte Theil feines unfterblichen Werfes ber Befchichte ber Eidgenoffenschaft zu Bern (wegen Cenfurschwierigkeiten mit bem falfchen Berlagsorte Bofton). Jest reifte er nach Berlin und hatte mit bem großen Ronige, beffen Glang ihn hingezogen und bem feine in Berlin michienenen "essais historiques" bekannt geworben maren, eine Unterredung, fand aber boch feine erwunschte Unftellung und nahm auf ber Rudreise die Professur der Statistif beim Collegium Carolinum in Kaffel 1781 an. - hier fchrieb er gegen Josephs II fturmische Staatereformen feine "Reifen ber Bapfte" (R. A. v. Kloth. Machen. 1831.), worin bie hierarchie als Schutwehr ber Bolfer gegen fürftliche Gemaltherrichaft berebt bargeftellt wird und bie ihm eine Unstellung in Rom verschafft hatten, wenn er feinen Glauben hatte andern wollen. - In Raffel hielt ihn aber auch nicht bie einträglichere Beforderung jum zweiten Bibliothefar, fondern er ging nach Genf gurud, genügte fich aber nicht als Borlefer bei bem jest franklichen Rob. Tronchin, lebte bann 1784 bei Bonftetten in Baleires und im Sommer 1785 in Bern.

Schon im Februar 1786 erhielt burch heine und Sommering ben Ruf

ale hofrath und Bibliothetar vom Churfurften Rarl Tofenb nach Main. ließ bier eine zweite Ausmie we erften Theile und ben zweiten feiner Schweizerge chichte 1786 und im Jahre 1787 "bie Darftellung bet Für ften bundes" ericheinen. Er wurde, obgleich Reformirter, vom Churfürften nach Rom gefendet, bann in ber Cabinetefanglei angeftellt, 1788 gum Geh. Lettath und nachher gum Conferengrath ernannt, fchrieb auch noch "Brieffsweier Domherren. 1787" und "Erwartungen Dentichlands vom Firftenbunde." 1787-1788. - Der Churfurft, bem bie Bofe zu Wien und Berlin ben ausgezeichneten Mann entziehen wollten, ernannte ihn 1790 jum geheimen Staatsrath, Staatsreferenbar und Director ber durrheinischen Rieisarchive, worauf ihn auch ber Raifer Jan. 1791 gum Eblen von Muller zu Splvelben und zum Reicheritter erhob. nun die frangofifche Revolution fich Deutschland nahte und Maing in frangofifche Gande fiel, wollte Muller ben Ginlabungen bes Generals Cuftine nicht folgen und ging nach Wien, wo er, als fein Churfurft ihn bem Raifer überlaffen hatte, als wurklicher hofrath bei ber geh. hof- und Staatstanglei angestellt murbe und mehrere fleine Schriften voll begeifterter Beredfamteit fur Defterreich und Deutschland fchrieb, nehmlich 1795 "Die. Uebereilungen und der Reichefriede" 1796 "die Gefahren ber Beit" "Mantua" bie "Ausbeute von Borgoforte", 1797 "bas ficherfte Mittel zum Frieden" auch erschien 1795 Die zweite Abtheilung bes britten Bandes der Schweizergeschichte. - Das Jahr 1798 verflofs ihm im Sammer über fein burch frangofifche Macht untergebendes Baterland.

Da fein treues Fefthalten am Glauben ber Reformirten ihm jebe hohere Beforberung verschlofe, nahm er im Berbft 1800, Die Stelle ale erfter Cuftos der faiferlichen Bibliothet (nach Denis) an, als aber auch bier nach van Swietens Tobe ibm bie Brafectur ber Bibliothet-verfagt und fogar bie Fortsetung bes Druds ber Schweizergeschichte fogar im Auslande verboten murbe, verleidete ibm bies, wie Neid und Berlaumdung und ber zufällige Berluft feines Bermogens, ben Aufenthalt in Wien und er nahm im Rai 1804 ben fruber abgelehnten Ruf nach Berlin an, ale wirfl. Ditglied ber Afabemie und Siftoriograph bes brandenburgifchen Saufes mit tem Titel eines geheimen Rriegeraths. Ginige Abhandlungen und bie Berausgabe ber Berberichen Werfe, mogu er bie "Beichichte bes Cib" und "Noten gu Berfepolis" fchrieb, ber vierte Band ber Schweigergefcichte 1805" und eine neue Ausgabe ber brei erften Banbe 1806 befchafftigten ihn hier. Unter feinen Abhandlungen in ber Afabemie find gu nennen: "Ueber die Befdichte Friedriche II", "Ueber ben Untergang ben Freiheit ber alten Bolfer" und "Berfuch über bie Beitrechnungen Der Borwelt." Jest erhielt er bie Erlaubnife bie Archive frei benuten gu burfen, und ben Auftrag bie Geschichte Friedrichs II. zu fcreiben, ale bie Schlacht bei Jena in ihren verberblichen Folgen ben preußischen Stagt gerruttete.

5

Miller blieb in Berlin bei bem Gingug ber Frangofen, wurde von ben Siegern fehr geschont, und die wohlberechnete Gate, mit welcher ihn Napoleon if in einer Unterredung am 20. November behandelte, wie ber Geift und bie Reminiffe, welche ber Raifer entwickelte, gewannen ben alfo verblenbeten Enann für bie neue Ordnung ber Dinge. Seine Rebe in ber Atabemie am # 34 Januar 1807: "De la gloire de Frédéric", die als ein Deisterftud ber Beredfamteit von Gothe überfest wurde, fchien vielen gegen ben Ber-Forter bes Baterlandes mit Bafe erfüllten Mannern wenigftens ju freigebig m vergleichenden Beziehungen, 1) daß ihm der Schein der Achfelträgerei, ben man auf ihn warf, das Leben in Berlin verbitterte und er im Fruhide 1807 einen Ruf als Professor in Tübingen annahm. herbst, weil et nicht früher seine Entlassung erhielt, borthin abging, ereilte bn ein Courier Napoleons in Frankfurth am Main, der ihn nach Fontaine= Heat forberte, mo er am 17. Novbr. trot feiner Beigerung Die Bestallung at fontglich weftphalifcher Minifter - Staatsfecretair erhielt. Rachbem et fich in Paris unter Marets Leitung jur Diplomatischen Befoafftefahrung im neuen Stil borbereitet hatte, trat er im December 1807 in ben neuen Wirkungefreis, welcher ihm aber sehr widerstand und seine Gefundbeit aufs heftigfte erschütterte, daß Konig hieronymus fich veranlafft fab in am 21. Jan. 1808 diefer Stellung zu entheben und zum Staatsrath und Generalbirector bes öffentlichen Unterrichts zu ernennen. Bieles that er in biefem Amte für bie Wiffenschaft, aber mancherlei hinberniffe, welche fich feinen Absichten entgegenstellten, vielfache Rrantungen, bie er erfuhr, Gram über bie Ungunft ber Beit und eine große Schulden= laft nagten an feinem Leben. Sein Baterland wollte ibn noch einmal an fich ziehen, daß er in Duge feine Schweizergeschichte vollenden konnte, als ber Tob ihn am 29. Mai 1809 schnell hinweg nahm. Seit 1808 hatte er fein nabes Enbe gefühlt und in einem Testamente, bem Beugniffe feiner Denkungeart, fein Saus bestellt und über bie Tilgung feiner Schulden verfügt. - Er hatte ein mehr gefälliges als Ehrfurcht gebietenbes leugre, mit dem freien Wefen des Weltmanns verband er Unbefangenheit und Dffenheit, Sinn fur Wahrheit und Recht und tiefe innige Gottesfurcht, welche die fromme Mutter auf ihn vererbt batte, obschon er nicht von großen Fehlern frei war. Der nachherige König Ludwig von Baiern kaufte feine Grabflatte auf bem Rirchhofe ju Raffel und ließ ihm 1835 ein Denkmahl errichten. -

Muller war nie verheirathet, ftand aber mit ben Cbelften feiner Beit in genauer Berbindung. Als Gefchichtschreiber bat er ben bochften Rubm erlangt und nicht leicht verbinden fich in einem Menschen berfelbe Beift, biefelbe Schöpferische Phantaffe mit foldem eifernem Fleiß, folder gewiffenhaften Forschung, so fritischem Sinne, so umfassender Gedachtnisefraft und

<sup>1)</sup> Spater erhoben noch Boltmann und B. Mengel mit Geftigfeit Berbachtigungen gegen ihn. -

fraftiger Darftellung wie bei ibm. Auch als Rebner ift er zu ben aus-

gezeichnetften zu gablen.

Seine Werke find unter bem Titel: Sammtliche Werke in 27 Banden Stuttg. 1810 - 19 und in einet neuen Auflage in 40 Banben von 1831 bis 1835 erfchienen, herausg. v. f. Bruber 3. G. Muller, Breb. in Chaffhaufen. (Inhalt: Th. 1-3. Bierundzwanzig Bucher allgem. Gefchichten befonders europäischer Menschheit. - Th. 4-7. 3. v. M. Biographische Dentwurdigfeiten. Enth: S. Lebensgefch. von ihm felbft befchrieben. 1806. Dann f. Briefe aus Genf. Aus Genf und Bern 1786. Aus Maing 1786-92. Aus Wien 1792-97. Briefe von 1798 u. ben folg. Jahren. - 1809. -Th. 8. Al. hiftor. Schriften u. Reben. - Th. 9. Schriften zur Gefch. bes beutschen Fürstenbundes. - Ih. 10-12. Sift. Rritif (Recensionen). - Die übrigen Bbe. enth. b. Briefe an Bonftetten (querft v. J. S. Fügli. Bur. 1812) Die Gefch. b. fdweiz. Eibgenoffenschaft in 5 Thl. Th. 1. Des Bolles Ursprung bis 1308. (zuerft 1780, 1786, N. A. 1806.) Th. 2. Bon b. Aufbluhen d. ewigen Bunde bis 1412. (1786. 1806.) Th. 3. Bis auf d. erften frang. Rrieg 1443. (Erft in 2 Abth. 1788 u. 95.) Th. 4. Bis auf b. Beiten b. Burgundifchen Rrieges. (1805.) Th. 5. Abth. 1. Die Burgundifchen Rriege. Befch. b. Cid. Perfepolis u. a. m.) Bon b. Schweizergefch. erschien eine bef. Musg. Lpz. 1825. 26. in 5 Bbe. -- Fortf. b. Schmeizergefch, find v. Glus-Blosbeim u. hottinger. Bb. 5-7. Ueb. M's Leben f. außer Bb. 4-7 feiner Schriftm Beeren: Muller ber Siftorifer 1809. - Bachler. Marb. 1809. u. in b. biegraph. Auffagen. Lyz. 1835, u. Roth: Lobschrift auf Müller. Sulzb. 1811. u. f. Selbftbiographie in b. Bilon, jest lebender Berl. Belehrten, berausg. v. S. M. Lowe. Berl. 1806. Sehr hart behandelt ihn v. Woltmann in f. Werte: über Joh. v. Müller.

# 1. Beifpiel.

Die Schlacht bei Laupen 1339. (Geschichte schweizerischer Eigeneffenschaft. Bb. II Lpz. 1825. S. 177.) 1)

In der Stunde, als der Schultheiß von Bubenberg und fein großer Genat ritterlicher Kriegshelben an der Spige ihres in so vielen Fehben zum Sieg angeführten tapfern Bolks über die Wahl des Feldhauptmanns für den größten Tag ihrer Stadt in solcher Ungewißheit waren, ritt in die

<sup>1)</sup> Die Schlacht bet Laupen entspann sich aus bem Reibe ber herren über Bern. Es waren gegen basselbe gerüstet die Grafen von Balangin, v. Narberg, v. Belicht neuenburg, Nibau und Greyerz, Montenach, Fürstenberg mit auserlesenen von Aargau, Iohann ber Senn von Munsigen, Bischof zu Bafel, (aubre nennen and Beter von Faucignh, Bischof von Genf) Iohann Rossillon, Bischof v. Laufanne, Philipp von Gaston, Bischof von Sitten, Iohann von Savonen, einziger Sohn Ludwigs II Freiheren ber Baabt, der zu vermitteln gesenbet war, und viele Andre.

Stadt Bern Rubolf Castlan von Erlach Ritter, Erfigeborner Sohn Ulrichs Castlans von Erlach, unter bessen Dberbefehl viele sich erinnerten, in ihrer Jugend, vor ein und vierzig Jahren am Donnerbuhel über die verbundenen Großen den Sieg davon getragen zu haben.

Entsprossen war der Herr von Erlach aus dem Abel, welcher zu der Stadt Bern den Grund gelegt und sie von Anfang regiert hatte. Er war in dem Alter, wo die Leibeskraft alle ihre Stärke hat, wo der Geist seine willommene Reise besitzt. Er liebte die Landwirthschaft, und hatte viele Süter an verschiedenen Orten von seinem Bater geerbt und von dem Schult-heißen von Bubenberg und Graf Petern von Aarberg erkauft. Er war zugleich Dienstmann zu Nidau, Pfleger der jungen Grafen, und Bürger zu Bern. Deswegen, um seiner Neigung zu folgen ohne seinem Lehnherrn treulos zu werden, stellte er dem Grafen vor, daß der Krieg mit Bern ihm zu einem Nachtheile gereiche, dessen Ersatz er nicht leicht sinden dürste. Der Graf gestattete ihm, unter seinen Mitbürgern zu streiten; für gleichgültig haltend, wie er ihm selbst sagte, "von zwehhundert Helmen und hundert vierzig ihm ergebenen Kittern diesen Einen Mann zu verlieren." Darum als er sich von dem Grafen beurlaubte, sprach Erlach zu ihm: "Ihr sagt, "herr Graf, ich setz Ein Mann; als ein Mann will ich nich zeigen."

Sobald behm Unblid Erlachs Die Erinnerung bes Glude am Donnerbibel in allen Gemuthern aufgemallt, wurde ihm burch allgemeinen Buruf bie Felbhauptmannichaft aufgetragen, und überreichte ihm ber Schultheiß von Bubenberg ber Ctabt Banner. Er aber ftand auf und rebete ju ber Berfammlung ber Burger in folgenbem Ginn: "Geche Felbichlachten babe ich mit gehalten, wo allemal von ber geringern Bahl bas größere Beer "gefchlagen worden ift: gute Ordnung ift ein ficheres Mittel in Schlachten Bleichwie die Menge nicht hilft gegen geschickte Unordnung, "zu flegen. "fo bilft ohne Ordnung bie Tapferfeit nichts. Ihr von Sandwerken, bie "ihr oft nicht gern gehorcht, ihr fend frebe Manner, freb werdet ihr bleiben, aber "wenn ihr zu gehorchen wißt, wann und wem ihr follt. Ich fürchte ben "Feind nicht; mit Gott und ench will ich ben Streit befteben; wir wollen "ibn ausführen, wie gur Beit meines Batere. Aber ich will nicht euer "Felbhauptmann fenn ohne volle Gewalt." Als die Gemeine der Burger von Bern Diefes horte, that fie ben alten Romern gleich; alfobalb hob jeber bie Sand auf und fcwur ben Gott und ben beiligen, in allen Dingen bem Ritter von Erlach ohne allen Widerspruch zu gehorchen, ben Leib und Leben.

In Laupen hielt Bubenberg nebst Blankenburg; hart genothet, unersichütterlich; manchen Sturm schlugen sie ab; vergeblich wurden sie aufgefordert, vergeblich die Mauer erschüttert mit Boden und Buffeln, untergraben burch Arbeiter unter ben Kagen, und aus ben Blyden 1) mit gewaltigen Steinen unaufhörlich beschoffen. Der Ort liegt an einem Gügel, an beffen

<sup>1)</sup> Blyben, Burfmafdinen. Ragen icheinen Sturmbader ju fein.

Fuß die Sense in die Sane fließt; andere Hugel überhöhen ihn; Sund Ebenen waren voll Buschwert und Wald; bis dahin lief von Aber alte Forst. Da die Stadt ganz umwallet war, mochte ben Berzug Husselse ihr Speisevorrath erschöpft werden. Indes Bern auf das fleiß wassenete, aus den Landgerichten die Ausbürger sich sammelten, vom un Sibenthal und aus allen Gegenden der Mark Weißengu das Wolf u Iohann von Weißenburg sich zum Buzug aufmachte, und aus den ober Thälern sowohl der Bogt Cuno von Kinkenberg als die Mannschaft. Hash anzog zum Streit (:) eilte der Freiherr Iohann von Kramburg, schultheiß, über den Brünig in die Schweizerischen Walbstette.

Sulfe der Schweizer. Der Bund zwifchen ben Balbftetten und Bern erloschen. Als er nach Unterwalden fam und von bebden Landammann bas ! fofort versammelt wurde, trug er vor, "bie Frebbeit ihrer vormaligen ( agenoffen, ber Burger von Bern, ihrer Freunde, beruhe auf Ginem Tag; welchem alle Ungehörigen ihres gemeinen Wefens wieder die weit überler "Macht ihrer Feinde eine entscheidende Schlacht liefern mußen." Seinem Bor autworteten fle, "Lieber herr von Rramburg, echte Freundschaft bem "fich in ber Roth; gehet nach Bern, faget euren Mitburgern, bas 2 "in den Baldftetten wolle ihnen zeigen wie es benft." Gilende fubren Boten über ben Balbftetten Gee; eilenbe berief Johann von Attinghai Die Gemeine von Uri, und Wendmann die Manner von Schwht; unter Mannern von Uri ftand noch ber Tell 1), in ber Gemeine von Schwis Altlandamman Werner Stauffacher im boben Alter. Sofort rufteten Balbftette neunhundert muntere Rrieger, jogen über ben Brunig, bie Ih binab und erschienen zu Muri nicht weit von Bern; zogen burch bie S und lagerten vor bem obern Thor.

Abend vor der Schlacht. Erlach aber versaumelte ben Kriegsrath und be ihre Hauptleute. Als berathschlaget wurde, wenn das heer ausziehen und welche Manier der Streit geliefert werden soll, sprachen die aus den Waldsteinschnell und die auf den letzten Tropfen Blut." Unter allen Bundesfreun der Stadt Bern bewieß niemand als die Solothurner alte Treue; ohn bedrohet von dem Destreichischen Geer, sandten sie achzig wohl bewaffnete Ras zu Pferd. Am zwanzigsten Tag des Brachmonats lagen die Waldstete Bern. Diebold Baselwind, Leutpriester, ermahnte das Bolk, "der Keind "stolz auf seine Zahl; Gott strafe den Trotz und segne den Muth. St. Aucenz und St. Urs haben den Hinnnel erworden, weil sie um eine gere "Sache ihr Leben hingeworsen. In gerechtem Streit, wie im Streit "thr Land, seh der Sieg ihr, der Bürger; der Tod für's Baterland gewinden Hinnmel, und wer nicht flirbt, seh von Gott erhalten zur Freiheit "Ruhm." Wit Gelübben, mit Almosen und sehrlichen Umgängen wurden Männern und Weibern ben Tag und Nacht großer Gottesbi

<sup>1)</sup> Er lebte bis auf bie Bafferenoth von 1354. D.

gleistet. Kurz war die Rast; um die Mitternachtöstunde gab der Feld-Jauptmann das Zeichen des Aufbruchs.

Der Bug. Beh Monbschein zogen sie, neunhundert aus den Waldstetten, senhundert Mann von Gasli, drephundert Mann von Siebenthal, viertausend Binger und Ausbürger von Bern, unter dem Roßbanner achtzig Helme son Solothurn, voran der Priester Baselwind, in seinen händen des herrn konleichnam. Es folgte jedem von der Mauer der Blick seines Weibes mb seiner Rinder, bis bald eine waldichte unebene Gegend alles verbarg; der Schultheiß von Bubenberg mit einigen der Alten vom Senat, in urruhiger Ausmerksamkeit auf jede Warnung der Wachten, jede Botschaft im beer, waren behsammen zu Rath, über jeden Zufall, zu Bewahrung der Stadt. Alle Weiber und Kinder lagen in Erwartung des Abends den sanzen Tag vor den Altaren aller Kirchen und in den Capellen der großen Seschlechter.

Die Stunde vor der Schlacht. In großer Ordnung zog unter Erlach ber Chlachthaufe burch bas wohl ausgekundschaftete Land. Um bie Mittagszeit what er seine Stellung unweit Laupen (boch daß er von bieser Stadt nicht ge=. ihen wurde), auf ber Gobe bes Bromberges, von ber er ben Feind überfab, and im Ruden von einem Wald bedeckt wurde. Da viele Ritter unter mancherb Borwant aus ben Schaaren ritten um ben Feind anzustrengen, erhob fich wie in ben alten Rriegen ber Griechischen Belben erbitternder Bortmechfel mit Chott ober Trug: Johann von Makenberg, Schultheiß von Frenburg, wollte ichaupten, Die Berner haben in ihrem Saufen verfleibete Beiber: ba rief Cimo bon Rintenberg, "Ihr merbet es heute erfahren." Dit lauter Stimme thef ein Mann von Schwht, "Wir find bereit; wer will, trete hervor." Singegen fprach Graf Rudolph von Nibau zu ben ungedulbig barrenben frenherren und Grafen, "diefer Feind wird fich immer finden laffen." Er batte beb bem Bergog Albrecht von Defterreich ein Geer Berner mit einem Balb von Stacheln verglichen; ber Bergog fprach, "ber Nibauer boch jaget wer feinem Feind;" worauf er schwur, "beut Riban und nimmer; Leib und "Out verliere ich, ich will es aber theuer verfaufen." Go warnte ber Benner Buliftorff, aus Frehburg; als ihm Furcht vorgeworfen murbe, fagte a, "Deiner Stadt Banner will ich aufrecht halten, bis ich felbit falle; peures Trupes werbet ihr nicht froh merben."

Erlachs Grundfape. Erlach, da er viele ungeübte Mannschaft hatte, wollte ber feindlichen Kriegsmanier keine schweren Wendungen entgegensegen (die Miliz verwirret sich in solcher Kunst); er trachtete das Bolf möglichst anzufenern, pin seine Stärke unendlich zu vermehren, und alle Künste des Feindes durch seinheften Anfall irre zu machen. In allen Kriegen, deren Führer er war, wiegte er die Ordnung auf das Genaueste zu beobachten, straks aufzu-warschiren, und nie dem Feind den Rücken zu zeigen. Dieses war seine

Manier, und geziemt ber Schweizerischen Gemutheart, unferes Landes Ratur und unfern Kriegen.

Es ift ein großer, allzu verabsäumter Theil der Kriegskunft, ihre wenigen allgemeinen ewigen Grundsätze nicht nur (wie geschieht) auf die verschiedenen Wassen, jedes Jahrhunderts einzurichten, sondern (wie vielleicht von den Romern bester geschah) sie nach den Umständen jedes Landes und Bolks zu Nationalsprenen zu bilden. Dadurch würden die Könige und Borsteher derjenigen Bölker, welche nicht Breußen, nicht Destreicher und nicht Franzosen sind, bewagen werden, ihr Kriegsvolk weder in die Breußische, noch in die Destreichische noch in die Französische Kriegsform und Manier zu zwingen, sondern jedem die ihm eigene zu geben, die natürlichste, und also die wahre.

Anordnung. Erlach, sobald er an den Feind gekommen, ordnete, daß die aus den Waldstetten, von Oberhasli, von Sibenthal und Solothurn, wie sie et begehrten, die Reiteren aushielten, welche hervorzubrechen oder vorbenzusprengen und alsdann den Bernern in die Seite oder von der Sohe in den Rücken zu fallen gedachte; gegen das Fußvolf, welches in enger geschlossener Ordnung die Berner aushalten sollte, stand er selbst. Er wählte zu seiner besondern Absicht eine auserlesene Zahl der muntersten Jünglinge aus den Zünsten ter Gerber und Fleischer. Diese entstammte er zur größten Tapferket indem er ihnen zurief: "Wo sind die fröhlichen Jünglinge, die täglich zu "Bern geschmückt mit Blumen und Federbüschen die ersten sind an zedem "Tanz? Heute steht ben Euch die Ehre der Stadt. Hier Banner, hier "Erlach!" Da riesen sie mit lauter Stimme, "Herr, wir wollen ben euch "kehen," traten hervor und umgaben das Banner.

Schlacht. Sierauf ale bas Beichen gefchah, rannten erftlich bie Schlenberer binab auf ben Beind; fie thaten jeder drey Burfe, brachen die Reiben, traten gurud. Mit Geraffel fuhren ichmere eiferne Seerwagen binab in bie gebrochene Ordnung; mutend ftritten von benfelben die Rrieger, ihre Bagen fonnten fie nicht wenden. Indeg hielten die hinterften als Unerfahrne bie Wendung der Schleuberer fur ben Unfang einer Flucht, und floben in ben Wald; ihre That wurde bemerkt, veranlagte Bewegung ber Gemuther und wurde dem Feldhauptmann gefagt: In Diefem Augenblick rief Erlach mit beiterem zuversichtvollem Geficht in Die Schaaren : "Freunde wir flegen, Die "Furchtsamen find von une;" fofort, indem auch die Beermagen wirften, brang er, ber Stadt Bern Banner in feiner Sand, mit jenen Junglingen, bem Rern feines Beeres, unwiderfteblich machtig unter bas feinbliche Rufe volt ein. Da fiel ber Schultheiß von Matenberg; ba fant ber Stadt Frebe ! burg Banner aus Füliftorffe fterbender Sand, er ftarb einen eblen Tob unter vierzehn Bermanbten; viele andere wurden erfchlagen, vornehmlich - ftritt Frebburg. Das Land erlaubte bem Feind feine volle Entwickelung ber Schaaren. Alles umftandlichere von der Stellung und Leitung Diefet mertwürdigen Waffenthat ift unbefannt, wie von ben meiften Schlachten.

he nicht von ben Felbherren felbst beschrieben, ober bem Beschichtschreiber ilt worden find. Als endlich aller Widerftand vergeblich ichien, marf ploglich bas gange Fugvolf, voran die aus Welfchland, ob und unter sen auf zwen Strafen in unordentlicher Flucht mit Wegmerfung ber Um Besperzeit eilten bie von Bern ben Schweizern und Colo= nern wider die Reiteren zu Gulfe; fie gerieth eben damals in Flucht; atte bie Schweizer umgeben wollen, biefe nach ihrer Gewohnheit hatten rofer Roth ungertrennlich gehalten, bis burch bie Schleuberer Die Pferbe undet, betäubt, und hiedurch der Feind verwirrt murbe. berften lag Graf Rubolf zu Nibau, nach feinem Wort; unfern von wurde Braf Gerhard gefunden; viele bedauerten Johann von Savonen geblich erwartete fein alter Bater ben einzigen Cohn als Friedeneftifter wurdig wiederkommen zu feben; einen langen Wittwenstand bereitete er r Gemablin, Margaretha von Chalons); breb Grafen vom Saufe verz lagen auf ber Bablitatt, andere eilf Grafen unter ben Tobten. Nieberlage ber Gemeinen mar, wie gewöhnlich, auf ber Flucht am Ein Freyherr von Blumenberg, als er horte mer und melche ige umgefommen, fagte zu feinem Rnecht, "Gott fen bor, bag Blumeng lebe nach bem Tob folder Manner," fprengte mit verhängtem Bugel r bie aus ben Balbftetten, und fand feinen Tob. Es lag die gange mark von Oberwyl und Whoen mit Waffen, Pferden und Leichnamen dt, mit achtzig gefronten Belmen, fieben und zwanzig Bannern ber bte und Großen. Beter von Marberg floh mit allem Troß bas Land Die Amtleute von Aargau und Graf Cberhard, welche zu bem blichen Beer zogen, ba fie biefen Bufall vernahmen, eilten erschrocken le in ihre gander, theile ju Berftartung ber Stadt Freyburg.

Der Abend. Als bas Bolf vom Nachjagen ber Feinde fich auf der Bahl= t gefammelt, fiel bas gange Beer ber Stadt Bern auf die Rnie, zum Dank Bott, weil er Erlachs Ginficht und ihren Duth gefegnet hatte, wie Er gt. Erlach lobte ihren Geborfam; "ich merbe nie vergeffen" fagte er, f ich biefen Gieg bem Bertrauen meiner Mitburger fculbig bin, und rem heldenmuthigen Sinn, ftrenge handfeste gelichte Freunde und Roth-Ifer aus ben Baloftetten und von Solothurn; wenn unfere Nachfommen e Befchichte biefer Schlacht boren, fo werben fle bie gegenseitige Freundjaft über alles achten, gleichwie an biefem Tag; in ihren Befahren und riegen werben fle bedenken, welcher Boraltern Rinder fie find." Indeß rben von andern bie Bermundeten beforgt; es murbe Beleit ausgerufen bie, welche die Leichname der Ihrigen in die Gruften ihrer Geschlechter ren wollen; bie übrigen wurden an bem Ort, wo fle gefallen, in große uben gebauft. Als die in Laupen die freundschaftlichen Banner faben nten viele, wie man weint bebm Lefen ober Boren großer Thaten, Die n mit vollbracht haben möchte.

Der Tag nach dem Sieg. Diefelbe Nacht, wie es Gitte war , blieb bas Rriegevolt auf bem fleghaft behaupteten Schlachtfelb. Fruh am folgenben Tag war jeder auf. Boran zog Diebold Bafelwind; es folgten die erbeuteten Banner, die Waffen und Ruftungen ber erschlagenen Großen; auf allen Angefichtern glangte Sieg, erworben durch Tugend, welche von unferm Gemuth abhangt; über Macht, welche bas Glud zuwirft. Unter Diefen Gebanken gogen fie in bie Stadt Bern. Erlach, ba er ben vaterlichen Ruhm ber Befrebung bes gemeinen Befens erneuert, legte bie Bollgewalt nieber. Die von Bern und aus ben Baldftetten fchwuren Gidgenoffenschaft; jene gaben biefen flebenhundert und funfzig Bfund Pfennig und erfetten ihnen ben Abgang und Schaben an Barnifch und Roffen; fle waren, ihrer Beerben unbeforgt, und ohne Berfommnig um einigen Golo, Bern jum Bebftand aufgebrochen. Endlich murbe ju Bern verordnet, jahrlich biefen Sag mit Fahnen, Rreuz und Beiligthum zu begeben, den Armen aber eine Spende auszutheilen, un, nach der weisen Sitte der Alten, durch das aufgefrischte Undenten an Erlach und an die Streiter Dieses Rriegs die Liebe bes Baterlandes ju erneuem und Nacheiferung ihrer Tugend anzuflammen.

# 2. Beifpiel.

Rebe über ben Untergang der Freiheit ber alten Bolfer. (Sammtl. B. Tub. 1810. Th. 8. S. 121.)

Borlefung am 30. Januar 1806 in ber Academie ber Wiffenschaften in Berlin.

Der Stempel ber Murbe unferes Gefchlechts, quier Menichen bochftes But, und ber felten gang, feltener auf lang erworbene Breis ibres ebelften Strebens, die Freiheit, in allen Berfaffungeformen möglich, unmöglich allenthalben, wo Launen ber Leibenschaft schrankenlos herrschen, wird bierin dem engern Ginne genommen, der bie felbftftandige Unabbangiafeit eines gemeinen Wefens von fremder Gewalt bezeichnet. Sie mar mohl einft im Anfang der Bolfer. Aber Beit und Bred erlauben nicht, hinaufzufteigen, wo aus der Borwelt friedfamen Gutten über die Frechheit der Riefen, über den gewaltigen Jager, die erfte Rlage kaum noch verftandlich zu vernehmen ift? Wie konnten wir ben Lauf fo vieler Zeiten herab bas immer neue Spiel verfolgen, Das Leibenschaft, Berftand und Kraft mit fcmacher Unichulb ober trager Bernachläßigung von jeher getrieben haben? Ohne zu erzählen, wie es fam, bag bie natürliche Ordnung, welche aus Gefchlechtern Stamme, aus biefen Bolfer werden läßt, durch Berrichsucht unterbrochen, mehr und mehr bem Runftwerf großer Staaten wich, beschranten wir uns auf bie Beit, wo bie gange gebildete Welt, fo weit fle bamals bekannt mar, mit Einschluß einiger barbarischen Bolter, nach zwölfhundertjähriger Ermubung ire unhaltbare Freiheit endlich ber Willführ eines einigen Gerrschers zu

Als Augustus Cafar die Welt übernahm, war jene Blüthe des griesischen Jugendalters, deffen Früchte in Vortrag und Kunst wir in unserer in Michen Reise als unübertreffliche Muster mit Recht verehren, längst abgestreift, dengessen die antike Hoheit des wunderbaren Morgenlandes, erblichen und unterforben die Geldenkraft der ersten freien Völker. Nichts desto weniger, des ledge Welt! Von der scotischen Nauer dis an und über den Euphrat, von den Sand hinter Cyrene dis an die Sümpse Westphalens — der Sig in der Witte der cultivirtesten Bölker, unter dem gemäßigten Himmelsstrich, der Westall die lachendeste Fruchtbarkeit, das Weer von England dis an die Miste von Colchis, die schonen Länder alle, und nicht, wie wenn sie jetzt die Türken erobert würden, sondern in vollkommenstem Bau, von den prächtigsten Städten geziert, überall Verseinerung, Luxus, bei allen Ueberschießlein der frühern großen Zeit, und dabei Geist, Gelehrsamseit, alle Stusen der Bildung in frohester Entwicklung. Diese Welt gehorchte Augustus, und gern.

Nichts wurde nicht vermieden als der Anschein von Gerrschaft. Sie wurde geubt, ja nicht genannt. Man durfte nicht wissen, daß Rom einen herrn habe. Und wie viel erfand er, um den Unterworfenen alle müßigen Stunden mit Genüffen zu füllen, und alle großen Talente mit Litteratur und Verwaltungen zu beschäftigen; wie wußte er die Werkzeuge der Macht, feine Legionen, zugleich zu ehren, und fern und in Ordnung zu halten; Bohlstand aber und Friede so zu begründen, daß man, anderer Zeiten zu zehenken, weder Muße noch Lust habe; indeß begünstigte er, daß Livius die Geschichte derselben freimuthig schrieb, auf daß niemand glaube, er ihre sie, und sie haben sich geändert. So das Raiserthum den Nationen integraaubern, war seine fünfzigjährige Arbeit.

Mie aber daß in vorigen Zeiten, wo ich will nicht sagen, Berres trubte, wo zu der Ungerechtigkeit in Chpern Cato sich mißbrauchen ließ, sam mit Wucher Brutus die Provinzen aussog, und wie, daß nachmals, bei der Tollheit, Härte und Herabwürdigung der nachfolgenden Cäsarn, beim Wanken des Throns, bei geoffenbartem Geheimniß der Schmäche, nie ich Wersuch der Weltbefreiung unternommen ward? Ein Heer, bei weitem icht zweimal so groß wie das Preußische, vermochte, unter den widrigsten imständen die Römerwelt in Gehorsan zu halten. Sollte wirklich die Stille ider willschrlichen Beherrschung den Unruhen der Freiheit vorzuziehen geswesen sen?

Aber, die größten Menschen aller Art hatten ihre hervorleuchtenden Genschen der Artheien und Staaten entschieden vielen Partheien und Staaten entschiedelt: Bolksmenge, Reichthum, Litteratur, Künste, waren nie glänzender während dem Wetteiser der Nationen; man würde der Geschichte

nicht glauben, mas manche Lanber maren, wenn nicht bie Steine rebete Die Große, Die Bracht ber Ueberbleibfel. Als alles Borzügliche gufammen gebrangt murbe in Gine Stadt, in die verdorbenfte, als alle Rationen Di Einer fich beugen mußten, die felbft unterjocht mar, hatte fcon die nach etwas vollftandige Geographie, Strabo, Die Erobung ungabliger berühmte Stadte, bas Sinfterben anderer, anzumerfen. Sundert Jahre verfloffe: und in Trajans golbener Beit waren in bem gangen Belovonnefus weniar Menschen, ale vorher in ber einzigen Stadt Athen; zweihundert Jahre noch ba verfielen die unter August aufgeblüheten Stabte, lang vor ben barbe rifchen Eroberungen, und bas Reich nahm ab, und murbe fcmach, fo ba endlich Gallien, das bem großen Diftator einen zehnjährigen Rrieg, un vielleicht das Blut einer halben Million getoftet, unter Unfuhrung eine taum zwanzigiabrigen Junglings von etwa 25000 Franken erobert und be bauptet murbe. Ift bas bas Blud, ber Rlor, Die Sicherheit, wofur be freie Ctand felbftftanbiger Nationen bereitwillig bingegeben gu merben bes biente?

Singegeben freilich war er, und blieb es, aber nicht aus Soffnung weniger aus Gefühl beffern Sehns. Es fielen bie Bolfer und kamen nick wieber empor, weil ihr Geift erloschen war.

Rein gemeines Wefen vermag zu bestehen obne Tugenb. Und ma für eine Tugend? 3ch meine bas lebendige thatige Gefühl, bag feber nic für fich, fondern für ein gemeinsames Baterland, und nicht für ben porbei fliegenden Augenblick biefes Lebens, fondern für bas Bobl auch ber Butun lebt. Sieraus fließt Mäßigfeit, Arbeitfamfeit, Gelbftverlaugnung, Tobet verachtung, jebe gute Eigenschaft und bas mabre Glud bes Lebens, Freunt schaft und Liebe, Bewußtseyn, Unbefangenheit. Aber als burch bie affat fchen Rriege Die Renntnig vieler unbefannten Benuffe ben Briechen Unle neuer Bedürfniffe murbe, wich die Baterlandeliebe der marathonischen Belbei wichen bie fpartanischen Sitten, ber Sabsucht. Bon bem an trennte fl ber Brivatvortheil von bem öffentlichen Bohl; anftatt bem Baterland; bienen, wurde fein Intereffe ben unerfattlichen Begierben bienftbar gemach und feine Macht aus Gigennut bas Werfzeng frember Eroberungen. At biefer Berberbniß fam, bag, ba jeder alles an fich zieben wollte, Berricha und Freiheit fur alle unterging; es blieb ber Blindheit ihrer Begierben ; lang verborgen, bag, mas jeder und mas jede Stadt einbufte, fur al verlohren war. hierauf war die macedonische herrschaft befonders verber lich, weil auf die bojen Runfte ber Boltsverführung nichtswurdigere So cabalen folgten, und nach Alexanders Tod und bald erfolgter Ausrottu feiner ichmachen Familie, Die ichnell eroberte Belt feinen Generalen prei gegeben blieb, beren die meiften ohne Bildung ober ohne Moralitat, eine ftolgen raubsuchtigen Militar bienen mußten. In allen biefen Ronigen ut Bolfern fant Rom feine moralifche Saltung; ber moriche Bau burfte a serührt werben, und er siel; Pompejus war den alten Gelden nicht zu verzieichen, aber Asien hat er sobald genommen als gesehen. Hin war, ersischen für immer, dieselbe männliche alte Tugend, ohne deren Feuer und Licht die politische Welt so wenig blühen kann als die physsische ohne die Sonne. Sie war eine edle liberale Umfassung; nun hatten die Gemüther, wie einschrumpsend, von dem Vaterland, von dem unsterblichen Lorbeer, von dem Gedanken einer ewigen Gerechtigkeit, ihren Sinn auf augenblicklichen Genuß zurückgezogen.

Doch Reichthum, Waffen, Wis, hatten fle noch; die Nordafrikaner, die Barbaren Westeuropens, viele alte Tugend und kraftvolle Mannschaft; so daß Zusammenhang und Bereinigung helsen konnte. Allein, zu spät saste der große Mithridat einen solchen Gedanken. Daher von vielen, ohne Rugen für die Welt, unvergleichlich gestritten wurde, und alle nach einander vereinzelt sielen.

Alle Selbstständigkeit, alle Größe der Menschen beruhet auf der Kraft, wie der Gebrauch der Kraft auf dem Willen. Wer genau weiß was er will, und immer und nachdrucksamst es will, dem werden die Mittel nicht schlen. Aber nicht mit voller Kraft noch beharrlich wollten jene Bölker die Behauptung ihrer Selbstständigkeit: nicht als hätten Proconsuln, nicht als hätte der Schlaf unter demselben Despotismus, ärger als der im Grabe (denn er war doch unruhig) ihnen besser gefallen als ihr vormaliger Zustand: aber sie waren durch Täuschung leichter einzuschläfern, weil sie die Esphrung noch nicht vor sich hatten, durch welche ihr erbärmliches Elend und ihr unwürdiger Untergang nach so vielen Jahrhunderten spätere Bölker brohend warnt. Allso, abgespannt und verweichlicht, ergaben sie sich.

Zwei Institute, wodurch eine öffentliche Meinung und Stimme begründet wird, Religionsvorträge und unfer Litteraturwefen, fehlten ber alten Welt. In Gebräuchen war der Gottesbienst, ohne Lehrvorträge, die selbst den gemeinsten Theil der Menschen immer doch etwas aus dem Roben herausarbeiten.

Bei des Christenthums dazumal anbrechendem Licht erschien die Welt mach und nach in dreifacher Ansicht; nicht als hätte das Licht sich geändert, aber nach der Gestaltung des Körpers auf den es siel: die damalige Welt, wie eine in unheilbarer Verdorbenheit ihrem Untergang entgegenreisende Unordnung: nachmals, unter den Barbaren, wie eine, strenger Zucht besderftige Bildungsanstalt; endlich, in der neuern Zeit, wie eine Hauchaltung von Menschen, die, dem Zuchtmeister entwachsen, je nachdem sie das Erlernte benutzen oder vergessen, der Freiheit froh sind oder in Dienstdarsteit stützen. Dazumal war Hoffnungslosigkeit Quelle einer vollkommenen Gleichaultigkeit; diese ist der Tod der Seele.

Gelehrte hatten jene Alten, wie wir, aber ohne jene Mittel, welche bie Berührungspuncte ber Schriftseller zu bem Publicum bei uns in bas

Unenbliche vermehrt haben. Es fehlte biese Offenkundigkeit, biese täglich Mittheilung, durch die Eine erleuchtende Ansicht, Em entstammendes Worwenn auch eines gedrückten Mannes von Genie, jest blisschnell durch Europ läuft, und, wenn die Stunde gekommen ift, wie mit einem electrische Schlag einsmals Unzählige zu rühren vermag.

Der Werth bes Dasenns 'und richtigen Tons der öffentlichen Meinun ift wohl nirgend einleuchtender als in demjenigen Lande, wo der größt König aller Zeiten, beffen Gedächtniß wir feiern, das zuversichtliche Selbstgefühl und von der Tugend seiner Nachfolger die schönbekrönte Hoffnung hatte, daß er das Emporkommen einer freien öffentlichen Meinung nicht nur nicht gehindert, sondern auf alle Art begünstigt hat; wodurch die Breibeit bei uns reeller als irgend, und Sicherheit und Kraft des Staats von dem zufälligen Spiel der Umstände in der Maaße unabhängiger geworden, als der seste Wille eines glücklichen Bolks jederzeit ein unberechnetes Gewicht in die politische Wagschale legen kann.

In der That, die öffentliche Meinung ist die Weltregentin, das Geset auch derjenigen, die sonst keines erkennen. Als aber mit dem ältern Plinius die weltumfassende Gelehrtheit und römischer Seelen herkömmlicher Emst und mit Cornelius Tacitus der lette Sauch freier Mahrheit und Gerechtigkeit verslogen, wurde von den meisten Gelehrten die Pslicht ihres Bernst aus den Augen gesett. Furchtsame und seile Seelen wollen wir der verdienten Bergessenheit nicht entziehen; überhaupt aber wich der männliche Sinn und eigenthümliche Verstand dialektischen Spitzssindigkeiten und dm Träumereien der Theurgie. Nicht mehr belebte sie jene aus eigenem Gesust ergossene, unwiderstehlich mit fortreissende Flamme; es glänzte in übertriebenen Lobreden erkünstelter Witz, und von den Kenntnissen der Vorwelt ein geistloser Apparat; nachgeahmt, ercerpirt wurde (nicht ohne Glück von einigen) das Alterthum, Eigenthümlichkeit hatte nur der samosatische Spötter, welcher mit seinen Zeitgenossen, ihren Weisen und Göttern seinen Ruthwillen trieb.

So fehlte dem entnervten Körper die herstellende Nahrung. Der Mensch in feiner Trägheit beklagt das unabwendbare Schickfal; der große Mann weiß ihm in die Rader zu greifen. Ein Zeitalter, allzuschwach für Glauber an die Götter und sich selbst, staunt Roms Ueberlegenheit an; aber der Mensch ift was er will, wozu er sich macht.

Glücklich jebe spätere Zeit, welche von ber vergangenen unterrichte wird! Darum hat Friedrich bis in seine höchsten Jahre bie Lefung be Alten empfohlen; die achte Gedachtniffeier eines großen Mannes ift bi Erinnerung beffen was er geliebt.

# 2. Johann Bilbelm von Archenholg. 1745-1812.

Johann Wilhelm von Archenholy wurde in Langenfurth, einer Borftabt von Dangig, am 3. September 1745 geboren. Es murbe ibm nur ine mangelhafte Erziehung zu Theil bis er in bas Cabettenhaus in Berlin aufgenommen wurde. Sier blieb er bis zum Jahre 1758. Er machte nun im Regiment Rengel die Feldzuge bis 1762 mit, Friedrich ber Große wurde aber, obgleich er ihn 1760 gum Offigier beforbert hatte, gegen ihn als einen kibenfchaftlichen Spieler eingenommen, entzog ibm feine Achtung, bie er ihm auch fpaterbin nicht wieder fchenfte, und entließ ihn nach Enbigung bes Rrieges aus feinen Dienften als Sauptmann, wie es bief feiner Bleffuren wegen. - Archenholt, welcher bagegen immer mit enthustaftifcher Liebe und Berehrung an bem großen Ronige bing und feit diefer Beit feine . Rarte mehr angerührt haben foll, folgte jest feinem Durfte nach Rennt= niffen und feiner großen Begierde zu reifen und fah in einer Beit von 16 Jahren alle Provinzen Deutschlands, Die Schweig, England, Holland, bie ofterreichischen Nieberlande, Frankreich, Italien, Danemart, Norwegen und Polen und war mehrmals in jedem biefer Lander, in England aber ben größten Theil von 1769 bis 1779 und in Stalien 1775, 1779 und 1780. Sier brach er bei einem Fall vom Pferbe bas Bein, murbe folecht gehellt und blieb hinkend. Diefer Unfall foll ibn, nach bem Urtheile einiger Freunde Italiens, ju ber Ungerechtigfeit veranlagt haben, mit melder er Rallen befchrieben hat. Rach feiner Rudfehr nach Deutschland lebte er eine Beit lang in Dresben, mo er fein berühmteftes Werf " Die Geschichte bes flebenfahrigen Rrieges 1788" fcbrieb. Bon Dresten, mo er fich verbeirathet hatte, ging er 1790 nach Berlin, fchrieb an feinen "brittifchen Annalen " und fing fein politisches Journal: "Minerva " zuerst in Berbinbung mit bem Buchhandler Unger an, welcher fich aber balb gurudzog. Archenholt ging 1791 nach Paris, wo ibm mancherlei Speculationen gelangen, ließ fich bann in Samburg mit ben Geinigen nieber und taufte fich im holfteinschen an. 3m Jahre 1810 machte er mit feiner Familie eine Reise nach Berlin, fehrte nach fechomonatlichem Aufenthalte auf fein Gut Domborf in ber Nabe von Samburg gurud und ftarb bort am 28. Febr. 1812 an Lungenentzundung und Schlagflufe.

Archenholt gehört als Geschichtschreiber und Reisebeschreiber zu ben beliebteften Schriftstellern unsers Bolks, welcher bei Goben und Niedern Lefer gefunden hat. Sein Stil ift prunklos, aber gefällig und klar, seine Darftellung lebendig und Theilnahme erweckend, seine Sprache einfach und rein.

Seine Werke sind: 1. England und Italien. 2 Bbe. in 3 Theilen. 2pz. 1785. 8. (zw. Aufl ganzlich umgearbeitet. 5 Thie. Lpz. 1787. 8.) 2. Annalen ber brittischen Geschichte. (Alle Fortsetzung bes vorigen

#### 1. Beifpiel.

6. Miscellen zur Geschichte des Tages. 2 Bbe. Hamb. 1795. — 7. Literatur u. Bölferkunde. Ein periodisches Werk. Dessau u. Lest 1782—1786. Neue Literatur u. Bölferkunde. Lpz. 1787—1791. Neun Jahrgänge zu 12 Stüden. gr. 8. — 8. Minerva, ein Journal bist. u. polit. Inhalts. 4 Jahrg. Berlin u. Hamb. 1792—95. Forts. 1796—1811. Nachher von Bran fortgesetzt und ist noch immer ein gelesenes Blatt. — 9. Im histor. Kalender für Damen auf das Jahr 1790. Lpz. 1789. gab Archenholts die Geschichte d. Königinn Elisabeth v. Englant

Die Schlacht bei Leuthen. 1757.

(Gefchichte bes fiebenjährigen Rrieges. Frankf. u. Lpg. 1793. Bb. I. S. 124.)

Es waren von den Eroberern') schon viele Berordnungen zur Regirung des Landes gemacht worden. Gefangene Preußische Soldaten, i gebohrne Schlester waren, hatte man freh nach hause gehen laffen, u eine Menge Beamten hatten schon der Kaiserin Maria Theresta gehulbig als die nach dem Ausdruck der Desterreicher so genannte Berliner Bach parade sich der hauptstadt Schlestens näherte.

<sup>1)</sup> Rehmlich Schlefiens, ben Deftreichern, welche burch bie Schlacht bei Bresl am 22, Nov. 1757 und bie Eroberung Breslaus Gerren bes Lanbes waren.

Die immer zunehmende Ralte im Anfang bes Decembers zeigte bie feleunige Nothwendigfeit in die Winter = Quartiere ju gehn. Gin andrer felbherr, als ber Sieger von Rogbach, hatte fich beb biefer rauben Jahresjeit in Erwartung bes funftigen Feldzugs begnugt, bas rechte Ufer ber Dber ju behaupten, Glogau zu beschüten, und Sachsen zu beden. Friedrichs Entwürfe aber waren gang andere. Er wollte burchaus ohne Bergug Schleffen befrepen. In zwölf Tagen mar er von Leipzig bis an bie Oder' marichirt, und batte bier bie geflobene Beverniche Urmee auf bem Darich an fich gewien. Man tam bem Feinde immer naber, ber fich ben Breslau verschangt hatte. Entichloffen ihn anzugreifen, wenn er auch auf bem Gipfel ber biffen Gebirge gelagert fenn follte, rief ber Ronig nun die Generale und Stabe = Offiziere jufammen, und hielt eine furge, aber febr nachbrudliche Rebe. Er ftellte ihnen feine ungluckliche Lage vor, erinnerte fie an Die Tapferfeit ihrer Borfahren, an bas Blut ber gefallenen Rrieger ihres Bolts, bas fie rachen mußten, und an ben Rubm bes Breufischen Damens; baben aufferte er fein feftes Bertrauen auf ihren Duth, ihren Diensteifer, und the Vaterlandsliebe, ba er ben Feind jest angreifen, und ihm feine erbaltene Bortheile wieder entreißen wollte. Durch biefe feberliche Rebe flammte er ben Beift feiner Rrieger bis zum Enthuflasmus an : einigen fturzten die Thranen aus ben Augen; alle wurden gerührt. Die vornehmften Generale antworteten im Namen bes heroifchen Saufens, und berfpradjen bem Ronig mit furgen aber viel bedeutenden Worten, ju flegen oder ju fterben. Diefe Stimmung bes Beiftes verbreitete fich bald burch bie gange Breugische Urmee; und ba man nun überbem borte, bag bie Defterreicher ihre bochft vortheilhafte Stellung, beren Ungriff nur Berzweiflung rechtfer= tigen fonnte, verlaffen hatten, und ben Preugen entgegen famen, fo bielten Diefe ben Feind ichon fo gut als bestegt.

Dies Entgegenrucken murbe von ben Defterreichischen Felbherren in einem großen Rriegsrath befchloffen. Daun und Serbelloni bielten ein bebutfames Berfahren, um die vielen wirklich erlangten Bortheile zu behaupten. jest nothiger als jemals. Die Sicherheit, Die ein überaus feftes Lager an ber Seite einer reichlich versebenen Feftung gegen eine fehr geschmächte barbende Armee gewährte, fand mit dem ungewiffen Ausgang einer Schlacht im freben Felde in feinem Berhaltnig. Es war tein Rampf erforderlich, bas Erlangte menigftens biefen Winter zu behaupten. Nichts nothigte gu Der Stolz ber andern Generale aber überftimmte biefe einer Schlacht. Rlugheit. Sie fagten : "Es ift unter Der Burbe unferer flegreichen Baffen, "ftehn zu bleiben." Bu ihnen gefellten fich bie Schmeichler, bie bem Bringen bon Lothringen vorstellten, bag es nur von ihm abhinge, burch eine Schlacht, beren gludlicher Erfolg gar nicht bezweifelt werden konnte, ben Rrieg auf cimmal zu endigen. Diese Meinung, die besonders Lucheff, einer ber pornehmften Generale, vertheibigte, behielt bie Oberhand, und fo groß mar bie Sicherheit bes Prinzen und ber andern erfahrnen Felbherren, baß me bie Feldbäckeren nicht, wie gewöhnlich, im Rucken ber Armee, sonder vorwärts nach ber Stadt Neumark verlegte, und sie also bem König is eigenklichsten Verstande entgegen schickte. Friedrich, ber schon ben Parchwistas fleine Corps bes Kaiserlichen Generals Gersborf angegriffen und zerstreut hatte, war ben seiner Ankunft in Neumark über diese Avant Barde von Bäckeren erstaunt. Um keine Zeit zu verlieren mußten die vorherziehenden Dragoner und Husaren absigen, und die Stadt bestürmen, deren man sich auch bald bemächtigte, und 800 Gefangene machte, und nun rückte Friedrich vorwärts.

Es war am 5 ten December, als ben bem Dorfe Leuthen diese Schlacht, die größte unsers Jahrhunderts, geliefert wurde. Alles war ben beiden Heeren verschieden. Die von Friedrich angeführten Breuffen waren 33,000, die Oesterreicher unter Carl vem Lothringer 90,000 Mann stark. Die letzem voll Bertrauen auf ihre gewaltige Macht, auf ihr coloffalisches Bundnis, und auf den Besty des schon halb eroberten Schlesiens; die erstern aber voll Zuversicht auf ihre tactischen Kunste, und auf ihren groffen Ansührer. Bet der einen Armee, durch die Magazine in Bredlau, und die ungehinderten Zusuhren aus Böhmen unterstützt, herrschte Uebersluß; ben der andern war Mangel an vielen Bedürsnissen. Die eine hatte lange Ruhe genossen, die andre hingegen war von angestrengten Märschen in der rauhen Witterung abgemattet. Die Desterreicher waren an diesem denkwürdigen Tage nur nit gewöhnlichem Kriegsmuth ausgerüstet, die Breußen bis zur Begeisterung gestimmt.

Co trafen beibe Beere auf einander in einer meilenlangen Cbene, Die Friedrich nicht beffer hatte munichen tonnen. Die Defterreicher, Die jest jum erftenmal bas frebe Gelb zu einer Schlacht gewählt hatten, ftanben in unübersehbaren ungeheuren Linien, und fonnten faum ihren Ginnen trauen, als fie die kleine Urmee der Preugen zum Angriff antucken faben. Run aber zeigte fich bas große Genie Friedrichs. Er mablte bie fchiefe Schlacht ordnung, die ben Griechen fo manchen Sieg verschaffte, und vermittelft welcher Epaminondas die bis babin faft unbezwingbaren Spartaner überwand; eine Stellung, bie ju ben Deifterwerten ber Rriegefunft gebort, und auf dem Grundsat beruht, einen großen Theil ber gegenseitigen Truppen in Unthatigfeit zu erhalten, fie in Berlegenheit zu fegen, mehr Solbaten auf ben Sauptpunkt bes Angriffe zu bringen ale ber Feinb, und baburch gleichsam ben Sieg zu erzwingen. Friedrich machte verftellte Bewegungen gegen ben rechten Flügel bes Feinbes, mabrent bag feine Abficht auf ber linken gerichtet mar. Er befahl einem Theil ber Linie, ein befondres Manovre zu machen, welches man zwar beh andern Truppen nachgeahmt hat bas aber bis auf ben heutigen Tag nur allein von ben Breugen mit be erforberlichen Ordnung und Gefdwindigkeit ausgeführt werben tann. Di An dieser Evolution ist, eine Linke in viele Haufen zu theilen, diese Hausen bicht auf einander zu schieben, und so die gedrängte Menschenmasse sich bemegen zu lassen. Friedrich erfand diese Stellungsart; sie war durch ihre
jehr geschloffenen Glieder, durch ihre Tiese, und durch die Art der TruppenBewegung, die nur auf großen Flächen geschehen kann, der Macedonischen
Kalanx nicht unähnlich, die in sechzehn Gliedern marschirte und stritt,
viele Menschenalter lang für unüberwindlich gehalten wurde, die das Schwert
der Römischen Legionen sie vertilgte, und von ihr nichts als der Name
übrig blieb. Dieser so gestellte Soldaten-Körper nimmt verhältnissweise
nur einen sehr geringen Raum ein, und zeigt in der Ferne wegen der vermischten Unisormen und Fahnen einen höchst unordentlichen auf einander
gehäusten Menschenklumpen. Allein es bedarf nur einen Wint des Heerschüfters, so entwickelt sich dieser lebendige Knaul in der größten Ordnung,
und mit einer solchen Schnelligkeit die einem reißenden Strome ähnlich ist.

Co griff Friedrich ben linken Flügel ber Defterreicher an, und zwar m eben ber Beit, wo die mit ben Breufischen Evolutionen unbekannten Raiferlichen Feldherren die Bewegungen der Breugen für einen Ruckzug anfaben, baber auch Daun zum Bringen bon Lothringen fagte : "fie marfchiren "fort; wir wollen fle abziehn laffen." Debrere Regimenter trugen ficher= beitevoll ihr fleines Feldgerathe, ihre Brodface, ja felbft die mit ihren Sabseligkeiten angefüllten Tornifter binter die Fronte und legten fle in baufen zufammen, um fich nach ihrer Meinung, auf einige Stunden von einer unnüten Laft zu befreben. Die Täufchung aber verschwand balb, und man fabe mit Schrecken bie funftvolle Unnaberung ber Breugen, Die beide feindliche Flügel zugleich bedroheten. Lucheft, ber auf bem rechten Flügel die Raiserliche Cavallerie commandirte, uneingebenk feiner Brablereyen im Riegerath, verlohr ben Muth; er glaubte, daß hier ber hauptangriff geichehen murbe, und bat bringend um Unterftutung. Daun wollte biefe nicht vor ber Zeit ertheilen, und erft nachbem Lucheft fich von aller Berantwortung ben einem ungludlichen Ausgang ber Schlacht losfagte, murbe hm ein großer Theil Cavallerie vom linken Flügel in vollem Trabe gu Sulfe gesandt, und Daun felbft eilte mit bem Referve = Corps babin. Nadafti, ber erfahrenfte Felbherr bes Beers, ber ben linken Flügel commanbirte, war bald überzeugt, daß fein Flügel daß Biel des Breugischen Angriffs war, und daß die Bewegungen gegen ben rechten nur militairifche Fechterfunfte maren. Dehr ale gehn hinter einander abgefchicte Offigiere mußten bem Brinzen Carl bie augenscheinliche Gefahr melben. Carl befant fich in der größten Berlegenheit, ba bie Berichte von zweh feiner vornehmften kelbherren einander gerabe entgegengesett waren. Er entschied jeboch für Luchest, ber bald feinen Tob auf bem Schlachtfelbe fand, und Nabafti wurde eft gebort, ba es zu fpat mar.

Indeffen geschah der Angriff ber Breußen mit folder Kriegswuth, baß

alles auf bem linken Flügel über ben Saufen geworfen wurde. Krifche Regimenter kamen ben geworfenen zu Gulfe, allein man ließ fie nicht einmal formiren; faum zeigten fle fich, fo wurden fle auch zuruckgefchlagen. Ein Desterreichisches Regiment fiel aufs andre, Die Linie murbe auseinander gesprengt, und die Unordnung war unaussprechlich. Die Raiferlichen Gui= rafflere ftellten fich in Schlachtordnung, allein eine Preußische Saupt-Batterie brachte fle bald auseinander, da benn die Breußische Cavallerie auf fle fiel, und fie ganglich aus bem Felde fchlug. Biele taufend von ben Raiferlichen Truppen fonnten zu feinem Schug fommen, fie mußten mit bem Strom fort. Der ftarffte Widerstand geschah in dem Dorf Leuthen, bas mit vielen Raiferlichen Truppen und Artillerie besetht war. Siezu famen große Saufen Fluchtlinge, Die alle Saufer, alle Garten, und alle Winkel bes Orts anfüllten, und fich verzweifelt wehrten. Endlich aber mußten fie doch weichen. So erichredlich aber auch die Unordnung ben ber gefchlagenen Armee war, fo verfuchten bennoch ibre beften Trubben noch einmal unter Begunftigung bes Terrains Stand zu halten; allein Die Breußische Artillerie ichlug fie balb in die Flucht, und die Preußische Cavallerie, die auf allen Flügeln einhieb, machte immer Befangene zu Taufenden. Das Dragoner-Regiment von Baireuth nahm auf einmal zwei gange Infanterie-Regimenter mit allen Offigieren, Fahnen und Canonen gefangen. Die Defterreichifche Infanterie machte noch einen letten Berfuch, fich auf einer Unbobe zu formiren; allein ber Preußische General Wedel griff fle in ber Flanke und im Rucken gugleich an, und nun hatte alle Bertheidigung ein Ende. Rur die einbrechende Nacht, und die guten Anftalten bes Nadafti, ber ben Rudzug bes linken Flügels decte, und die Preußen abhielt, sich, ebe es dunkel wurde, der Bruden über bas Schweidniger Maffer zu bemachtigen, rettete ben Reft bes Beers vom ganglichen Untergange. Ben Rollin war es nicht Rriegefunft noch Tapferkeit, fondern die eisenspenenden Majchinen auf unzugangbaren Soben gestellt, Die großentheils bas Schiffal bes Tages bestimmten; ben Leuthen aber entschied Taktif und Tapferkeit allein den Sieg. machte auf bem Schlachtfelbe 21,500 Gefangene, worunter 307 Officiere waren, und eroberte 134 Canonen nebft 59 Fahnen. Bon ben Defterreis dern waren 6500 tobt ober verwundet, und 6000 Deferteure gingen nach ber Schlacht zu ben Siegern über. Der Breugische Berluft mar 2660 Tobte und Bermundete.

Bu ber Geschichte bieses Tages gehören einige Büge, die die Stimmung ber Preußen bezeichnen, und dem von allen Bölfern und Jungen bewunderten Seldengeist der Griechen und Römer nichts nachgeben. Der Bahersche General, Graf Kreit, damals Bolontar beh der Kaiserlichen Armee, stieß auf einen Preußischen Grenadier, dem beide Füße abgeschoffen waren, der auf der Erbe lag, und so in seinem Blute schwimmend ganz gelassen Tabaf rauchte. Der erstaunte General rief ihm zu: "Kriegscamerad! wie ist es

"möglich, daß ihr in eurem schrecklichen Zuftande noch ruhig Tabak rauchen "könnt? Der Tod ist euch ja nahe." Der Grenadier nahm seine Pfeise aus dem Munde, und erwiederte kaltblutig: "Was ist daran gelegen! sterb "ich doch für meinen König!" Einem andern Preußischen Grenadier wurde beym Ausmarsch ein Bein abgeschoffen. Er rafft sich von der Erde auf, stützt sich auf sein Gewehr wie auf eine Krücke, und so schleppt er sich zu einem Standplatz, wo die Colonnen vorben mußten, von wo er mit lauter Stimme den Soldaten zurief: "Brüder! fechtet wie brave Preußen! Siegt, "oder sterbt für euren König!"

Die unmittelbare Folge Diefer Schlacht mar Die Belagerung von Breslau, bas, von ber gefchlagenen Urmee fart befest, jest feinem Schiffal überlaffen wurde. Man errichtete bier Galgen fur Diejenigen, Die von Uebergabe fprechen wurden; allein biefer übersvannte Muth verlohr fich bald; benn in vierzehn Tagen ging auch diefe Stadt über, da bie Preugen fcon alle Unstalten zum Sturm gemacht batten, und Die Besatungen von brebgehn Generalen, 700 Offiziers, und 18,000 Mann mußte bas Gewehr ftreden. hier wurde ein ansehnliches Magazin, und außer ber zur Feftung gehörigen Breußischen Artillerie noch 81 in die Stadt gebrachte Defterreichische Canonen und Morfer, ferner eine Menge Proviant = Wagen, 1024 Brobiant = Pferde, und eine Rriegscaffe von 144,000 Gulben erbeutet. Die Generale Biethen und Fouquet, Die Die Feinde bis in Bohmen verfolgten, hatten außerbem noch 2000 Gefangene gemacht, und über 3000 Bagen erbeutet, fo daß die Defterreicher in bem fo furgen Beitraum von zweh Bochen an 60,000 Mann verlohren, und die Refte ihrer furz zuvor ungeheuren Armee nur ein Corps Flüchtlinge barftellten, Die ohne Canonen, Fahnen und Bagage, von Mangel gedruckt, und von Ralte erftarrt, über die Bohmischen Gebirge nach Sause zogen. Als man fie bier sammelte, fand man nur 17,000 Mann.

Der König ersuhr bald den Wit der Desterreicher über die Ankunft der Berliner Wachtparade. Er lächelte und sagte: "Ich verzeihe ihnen sehr "gerne die kleine Sottise, die sie gesagt, wegen der großen, die sie gemacht "haben." Er war selbst über die Größe seines Sieges verwundert, und fragte den Kaiserlichen General Beck, den er sehr schätzte, und der bald nacher gesangen wurde, wie es zugegangen seh, daß die Oesterreicher so total geschsagen worden wären? Beck erwiederte: "Sire, es war unsten "Sündenschuld, weil wir es uns einkommen ließen, Ew. Majestät in Ihrem "eignen Lande die Winter Duartiere zu verweigern." Alls aber der König im Ernst die rechte Ursache wissen wollte, so sagte der General; "man habe "den Hauptangriff auf den rechten Klügel erwartet, und darnach die Anspkalten getrossen." "Wie war das möglich? erwiederte der König; eine "Batrolle gegen meinen linken Flügel würde Ihnen sehr bald meine Ab"stächten entdeckt haben." Auch waren diese Nadasti nicht verborgen geblieben,

ber von allen Raiferlichen Generalen fich allein an biefem Tage als ein erfahrner Feldberr zeigte, und ben Reft bes heeres rettete, allein burch bie niedrige Gifersucht bes Pringen Carl vom hofe mit fo großem Undank belobnt wurde, bag man nicht einmal feinen, felbft ben Teinden ehrwurdigen Namen im hofbericht von Diefer Schlacht ermabnte. Dagegen wollte man, mo moglich, die Ehre des Prinzen in den Augen ber Melt retten. Dan zeichnete faliche Schlachtplane, legte fle ber Raiferin por und verbreitete fle unters Bolt. Biegu famen die breiften vom Sofpobel befraftigten Behauptungen, daß ber Pring bem Ronig nach ber Schlacht zwehmal ein neues Treffen angeboten, Der lettere es aber nicht hatte annehmen wollen. Der Raifer holte feinen Bruder felbft ein, ale er fich Wien naberte; baben wurde in ber gangen Stadt befannt gemacht, bag fich niemand ben barter Abndung unterftebn follte, von dem Pringen unanftandig zu reben. lingeachtet biefes Berbots aber wurden wigige und unwigige Rupferftiche, Gemablbe und Sathren auf biefen Beerführer an ben Stadtthoren, an ber Stephans = Rirche, ja felbft an der Raiferlichen Burg angeschlagen. Diefe Stimme bes Bolte brang jedoch nicht bis zu ber nadifichtevollen gang falich berichteten Thereffa, die das Beil ihres Staats, Die Ober = Befehlshaber-Burbe aller Beere, felbft wider ben Willen ihres Gemahls von neuem biefem Pringen anvertrauen wollte. Er felbft aber, dem der Sag und die Berachtung bes Bolts nicht unbefannt blieben, mar gerechter gegen fich, als feine Monarchin, und reifte nach Bruffel. Gben fo gerecht aber mar auch Radafti gegen fich; er, biefer erfahrne Feldherr, ben Theresta jest am wenigsten entbehren fonnte, verließ auf immer bas Rriegsbeer, bas ibn liebte, und ben Sof, ber ihn hafte, und begab fich nach lingarn.

#### 2. Beifpiel.

Plunderung der Stadt Gibraltar in Sudamerika burch bie Alibuftier') unter ihrem Sauptling l'Olonois.

(Gefchichte ber Flibuftier, in ben hiftor. Schriften. Th. II. S. 146.)

Diese Stadt, Die einen ftarfen Tobakshandel trieb, und in deren Gegend ber beste Cacao in America wachft, lag in einer fruchtbaren, von Fluffen burchschnittenen, und mit Acajou-Baumen bebedten Ebene, am Ufer eines schönen stehenben Sees; fie hatte an der einen Seite eine große Bergkette,

<sup>1)</sup> Die Bucanier ober Flibuftier bilbeten im 17ten Jahrhundert eine feeraube rifche Republif in Bestindien etwa feit 1660. — Bucanier waren eigentlich Stier jager an der Nordfufte St. Domingo's und auf der kleinen Infel Tortuga. Si hatten ihren Namen von Bucan, ein Ort, wo sie ihre kleinen angebauten Felbe und Baracken hatten, wo sie das Fleisch der von ihnen erlegten Thiere einsalzte

bie man bie Berge von Gibraltar nannte. Jenfeit biefer boben mit Schnee bebedten Bebirge, lagen mehrere Stabte, worunter fich auch bie große, nachbarliche Stadt Merida befand. hieher begaben fich gewöhnlich alle wohlhabende Ginmohner von Gibraltar, mabrend der Regenzeit, indem bann ihre Stadt, tros der fle umringenden Fruchtbarkeit, eine ungefunde Luft batte, fo daß nur allein die Arbeitsleute und die armfte Bolfeflaffe gurud-. blieben. Dieje Flüchtlinge machten baber jest um fo großere Unfpruche auf den Schut ihrer Gaftfreunde, ber Meridaner, weshalb fle auch ben Couverneur bes Orte bereits um Gulfe angelegen hatten. Diefer Gouverneur, ein alter Rrieger, fam in Perfon mit vier hundert mobibewaffneten Reuten, und vereinigte mit ihnen vier bundert Ginwohner von Gibraltar. fo bag man jest hier jur Bertheibigung ber Stadt acht hundert Streiter hatte. Es wurden nun von ihnen an ber Seefeite in ber größten Gefdwinbigfeit Batterien angelegt, ein Sohlweg, ber von ber Landfeite gur Stadt führte, verrammelt, und bagegen ein anderer in ben Balb führender tief= jumpfiger Weg eröffnet; baben mar die konigliche Flagge aufgepflanzt. Co erwartete man die Flibustier, die von allen diesen Borkebrungen nichts abneten, und fich mit ihren Gefangenen und ihrer gangen Beute auf bem See nach Gibraltar eingeschifft hatten.

Die Flotte brachte auf ihrer Vahrt brey Tage zu; sie naherte sich jeboch bem Ziel, und schon sahen die Flibustier die Stadt und die zahlreichen schönen Landhäuser vor sich liegen. Behm Anblick der großen Bertheidigungsanstalten, der gemachten Berhacke, der unter Wasser gesehten
kelder, der Hohlwege, der Batterien und der vielen Palisaden, verläugneten
diese Frehbeuter auf einige Augenblicke ganz ihren Charakter; sie zeigten,
wie durch ein panisches Schrecken ergriffen, auf einmal eine ihnen ganz umgewohnte Muthlosigseit, die L'Olonois nicht Wurzel fassen lassen wolkte. Er berief sofort einen Kriegsrath, und stellte seinen Gefährten unverholen ihre üble Lage vor: "Wir können, sagte er, nicht läugnen, die Schwierig-

ober raucherten und die Felle ausspannten. Sie waren französischen Ursprungs und nicht so grausam als die Flibustier. Die Flibustier waren eine verworrene, bloß duch Raubgier zusammengehaltene Masse von Franzosen, Engländern, Hollandern, Bortugiesen und andern europäischen Nationen und trieben Seeraub zunächst von der französisch-mestindischen Insel St. Christoph, wo sie der Gouverneur schützte und von Tortuga und St. Domingo aus. Gemeinsamer haß gegen die Spanier verband sie und da die Jahl der Flibustier die größere und ihre räuberischen Katen berühmter waren, so überwiegt ihr Name; doch nennen sie sich am liedsten Katensbrüder. — Der Name Flibustier soll aus Free Booter (Freybeuter) entstanden sein. Die eigentlichen Seeräuberei treibenden Flibustier waren die rohsten und graussamsten. Frauen hatten sie nur auf dem Lande, wer ein Weib oder einen Knaben auf ein Schiss brachte war des Todes schuldig. Jetzt hatten die Flibustier Marascaibo genommen und gingen von da aus auf Gibraltar los.

"feiten beb unfrer Unternehmung find febr groß; benn bie Spanier haben "Beit gehabt, fich in Bertheibigungeftand ju feben; fle haben auch einen "großen Saufen Solbaten, viele Canonen und gewiß reichlich Munition; "bennoch Cameraben! verliert ben Duth nicht; wir muffen uns entweder "wie brave Manner vertheibigen, ober unfer Leben, und mit bemfelben alle "unfre burch Blut und Gefahren erworbenen Reichthumer verlieren. Es ift "eine große Beute, die auf uns harret. Geht auf mich, euren Anführer! "Folgt meinem Bepfpiel! Es waren Beiten, wo wir in weit geringerer Un-"zahl viel mehr Feinde beflegt haben, als möglicher Weife bier in biefer "Stadt auftreten fonnen. Je mehr aber ihrer auch find, je großer wird: "unfer Ruhm, und je reicher unfre Beute fenn." Diefe furze Rebe eines Mannes, ber feine Leute mobl fannte, und die mabren Saiten ihrer Leibenichaften ju berühren mußte, that eine große entscheibende Wirkung; alle versprachen ihm bis in den Tod zu folgen. Die Flibuftier überhaupt, ihrem Charafter gemäß, fürchteten weniger für ihr Leben, als ihren Raub und ihre großen hoffnungen zu verlieren; benn fie waren ber Meinung, bie Reichthumer von Maracaibo, Gibraltar und aus allen umliegenben Begenden bier vereinigt angutreffen. Gie gelobten baber bem Tobe Eros gu bieten. L'Dlonois beantwortete ihre Bufagen mit folgender Meußerung: "Run wohl bann! Allein mertt euch etwas. Den erften, ber von jest an "Die geringste Furcht zeigt, schieße ich felbft nieber."

Noch vor Unbruch des Tages wurden bren hundert und achtzig Mann: ausgeschifft, blog mit furgen Schwertern und Biftolen bewaffnet; babeb hatte jeder Bulver und Bley zu dreußig Patronen. Gie ichuttelten alle einander die Sande, als ein Beichen guten Duthe, und nun traten fie ihren Marich an, geführt von einem ihnen ergebenen Wegweiser, ber jedoch von ben neuen Unstalten bes Gouverneurs nichts wußte, und fie baber an ben verrammelten Soblweg brachte. hier mar es unmöglich burchzukommen. Sie gingen nun auf ben andern fumpfigen Baldmeg zu, wo fie bis an . Die Rnie einfanten und gang zu verfinten beforgten; fle halfen fich aber, fcnitten belaubte Zweige von ben Baumen, und machten fich badurch einen Weg unter einem ichrecklichen Canonenfeuer von einer absichtlich in ber, Schufrichtung angelegten Batterie, Die ben gangen Weg bestrich. wenige ber Blibuftier fielen, um nie wieder aufzuftehn, ermahnten noch fterbend ihre Cameraben vorwarts zu gehn, und verfundigten ihnen einen gemiffen Sieg. Enblich erreichten bie Rauber ben Balb, mo ber Boben feft mar. Dun glaubten fle mit minberer Schwierigfeit vorruden zu fonnen. Sier aber zeigte fich ihnen eine anbre Batterie von zwanzig Canonen, Die, mit Rartatichen gelaben, ein fo gräßliches Feuer machte, bag bie Unruckenben haufenweise zu Boben gestreckt wurden; auch wichen sie jest gurud, und famen abermals auf ben sumpfigen Weg, ben fie vorher verlaffen batten wo die erfte Batterie jest ben Feuerfaden wieder aufnahm.

L'Olonois hatte nicht an biefer muthlofen Zurudweichung Theil genommen, und war indeß mit einem Saufen der Seinigen bis an den Fuß des Forts vorgedrungen; es war ihnen jedoch beh der größten Unstrengung, ohne Leitern und Geräthschaften, unmöglich die Bastionen zu erklimmen; sie waren folglich ausgesetzt, hier nach und nach Mann für Mann umzukommen.

Der Unführer, über ben alle Schreden bes Tobes nichts vermochten, verlor auch bier die Beiftesgegenwart nicht, und fann auf eine Rriegelift. Er nahm auf einmal mit allen feinen Leuten auf eine verftectte Urt bie Flucht. Die Spanier, Die auf Diesem Bunct ihre gange Dacht behfammen hatten, glaubten bie Flibuftier nun mit einem Schlag gang vertilgen gu muffen; fle verließen daber eiligst ihr Fort, um fle zu verfolgen. Run aber anderte fich bles, da biefe furchtbaren Feinde, jest, indem Die Batterien fdwiegen und ihre Berfolger mit bem Schwert erreicht werden fonnten, fich auf einmal ummandten, und fle wie Rafende anfielen: benn ben Tob ber gefallenen Flibuftier gu rachen, murben alle bie mit bem Schwert gu erreichenden Spanier niebergehauen und ber Reft in bie Balber gejagt, wahrend die jest unaufhaltsam vordringenden Freybeuter von dem Sauptfort Besit nahmen. Die Spanischen Solbaten in bem andern Fort ergaben fich nun ohne Widerftand, unter ber Bedingung, daß ihnen ihr Leben gefcentt murbe. Ueber funf hundert Spanier waren an Diefem Tage umgefommen, ohne bie Verwundeten in ber Stadt ju rechnen und die in ben Balb Geflüchteten, Die bort an ihren Munben ftarben; baben hatten faft alle Spanifchen Offiziere in Diefen fchredlichen Gefechten ihr Leben eingebußt, unter benen fich auch ber Gouverneur Merteba, ein alter, in ben Flanbrifchen Feldzügen fehr versuchter Officier, befand. Weder L'Dionois noch Basco waren verwundet worden, dagegen aber hatten fie viele ihrer fühnften Cameraden verloren. Ueberhaupt waren von den Flibuftiern vierzig umgekommen und acht und flebenzig vermundet worben, bie aber, wegen ihrer schweren Canonenwunden und des Mangels an Beilmittel, größten Theile auch ftarben.

Sett konnten die Ueberlebenden hier ganz ungestört hausen. Sie hatten hundert und funfzig Gefangene, die sie nebst vielen Weibern und Kindern in die größte Kirche einsperrten; daben hatten sie an fünf hundert Sclaven. Die Leichname der erschlagenen Spanier waren ihnen nicht lange im Wege; sie wurden in zweh große unbrauchbare Fahrzeuge geladen, nach der See gesuhrt, und dort nebst den Fahrzeugen versenkt.

Nun wurde die Stadt methodisch geplündert. Alles was nur irgend von Werth war, oder fortgebracht werden konnte, wurde zusammen gehäuft. Die Flibustier nahmen sich dazu vier ganzer Wochen Zeit, mährend der größte Theil der Gesangenen Hungers starb; da die grausamen Sieger, ohne alle Räcksicht auf diese Unglücklichen, mit den noch übrigen Lebensmitteln bere Schiffe anfüllten. Bloß etwas weniges Eselssteisch wurde ihnen gegeben.

Die Frauenspersonen, die, frehwillig ober gezwungen, den Luften der Rauber dienen mußten, wurden besser gehalten; daher der Sunger sie fast alle zur Willsährigkeit geneigt machte. Die Gefangenen wurden überdieß noch beständig gefoltert, ihr und ihrer Mitburger verborgenes Eigenthum zu ents beden, wobey weder auf ihre Armuth, noch auf ihre Unkunde der Gegenstände geachtet wurde, und viele unter den grausamsten Wartern ihren Geist aufgaben.

Der mit keinen Bortheilen, mit keiner Beute sich begnügende, und immer nach neuen Gefahren durstende L'Olonois, wollte nun noch vierzig Französische Meilen tiefer ins Land, bis zur Stadt Merida vordringen; allein seine Leute wollten von diesem Borschlag nichts hören, daher er ihn aufgab. Selbst ein längerer Aufenthalt in diesem americanischen Gibraltar war bedenklich, denn nach der Abfahrt jener mit Leichnamen beladenen Fahrzeuge, hatte man die neuen Lodten, deren Zahl durch die hinsterbenden Berwundeten von beyden Theilen täglich wuchs, nicht geachtet; von diesen hatte man nur einige wenige, und auch diese eigentlich nicht begraben, sondern bloß verscharrt, die andern alle aber den Bögeln und Insecten unversscharrt zum Raube überlassen.

Diefe graufame Sorglofigfeit in einem fo warmen Elima verpeftete bie Luft auf eine fehr fühlbare Beife; es rig unter ben roben Siegern eine Seuche ein. Debrere wurden bavon ergriffen und ftarben ploplich; bei andern brachen die geheilten Wunden wieder auf, und alle mertten, bag es hohe Zeit zum Abzuge feb, wozu fle fich endlich auch rufteten. Erft aber schickten fie vier Gefangene in ben Balb, um von ben geflüchteten Spaniern noch eine Rangion von gehntausend spanischen Thalern zu forbern, wenn ibre Stadt, wie die Frenbeuter brobten, nicht in Afche vermanbelt merben follte. hiezu murbe ihnen jedoch nur zwen Tage Beit gegeben. Die Frift ging zu Ende, und noch war fein Beld ba. Run ftecten bie Flibuftier bie Stadt in Brand, auf bie bringenben Borftellungen ber gefangenen Spanier aber, bag die Rangion gewiß bezahlt werden wurde, hielten fte mit bem Brande ein, und halfen fogar wieder lofchen; bennoch aber murbe. ba bas Feuer feche Stunden lang gewüthet hatte, ein großer Theil ber Stadt nebft ber Sauptfirche von ben Flammen verzehrt. Das Gelb-gur : Löfung bes Orts fam endlich an, und auch noch eine außerorbentliche Rangion fur bie Befangenen, beren jeber feinen Breis hatte; und nun verließen Die Rauber Gibraltar, gingen zu Schiffe mit aller ihrer Beute, und nahmen auch alle Sclaven mit, die nicht noch besonders losgefauft wurben. fuhren nach Maracaibo gurud, mo in ihrer Abmefenheit Die ausgeblanberten Einwohner fich wieder eingefunden hatten, beb denen jest die Bergweiflung wieder eintrat. Die Flibuftier fandten ihnen bie Bothichaft, baf, wenn fle nicht ohne Bergug breußig taufend Biafter erlegten, ihre Stabt von neuem geplundert, und fodann verbrannt werben follte. Die Einmohner

erboten sich zwanzig tausend Biafter und fünf hundert Kühe zu geben, welches auch angenommen wurde. Während dieser Unterhandlungen aber machten sich die Flibustier einen Zeitvertreib; sie stiegen ans Land und plunderten die Kirchen, aus welchen sie Bilder, Altarblätter, und alle Zierrathen, die Reliquien, die Crucisire und selbst die Gloden wegnahmen und zu Schiffe brachten. Siezu reizte sie nicht die Raubsucht, sondern die fromme Absicht in Tortuga eine Capelle zu bauen, und solche mit diesen heiligen Kostbarkeiten zu schmucken. Nichts hielt die Flibustier nun weiter hier zuruck; daher sie nach erhaltener Ranzion absegelten.

Die Fahrt ging nun nach ber beb Sisvaniola liegenden Rubinfel, Isla be la Bacca, Die von Frangofifchen, regelmäßig lebenden Bucaniern be= wohnt und unter ihrem Schut eine Niederlage ber Flibu ftier mar. Sier wurden biefe gewöhnlich von jenen wilden Jagern mit Fleifch verfebn, mofür eine reichliche Bezahlung erfolgte. Jest geschah bier die Theilung der Beute nach bem obengebachten Reglement, nachbem ein jeber mit auf Erucifir ober Bibel gelegten Fingern feinen Gib erneuert hatte, nichts verheimlicht gu haben. Der Werth ber Beute wurde, mit Ausnahme ber gu bem angeblich frommen Gebrauch bestimmten Rirchenkoftbarkeiten, auf 260,000 Spanifche Thaler berechnet, woben ber Untheil eines jeden unverwundet gebliebenen Flibuftiers hundert Thaler war. Der Antheil der Todten wurde gurudaelegt, um ihn ben Bermanbten und Freunden ber Gebliebenen au überliefern. Rach Diefer Theilung fegelte L'Dlonois mit feiner Flotte nach dem gewöhnlichen Raftort Tortuga, wo eben zwen Frangofische mit Bein und Branntwein belabene Schiffe angefommen waren, und mo benn auch, ba nun die Blibuftier fo reichlich mit ftarten Getranfen verfebn werden konnten, in wenig Wochen bie gange Beute Diefer Unholde verfolungen murbe.

# 3. Karl Ludwig von Woltmann. 1770-1817.

Rarl Ludwig von Woltmann wurde am 9. Februar 1770 zu Olbenburg geboren. In Göttingen fludirte er seit 1788 die Rechte und legte sich daneben auf alte und neue Sprachen, wurde aber bald von der Geschichte so machtig ergriffen, daß er beschloss, sich ihr für das ganze Leben zu ergeben. Nachdem er einige Zeit im Jahre 1792 in Oldenburg gelebt und für die Schüler des Gymnasiums historische Worlesungen gehalten hatte, kehrte er zu demselben Zwecke nach Göttingen zuruck, fand hier aber

große Schwierigkeiten. Burger, ber feinen Otto III., welchen Schiller gwar für die Thalia nicht angenommen hatte, trefflich fand, führte ihn gur hiftorifchen Schriftstellerei und fo fchrieb er 1794 feine " Befchichte ber Deutfchen in ber fachfifchen Beriobe" Th. 1., es erfchien aber bie Fortsetzung nicht. Die frangofische Revolution schien ihm ein Sauptfchritt gur Bervolltommnung bes Menschengeschlechts und ergriff ihn fo, bag er fich beshalb Feinbe jugog, boch murbe auch fein Enthusiasmus fpater viel lauer. Bon Spittler begunftigt hielt er bann biftorifche Borlefungen in Gottingen und murbe gern gehort. Debrere treffliche Beurtheilungen in ben "gottins gifchen Ungeigen" verschafften ihm ben Ruf als außerorbentlicher Brofeffor ber Philosophie nach Jena; boch gab er biefe Stelle balb auf und ging nach Berlin, wo er eine Beitschrift " Gefchichte und Rolitik" von 1800-1805 berausgab. Daneben murbe er 1800 Refibent bes Lanbargfen von Beffen-Somburg, 1804 Geschäfftstrager bes Rurergtanglers und 1806. nachdem er in ben Abelftand erhoben mar, auch ber Stadte Bremen, Samburg und Nurnberg. Die Ereigniffe nach ber Schlacht bei Jena unterbrachen feine biplomatische Laufbabn und führten ibn, ben feine Gattinn Raroline Stofch, vereblicht gewesene Duchler, oft unterftutte, zu literarifchen Arbeiten gurud. - Gine Beit lang war er Lobredner Napoleons, bot bann . aber bem Minifter von Stein feine Dienfte an, um in ber Vermaltung ober in ber Afabemie ober an ber Universität eine Anstellung zu erlangen und verpflichtete fich als Schriftfteller fur die nationale Wiebererweckung Deutschlands zu wirken. Seine Bemühungen hatten feinen Erfolg. Nach ber Schlacht bei Lugen flob er, Napoleons Rache auszuweichen, nach Brag. Schon frank lebte er bier noch vier Jahre und ftarb am Schlagfluffe ben 19. Juni 1817.

Er war ein geiftreicher und gewandter Mann, doch als Gelehrter ohne tiefes Studium, als Menfch ohne rechte Reftigkeit bes Charafters. Seine Schriften zeugen von Benialitat ohne bobere Bollfommenbeit; fo baf er Bieles und Treffliches angeregt hat ohne fich bleibenbes Berbienft zu erwerben. Liebe ju finnlichen Genuffen, Gitelfeit und Weichlichfeit labmten feine Rraft.

Seine Schriften find: Befdichte ber Deutschen in ber fachfi= fchen Beriode. Gott. 1794. Th. 1. - Grundrife ber altern Denfchengeschichte. Jena 1799. - Grundrife ber neuern Menfchen= gefchichte. Jena 1800. - Gefchichte ber europäischen Staaten. 1. Bb. Gefdichte Frankreiche. Berlin 1797. - 2. Bb. Gefdichte Großbrittaniens. Bb. 1. Berlin 1799. (fein beftes aber unvollendet gebliebenes Buch). - Gefchichte b. westphal. Friedens. 2 Bbe. Berlin 1808. (fest Schillers Beschichte bes breißigjahrigen Rrieges geiftreich fort). -Befchichte ber Reformation. 3 Bbe. Altona 1800. fig. hat nicht bie verbiente Beachtung gefunden. - Gefchichte Bobmens. 2 Bbe.

Brag 1815, bas Erzeugnife feines Aufenthalts in Bohmen. - "Rleine historische Schriften" erschienen Jena 1797 in 2 Bde. — Albrecht von Wallenftein im biftor. Ralender auf 1803. Berlin bei Unger. -Seine Schmähfchrift: Johannes von Muller. Berlin 1810 zeigt ibn felbst in bem Barteiwefen ber literarischen Welt befangen, mogegen er sonft eifert. - Die Memoiren d. Freiherrn v. S-a. 3 Bbe. Brag 1815. (2. Ausg. 1827) find ein geiftreicher, aber gefährlicher Roman, ber in vieler Rudficht bes eigenliebigen Berfaffers unwerth ift. - Ceine Ueberfesung bes Tacitus. 6 Bbe. Berlin 1811-17. ift vielfach fluchtig, auch ben Salluftius überfeste er. - Seine Beitschrift: Journal fur Beschichte u. Politik. Berlin 1800-1805 umfaßt 18 Bbe. - Seine auch als Schriftftellerinn befannte Battinn Raroline v. Woltmann veranftaltete eine Ausgabe ber fammtlichen Werke Woltmanns, worin auch ein Theil ihrer eignen Schriften enthalten ift. "Sammtliche Werte R. L. v. 2Boltmanns." 12 Bbe. Berlin 1818-1821. - Bb. 13-15. enthalt Die Memoiren bes Freiherrn v. S-a. - Bo. 15-19 erschienen bis 1827, worin Schriften von Raroline v. Woltmann, wie auch ihres • Mannes und ihre Erzählungen u. Gedichte u. b. Titel "Schriften" gefammelt in 5 Bon. Berlin 1806 u. 1807 erfchienen.

# 1. Beifpiel.

Lob Lubwigs XVI. (Gefchichte Franfreichs. Berlin 1797. S. 426.)

Nachbem ber König ') mit seinen Bertheibigern ben Nationalkonvent wieder verlaffen hatte, begannen Szenen, vor welchen die Menschheit mit Abscheu zurückbebt. Die Rotten, welche zu Robespierres Fahnen gehörten, schrien voll Sehnsucht nach dem Blute des sogenannten Thrannen. Die Girondisten hatten mancherlei versucht, was zur Rettung Ludwigs beitragen konnte. Sie hatten den besoldeten Pöbel der Jakobiner von den Gallerien verdrängen wollen; sie hatten sich bemüht, den Herzog von Orleans mit seiner Familie zu verbannen. Aber wegen ihrer eignen Nachläßigkeit nach dem ersten muthigen Angriff, und durch die Schuld des glattzungigen Bartere, war nichts zur Ausführung gekommen. Nun mußten sie alles ausbieten, um durch die Appellation an das Bolf es dahin zu bringen, daß diese in den Urversammlungen dem Könige das Urtheil sprach. Robes-

<sup>1)</sup> Der Konig hatte vor bem Nationalconvent erscheinen muffen und be Sege hatte bie Schutschrift für ihn vorgelefen.

vierre mutete wiber einen folden Bersuch, ben er freilich mit Grunden nicht befampfen konnte, aber bagegen fuchte er bie Urheber beffelben mitten unter feinen Rlagen wegen des gemighandelten Bolfes, ale Freunde des Ronigthumes, ale Benoffen von La Favette anzuschmargen. Wiber feine Raferei erhob fich Bergniauds Beredfamfeit zuerft mit ber Bemerfung, bag es eine Berletung ber Rechte bes Bolfes mare, wenn man ohne feine Ginwilligung bas Tobesurtheil über Ludwig ben Sechszehnten aussprechen wollte, ba bie Macht bes Ronventes nur eine vorläufige, ber Genehmigung bes Bolles unterworfene Gewalt mare. "Man flagt Diejenigen, fagte er, welche biefer Meinung beitreten, als Verschworne wiber bie Freiheit an. Das wundert mich nicht. Es giebt Denichen, bei welchen jeber Sauch ihrer Lippen eine Luge mirb; Die Berleumbung ift ihrer Ratur eigenthumlich, fo wie es ber Natur ber Schlange eigen ift, daß fle beständig Gift abfondert. Man flaat uns an! D wenn wir ben ichamlofen Stolz ober ben beuchlerischen Chrgeis unfrer Anflager befägen, bann wurden wir ergablen, mit welchem ununterbrochenen Muthe wir wider die Thrannei der Konige, aber auch wider Die gefährlichere Ehrannei der Räuber gefampft haben, welche im Monath September auf ben Trummern ber foniglichen Berrichaft ihre eigene grunden wollten." Er zeigte barauf, bag ber hinrichtung bes Roniges ficher bie Rriegeerflarung von England und Spanien, und ale ein weit großeres Unglud, Die völlige Berabmurdigung bes Ronvente folgen werbe: wie eine Barthie jegt von der Theurung des Brodes, der Seltenheit baarer Munge, bem fclechten Buftand ber Urmeen, ben Gbenbilbern bes Glenbes, auf welche man täglich ftogt, Die schuldige Urfache immer im Tempel fande, indem fle recht gut mußte, daß es gang andere Brunde bavon gebe; fo murbe fle alsbann alle Laft bes Ungludes auf Die Konvention malgen.

Auch Gensonné hielt eine berrliche Rebe für die Appellation an bas Bolt; aber je großer ber Triumph ber Beredfamkeit auf ber Gelte ber Gironbiften war, befto mehr fuchten bie Jakobiner Furcht und Schreden in ber Sauptstadt zu verbreiten, besto wilder murbe die Stimme ber Ungrebie. Die Debatten über ben Brogef bes Ronigs murben fur gefchloffen ertlart, und am vierzehnten Januar wollte man anfangen, Die Stimmen über bas Schickfal Ludwigs zu fammeln. Namentlich follten Die Reprafentanten gur Ablegung ihrer Stimmen aufgerufen werden, damit ber Furchtfame es nicht waae, jur Rettung bes Angeflagten ju ftimmen, und ein noch beftebenbes Befet, daß jum Tobesurtheile zwei Drittheile ber richtenben Stimmen erforbert wurden, hob man fur den gegenwärtigen Fall ausbrudlich auf, bamit die bloge Mehrheit entscheide. Buerft ward über Die Frage geftimmt, ob Lubewig Capet einer Berschwörung wider Die Freiheit, eines Angriffes auf bie Sicherheit bes Staates ichulbig fei ober nicht? Sechsbunbert feche und achtzig Stimmen bejahten es unbedingt, bag er fculbig fei; nicht eine einzige fprach ihn unbedingt frei. Bei der zweiten Frage: Soll bas Urtheil einer Sanftion bes Bolfes unterworfen fein? ftimmten zweihundert brei und achtzig für bie Appellation; burch eine beträchtliche Stimmenmehrheit marb biefe verworfen. nun ward zulest bie furchtbare Frage entschieden: Belde Strafe, hat Lubewig Rapet verdienet? Da fprachen Rerfaint, Lanjuingis, Ranuel für Die Gefangenschaft beffelben bis jum Frieden, für feine Berbannung nach diesem Beitpunkte. "Ich ftimme fur ben Tob, fagte Briffot, mit bem Borbehalte, daß diefes Urtheil erft nach Genehmigung ber Ronflitution vollzogen werbe." Auch Bugot verlangte, bag ein Reitraum zwifchen bem Urtheilespruche und der Bollgiehung beftimmt werben follte. "Geftern, fprach Bergniaud, habe ich bereits den Angeklagten der Berfchwörung wiber Die Freiheit und Die Sicherheit der Nation schuldig erklart; beute barf ich nicht anftehn, Die verdiente Strafe über ihn auszusprechen. Das Wefes fpricht; es fpricht ben Tob." Doch verlangte er, wie auch Louvet und Guabet, bag man wenigstens über bie Aufschiebung ber Bollziehung, wenn das Todesurtheil ausgesprochen mare, fich berathschlagen follte. Gie hoften, durch ein folches Bogern zu bewirken, bag fich die Stimme ber Nation lauf gegen bie hinrichtung bes Ronigs erheben mochte, und menigftens bas ju erreichen, daß durch die vollendete Ronftitution, der Anarchie, die nach bem Königsmorde noch furchtbarer einzureißen brobte, ein Damm entgegengeftellt werben fonnte. Einige Gironbiften ftimmten boch unbedingt fur ben Tob Ludewigs; unter ihnen auch Genfonne, welcher zugleich ben Befchlug verlangte, bag die Morder bes zweiten Septembers gerichtlich verfolgt werben follten. Ein Geräusch bes Unwillens entftand in ber Berfammlung, als ber Berjog von Orleans den Tod über bas Saupt ber Bourbons aussprach. "Ich verftehe es nicht, fagte Robespierre nach einer langen Rebe, finnleere Borte, unverftandliche Auslegungen bem Gebote ber Bflicht und feft beftimmten Grundfagen entgegenzustellen: ich ftimme fur ben Tob. Eprannen giebt es feine Unterhandlung, rief Danton." Umfcmeif," fagte Sieges. "Der Baum der Freiheit, fo redete Barrere, wacht nur begoffen mit bem Blute aller Gattungen von Tyrannen. Das Gefet fpricht ben Tob aus, und ich bin blos ber Mund, burch welchen es fpricht."

Durch eine Mehrheit von fünf Stimmen wurde Ludewig zum Tode verurtheilt am siebzehnten Januar; unter dem Borwande, daß unrichtig gezihlt ware, stieg diese Mehrheit bei einer neuen Umfrage am folgenden Tage durch einige wenige Stimmen. Rersaint und Manuel legten ihre Respektentantenstellen in einer Bersammlung nieder, wo die Furcht tyrannistrte, wo nach ihrem Ausbrucke keine Manner waren.

Satte der Nationalkonvent auch nicht das Todesurtheil über den König ausgesprochen; so ware sein Leben doch nicht gerettet worden. Auf jenen Kall namlich hatte die Rotte von Robespierre, in Verbindung mit dem herzog von Orleans, beffen Geld sie brauchte, einen Aufstand beschlossen,

mabrend welchem man fich ber koniglichen Familie bemachtigen und Luben morben wollte. Bare biefer Mord vollbracht, fo hatte die Nation bus Die formliche Sinrichtung ihres Ronigs nicht Die Schuld eines nicht auf aufohnenden Berbrechens auf fich gelaben.

Sobald bas Tobesurtheil ausgesprochen mar, fchidte ber Bergog bei Orleans feinen Mohren ab, dag er unter bem Fenfter bes unglucklichei Lubewigs mit lauter Stimme es ausrufen follte, und die Rotten, Die ihr gleich maren, trieben im Nationalkonvent ihren unmenfchlichen Scherz mi bem Gebanten, bag bie Denichlichkeit es verbiete, Die Sinrichtung Rapet aufzuschieben, bag man barmberzig febn und ihn auf bas Blutgerufte fchiden wolle, um feiner Ungft ein Ende zu machen. Es ward befchloffen, baf bie hinrichtung ohne Aufschub vollzogen merben mußte.

Der Juftigminifter Garat ftammelte und war verwirrt, ale er bem Ronige bas Tobesurtheil anfundigte; Diefer vernahm es mit Rube und entließ feine Tobesengel nicht ohne gelagne Burbe. Er bat um einen Geiftlichen, Die Freiheit, mit feiner Familie ohne Beugen reben gu burfen, und um einen Aufschub ber hinrichtung von brei Tagen, bamit er fich vorbereiten konne, in ber Gegenwart Gottes zu erscheinen. Diese lette Bitte ward ibm abgefchlagen; ber Beichtvater feiner Schwefter Elisabeth eilte in bas königliche Zimmer. Durch bie Unterrebung mit ihm glaubte ber fromme Ronig Starte genug gewonnen zu haben, um feine Familie fprechen gu fonnen.

Die Konigin erfchien; ber Schmerz hatte alle Tiefen ihres feurigen Beiftes burdwühlt: einft angebetet wegen ihres Urfprungs aus bem größten Saufe und wegen ber Gaben, von der Natur ihr geschenft, mar fie nun eine Stlavin verachteter Leute. Rubiger mar Die Bringeffin Glifabeth, und fle gabmte ihren Schmerz beim Anblick ber Leiben ihres Brubers: alucklicher burch die Beschränktheit ber Jugend fühlten die Dauphine und ber Dauphin nur bie Leiben ber Eltern.

Drei Stunden mar Ludewig unter ihnen, ftets fampfend mit der Qual, bie ihn übermannen wollte. "Sie hofte ihn am folgenden Morgen wieder au febn," fagte feine Schwefter beim Abschied; er schwieg. Die Konigin fturgte gur Erbe und gerschlug fich bie Bruft; unter ben furchterlichften Bermunichungen wider ihre Feinde, drohte das lechzen ihres Jammers ihr Berg zu brechen. Bor ben Bimmern laufchenbe Jafobiner murben erweicht. Der Ronig fab ftarr auf ben Boben, als bie Seinigen fich entfernt batten. Das war ein schrecklicher Augenblick! fagte er endlich mit einem tiefen Seufger. Er hatte Diejenigen gum lettenmal und bebroht von einer furcht= baren Butunft gefehn, welche bie Freude feines Lebens gemefen maren.

Die Religion, in welcher er erzogen, verwandelte alle feine Schwächen in Starte. Nachbem er am Morgen bes ein und zwanzigften Januars 1793, bes Tages feiner Ginrichtung, Die Deffe gehort hatte, folgte er rubig bem

Beneralkommandanten Santerre, welcher ihn zum Revolutionsplage führen folite; in der Rutsche bes Maire fahr er zu bemfelben. Geine Todesgebete auf bem Wege gaben ihm Seiterfeit und Rraft. Um Fuggeftelle ber gertrummerten Statue Lubewigs bes Funfzehnten mar bas Blutgerufte errichtet. Behmuthig manbte ber König von bemfelben ben Blick nach ben Thuillerien, in beren Angeficht er hingerichtet werben follte, auf bie ungahlige Menge bes ichweigenden Bolfes, Die bewafnete Burgermilig, bas fchwere Gefchut, meldes bas Blutgerufte bestrich. Entfleibet, mit abgeschnittenen Baaren, Die Banbe auf bem Rucken gefeffelt, ftand er, um zu feinen ehemaligen Unterthauen zu reben. Sogleich verftummte bie friegerifche Dufif. "Franwien, ich fterbe unschulbig, fagte er mit lauter Stimme, ich vergebe allen meinen Feinden, und muniche, bag Frankreich" - Santerre gab ein Beichen; in bem Betofe ber Trommeln ward bie Stimme bes Ronigs nicht vernommen. Die Scharfrichter ergriffen ihn. "Ich wunsche, daß mein Tod das Bobl ber Frangofen beförbern moge," fprach er zu ben Umberftebenben. Er legte ruhig fein Saupt bin. Das tobtliche Gifen fiel. Soch lebe bie Ration! erscholl das Jubelgeschrei der Buschauer, als der abgeschlagene Ropf bes Ronigs ihnen gezeigt wurbe.

# 2. Beifpiel.

Ermordung bes Erzbifchofs Thomas Bedet. 1170. (Gefch. England's. Berlin 1799. S. 296. 1)

Geschreckt burch bie feindlichen Gesinnungen, welche vielsach miber ihn bervorbrachen, ließ er sich auf ber Rückreise von einigen seiner bewaffneten Bafallen begleiten. Sogleich ward nach ber Normandie berichtet, daß er mit einem großen heere feindlich umberziehe.

Als ber König biefes und die Klagen ber Pralaten vernahm, als man ihm zurief, daß er keine Ruhe im Reiche, und keine glückliche Tage haben werde, so lange Becket noch lebe, fagte er unwillig: foll dieser Mensch, der auf einem lahmen Pferde, alle seine Habseligkeit in einem Bundel hinter sich, an meinen Hof kam, ben König und die königliche Familie, und das ganze Reich mit Füßen treten? Und habe ich nur feige Ritter um nich her ernährt, daß keiner mich von einem aufrührerischen Briefter befreiet? . . .

<sup>1)</sup> Thomas Becket, Erzbischof von Canterbury, war wegen seiner heftigen Streitigseiten mit König Heinrich II., nach Frankreich gesichen. Der Pabst Alexansber III. hatte ihn als römischen Legaten, als heinrich in ber Normandie war, nach England zurückgeschieft, wo er im Triumphe in London eingezogen war, aber vom jungen König Heinrichs II. Sohn den Besehl erhielt, in Canterbury zu bleiben.

während welchem man sich ber königlichen Familie bemächtigen und Lubewig morben wollte. Ware dieser Mord vollbracht, so hatte die Nation burch die förmliche Hinrichtung ihres Königs nicht die Schuld eines nicht auszusöhnenden Verbrechens auf sich geladen.

Sobald das Tobesurtheil ausgesprochen war, schickte der Herzog von Orleans seinen Mohren ab, daß er unter dem Fenster des unglücklichen Ludewigs mit lauter Stimme es ausrufen sollte, und die Rotten, die ihm gleich waren, trieben im Nationalkonvent ihren unmenschlichen Scherz mit dem Gedanken, daß die Menschlichkeit es verbiete, die Hinrichtung Rapett aufzuschieben, daß man barmherzig sehn und ihn auf das Blutgerüste schieden wolle, um seiner Angst ein Ende zu machen. Es ward beschlossen, das die Hinrichtung ohne Aufschub vollzogen werden mußte.

Der Justigminister Garat stammelte und war verwirrt, als er ber Konige bas Tobesurtheil ankundigte; dieser vernahm es mit Ruhe und em ließ seine Todesengel nicht ohne gelagne Würde. Er bat um einen Geiflichen, die Freiheit, mit seiner Familie ohne Zeugen reben zu durfen, um um einen Ausschlich der hinrichtung von drei Tagen, damit er sich vorbreiten könne, in der Gegenwart Gottes zu erscheinen. Diese letzte Bit ward ihm abgeschlagen; der Beichtvater seiner Schwester Elisabeth eilte i das königliche Zimmer. Durch die Unterredung mit ihm glaubte der fromu Konig Stärke genug gewonnen zu haben, um seine Familie sprechen i können.

Die Königin erschien; ber Schmerz hatte alle Liefen ihres feurigi Geiftes durchwühlt: einst angebetet wegen ihres Ursprungs aus dem größte hause und wegen ber Gaben, von der Natur ihr geschenkt, war fie ni eine Stlavin verachteter Leute. Ruhiger war die Brungessin Elisabeth, in ste gammte ihren Schmerz beim Anblick der Leiben ihres Bruders: glucklich burch die Beschränktheit der Jugend fühlten die Dauphine und der Dauph nur die Leiben der Eltern.

Drei Stunden war Ludewig unter ihnen, stets kämpfend mit der Dua die ihn übermannen wollte. "Sie hofte ihn am folgenden Morgen wied zu sehn," sagte seine Schwester beim Abschied; er schwieg. Die König stürzte zur Erde und zerschlug sich die Brust; unter den fürchterlichste Verwünschungen wider ihre Feinde, drohte das Alechzen ihres Jammers il Herz zu brechen. Bor den Zimmern lauschende Jakobiner wurden erweick Der König sah starr auf den Boden, als die Seinigen sich entsernt hatte: Das war ein schrecklicher Augenblick! sagte er endlich mit einem tieseuszer. Er hatte diesenigen zum letztenmal und bedroht von einer furch baren Zukunft gesehn, welche die Freude seines Lebens gewesen waren.

Die Religion, in welcher er erzogen, verwandelte alle seine Schwach in Starke. Nachdem er am Morgen des ein und zwanzigsten Januars 179 bes Tages seiner Ginrichtung, die Meffe gehort hatte, folgte er ruhig be

Generalkommanbanten Santerre, welcher ibn gum Revolutionsplate führen follte; in der Rutsche des Maire fahr er zu demfelben. Seine Lodesgebete auf bem Wege gaben ihm Beiterkeit und Rraft. Um Fuggeftelle ber gertrummerten Statue Lubewigs bes Funfzehnten mar bas Blutgerufte errichtet. Behmuthig wandte ber Ronig von bemfelben ben Blid nach den Thuillerien, in beren Angesticht er hingerichtet werben follte, auf die ungahlige Menge bes fcweigenden Boltes, Die bewafnete Burgermilig, bas fcmere Befchut, welches bas Blutgerufte beftrich. Entfleibet, mit abgeschnittenen Saaren, Die Bande auf bem Ruden gefeffelt, ftand er, um zu feinen ebemaligen Unterthauen zu reben. Sogleich verftummte Die friegerische Dufif. "Fransofen, ich fterbe unschuldig, fagte er mit lauter Stimme, ich vergebe allen meinen Feinden, und muniche, bag Frankreich" - Santerre gab ein Beichen; in bem Getofe ber Trommeln warb Die Stimme bes Ronigs nicht vernommen. Die Scharfrichter ergriffen ihn. "Ich wunsche, bag mein Tob bas Bohl ber Franzosen beförbern moge," sprach er zu ben Umberftebenben. Er legte ruhig fein Saupt bin. Das tobtliche Gifen fiel. Soch lebe bie Ration! erfcoll bas Jubelgefchrei ber Bufchauer, als ber abgefchlagene Ropf bes Ronigs ihnen gezeigt murbe.

# 2. Beifpiel.

Ermordung bes Erzbischofs Thomas Bedet. 1170. (Gefch. England's. Berlin 1799. S. 296. 1)

Gefchreckt durch die feindlichen Gesinnungen, welche vielfach mider ihn bervorbrachen, ließ er fich auf der Rudreise von einigen seiner bewaffneten Bafallen begleiten. Sogleich ward nach der Normandie berichtet, daß er mit einem großen heere feindlich umberziehe.

Als ber König biefes und die Klagen ber Bralaten vernahm, als man ihm zurief, daß er keine Ruhe im Reiche, und keine glückliche Tage haben werde, so lange Becket noch lebe, fagte er unwillig: soll dieser Mensch, der auf einem lahmen Pferde, alle seine Habseligkeit in einem Bundel hinter sich, an meinen Hof kam, den König und die königliche Familie, und das ganze Reich mit Kußen treten? Und habe ich nur seige Ritter um mich her ernährt, daß keiner mich von einem aufrührerischen Priester befreiet? . . .

<sup>1)</sup> Thomas Bedet, Erzbischof von Canterbury, war wegen seiner heftigen Streitigkeiten mit König Heinrich II., nach Frankreich gestohen. Der Pabst Alexansber III. hatte ihn als römischen Legaten, als heinrich in ber Normandie war, nach England zurückzischickt, wo er im Triumphe in London eingezogen war, aber wem jungen König heinrichs II. Sohn ben Befehl erhielt, in Canterbury zu Melben.

Wier Ritter von seinem Sause horten es, und schwuren in ber folgenben Nacht sich einander den Lob des Erzbischoses. Insgeheim entfernten sie sich vom hofe, nach verschiedenen Safen, damit ihre Absicht unentdeckt bliebe. In derselben Stunde trafen sie an der englischen Kufte zusammen, und sahen barin ein Beichen, daß der himmel ihr Borhaben begunftige.

Die Nacht brachten fle in der Nabe von Kanterbury, im Schloffe Ranulfs von Brot, bes ärgften Feindes bes Primas ju, und überlegten bafelbft ihren Plan. Mit einer Banbe von Rriegern, welche fie aus ben benachbarten Schlöffern in ber Gile zusammenzogen, gingen fle am folgenden Morgen nach Ranterbury. Bre Begleiter vertheilten fie in ber Stabt, und geboten burch biefelben Rube, mas man auch febn und boren mochte; boch nahmen fle zwolf von benfelben mit fich, ale fle fich zum Erzbifchofe begaben. Unbewaffnet betraten fle feinen Ballaft, einen Theil ber Rirche, und gingen in bie Rammer, mo er nach ber Mablgeit fich mit feinen Beiftlichen und Monden unterhielt. Schweigend festen fle fich unter biefelben zu feinen Bugen. Giner von ihnen, Rigurfe, begann, bag ber Konig ihr Berr jenfeit bes Meeres fle mit bem Befehl an ihn abgefandt habe, die mit Rirchenftrafen belegten Bralaten loszusprechen, und bann nach Binchefter zu bem jungen Ronige zu gebn, um ihm Genugthuung fur bas große Berbrechen zu leiften, bag er ihm feine Rrone babe nehmen wollen. Der Brimas erwiederte, mas er ichon fo oft vorgebracht hatte, daß ber Babft biejenigen, welche wiber alles Recht fich bie Rronung angemaßt hatten, für ihre Berwegenheit bestrafen wolle, ohne im geringften bie Burbe bes Betronten ju verlegen. Er felbft aber muniche ja bem jungen Ronige viele Reiche ber Welt, und sei bennoch, als er ibm neulich ju feiner Thronbesteigung habe .Blud munichen wollen, zurückgewiesen worden, welches ihn nicht wenig gefcmerat babe.

Die vier Ritter warfen ihm bagegen vor, daß der Babst nur auf sein Anstiften jene Strafen über die Pralaten verhängt habe, und stiessen drohende Reben wider ihn aus. Sein Freund und Geheimschreiber, der sanste und gelehrte Johann von Salisbury, welcher die Heftigkeit seines Herrn so oft glüdlich gezähmt hatte, suchte vergebens den Sturm zu besänstigen. Wenn alle Schwerter Englands meinem Haupte drohten, wurde ich doch nicht vom Gehorsame gegen den Pabst weichen; ihr werdet mich Fuß vor Fuß kampsend sinden in der Schlacht des Herrn! sagte Becket mit entschlosnem Feuer. Der Ritter Reginald Figurse befahl darauf den gegenwärtigen Geistlichen und Vafallen des Primas, ihn zu verlasseh; und als sie unbeweglich standen, gebot er ihnen im Namen des Königs, ihn zu bewachen, daß er nicht entssehet. Aber der Erzbischof begleitete die Ritter dis zur Thure des Borssales, und rief heftig: Fliehen? Ich bin nicht gesommen zu sliehen, sondern der Wuth von verruchten Wördern Trotz zu bieten. . Sie erwiederten, daß es nicht bei den Drohungen bleiben werde. Als er zurückam, sagte der

veise Johann von Salisbury: "es ist boch gar zu seitsam, daß ihr keinen Math zulasset. War es nun nothwendig, daß ein Mann, wie ihr, um die krbitterung der Bösewichter zu vermehren, bis zur Thure ihnen folgte? Bare es nicht besser gewesen, daß ihr ihnen milder geantwortet hättet, da ke nur suchten, euch in Jorn zu bringen und in guren Reden zu fangen?.. Rein Eutschluß ist einmal gefaßt; ich weiß hinlänglich, was mir obliegt! untwortete der Primas.

Die Ritter rufteten fich zu ber beschlofinen That, indem mehrere Beifi-Uche bei dem Erzbischof in der Rammer versammelt blieben, unter mancherei Gesprächen über die Drohungen von jenen, und nicht ohne bange Ervertung. Auf einmal erscholl von der Seite der Kirche her ein vermischtes Deschrei bes zusammen laufenden Bolkes, welches in der Stadt die bewaffeten Manner gesehen hatte, die wider den Erzbischof zogen. Laßt fie benaffnet fehn! fagte biefer und blieb ruhig. Die Thure bes hofes war burch bine Diener verschloffen; aber Robert von Brof, welcher Die Ritter be-Leitete, aus ber Familie entiproffen, Die vor allen bem Primas ben Untermg gefchworen hatte, führte fle zu verborgenen Stufen; ein Fenfter warb eggebrochen, und das Thor eröffnet. Bergebens hatten die Geistlichen ther in Bectet gedrungen, daß er flieben folle, und fast mit Gewalt fucht fle ihn in die Kirche zu bringen. Endlich bestegte man ihn mit der Borfung, daß ichon die Abendgefänge ber Monche ertonten, und er ber her beiwohnen moge. Da ließ er bas Kreug fich vorauf tragen. Der Reg führte ihn burch ben Theil des Gebäudes, wo die Monche wohnten. ngfam ging er einher, als schämte er fich seiner Flucht; er war der lette Buge, wie ber Birt, welcher feine Beerbe vorauftreibt; feine Bewegung hes Gemuthes zeigte fich in feinem Auffern. Die Monche wollten Die füre ber Kirche verriegeln. hinweg, ihr Feigen, rief er ihnen zu: mogen Berruchten und Blinden fortrasen; ich befehle euch fraft eures mir belbigen Gehorsames, die Thure offen zu laffen; es geziemet fich nicht, 16 ber Rirche eine Festung zu machen. Indem er vom Altare guruckgeten war, um bies zu befehlen, und Reginald Ripurfe gevanzert und mit Rogenem Schwerte ichon an ber Thure bes Rloftere ericbien, rufend : ber= t ju mir, Manner bes Ronige! ba fuchten alle bie Geiftlichen, und unter nen felbft Johann von Salisbury, Schlupfwinkel in ber Rirche, und nur Dei blieben ftanbhaft bei ihrem Geren. Doch hatte biefer fich retten konnen. n ber Sohe ber Rirche gab es manchen verborgenen Drt; Die Finfternif 18 Abende brach herein, die lange Winternacht fand bevor. Che man gefimben batte, tonnte von mehrern Seiten Rettung tommen. Aber er Marrte bei feinem Entichluffe, feinen Schritt weiter vor feinen geinden gu wichen, und blieb unerschüttert, als bie vier Ritter, nachdem fie ben Ballaft brafticht hatten, geharnischt, bas Schwert in ber Rechten, ein Beil in r Linfen, mit einem friegerifchen Gefolge bereinfturzten. Bo ift ber Berrather? rief Reginald Figurse. Der Primas hatte wieder die Stufen be Altars betreten, und stand schweigend. Wo ist der Erzbischof? erscholl e weiter Ruf. hier bin ich, sagte er, indem er ihnen entgegen trat; te Berrather, sondern ein Priester des herrn. Reginald, Reginald, ich hat dir so viele Wohlthaten erwiesen, und nun kommst du bewassnet zu mir?! Sterben sollt du, rief Fiburse, und ergriff das Gewand des Erzbischoff Romm von hinnen; du darfit nicht länger leben . . . Der Primas ris sollte. Fliebe denn! rief der Ritter, welcher das heiligthum des Altars nich mit dem Blute des Oberpriesters besteden wollte. Es sei ferne von mudaß ich vor euren Schwertern sliehen sollte, erwiederte dieser; aber Namen Gottes, und unter meinem Fluche verbiete ich euch, einen der

Anvertrauten zu verleten!

Reginald Figurfe that einige Schritte gurud, und als er alle fett Beführten versammelt fah, feste er feine zweischneibige Art bin; nieman wagte lange nachher, fie bon der Stelle zu ruhren; und die Berfcmorne brangen auf ben Brimas ein. Bergebens fuchten fle ihm aus bem Beili thume hinweggureiffen, er umfaßte einen Pfeiler, und bie Monche hielt ibn zurud. Ginen ber Ritter, Wilhelm von Trach, fließ er heftig an Boden nieder, und ben eindringenden Figurse schalt er einen hurenwir Da schwang biefer bas Schwert auf fein Saupt, und hieb einem Mond ber ichnell feinen Arm über baffelbe ftredte, ihn beinahe ab. Der Stre traf auch noch den Ropf des Erzbischofes. Als diefer das Blut berabfte men fab, ba knieete er neben bem Altar, und mit gefalteten Sanben, : himmelan erhobenen Augen, empfahl er bem beiligen Beschützer biefer Rird feinen Beift. Gin zweiter Sieb brang tief in fein Bebirn, und er fiel at fein Angesicht, ohne ein Wort, ohne einen Seufzer. Richard Brito ge ihm ben britten Streich so heftig, bag bas Schwert am Saupte und Boba gerfprang. Durch einen Ctog mit ber Spige eines Schwertes fbrutte ba Bebirn weit umber. Er ift tobt, fagte einer von ben Berfchwornen; laf uns hinweggehn. Sie versammelten ihr Befolge, welches zum Theile wa rend ber Ermorbung bes Brimas im Ballafte gewüthet, geblunbert m nebft anderer Beute auch die Urfunden von den Rechten des Erzbisthum geraubt hatte. 3. 1170. Dezbr. 29. Bedet 53 Jahre alt.

Fürchterlich war ber Eindruck, welchen die Nachricht von der Ermobung des Erzbischofes auf England, und die ganze abendländische Chrifte heit machte, und die unpartheische Nachwelt kann kaum ihr Urtheil it. Thomas Becket gegen das Mitleid bewahren, welches sie bei seinem unglätlichen Ende empfindet. Eine Eitelkeit, die im Gefolge vieler Eigenschafte einer großen Seele erscheinet, lenkte alle Handlungen seines Lebens, in das Streben, daß er in jeder Laufbahn, die er betrat, die höchste Stides Ruhmes, welcher in ihr zu gewinnen war, betreten wollte, scheint be Duelle seiner Tugenden und Fehler gewesen zu sehn. Daher entsprang t

waltige Beranberung feines gangen Wefens, als er bie Ranglermurbe men bas erzbischöfliche Pallium vertauschte. Wenn aber bie Gitelfeit fie erft bewirkte: fo mochte in einem Zeitalter voll verkehrter Begriffe von digion, über welches fein leibenschaftliches Gemuth fich feinesweges erhob, Begriff von Pflicht fich leicht zu ihr gefellen. Wirklich geht aus allen nen Aufferungen es beutlich hervor, daß bie Rolle, welche er als Erzthof fpielte, fo gut von frommer Schwarmerei, ale von ber Gitelfeit einneben war, fo wie fanatischer Servism und feine natürliche Seftigfeit und achgier bei beleidigter Gitelfeit im fonderbarften Gemifche in feinen Sandigen erscheinen. Sobald er Erzbischof geworden, trat ber himmel an die telle in feinem Bergen, welche vorber ber Ronig eingenommen batte, und ber beging einen großen Rebler, weil er nicht Scharffinn genug befaß, n mahrend feines täglichen Verkehres mit Becket einzusehn, daß berfelbe barum ihm zugethan mar, weil er als Ranzler ihn gleichsam vorstellte, bie Freundschaft zwischen ihnen aufhören werde, sobald jener glaubte. Reprafentant einer andern Macht zu fehn. Jeder gewaltige Geift, welfich in biefen Beiten ber Rirche geweiht hatte, kannte kein andres Biel, biefe vom Staat unabhangig zu machen, und Die Gitelfeit bes englischenmas jauchzte zu erfüllen, worauf feine Pflicht ihn hinwies. Aus Diefem htspunkte betrachtet, war wirklich feine Nachgiebigkeit auf bem Reichsm Rlarendon ein fchweres Berbrechen, worüber er mit Recht trauerte, ses er nur durch das Märthrerthum glaubte fühnen zu können, und biefem Gesichtspunkte betrachtet, ift er unfrer Bewunderung nicht unwerth.

# 4. Johann Caspar Friedrich Manfo. 1759-1826.

Renzell (Bella) einem Marktsleden am Thuringerwalde im Herzogthume tha geboren. Sein Bater war Justizamtmann bes Ortes und gab dem aben zwei Lehrer, welche ihm vor allen bas wiederholte Lesen ber römin Glasster zum Gesetz machten, daß er schon früh in die Kenntniss bes kichen Alterthums eingeweiht wurde. Auch im Griechischen, daß er bend eignen Fleiß erlernen musste, übersetzte er schon früh den bed und Theofrit. Auch übte der zweite Prediger des Orts, Jak. Froch. midt, Uebersetzt des Horaz manchen Einsluß auf ihn. Erst im stehn Jahre kam er auf das Symnasium zu Gotha, wo Geisler noch Jahr lang sein Lehrer war. Auf der Universität Jena widmet r sich iheologischen, philologischen und philosophischen Wissenschaften; doch

warb er als Erzieher im Hause bes Rechtsgelehrten Hellselb der Theologiumtreu. Am meisten wirkte auf ihn Schütz und seine Mitschüler, die beibe Jacobs. — Bon Iena kehrte er nach fünf Jahren nach Gotha zurück, wer erst eine Hauslehrerstelle annahm, seit 1783 aber erst als Mitarbeite dann als Professor am Gymnasium lehrte und mit Stroth, Kaltwasse Gotter, Koppe und Löffler in freundschaftliche Verbindung trat. Oftern 178 wurde er an das Magdaleneum in Breslau als Prorector berufen und nat drei Jahren übernahm er als Nector die oberste Leitung dieser Anstall welche er bis zu seinem Tode am 9. Juni 1826 rühmlichst geführt hat.

Manfo war ein durch Reichthum des Wiffens und Reinheit bes Str bens um die wiffenschaftliche Bildung ber Jugend bochberbienter Schulman 3m Leben und als Schriftsteller hat er immer redlichen Sinn, Freiheit " Beiftes, treue Bahrheiteliebe und Unerfennung fremben Berbienftes gezeif Er hat fich ale Dichter, lleberfeter, antiquarifcher Schriftfteller, Bbiloli und befonders ale Geschichtschreiber verbient gemacht. - 218 Dichter er vornehmlich ale Lehrbichter anerkannt, ale Ueberfeger bat er f mobl flaffliche Schriftsteller als auch Torquato Taffo's befreites Jerufale überfest, worin er freilich fpater von Gries u. a. übertroffen wurt Seine antiquarischen Schriften zeugen von tiefer und geschmachvoll Renntnife bes Alterthume. Am meiften ift er aber ale Gefchichtfdie ber fowohl fur bas Alterthum in feinem Berfuch Sparta und fein Leben Conftantin's als vornehmlich in feiner trefflichen Befchichte. preugifchen Staats feit bem Buberteburger Frieben, worin auch die Fremdwörter möglichft vermied, und feiner Gefchichte bes of gothischen Reiche zu ichagen.

Seine Werke find: A. Dichterische: 1. Die Runft zu liebe Ein Lehrgedicht in brei Buchern. Berlin (Lpg.) 1794. - 2. 11eber b Berlaumbung ber Biffenschaften. Gine poetische Epiftel an (fein vertrauten Freund) herrn Prof. Garve. Lpg. 1796. 4. - 3. Gegeng schenke an die Sudelköche in Jena und Weimar von einigen dan baren Gæsten. (Leipz.) 1797. (eig. 1796.) Gegen Gothe's und Schill muthwillige Xenien. — Alles Dichterische ift enthalten in: Danfo J. C. vermischte Schriften. 2 Th. 8. Lpz. 1801. (Inhalt. Th. 1. Poetis Balber. Epift. an Amalien über ben Ginflufe ber Grazien. - Die 31 ber Geligen. - Die Elemente, nach be la Bergne. - Elegien (worm Erinnerungen ber Liebe). - Epigrammatifche Bebichte. - Befchreibiff Alexanbrien & unter Btol. II. in Briefen bes Romers Fab. Bictor. Samml. — Th. 2. Gebichte aus bem Betrarca mit einer biftor. Ginl. Die Geliebte Betrarca's. — Blatter aus bem Sagenbuche' ber Borgeit. Ueber ben griechischen Roman. — Beschreibung Alexandriens. Bro. Sami - In Gulgere Theorie ber ichonen Runfte find Abhandlungen b. Din Rurge Ueberficht ber Gefchichte ber beutschen Brefie bis 17

(9b. 1. St. 2.) Ueberficht ber Befchichte ber beutichen Boefie feit Bobmere und Breitingere frit. Bemubungen in brei Abiconitten. ! (Bb. 8. St. 1. 2.) u. a. m. — B. Ueberfetungen. 1. Birgil v. b. Land= wirthschaft. Jena 1783. 8. - 2. Bion u. Moschus. Gotha 1784. 8. -3. König Oedipus. A. d. Gr. d. Sophokles. - 4. Das befreite Jerufglem. Rach d. Ital. d. Torquato Taffo. Erft. Bd. Lpg. 1797. -C. Archaologisches u. Philologisches. 1. Ueber die Horen und Grazien. Zw. mythol. Abhandlg. Jena 1787. — 2. Meleagri Reliquiae. Lectionis varietatem, versionem metricam et commentar, perpetuum adi. J. C. F. Manso. Jena 1789. - 3. Versuche über einige Gegenstande aus der Mythologie der Griechen und Römer. Lpz. 1794. -4. Gine Menge einzelner Abhandlungen als Programme wie: lleber ben Antheil, welchen die Griechen an den Olympischen Spielen nahmen. Breslau 1792 - Ueber b. athenienfifchen Demagogen. Bredl. 1794. - Ueber b. Duellen aus benen die Lyfurgifche Gefengebung geschöpft merben mufe. Brest, 1798. 41. a. m. Wir nennen nur noch ein Denkmal, bas er f. Freunde gefest bat: Chrift. Garbe nach f. fcbriftftellerifchen Charafter. Bredl. 1799. Bieles in ben: Bermifchte Abhandlungen und Auffate. Bredl. 1821. -D. Gefchichte. 1. Sparta. Gin Berfuch zur Aufflarung b. Gefch. u. Berfaffung biefes Staates. Erft. Bb. Th. 1. u. 2. Lpg. 1800. 3m. Bb. baf. 1802. Dritt. Bb. Th. 1. u. 2. 1805. - 2. Leben Ronftantin's b. Stoffen. Bredl. 1817. -- 3. Gefchichte bes preug. Staats vom Frieden zu SuBerteburg bis gur zwenten Barifer Abfunft. Erft. Bb. 1763-1797. Frankf. a. M. herrmann. 1819. - 3m. Bb. 1797 bis 1807. baf. 1819. — Dritt. Bb. 1807-1815. baf. 1820. — 4. Gefch. bes oftgothischen Reiches in Stalien. Breslau 1824.

## 1. Beifpiel.

Die neue geistliche Prüfungsbehörde unter Wöllner. (Gesch. bes preuß. Staats. Erft. Bb. S. 201.)

Wie wenig Glaubensbefehle') fruchten, wo keine Glaubensbehörden wachen, leuchtete Wöllnern mit jedem Tage mehr ein. Seine Berordnun= gen zur Beschränkung der Lehr= und Schreib=Frebheit wurden wenig geachtet. Wer dagegen sündigte, ging ungestraft davon, und die ste aufrecht

<sup>1)</sup> Es war am 9. Juli 1788 bas befannte Religionsebitt ausgegangen, welches unter Anderm befahl: Jeder folle von nun an, dem hergebrachten und feligefesten Kirchenglauben getreu, lehren, ober, im Fall der Uebertretung, mit Entfet ung, auch noch harter gestraft werden. — Den eigentlichen Inhalt bes weite fand man damals noch viel ftrenggläubiger als jest.

erhalten follten', nahmen keine Kenntniß von ihnen. Selbst die Furchtsamen im Lande kamen von ihrer Besorgniß zurud und vertrauten dem Geifte der Beit, als die Anwesenheit des Königs in Schlesien, so wichtig für die außern Berhältniffe des Staats, auch für die innern unerwartete Folgen veranlaßte-

Un ber zwehten Sauptfirche ju Breslau ftanb bamable, ale erfter Brediger. Herrmann Daniel Germes.') In bem Gemuth biefes Mannes paarten fich frommelnbe Schmarmeren und geiftlicher hochmuth. Da ibn ber lettere, wie oft geschieht, zugleich zur lleberschätzung feines eigenen Werthes verleitete, und die erftere ihm alle frebern Unfichten bentenber Gottesgelehrten verbachtig machte, fo begnugte er fich mit ben burftigen Renntniffen, Die er in der Jugend erlangt hatte, und wies jede beffere Borftellung gurud. Sprachen und wirfliche Belehrsamfeit galten ibm, außer ihrer Beziehung auf bie Bibel, wenig, und die Bernunft, Die fich berausnahm, ber lettern Ausspruche zu beleuchten, mar ihm Thorheit und Aergernif. Wie die meiften Schmarmer, verfentte er fich gern in die Betrachtung bes Ueberfinnlichen, beutete in Die Schrift verborgene Beisbeit binein, verfeberte, felbit über Berfolgung ichrepent, Die fogenannten Aufflarer und bing an geheimen Gefellschaften. Gine Weißagung, bas Reich Gottes merbe nachftens wieberfehren und die Neuerer verftummen, batte er in bem letten Lebensiahre bes großen Ronigs ausgeben laffen.

Mit ihm einverstanden dachte oder dichtete vielmehr sein Tochtermann, Seinrich Sigismund Oswald, der einem Handelshause in Breslau vorstand. Bie er öfters im geselligen Leben sich zum Beluftiger erniedrigte, so kinderte und tändelte er unwürdig selbst mit dem Höchsten. Seine Einbildungskraft, umnebelt an sich und durch keinen gelehrten Unterricht gereinigt, spielte ganz eigentlich mit der Bibel, gesiel sich in wunderlichen Bergleichungen des Leibelichen mit dem Geistigen und gebar die seltsamsten Mißgestalten. Auf Spaziergängen, rühmte er, trete ihn Christus zuweilen vertraulich an, und ins Entsernte meinte er wirken zu können. Auch in Schriften hatte er, von dem Schwiegervater unterstützt, seine Grillen verbreitet, und wiewohl die Klügern sie verlachten, fand er doch in bedeutenden Kreisen ernste Lobredner und andächtelnde Bewunderer.

Diese Manner waren es, die Bischoffswerder während seines Aufentshaltes in Breslau hervorzog, und ihre Enupsehlungen eine geistlose Predigt, womit der eine erbaute, und die Weißagungen einer Schlafrednerinn, womit der andere verwirrte. Kein Redlicher konnte sich der Erinnerung erwehren, welche und wie wichtige Geschäfte einst in derselben Stadt Friedrichs Staatsdiener verhandelt hatten, noch sich der Besorgniß entschlagen, arge Selbstsücht durfe arglose Gute mißleiten, was bald eintras. Noch in dem Laufe des 1790 sten Jahres ging in Lateinischer Sprache von Breslau, wie Niemand zweiselte, ein Entwurf aus, der, unter königlicher Genehmigung,

<sup>1)</sup> Bruber Johann's Timotheus Bermes, Berfaffere ber Reife Sophiens.

ber geiftlichen Ober=Behorbe vorschrieb, worauf fie funftig ihre Brufungen richten follte. Dann folgte im Aprilmonat bes nachften Jahres eine Ginladung an hermes nach Botedam, wo er abermahls vor bem Ronige in ber Stadtfirche predigte und mit Bollnern geheime Berathichlagungen pflegte, und diefem die endliche Enthullung bes Blans. Auf hoberes Entboth zogen, wenige Wochen fpater, er und Dewald gang nach Berlin, ber lettere als Borlefer bes Konigs, geehrt durch Rang und reichlich befoldet, er felber, bag er in Berbindung mit noch breb Bugeordneten ben Berordnungen Bollners Rraft gebe.

Diefe Bugeordneten maren Theodor Carl George Woltersborf, Johann Gaias Silberichlag und Gottlob Friedrich Sillmer. Unter ihnen galt ber querft genannte, ber ale Prediger an ber Drehfaltigfeitefirche ju Berlin arbeitete, mit Recht für ben unbedeutenbften. 1) Die gelehrte Welt hat ibn nie genannt, noch er die chriftliche je erleuchtet. Was ihn allein einer gewiffen Claffe von Ruborern empfahl, und jest feine Erbobung zum geiftlichen Rath beforderte, mar feine unbescholtene Altgläubigkeit, - mas ihn mahrhaft ehrte, fein gutmuthiger Sinn, der oft die Beftigkeit ber übrigen Bundner milberte. Ungleich hoher ftand Silberschlag, Prediger an ber nähmlichen Kirche, boch nicht als Bibelforscher, sondern als Kenner ber Großenlehre und Baukunft. Wie viel er hierin vermochte, hat er theils in Schriften, theile burch Geschäfte bemabrt, und ber Berftandige gern erfannt; aber er felbft, auf bas mahre Berbienft ben fleinften Werth legend, feste fein geiftliches Wiffen ftets über fein weltliches und ruhmte fich - bezeich= nend für feine Denkart! - neben eigner Rechtgläubigkeit, fogar ber Rechtgläubigkeit seiner Vorfahren. Bebde übertraf an Weltsinn und kluger Umficht ber britte, ber zum geheinen und geiftlichen Rath erhobene Sillmer, geboren 1756 zu Schmiebeberg, einer Gebirgeftabt Schleffene. Brubergemeinde zu Diesty, wo er erzogen ward, erhielt fein Gemuth bie mit Richtung zum Ueberfinnlichen. Tiefer begrundete biefe nachher ber geoffnete Zutritt zu den Geheimniffen einer verderblichen Maureren in Paris, whin er als Gefelichafter junge herrn von Abel begleitet hatte. Bas er won bort noch an gefunder Beurtheilung rettete, vernichtete Umgang und fremder Ginfluß. Durch ben Bergog Gugen von Wirtemberg, ben gleiche Reigung und gleiches Streben zu ibm bingog, ward er bem Kronpringen Friedrich Wilhelm zuerft befannt und empfohlen.

Bon nun an begannen die Finfterlinge ihr Saupt ftolger emporzuheben, und mancherlen Zeichen ben Sellsebenden Gefahr zu verfünden. Die neue

Bifdon Dentm. VI.

<sup>1)</sup> Boltereborf mar nicht an ber Dreifaltigfeites fonbern an ber St. Bepraen-Rirde. Er mar übrigens freilich fein gelehrter Mann, aber ein trefflicher Seelforger, beffen Anbenten bei feiner Gemeine lange im Segen ge-Mieben ift. 37

geiftliche Brufungebeborbe (ben Nahmen trug fie) empfing am 31ften Auguft eine amtliche Borichrift, vom Ronige allein unterzeichnet, und in biefer eine Gewalt, die, folgerecht ausgeubt, alle Denkfrenheit lahmte und alle Bemiffen banb. Dit größter Strenge (babin lautete im Befentlichen ber Berhaltungsbefehl) jollten die Biermanner ben ausgegangenen Glaubensbefehl mabrnehmen, und zu feiner Bollziehung wirken. Reiner, ber um ein Schul = ober Rirchen = Umt fich bewarb, durfte von ber geiftlichen Dber-Beborbe geprüft und angeftellt werben, bevor ihn jene geprüft und in ber Lehre lauter befunden hatten. Der Brufung der Ober = Beborde felbft waren wenigstens zwey von ihnen jedesmahl benzumohnen gehalten, um ihr (fo bieß es) mehr Gewicht und Ordnung zu geben. Ueber Die fammtlichen Brediger und Schullehrer in ben Breugischen Landen mard ihnen gebothen, mit Gulfe von Unter=Behorben, Berzeichniffe anzufertigen und barin bie Allt = und Reu = Glaubigen zu vermerten, auch die Brovingen gu bereifen und bie öffentlichen Lehranstalten zu untersuchen. Ueberbem erhielten hermes und hilluter ben Auftrag, mas jur Erreichung bes 3mede von neuen Buchern und Borfchriften erforbert werbe, gemeinsam auszuarbeiten, und ber lettere bie befondere Beifung, alle gelegentlichen Auffate und- bie in bas Gebieth ber Sittenlehre einschlügen, und, mit Bugiebung feiner Amtebruder, die Bucher, welche Glaubensmahrheiten betrafen, vor bem Abdrude zu murbigen.

Benn etwas über bie genommenen Dagregeln beruhigte, fo maren es guborderft die unbezweifelte Milbe Friedrich Wilhelms, und bann die Manner, in beren Sande er Die Ausführung bes Gefchaftes gelegt hatte. Reiner von ibnen, wie ichon gedacht, genoß, als Gottesgelehrter und Beltweifer, Achtung und Butrauen und mas insbesondere Bermes, ber Fuhrer von allen, ausgeben ließ, verrieth eine faft unglaubliche und mahrhaft überrafchenbe Unfunde alles Beffern, und felbft bes richtigen Ausbrucks. Der ermähnte Brufunge = Entwurf fur Die geiftlichen Dber = Beborben flog fo von Sprachfehlern über, daß es nothig ward, ben erften Abbrud gurudgunehmen; einige Predigten, Die er befannt machte, ermangelten alles Gehalts, und fein allgemeines Lehrbuch für bie niebern Schulen ber Breugischen Staaten, Die driftliche Lehre im Busammenhang, vor breußig Jahren von irgend einem rechtglaubigen Brediger gefchrieben, und nun, wie die Aufschrift ruhmte, für die Bedurfniffe ber Beit umgearbeitet, widersprach biefen gerade qu. Gleichwohl mar auch fo noch zu fürchten, es nibge ber Dunkel, eben, weil er von allem Berdienft entblogt feb, Die Rechtfertigung feiner Unfpruche in der Gewalt fuchen, und wenn nicht bleibenben Untheil, doch hemmung bes Guten bie und ba, Burudbrangung manches Biebermanns und Berfolgung bes Einzelnen bewirken. In jebem Kall mar es ichmerglich fur bie aufgeklarten Bewohner Berline, bag bie firchlichen Ungelegenheiten folde Umwanblung erfuhren und Unwiffenheit und Bedrückung gerade beh ihnen fen Sig aufschlugen.

## 2. Beifpiel.

Die Schlacht bei Jena, am 14. Oft. 1806. (Gefc. b. preuß. Staats. Bb. 2. S. 157-163.)

Unter ben Guhrern ber fich gegen über ftebenben Beere mar feiner hatiger und beforgter, ale Napoleon, der am ruhigften fein durfte. Balb nach feiner Ankunft in Jena (und er war bort Nachmittage um zweh Uhr1) eingetroffen) hatte er ben Landgrafenberg beftiegen und die feindliche Stellung beurtheilt. Sogleich faßte er feinen Entschluß. Mit dem Ginbruche ber Racht begann überall Bewegung und Leben. Unter feinen Augen orbnete fich auf bem Gipfel jenes Berge ber gange Streithaufen bes Marfchall Pannes, links ber Unbobe in breb Linien Die Abtheilung Gagan, rechts Die Abtheilung Suchet, und die Garben in ein Biereck, um den Raifer, Der bier übernachten wollte, in ihre Mitte zu nehmen. Gin lauter Buruf grußte in, ber beb Fackelschein von Reihe zu Reihe zog, fo oft er an eine neue tam. Bugleich mard in ben Abhangen bes Saalthals unablaffig gearbeitet, bier Golz gefällt, um bie Wege auf bie Soben fur bas Gefchut zu ebenen, bort bas Gefchut durch Menschenhand fortgeschafft und zwischen ben Abtheilungen aufgepflangt, auch, nach ber Ungabe ortefundiger Manner, von ber Stadt und den nahen Thalern aus, Bugange eröffnet, um dem Bolte, bas auf ber Bergplatte feinen Raum fand, feine Entwickelung zu erleichtern. Es war eine wunderbar bewegende Nacht. Das Preugifche Beer, in einer Linie über feche Stunden ausgedehnt, erleuchtete burch feine Wachtfeuer ben himmel; bas Frangofifche eng und zusammengebrängt verrieth fich burch einzelne und wenig fichtbare. Die Bachen felbft ftanden faum auf Schuß= weite entfernt. Die von Breufischer Seite faben ben Factelzug bes Raifers, borten ben Jubel der bewillkommenden Rrieger, vernahmen den Solzichlag in ber Tiefe und bas Raffeln bes aufgefahrnen Gefchutes lange ben Bergen, und meldeten alles an ihre nachsten Behörden: aber war es schlaffe Sorglofigfeit, ober blinde Buversicht, - ju ben Fürften, wie wenigstens allgemein behauptet wird, gelangte von bem Bahrgenommenen feine Runbe.

Unter solchen Berhältniffen brach der 14te October an, schon acht und vierzig Jahre früher ben Hochkirchen den Preußen verderblich. Rund umber deckte dichter Nebel Wald und Thal; in dem Hauptlager des Fürsten (von Hohenlohe) wohnte die tieffte Stille, und allgemein herrschte der Glaube, der größere Theil der Französlichen Heeresmacht seh nach Naumburg und Kösen gezogen und für

<sup>1)</sup> Am 13. Oftober 1806.

beute nichts zu fürchten, als bie Folgen ber getroffenen Vorkehrungen ! poleons fich offenbarten. Die leicht zurudgeworfenen Borpoften Tauengi verfündigten bepbes die Gegenwart und die Absicht bes Veindes, und Unterftugung, die vom Dornberge berab über Rlofewit und rechts Luperobe bergueilte, fette ber begegnenben Gewalt feine Grange. Im beftiger burch Suchet und Gagan unter Lannes gedrangt, floh ein Il in lodere Saufen fich auflojenb, über Rrippendorf und Bierzehnheilig und ein anderer, mehr zusammengehalten, über Alten-Gonne nach hermf und fpater nach Apolba. Noch vor ber achten Stunde mar bie Borar gur Schlacht vollenbet ..

Den Fürften in Capellendorf wedte ber Donner bes Gefchutes feiner Rube, nicht aus feinen Traumen. Immer noch mabnent, daß feine Gefahr brobe, hatte er eben auf bem rechten Flügel befohlen, 1 folle nicht ausruden, fondern fich blos jum Ausruden fertig halten, erstaunte nicht wenig, in bem Augenblid ben linken Flügel bie Belte brechen und in voller Bewegung zu febn, als ihm Gramert, ber bafe anordnete, bas Unglud bes Tauengienschen Seerhaufens melbete, und bochft nothig ihm dunke, das Bolk gegen Bierzehnheiligen vorzufuh Best erft und weil bas Berandrangen ber Fliebenben bie Ausfage 1 außer Zweifel feste, glaubte man an die Nabe bes Feindes, obwohl i nicht an feine lebermacht und bas Dafeyn Napoleons, und ruftete fich Begegnung. Das Fugvolf unter Grawert ftellte fich zwischen Rlein = R ftadt und Rotichau, Die Reiteren, vom Furften felbft berbengeführt, vorwarts, um bie Tauenzienschen Rrieger zu unterftugen, und an tauglie Orten legte man Geschütbetten an. Auch die Sachsen, beren Dber-Feld fein Sauptlager in Soblftadt batte, brachen auf, ale bie Gefahr na und nahmen ihre Richtung, ber größere Theil ber Reiteren nach Ifferst bas Fugvolt, ben Beimarichen Sochweg zur Rechten, nach bem Flohb Begen Magbala, von woher man immer noch einen Angriff erwartete, fi ben beobachtenbe leichte Saufen. Bugleich marb holgenborf, ber in Gegend von Rodichen ftand, eilends beschickt, um Dornburg befett halten: allein zu fpat. Dornburge Bruden und Soben, vernachläffigt, alles, maren langft in ben Sanden von Bonte-Corvo; und Solgent fruh burch bas Lobholz geworfen und bald über 3magen ber angegr vom Marschall Soult, flüchtete bereits (man vernahm beutlich bas lebt Feuern aus bem großen und fleinen Gewehr) nach ben Sugeln von Sto

Indeß blidte die Sonnenscheibe blutroth aus bem Dunftfreise ber Das Cachfifch = Breugische Geer orbnete fich, ungeachtet ber Schwierig bie ihm ber Nebel und ber Sumpfboden legte, und ruckte gegen Bierge beiligen an, bas bie Frangofen bereits befest batten. Balb begann morderischer Kampf, ber ben Breugen, wiewohl mehrere ihrer Abtheilm schwankten, fich zerftreuten und wieder gesammelt wurden, einigen Bor

Œ,

frachte. Der Feind wich in etwas zuruck, ohne übrigens bas gewonnene Dorf aufzugeben, und erwartete Berftärkung. In biesem Augenblick schien alles von ber Erfcheinung bes Feldherrn Rüchel abzuhangen, ber von ben Lehnftabter Boben bei Weimar herüber fommen follte. Bleich nach ber Un= ordnung der Schlacht hatte ber Fürft an ihn gefandt und ihm die einzufolagende Richtung bezeichnet; und jest in ber eilften Stunde bes Tages miboth er ihm schriftlich noch einmahl, "er moge eilen; bas Gefecht laufe glucklich. Alles beruhe auf zeitiger Unterftugung." Allein, ftatt ber froben Bothschaft von feiner Nahe, auf die man fo angftlich hoffte, borte man bas Feuern auf ben Soben von Stobra allmählig verftummen. 3men neue Beerfaulen unter beit Bringen von Bonte = Corvo, ber von Dornburg aus über Bimmern hervorbrach, hatten die Abtheilung Solzendorfe, nachdem fle burch Soult zwen Stunden lang mehr beichaftigt als gedrängt worden mar, jum Rudzug auf Buttelftadt genothigt. In Diefer Lage hielt ber Fürst fur rath= famer, Bierzehnheiligen nicht zu fturmen, fondern ließ es durch eine Brandtugel angunden, um ben Feind zu verjagen. Er felbft befchloß feine Stellung bis zur Ankunft Ruchels zu behaupten und geboth ben Sachsen, ibm burch Bertheibigung ber Schnecke bie rechte Seite zu sichern.

Desto eifriger stärkten und verbreiteten sich die Franzosen. Von den Hohen von Klosewig aus senkten sich, was der fallende Nebel deutlich offensbate, zahlreiche Schaaren in den Isserstädter Forst, warsen, was ihnen entsgegenstand, und verderbten ein ausgeführtes Stückbett. Andere stürmten unter Lannes nach dem brennenden Vierzehnheiligen, in dessen Garten ihre Bassenbrüder sich immersort hielten, und errangen auch hier Vortheile. Der Heethause Soults, nun frei geworden durch Holzendorfs Abzug, drängte die Reitereh des linken Flügels nach Germstädt, während in der rechten Seite Augereau immer stärker die Oberhand gewann. Allmählig wich die ganze Abtheilung Grawerts nach Klein= und Groß=Romstädt zurück, und das mörderische Veuer löste allen Zusammenhang. Nur hie und da wider=stand noch im Einzelnen die Tapserkeit, oder bildete sich um die verlassenen Vahnen ein kleiner Kern.

In biefer Berwirrung (es war etwa zwischen zwei und brei Uhr) erschien, über Frankendorf nach Capellendorf ziehend, und das untergebene Bolk auf dem Sperlingsberge ordnend, der Keldherr Rüchel, aber nicht, wie er wähnen nochte, um einen Triumph über den Feind und den Fürsten zugleich zu fepern, sondern um die Niederlage zu mehren. Er hatte nähmlich seine Mannschaft kaum aufgestellt, als er bereits in die rechte Seite gesnommen ward. Ein wohlgerichtetes Stückbett wüthete in den Reihen. Mehrere der tapfersten Führer fanden Tod oder Wunden; er selbst empfing gleich ansangs eine Schuswunde unter dem Herzen und mußte sich nach Frankendorf bringen lassen. Bald ergriffen einzelne Haufen die Flucht und rissen die Standhaften mit sich fort. Die ganze Abtheilung schien ges

fommen, um ju verschwinden, ein nuplofer Beuge ber verlornen Schlacht und felbft unfabig fle berguftellen.

Inden um und neben Romftadt fo ungludlich gefochten marb, vertheis biaten bie Sachsen immerfort ben ihnen angewiesenen Boften gwifchen Ifferftatt und Schwabhaufen, ju beschäftigt, um ben Bang bes Rampfe oberbalb zu verfolgen und von Niemand benachrichtigt. Aber es bauerte nicht lange, fo traf bas allgemeine Schicffal auch fie. Die Abtheilung bes Marfchalls Augereau, noch zeitig genug eintreffend, um ben Gieg zu theilen, brach mit Gewalt hervor und brobte fie zu ungingeln. Umfonft gewann es furze Beit bas Unfehn, ale ob fie, in Bierede gefammelt, fich retten murben. Als fie in der Gegend von Rotichau anlangten, wurden fie, fammt ben Breußischen Schwadronen Bila und Getfandt und ben leichten Außern unter Boguslamoffi, bie auch auf ihrer Stelle, jenfeits bes Weimarichm Bochwege, verharrt hatten, und nunmehr flüchteten, von ber Frangofficen Reiteren umftellt und theils niedergehauen, theils gefangen. Nur eine fleine Ungabl fchlug fich, an ber Spige ihres Fuhrere, des Felbherrn Befchmit, burch und erreichte ben Theil der Gachfischen Reiteren, ber unter bem zwepten Beschwit, jenes Bruder, mit Ruchel von neuem vorgebrungen mit und geschlagen eben bei Sohlftat antam. Bon jest nehmen bebbe Saufm noch einige fliebende Abtheilungen in fich auf, feten fich nochmable und versuchen ben mancherley Flüchtlingen ben Ruden zu sichern, aber obne großen Erfolg. Die feindliche Uebermacht geftattet feine Rube, fondern gerftreut fie fo febr, bag ber eine Theil auf ber Strafe nach Erfurt forteilt und ber andere nordlich burch die Engen von Dennftadt ber 3im gufficht: Solches waren Die Bludewechsel einer Schlacht, Die in Sorglofigfeit be gonnen, ohne Ginficht geleitet, durch zwecklose Rubnheit verschlimmert und mit beniviellofer Bermirrung geendigt mard.

Bu eben ber Beit hatte auch bes Konigs heer ein abnliches Schidfal erfahren. Es war am 13ten October in ber achten Fruhftunde, ale die erfte Abtheilung beffelben unter Schmettau von Beimar aufbrach, Die bebben andern unter Barteneleben und Oranien ihr in ftundigen 3mifchenraumen nachtogen, und Nachmittag um bren Ilhr bie lette unter bem Grafen von Rubnbeim folgte, alle in einer Saule auf ben Sochweg nach Auerflibt Dieselbe Unwiffenheit, Die ben bem Sobenlobifchen Bette bin gerichtet. über bes Feindes Ungahl und Absicht obwaltete, berrichte auch bier und, wie ben jenem, Die verberblichfte Fahrläffigfeit. Die wichtigen Engen, bit bei Rofen über die Saale führen, ftanden bem Feinde offen, und man meinte fle am folgenden Tage zu befeten. Die ermudeten Rrieger murben angemiefen, unter faltem himmel zu übernachten, und fanden, menige autgenommen, meder Speise noch Trank, fich zu erwärmen und bie Rrafte au ftarten. Ein Rampf auf ben folgenden Tag ichien gewiß und man ftrebte nicht einmahl die steilen Sohlwege hinter bem tief liegenden Auerftadt an zewinnen, mahrend ber frangofische Felbherr Davouft fich noch in ber Racht bes Rooner Berges bemachtigte.

Am Morgen bes 14ten Octobers feste bie Abtheilung unter Schmettau. gebedt von ber Reiteren unter Blucher, fich im bichten Gerbftnebel in Bewegung. Die voraufziehenden leichten Truppen fließen zwischen ben Dorfern Popel und Tauchwig auf Die Spige Des frangofischen Bortrabs, ber balb mrudwich, und ba man immerfort mit einem fleinen Saufen ju fampfen wähnte, fo rudte ein Theil ber Reiteren fo bigig über Saffenhaufen binaus. bag ibn ploplich ein Rugelregen von einem Studbette gur Rechten faßte und mit Berluft feines berittenen Gefchutes zur Flucht zwang. Jest fcritt Die Abtheilung Gudin vorwarts und befchog die Schmettauifche von ben beberrichenden Anhöhen mit Erfolg. Es ward offenbar, daß die Gegenkraft viel zu fdwach mar, und ber Bergog von Braunschweig fandte Bothen auf Bothen, um die Gile der Rachziehenden zu beschleunigen. Endlich überwanden die Abtheilungen Barteneleben und Dranien ben Moraft Auerstädts und die beschwerlichen Sohlwege, und erreichten, jene, durch ben Grund bon Rebhaufen, ben rechten Flügel, und diefe zur Unterftugung die Mitte. Alebald gewann der Rampf, zumahl der himmel fich eben aufflarte, eine ernftere Geftalt und ber Streitenben Unftrengung wuche. Das Rufvolf des Frangofischen rechten Flügels, in Bierecke gesammelt, wies Bluchers Reiter, die über Zechwar und Spillberg bingus anrückten, ftandhaft zurück und vereitelte wiederholte Berfuche. Dagegen brangen einige Reiter=Schma= dronen ber Wartenslebenschen Abtheilung, Die bem Fugvolke voraneilten, in ben linken Flügel bes Feindes ein und fchienen bas Gluck bier zu feffeln. Shon bachte man Saffenhausen zu nehmen. Man erkannte Die Wichtigkeit des Befftes.

Aber wie der Sieg das Hohenlohische Heer trüglich einen Augenblick suche, und schnell und auf immer wieder verließ, so täuschte er auch das kinigliche. Während die Breußischen Abtheilungen noch im Vorrücken und Entwickeln begriffen waren, trasen nicht nur die behden Französischen, Morand und Friand, zur entscheidenden Stunde ein, und schlossen sich rechts und links an die von Gudin; das Verhängniß begünstigte selbst noch auf andere Weise den Feind. Der Graf von Schmettau hatte bereits an der Spize der Seinigen eine tödtliche Wunde empfangen, als auch der Herzog von Braunschweig, der im Gewühle der Schlacht Besehle gab, ihr geraubt ward. Eine Rugel, die über dem rechten Auge eindrang und das linke aus seiner Höhlung trieb, warf den Unglücklichen besinnungslos nieder. Das bluttriefende Eestaht mit einem Tuche verhängend, brachte man ihn zu Pferde, vorüber vor der Abtheilung Oranien, die sich eben entsaltete, nach Auerstädt, wo er in seinen Wagen gehoben und die Wunde gereinigt ward, und von dort weiter rückwärts.

Der Berluft des oberften Feldherrn, von deffen Entwurf außer ihm

Niemand wußte, batte wohl auch einem gludlichen Rampf geschabet, wie vielmehr einem zweifelhaften. Schon brangte bes Feinbes neu verftartter rechter Flügel ben linten ber Breugen machtig gurud; bie Reihen ber Schmettauischen Abtheilung wurden je langer je bunner; auch bie unter Barteneleben, wiewohl ihre Stelle behauptend, litt nicht wenig, als endlich Die Abtheilung Dranien über Rebhaufen und Bovel vorructe. Go gefraftigt griff man Saffenhausen abermable an und marf bas feinbliche Rufvolk binein, indeg die Ueberbleibfel bes Schmettauischen Beerhaufens fich binter ber vorschreitenben Linie sammelten. Allein die Abtheilung Morand, ber nichts mehr entgegenftand, jog fich (es war in ber gebnten Stunde) um ben linken Flügel berum, errichtete an bem Rirchhof von Spillberg zwölf Stude Gefchut und fandte ben Breugen gange Schwarme von Blanklern in ben Rucken. Selbst ein fubner Angriff, ben ber Bring Wilhelm gegen eilf Uhr von Sulza ber auf das Frangofische Rufvolt mit ber Reitere unternahm, scheiterte an ben festen Bierecken, in beren einem sich Dabouft aufhielt. Um biefe Beit traf Blucher ben Konig im Gewühle. Noch faben mehrere Saufen, gur Unterftugung aufgefpart, muffig bem Rampfe gu, und bie Reiteren zu fammeln war leicht. Da fragte Blucher, ob er bebbe beranführen folle : aber ber Ronig , unbefannt mit Sobenlobes und Ruchit Schickfalen, wunfchte fich zu verftarten und bie Schlacht am folgenden Tage gu erneuern. Bon nun an begann bes Breußischen Seeres Rudgug. Det rechte Flügel, querft wenig verfolgt (es fehlte bem Reinde an aller Reiteren), zulett von bem Sonnenberg aus bestrichen, wendete fich über Sonnenborf, ber linke, heftiger beunruhigt, allein durch die Rudftebenben gefichert, jog über Rebhaufen, bende ohne große Ginbuge, auf Auerftabt; aber, burd Burfgeschut von ben beherrschenden Unboben angezündet, mußte ber Ot in Gile verlaffen werben. Un Angahl, vorzuglich an Reiteren, maren bie Breugen ihren Gegnern wohl überlegen; ber Tapferfeit ermangelten fo wenig Die Gemeinen, als ihre Führer, beren ein großer Theil tobt ober verwundet fiel. Much bas Unglud bes Bergogs von Braunschweig bat ichmerlich über bes Tages Ausgang entschieben. Bas bie Schuld ber Nieberlage trug, mar bie Berachtung bes Gegners und baraus entspringenbe Sicherheit, bit Anwendung ber Truppenmaffen, Die, vereinzelt ins Treffen geführt, einzeln bezwungen murben, und die überlegte Anordnung und rubige Saltung bes Krangofifchen Kelbberrn.

Der König eilte auf ber Strafe nach Weimar vorwärts, um zu neum Kampf sich zu ruften, als man plöglich auf ben Sohen von Apolda Bewegungen feinblicher Maffen wahrnahm. Diese unerfreuliche Erscheinung gab die erste Ahndung von dem, was beh Jena geschehen war, und bestimmte ihn, mit einem Theil seiner Garben und andern Kriegern sich links nach Sommerda abzuwenden. Hier überdachte er sein Unglud, mit bessellunfang er unterwegs genauer bekannt geworden war, und schrieb in den

hause bes Predigers an den Französischen Kaiser. Der oben erwähnte Herr von Wontesquiou hatte ihm bessen Schreiben mahrend der Schlacht eingebändigt, und die freundlichen Gesinnungen, die es aussprach, erregten Hossenmagen zur Aussöhnung. Ungewiß jedoch der Großmuth des Siegers, suchte er unverweilt Sondershausen.

## 5. Gottlieb Jafob Bland. 1751 - 1833.

Gottlieb Safob Blant wurde am 15. November 1751 zu Rurtingen im Burtembergifchen geboren. Fruh ber Theologie gewidmet ftubirte er au Abbingen und wurde baselbft, faum 23 Jahr alt, 1774 zum Repetenten ber thologischen Facultat ernannt. Nachdem er hier feche Jahre gewirkt, wurde er 1780 als Prediger ber Rarlbacabemie in Stuttgarbt und im folgenden Jahre als Prediger baselbft angeftellt. Nachdem er schon fein Sauptwerf: Beschichte ber Entstehung, ber Beranderungen und ber Bilbung mferes protestantischen Lehrbegriffe feit bem Sabre 1781, aber ohne feinen Ramen zu nennen, angefangen batte, wurde er 1784 zu ber Stelle berufen, an welcher er fegenereich und berrlich bis an bas Ende feiner Ballfahrt gewirft und unter ben großen Theologen seiner Zeit eine ber bebeutenoften Stellen eingenommen hat. Obichon für alle Facher ber Theologie gebildet, ift er boch vornehmlich für Rirchengeschichte und Dogmen-Reicichte am bedeutenoften als Lebrer und Schriftsteller thatig gewesen und hat hierin die bochfte Stelle in der theologischen Welt eingenommen, bis fein großerer Schuler, ber uns nun auch entriffene 21. Deanber fie ibm freitig machte. Er hat alle die Stufen theologischer Burden erftiegen, wie fe einem ausgezeichneten Brofeffor in Gottingen zu Theil werden konnen. 1784 wurde er Brofeffor ber Theologie, 1791 Consistorialrath und erster Professor ber theol. Facultat, 1806 Generalsuperintendent des Kurftenthums Sottingen und unter ber meftphälischen Regierung Prafitent bes Consiftoriums. Much wurde er noch Oberconsiftorialrath und Abt zu Burtfelbe. Im Jahre 1831 feierte er fein 50 jahriges Anntjubelfest, wo er bas Commanbeurfreng bes Guelfenorbens und ben Orben ber murtenbergischen Rrone erhielt. -Die vielfachen Ereigniffe feiner bewegten Beit und Die mannigfachen Rampfe ber firchlichen Parteien in Deutschland gaben ihm Beranlaffung feine vater= liche, immer gern vernommene Stimme rathend und warnend und immer mild verfohnend zu erheben, was um fo großeren Ginbrud machen nuffte, ba nan muffte wie flar bas firchliche Leben aller Beiten vor feinem Forfcherblid lag. o bat er auch befonbere in Sachen ber firchlichen Union und ber Stellung ber katholischen Kirche treuen Rath ertheilt. Seine Schrift: "bas erste Amtsjahr bes Pfarrers von S." gab jungen Geistlichen fruchtbare Winke im kirchlichen Verwaltungsfache. Ehrwürdig und hochgeehrt, als einer ber gelehrtesten Theologen anerkannt, eine Zierde seiner Hochschule, Lehrer und Bildner vieler Tausende von Schülern, welche in ihm die tiefe Gelehrsamzeit, wie den milden, echt christlichen Sinn ehrte, lebte er die zum Greisensalter in unermüdeter Thätigkeit. Noch musste er den schweren Verlust seines Sohnes und Collegen Dr. Heinr. Ludw. Planck im Jahre 1831 bitter ersfahren und entschlief am 31. August 1833 fanft und müde.

Als firchlicher Geschichtschreiber gehörte er zur pragmatischen Schule. Sein Ausbruck flar und beutlich, sein Urtheil grundlich und mild, boch fehlt seinem Stile Lebendigkeit und Gedrängtheit, nur um die grundliche Auseinandersetzung der Sache, nicht um Glanz und Schönheit der Darstellung ift es ihm zu thun und hat er sich so auch als Schriftsteller rühmliche Anerkennung erworben.

Seine Berte find: 1. Gefchichte ber Entftehung, ber Beran= berungen und der Bildung unferes protestantischen Lehrbegriffs vom Anfang ber Reformation bis ju ber Ginführung ber Concordienformel. Auch unt. d. Tit.: Gefchichte ber Bilbung, ber Schickfale und ber Befestigung ber protestantischen Rirche vom Unfang ber Reformation bis zu bem Religionefrieden vom 3. 1555. Bb. 1 Lpg. 1781, anonym. 2 Auft. 1791. (Bis zum Wormfer Ebict. 26. Mai 1521.) — Bb. 2. Lpg. 1783, anonym. 2 Aufl. 1792. (Bis zum Gefprach zu Marburg 1529.) - Bb. 3 a. Eng. 1788. Reue Mufl. 1796. (Bis gur Wittenberger Concordie 1536.) --26 3b. Lpg. 1788. R. A. 1796. (Bis zum Religionsfrieden 1555.) -Bb. 4. A. unt. b. Tit.: Geschichte b. prot. Theologie von Luthers Tobe bis zu ber Ginführung b. Concordienformel. (Bb. 1. Lpg. 1796. Bis auf b. Strigelichen Streitigf.) - Bb. 5a. Lpz. 1798. (Bb. 2a. bis gu ben Flacianischen Streitigk. bis 1501.) -- Bb. 5b. Lpg. 1799. (Bb. 2b. Bis zur Ausrottung bes Calvinism. in Sachfen.) — Bb. 6. Lpg. 1800. (Bb. 3. Bis zur Ginführung der Concordienformel.) - 2. Gefchichte ber Entftehung und Ausbildung ber chriftlich firchlichen Gefellschaftsverfaffung im romifchen Staate, von Grundung ber Rirche an bis Unf. des 17. Jahrh. 5. Bt. 8. Sannov. Sahn 1803-1808. (3m Muszuge v. Abolf Overbed. Stuttg. Depler. 1823.) - 3. Gefchichte bes Chriftenthums in ber Beriode feiner erften Ginführung in Die Welt burch Jesum und die Apostel. 2 Bbe. Göttingen 1818. - 4. Gefch. der protestantischen Theologie von der Concordienformel bis in b. Mitte b. 18. Jahrh. Göttingen 1832. (Fortfetg. v. 1.) - 5. Neuefte Religionegeich, ale Fortfetung Walche. 3. Th. gr. 8. Lemgo Meher 1783 - 1803. - 6. Ginl. in b. theol. Wiffenfchaften. 2 Ih gr. 8. Lpg. 1794 \_ 1795. - 7. Grundriß einer theol. Encyclopabie gu Borlefungen. 8. Gott. 1813. — 8. Abrif e. hiftor. u. vergleichenben Darftellung ber bogmat. Syfteme unfrer verfc, driftl. Sauptpartheien. 8. Gott. 1822. - 9. Ueb. b. Trennung u. Biedervereinigung ber getrennten driftl. hauptvartheien. Tub. Cotta. 1803., 8. - 10. Betrachtungen über b neuften Beränderungen ber beutsch = fathol. Rirde. Sannov. 1808. -11. Worte bes Friedens an die fathol. Rirche gegen ihre Bereinigung mit ber proteftantischen. Gott. 1809. — 12. Ueber b. gegenwärtige Lage und Berhaltniffe d. fath. u. proteftant. Barthen in Deutschland. 8. Sannov. 1816 (nach ber Stiftung bes beutschen Bunbes). - 12. Ueb. ben gegenwärtigen Buftand unfrer protestant. Rirche und einige ihrer dringenoften Beitbedurfniffe. Erfurt. 1817. (Festrede bei ber Jubelfeier ber Reformation.) - 14. Ueb. b. Behandlung, die Saltbarteit u. den Werth des hift. Beweifes für b. Göttlicht. bes Chriftentb. Sott. 1821. - 15. Das erfte Amtejahr bes Pfarres von G. Gott. 1823. - 16. E. Reihe Programme seit 1791. Anecdota quaedam ad historiam concil. trident. pertinentia. - Auch gab er die 5. Ausg. v. Spittlers Brundrig d. Befch. b. driftl. Rirche heraus und wurdigte ben Freund in der Schrift: Ueber Spittler als hiftorifer. Gott. 1811.

## 1. Beifpiel.

Luther auf bem Reichstage zu Worms. 16. 17. April 1521. (Gefc. bes protest. Lehrbegriffs. Bb. I. S. 397.)

Den 16. April zog Luther auf einem offenen Wagen in Worms ein, und ben andern Tag wurde er bereits von dem Reichserbmarschall, Ulrich von Pappenheim, vor die Reichsversammlung gefordert und geführt. Der Kanzler des Churfürsten von Trier, Johann von Eck, legte ihm im Namen der Versammlung die Fragen vor, ob er die Bücher, welche man ihm zeigte, für die seinigen erkennen, und ihren Inhalt widerrusen oder darauf bestehen wolle? Die erste Frage wollte Luther sogleich besahen, als D. Schurf in seinem Namen forderte, daß die Bücher namentlich angeführt werden sollten, und da dieß geschehen war, bat Luther wegen der andern Frage um Beschrizeit, zu welcher ihm auch ein Tag bewilliget wurde, den er, wie der Ersolg zeigte, nur dazu anwandte, seiner schon lange beschlossenen Antwort die gehörige Förmlichkeit zu geben.

An diesem zweiten von Luthers Freunden und Feinden mit gleich angstelicher Unruhe und nur von ihm selbst mit Freuden erwarteten Tage wurde er wieder vor den Reichstag geführt. Gine unzählbare Menge Bolks strömte von allen Seiten herzu, und felbst Fürsten drangten sich, den Mann zu

sehen und zu bewundern, der mit der edelsten Demuth in ihrer Mitte stund, ohne nur ein Zeichen von Furcht bliden zu lassen. Munchlein, Munchlein! Sagte der beutsche im Krieg grau gewordene Geld Georg Frunsberger zu ihm, indem er ihm im Vorbengehen auf die Schulter klopfte, du gehest jest einen Gang, dergleichen ich und mancher Obrister auch in unster allerernstellen Schlachtordnung nicht gethan haben. Bist du auf rechter Meynung und beiner Sache gewiß, so seh nur getroft, und fahre in Gottes Namen fort. Gott wird dich nicht verlassen! Auch sprachen ihm noch andere Große Muth zu, oder munterten ihn durch Blide auf, aber sie wurden sehr bald überzeugt, daß der Mann, der vor ihnen stand, keine solche Ausemunterung nothig habe.

Sobald ber durtrierische Official feine Unrebe geendiget batte, fieng Luther bie feinige mit ber ehrerbietigften Entschuldigung an ben Rabfer und an bie Stande an, und gieng bann fogleich zur Beantwortung ber Fragen über, die ihm vorgelegt worden waren. Er bekannte fich zuerft zu allen jenen Schriften, Die ihm gezeigt wurden, aber theilte fle bann in verschiebene Rlaffen ein, um fich gang bestimmt wegen bes Wiberrufs erflaren zu fonnen, ber von ihm gefordert murde. In etlichen, fagte er, fen vom driftlichen Glauben und guten Werken fo ichlecht, einfältig und driftlich gelehrt, bag auch die Widersacher felbft bekennen mußten, sie seben nuglich, unschadlich und wurdig, von driftlichen Bergen gelesen zu werden: wenn er nun biefe wiberrufen follte, fo murbe bas eben fo viel febn, als wenn er allein unter allen Menfchen bie von Freunden und Feinden erfannte Wahrheit verdammen follte. In ber andern Art feiner Bucher feb bas Babftthum und ber Bapiften Lebre angegriffen, ihre faliche Lebre, ihr bofes Leben, ihre arger= lichen Benfpiele, ihre boshaften Runfte, bie Gemiffen zu beftriden, und ihr unglaublich tyrannischer Beig bestraft, welcher fast alle Guter und Reich= thumer ber Erbe, vorzüglich ber beutschen Ration, verschlungen habe, und noch zu verschlingen fortfahre. Wenn er nun auch biefe wiberrufte, fo würde er nichts anders thun, als daß er ihre Thranneh ftarfte, und ihr gottlofes Regiment bestätigte, sonderlich, fo gerühmt murde, bag er auf Befehl des Kanfers und bes gangen romifchen Reichs miderrufen habe. Die dritte Art feiner Bucher fey endlich wider einzelne Berfonen gerichtet, bie fich unterftanden hatten, die romifche Thrannen zu fchuten und zu verthei= bigen, und die gottfelige Lehre, die er gelehrt habe, zu verfälfchen und gu bampfen. Er wollte fren bekennen, daß er in Unsehung biefer oft etwas hibiger und icharfer gewesen sen, ale fich nach ber Religion und nach feinem Umt gebührt hatte, aber er fonne auch biefe nicht widerrufen, weil es burch folch Widerrufen abermals dabin murbe fommen, bag Tyranneh und gott= lofes Wejen burch feinen icheinbaren Benfall geftarft, überhand nehmen, und wiber Gottes Bolt viel graufamer wuten murben, ale bisher gefchehen "Doch feste er noch bingu, weil ich ein Menfch und nicht Gott bin,

"fann ich meinen Buchern anders nicht helfen noch fie vertheibigen; benn "mein Berr und Behland Befus Chriftus feiner Lehre gethan hat, welcher, "ba er vor bem Sobenpriefter Sannas um feine Lehre befragt, von bes "Sobenpriefters Rnecht einen Badenftreich empfangen batte, fprach er: babe "ich übel geredt, fo beweife es, bag es unrecht fen. - Darum bitte ich "durch die Barmbergigkeit Gottes E. R. Majestat, Chur= und fürstliche "Onaben, ober mer es thun fann, er feb boben ober niebrigen Standes, "wollen Beugniß geben, mich mit prophetischen und apostolischen Schriften "überwinden, daß ich geirrt habe; aledenn, fo ich überzeugt bin, will ich "gang willig und bereit febn, allen Irrthum zu widerrufen, und ber erfte "fen, ber meine Buchlein ins Feuer werfen will." Alls hierauf ber trierifche Official etwas heftig einfiel, daß er nicht zur Sache geantwortet batte, und daß ben biefer Gelegenheit nicht bijputirt, fondern eine runde und einfältige Antwort von ihm verlangt wurde, ob er widerrufen wolle ober nicht? ba antwortete Luther: "weil bann eine fchlechte, einfaltige, richtige Antwort "von mir verlangt wird, fo will ich eine geben, die weder Sorner noch "Bahne haben foll, nentlich alfo: es feb benn, daß ich mit Beugniffen "ber beiligen Schrift, ober mit öffentlichen, bellen und flaren Grunden und "Urfachen überwunden und überweifet werde, (benn ich glaube weber bem "Pabst noch den Koncilien allein nicht, weil es offenbar und am Tage ift, "daß fle oft geirrt und fich felbft widersprochen haben,) und ich also von "ben Spruchen, Die von mir angezeigt und eingeführt find, überzeugt, und "mein Gewiffen in Gottes Wort gefangen ift, fo fann ich und will ich nichts "widerrufen, weil weder ficher noch gerathen ift, etwas wider bas Gewiffen Bu thun: Sier ftebe ich: ich fann nicht andere, Gott belfe mir! Umen!"

Das große in dem Betragen Luthers beh dieser Gelegenheit darf wohl nicht erst durch eine weitere Entwickelung sühlbar gemacht werden, aber ein einzelner Zug darinn wird durch die Erinnerung an einen besondern Umfand seiner damaligen Lage allzusehr erhoben, als daß es hier ganz undemert bleiben könnte. Nicht daß Luther die Wahrheit, die er bisher gelehrt hatte, nun auch vor seinen Richtern und vor seinen Keinden unerschrocken bekannte, sondern daß eben der Mann, der sie bisher mit einem solchen Trotz und mit solcher Hestigkeit, unter eben so drohenden Gesahren, verstheidigt hatte, daß er sie in eben dem Augenblick, da er nicht nur bereit war, sein Leben für sie auszuopfern, sondern sich eigentlich sehnte, um ihretwillen zu sterben, daß er sie vor eben den Menschen, die seiner sosten Ueberzeugung nach bereit waren, sein Blut zu vergiessen, mit dieser ächten Demuth, mit dieser edlen Bescheidenheit, und doch mit dieser fühlbaren ihm immer eigenen Würde bekannte; dieß erregt und dieß verdient unsere höchste Bewunderung!

# 2. Beisviel.

Das Gefprach ju Marburg. 1. Oft. 1529. (Gefd. b. proteft. Lehrbegriffe. Bb. II. S. 518.)

Der Tag zum Gespräch wurde angesetzt, und ben 1. Octob. 1529 wurde es zu Marpurg erösnet. Bon ben Schweigern und Oberlandern waren Defolampad, Zwingli, Bucer und Hebio, von ber andern Parthen aber Luther, Melanchthon, Jonas, Brenz, Ofiander von Nürnberg, und Stephan Agricola von Augspurg gegenwärtig.

Der gange Bortheil, ben man aus ber Untersuchung ber verfchiebenen Aften Diefes Gefprache erhalten fann, ift -- festere Ueberzeugung, Dag es unhintertreibliches Schickfal aller Friedensverhandlungen diefer Art febn muß, mehr zu fchaben als zu nuben. Wenn irgend eine folche Unterredung bies fieht man aus biefen Uften, - ben 3med, zu bem fle angeftellt murbe, einmahl hatte beforbern fonnen, fo batte es gewiß biefe thun muffen. Sie' wurde von dem jungen Landgrafen felbft mit einer Beisbeit geleitet, Die allein ichon ihren Erfolg zu fichern ichien, aber bie eine Parthen - man wird schwerlich auf die unrechte rathen - brachte noch überdies fo viel Reigung zum Frieden mit, und bezeugte fo viel Maffigung ben allen Berhandlungen, daß diefer Erfolg bennahe unfehlbar ichien. Luther und Defolampad, Zwingli und Melanchthon follten nach ber Ginrichtung bes . Landgrafen zuerft im befondern zusammentreten, und nur gleichsam Die Daterien guruften, von benen öffentlich gesprochen werben follte. Der erfte Tag wurde damit zugebracht, worauf erft bas eigentliche Gefprach in feiner Begenwart anfieng. Luther fieng es mit bem Unfinnen an, bag nicht nur vom Abendmahl, fondern auch von andern Articeln gehandelt werben follte, von benen bie Begner irrig zu lehren ichienen, und biefe gaben es zu. Er legte ihnen hierauf feine Lebre wegen biefer Artickel fur, bie in einigen Studen mertlich von ihrer bisberigen abmich: fie überlieffen es ibm. fie idriftlich aufzuseben, und erboten fich zur Unterschrift. Endlich tam man an die Lebre vom Abendmahl, und bier hörte freylich bas Rachgeben von ihrer Seite auf, aber auch nur die aufferfte Unbilligfeit hatte bierinn Rachgiebigfeit von ihnen fordern fonnen. Nach ber eigenen Erzählung ibrer Gegenparthen feste Luther ben Grunden, welche fie fur ihre Mennung porbrachten, nur folche Untworten entgegen, Die fie ichon zwanzigmahl wiberlegt hatten. Alle ihre Beweise, welche fie aus Joh. VI. nahmen, fchlug er burch ben Machtspruch nieber, bag bie Stelle nicht von bem Bleifch Chrifti handle. Alles mas fle von ber Wahrheit bes Leibs Chrifti fagten, ber nicht an mehreren Orten zugleich febn konne, widerlegte er burch Ausfälle auf die Bernunft, die Gottes Dadht und Beimlichkeit nicht zu richten habe, ob ein Leib mochte an vielen Orten zugleich febn, ober nicht? Ia.

hat Melanchthon, es murbe recht oft wiederholt, daß unfere Bernunft babon nicht urtheilen folle, benn Gott fann wohl einen Leib ohne Statt erhalten, johne bag er einen Ort haben muß) wie bie gange Welt von auffen feine Statt hat. Go oft ibn endlich feine Begner aufforberten, aus ber Schrift ju beweisen, daß ber Leib Chrifti an mehr Orten zugleich febn konne, bielt er ihnen die Worte entgegen: bas ift mein Leib! und verlangte, baß fle in biefen ben überzeugenoften Beweiß finden follten. Sichtbarer konnte Luther nicht an ben Tag legen, daß er fchlechterbings zu keiner Bereinigung mit finen bie Sande bieten wolle, ale burch ein folches Berfahren; fle gaben im aber Belegenheit, es noch auffallender zu zeigen. Gelbft Jonas und Breng mußten gesteben, bag Zwingli und Defolampad mitten unter bem Streit, Die gewinnenofte Sanftmuth und Die bescheibenfte Mäffigung bewiesen. Das bartefte, mas 3mingli im Eifer entfuhr, mar ber Borwurf, ben er Buthern machte, daß fein ewiges Wiederholen der ftreitigen Ginfebungeworte eine petitio principii fep, und dies war es unlaugbar. Selbst da fie nun faben, daß teine gegenfeitige Unnaberung möglich mar, boten fle bem ungeachtet ihren Begnern eine Freundschaft an, Die von ihrer. Seite nicht mehr verlett werden follte. Dit Thranen in ben Augen bat Zwingli Luthern, bag er fie bes einen ftreitigen Bunfte ungeachtet ale Bruber ertennen mochte, Da fie boch in allen andern Artideln zusammenftimmten, aber Luther bermarf feine angebotene Sand. Dit Barte fagte er ibm fogar, bag er fie miemable ale feine Bruder und Mitglieder in Chrifto anfeben murbe, und Dag alles, mas fle von ihnen gu erwarten hatten, hochftens fo viel allaemeine driftliche Liebe feb, ale jedem fein Gewiffen gulaffen wurde. Gelbft ber Landaraf fonnte nichts niehr von ihnen (ibm?) erhalten, und dies war ber Ausgang bes gangen Gefprache, bas nur bren Tage gebauert hatte. Bepbe Theile teiften wieder nach Saufe, und gaben einander burch ihre verschiebene Rachtichten, welche fie von ben Sandlungen ju Marpurg ausbreiteten, neue Brunde zu gegenseitigem Unwillen. Luther und feine Freunde ichamten fich micht, ihre Gegner felbft megen ber Sanftmuth, Die fie baben bewiesen, und wegen bes Erbietens bruberlicher Freundschaft, bas fie ihnen gemacht hatten, mit bem beleidigenoften Stolz auszuhöhnen: biefe ftellten bafur bas uneble mb untheologische eines folden Triumphs, als fie fich beswegen anmaßten, n fein gehöriges Licht, und von jest an haften bebbe Bartheben einander, wo moglich, noch heftiger als vorher!

## 3. Beifpiel.

# Georg Calixt. 1610.

(Gefch. b. proteft. Theol. v. b. Concordienform. bis Mitte Gec. 18. G. 94.)

Georg Calirt, der von dem Jahre 1610 als Professor der Theologie mobelmestelt morben war, arbeitete eifrigft daran, den Geift feiner

Beitgenoffen an freieres Untersuchen und eigenes Denten über bie Lebren ber Religion zu gewöhnen. Daburch erregte er freilich einen neuen Rrieg, in welchen fich fogleich die bieber berrichende polemifche Orthodoxie mit niehr Beftigkeit hineinfturzte, als fie fonft felten bei bem Auftommen ber gefährlichften Regerei gezeigt hatte; aber dieß fchlug zulest nur zu bem Bortheil ber Sache aus, fur welche babei geftritten wurde. Die Bolemit leerte in bem fogenannten fonfretistischen Rriege, ben fie nun anfieng, ihren großen Borrath von Galle vollende aus, und nutte babei ihre bieber gebrauchten BBaffen größtentheils ab. Dieg bewurfte bann, bag man zu gleicher Beit anfieng, fle allgemeiner zu verachten und weniger zu furchten, und bieß führte gunachft die Beranderungen berbei, aus benen fich eine neue Theologie herausbildete. Aber leider! gieng noch mander habliche Auftritt vorber, ebe es babin gebracht werden fonnte.

Georg Calirt zeichnete fich allerdings durch Geift und Talente vor mehreren feiner theologischen Beitgenoffen aus, aber zeichnete fich vorzuglich baburch aus, weil fein Beift und feine Talente eine gang andere Bildung ale die ihrigen erhalten hatten. Schon in feinen erften Schriften, Die # als Professor der Theologie zu Belmftadt berausgab, besonders in feiner in 3. 1619. erschienenen Epitome theologiae verrieth er daber eine gang andere Denkart, als man feit ben letten vierzig Sahren an einem luther fchen Theologen mahrgenommen hatte. Den polemischen Geift hatte bei ibm bas frubere Studium ber Philosophie und ber fconen Biffenschaften nur wenig auffommen laffen, und mas hernach unter dem Studio ber Theologie in feiner Seele bavon aufgegangen mar, bieg mar bann wieder burch feine vertrautere Bekanntschaft mit der Rirchengeschichte, und besonders durch die Reisen, Die er in mehrere fremde Lander gemacht hatte, fo fehr niederge schlagen worden, daß man in seinen Schriften fast feine Spur mehr babon finden fonnte. Calirt hatte in feiner Epitome nicht nur Die alten Reter, fondern auch die Ratholifen und Calviniften in Rube gelaffen, ohne fic auf jeder Seite mit ihnen herumzugerren - hatte fich blog bemubt, bie Lehren des protestantischen Systems flar und beutlich vorzutragen, und fich besonders befliffen, fle mit niehr Scharfe zu beweifen, als man bisher für nothig gehalten, und in einer befferen Ordnung barguthun, ale man bieber gethan hatte. Aber die Antithesis contra Pontificios et Reformatos war meiftens von ihm meggelaffen worden, und bieg mar eine Neuerung, Die schon einen mehrfachen Unftoß erregte. "Es zeige boch - meinte D. Balthaf. Menger in Gieffen, in einem Schreiben an D. Wiedeburg in Bittenberg - eine gottlose Lauigkeit an, die fich vielleicht balb noch burch andere Beichen außern murbe, alfo mochten alle treue Bachter Bions bobe Urfache haben, auf den Belmftadter aufmerkfam zu febn." In turger Beit fam biefer Wink auf allen lutherischen Universitäten herum, beren mehrere noch einen alten Groll gegen bie Belmftabter nahrten. Dan lauerte alb mit bem gierigsten Argwohn auf alles, was bort beraustam, las jedes Blatt, bas zu Gelmftadt gedruckt mar, mit ber Ermartung, feinen Argmobn barin beftätigt zu finden, mußte aber doch bis zum 3. 1534. warten, bis man genug Streitftoff jufammengelefen batte.

In diesem Jahre aab Calirt feine Epitome theologiae moralis beraus, worin er querft die chriftliche Sittenlehre in die Form einer eigenen von ber Glaubenelebre getrennten Wiffenschaft gebracht hatte; zugleich aber fügte er als Anbang eine fogenannte Digreffion über eine Schrift bingu, in welcher ber befannte Barthold Nihug') feinen nicht lange vorber geschehenen liebergang von der protestantischen Rirche zu der katholischen zu rechtfertigen, gefucht hatte. In diefer Admonition fagte ibm zwar Calirt unendlich viel bitterwahres über feinen Abfall von ber evangelischen Lehre; aber er fagte es ihm fo gar nicht in bem Tone, in welchem man um diese Beit mit Apostaten zu fprechen gewohnt mar, benn er ichien es felbst für möglich gu halten, daß fich eine folche Apostafie unter gemiffen Umftanden als etwas weniger abicheuliches benten ließe, raumte felbft ein, bag mehrere Streitpuntte zwischen ben Ratholifen und Protestunten nicht gerade bas Fundas ment bes Glaubens betrafen, und ließ fogar nicht undeutlich merten, daß er für feine Berfon driftliche Liebe genug babe, um jeben frommen Rathouten und Calviniften 'ale einen Bruder in Chrifto zu betrachten.

Dieg war jedoch in ber Schrift nicht nur nicht besonders berausgehoben, fonbern es war bloß gelegentlich angebracht, und zum Theil recht fichtbar mit einer Wendung angebracht, mit welcher man oft einem Gegner auf einer Ceite absichtlich mehr nachgiebt, als man nothig bat, um ihn auf einer andern befto fefter halten ju fonnen: allein baburch murbe bas Merger= nig nicht gehoben, bas bie Dehrheit ber übrigen lutherischen Theologen baran nahm. Dun feb es ja - fchrieben fie einander - an ben Sag gefommen, mas man bisher von ben helmftabtern geargwohnt habe. Run babe man ja - fchrieb D. Calov, bamahle noch in Dangig - mit burren Borten ben fynkretistischen Schwarm und den gottlofen Brrthum ausgefprochen gehört, daß der heillose Calvinismus und das verfluchte Pabsithum mit unferer evangelifchen Lehre im Fundament bes Glaubens einig feben, alfo Bapiften und Calviniften als Bruder in Chrifto betrachtet werden konnten: aber nun glaubte man ohne Bebenten auch einen Schritt weiter geben m darfen.

Ein Prediger zu Sannover, Statius Bufcher, übernahm es jest, ber

<sup>1)</sup> Barthold Ribug, hatte mit Calirt ju Belmftabt ftubirt und bas Studium ber Philosophie fehr fleifig getrieben. Im Sahr 1622 trat er gu Coln gur fathol. Birde über, wurde in Coln Borfieher bes Seminars ber Brofelyten und flieg von Stufe gu Stufe bis er Titularbifcof von Dhfien und Beibbifchof von Maing murbe, in welder Burbe er 1657 farb. 38

Welt ben Beweis vorzulegen, daß Calirt und seine Kollegen zu Helmstabt, besonders Conr. Hornejus, nicht nur schon lange zu synkretistisch-gelind von vielen papistischen Lehren geurtheilt, sondern auch in mehreren Artikeln, und nahmentlich in dem Artikel von der Erbsünde, von der Rechtfertigung und von guten Werken selbst papistisch gelehrt hätten. Er that dieß in einem Werke, dem er den Titel gegeben hatte: Gräuel der Verwüstung auf der Julius-Universität zu Helmstädt, gesetzt an die Stelle der heiligen evangelischen Lehre, das aber doch nur unter dem gemisberten: Crypto-Papismus novae theologiae Helmstadiensis im J. 1639. zu Hamburg herauskam. So elend es war, so setzten ihm doch Calirt und Hornejus im J. 1641. eine gründliche zu Lüneburg gedruckte Widerlegung entgegen, worin die Bosbeit und die Unwissenheit ihres Gegners in ein so helles Licht gesetzt war, daß selbst die Kalove es nicht wagten, sich seiner anzunehmen; dassur traten sie aber jetzt selbst auf, um den Streit in ihre Hände zu nehmen.

Schon im Jahre 1640, und 1641, erschienen zwei Disputationen gu Leipzig von D. Lyfer und Sopfner, worin Conr. Hornejus überführt murbe, daß er in bem Artifel von guten Werten majoriftifch = papiftifch gelehrt babe. D. Gulfemann fcrieb zu gleicher Beit eine Warnung gegen ben neuen Delme ftadtifchen Majorismus, ber bie Nothwendigfeit ber guten Berte behaupte: ber junge D. Johann Major zu Wittenberg fündigte hingegen in dem Berzeichniß ber Borlefungen fur bas nächfte halbe Jahr eine eigene Bolemit an, bie er gegen ben Belmftabtifchen Majorismus zu lefen gefonnen fen. Bie gefliffentlich man Sandel fuchte, erhellt mohl am beutlichften aus biefem Begenftand, über welchen man fie zuerft anfieng. Das Befchrei über ben Majorismus war ursprunglich nichts anders als bie schandlichfte Chifane gewefen, beren fich die Flacianer bedient hatten, um Melanchton und ben alten Major gu franten, benn fie maren bei bem beftigften Befchrei barüber felbft überzeugt gewesen, bag eigentlich blog um Worte babei geftritten werbe. Dieg wußten auch jest die Leipziger und Wittenberger recht gut; und bieg bewiesen fie auch felbst baburch, weil fle biefen Streitpunkt fogleich fallen ließen, fobalb fie einen anbern hatten: biefer aber befamen fie jest burch eine Schrift Calirte über Die Dreieinigkeitolehre, burch eine Ginmifchung in bas Gefprach ju Thorn, und burch die Sandel, in welche man in Ronigsberg einige feiner Freunde hineinzog, in furger Beit mehr als zu viele.

## 6. Barthold Georg Niebuhr. 1776-1831.

Barthold Georg Niebuhr, ber Sohn bes berühmten Reisenben Rarften Riebubr wurde am 27. Aug. 1776 in Ropenhagen geboren. Er verlebte feine Rindheit und Jugend in Melborf in Guberbithmarichen, mobin ber Bater 1778 als wirklicher Juftigrath und Landschreiber gefommen mar, in Riller Burudgezogenheit und zeigte icon fruh ein großes Lerntalent, woburch er fich einen bewundernswürdigen Reichthum von Sprachfenntnife erwarb. Dies hatte aber auch ben Ginflufe auf ihn, bag ihm eine Schuchternheit und Befangenheit eigen wurde, welche ihn nicht zum thatkraftigen Jugenbleben tommen ließ, sonbern ihn mehr an's Studirgimmer feffelte. Er mar in Cutin und auf ber Sanbelsakabemie in Samburg auf Schulen. Bom Jahre 1794 bis 1796 ftubirte er in Riel und ergriff mit lebendigem Gifer bie hiftorifchen, juriftifchen und naturmiffenschaftlichen Studien, gab fich auch mit großem Bleiß ber fritischen Philosophie Kants bin ohne in die weitere Bestaltung ber Bernunftideen burch Fichte u. a. einzugehen. Nach ben Unis versitaisjahren wurde Niebuhr Privatsecretair im Sause bes Grafen Schimmelmann in Ropenhagen, machte bann 1798 eine Reise nach England und ging bann in bas praftifche Leben ein. Er murbe 1804 Director ber Bant in Ropenhagen und erwarb fich genaue Renntnife ber Finangverhaltniffe und bes Sandels ohne boch feine philologischen Studien zu vernachläffigen. Er trat barauf, nachbem er ichon fruber in wichtigen Gelbangelegenheiten bes preußischen Staates bermenbet worden mar, 1806 in preußische Dienfte; für welche ihn ber Minifter von Stein gewann und zeigte fich in biefer verhangnifvollen Beit im Leben eben fo unerschütterlich mahr und treu, wie er in Schriften fraftig und geiftvoll fich außerte. Ale er fich fpater in hardenberge Bermaltung nicht zu finden muffte, trat er aus bem praftifchen Staatedienft 1810 und wurde an Joh. v. Müller's Stelle zum foniglichen biftoriographen ernannt. Jest zu feinen Stubien gurudgefehrt begann für ihn ber wichtigfte und reichfte Abschnitt feines Lebens. Er verfentte fich aber immer mehr in bas Alterthum ohne jest noch ber Gegenwart abzufterben, wie nachbem er an der Universität Berlin Borlefungen über bie romifche Gefchichte gehalten, woraus feine fritische romifche Gefchichte (Bb. 1. erichien 1811) hervorging, er auch bem Staate wieder bedeutende Dienfte leiftete und bie Schriften: " Breugens Recht gegen ben fachfifchen Sof. Berlin 1814" und "über gebeime Berbindungen im preuß. Staat und beren Denunciation. Berlin 1815" erscheinen ließ, auch in ber Rriegszeit "ben preußischen Sausfreund" fchrieb (eine patriotifche Beitung, welche qunachst nach ihm Schleiermacher herausgab.) Rach bem Frieden ging er 1816 ale preuß. Befandter am papftlichen Sofe nach Rom, wo er fich nun gang ben Forschungen für fein großes Wert hingeben fonnte. 38\*

1

Ü

1

eben biefe Beschäfftigungen mit ben antiken Buftanben zogen ihn von ber Theilnahme für die Gegenwart immer mehr jurud. Sein "Caffandras gemuth " fab in ber Begenwart und Bukunft nur Flachheit, Schlechtigkeit und Unbeben der Barbarei. Auch in Rom fand er weniger Freude an dem, mas die emige Ctadt in ber Begenwart ihm bot als Trauer über ben Untergang der antiken Welt. Nach feiner Ruckfehr aus Rom 1823 bielt er fich einige Beit in Berlin auf und ging bann an die Universität zu Bonn, wo er burch feine gediegenen geschichtlichen Borlefungen, Fortsetzung und Bekanntmachung feiner Forfchungen, wie burch Begrundung und Unterftusung literarischer Unternehmungen (wie ber neuen frit. Ausg. bes corpus hist. byzant.) wesentlich zur Bebung ber elassischen Alterthumswiffenschaften beitrug. Die großen Staateveranderungen im Jahre 1830 machten auf fein verwundbares Gemuth einen gerftorenden Gindruck und es fchien ihm eine entfesliche Beit ber Barbarei angubrechen 1) und wie ihm fchon fruber Be fundheit, Beiterkeit und Rlarbeit entschwunden maren, fuhrte biefe neuer regte troftlose Stimmung feinen Tod am 2. Januar 1831 herbei.

Niebuhr gehört zu ben gelehrteften Rennern bes Alterthums und ift ber Begrunder ber Rritif romifcher Geschichte. Dies Wert zeigt gang bie Scharfe feines bis zur vollendeiften Birtuofitat ausgebildeten Berftandes und wird, wie viel auch Ginzelnes barin manchen Ungriffen ausgesett bleiben mag 2), für alle Beit ein Dentmal tiefer, hiftorischer Rritit und eine unvergangliche Zierde der Wiffenschaft bleiben. — Seinem Stile wirft man wohl Barte und Dunkelheit vor, mas mohl mehr in ber Liefe feiner Studien als barin liegen mag, bag feine Schreibart bem Englischen nachgebilbet fein foute.

Wir haben von ihm folgende Werfe: Demofthenes erfte Rebe gegen ben Philippus im Musz. Samb. 1805. 2 Aufl. 1813. (ein Denkmal feiner Emporung gegen Deutschlande Unterbrudung). - Romische Geschichte. Erft. Th. Berlin 1811. (2. Auft. 1827. 3 Auft. 1828. 4te 1833.) bis gum Bolkstribunat. Zw. Th. Berlin 1822. (2. Ausg. 1830. bis 374. u.) Dritt. Th. Berlin 1832. (nach N's Tobe v. Claffen). N. A. v. 1834-35.) -Eine Fortsetzung erschien u. d. I. Romische Geschichte von bem erften pun. Rriege bis jum Tobe Conftantine nach Niebuhr's Bortragen bearb. b. Dr. Leonh. Schmig. A. b. Engl. überf. v. Dr. Guft. Beiß. 2 Bbe. Jena 3

<sup>1)</sup> Er fagt in ber Borrebe jum 2ten Theil ber 2ten Ausg. feiner romifchen Befch. Bonn, b. 5. Dct. 1830: "Jest bliden wir vor une in eine, wenn Gott. nicht munderbar hilft, bevorftehende Berftorung, wie bie romifche Belt fie um bie Mitte bes 3. Jahrh. unferer Beitrednung erfuhr: auf Bernichtung bes Bobiffanbes, ber Frenheit, ber Bilbung, ber Diffenschaft." Das murbe er im Jahr 1848 gefcaut haben? -

<sup>2)</sup> hat ja A. B. Schlegel felbst fein Quirium versvottet.

1844. 45. — Ueber b. Nachrichten v. b. Comitien ber Centurien. Bonn 1824. - Dublit gegen Steinader. Bonn 1824. - Beitrage gur Befdrei= bung ber Stadt Rom. 4 Bbe. Stuttg. 1830. fig. - Griechische hervengeschichten. Ein Lefebuch fur f. Sohn Marcus. Samb. 1842. A. f. Nachlaffe.) - Bortrage über alte Gefchichte, an ber Universität m Bonn gehalten von B. G. Niebuhr. Berausgegeben v. M. Riebuhr. Erft. Bb. bis auf Berifles. Berlin 1847. 3m. Bb. bis jum Tobe Aler. Berlin 1848. - Philologische Arbeiten find fritische Ausgaben ber Berte bes Fronto. (Berlin 1816.) Fragm. ber Reben bes Cicero pro Fontejo et Rabirio. (Rom 1820.) Bruchftude b. rom. Dichtere u. Redners Merobaudes. (Bonn 1824. in St. Gallen entbedt.) Inscriptiones nubienses. Rom 1821. Auch begrundete er feit 1828 Die neue Bearbeitung ber Scriptores historiae byzantinae. - Roch zu merken find: Rleine hifter. und philologiiche Schriften. 2 Bbe. Bonn 1828-43. Nachgelaffene Schriften nicht philolog. Inhalts. Samb. 1842. Auch erschien von f. Cobn aus Vorträgen N's von 1829: Gefch. b. Zeitalters b. Revolution. Bb. 1. hamb. 1845, die doch wenig angesprochen hat. - Ueber R. ift zu vergl. Lieber: Erinnerungen aus m. Busammenleben mit R. A. b. Engl. von Thibaut. Beibelb. 1837. u. Lebenenachrichten über D. aus ben Briefen beff. und aus Erinnerungen einiger feiner Freunde. 2 Bbe. Samb. 1838.

## 1. Beifpiel.

Vernere Gefchichte von Servius Tullius. (Rom. Gefch. Ib. I. Berlin 1811. S. 288.)

Die Sage erzählt daß die Batricier die wohlthätigen und weisen Einrichtungen eines Königs den sie schon wegen seiner niedrigen Geburt versachteten, mit Unwillen und Erbitterung aufnahmen, theils als ihnen nachteilig, theils als Kränkungen ihrer Privilegien. Dies ist sehr glaublich, denn auch ihre Enkel waren selten von der Weisheit des Königs Theopompus beseelt, der seine murrende Königin tröstete, die begränzte Gewalt seh dauerhafter. Feste häuser des Abels, an festen Orten der Stadt erregten auch im alten Rom, wie im Mittelalter, Besorgnisse sur die Frenheit, wie das Bolk argwöhnisch auf den Bau des Consuls Valerius gesehen haben, von früheren Königen den Tuskern geboten sehn soll vom Edlius heradzuzziehen; und es wird erzählt Servius habe die Patricier gezwungen in einer Gegend im Thal unter den Esquilien zu wohnen, weil er ihre Feindseligkeit gestürchtet habe. Es ist auch nur zu wahrscheinlich daß die Erzählung mehr als späterer Verdacht ist, sie hätten sich in ihrem Groll dahin vergessen sich

mit einem gewiffenlosen Emporer gegen ben ehrmurbigen Ronig ju versichworen.

Auch bas romifche Ronigshaus, fagt Livius, follte nicht rein von tragifden Greueln bleiben. Die begben Bruber, Lucius und Aruns Tarquinius, nach ber Sage bes alten Tarquinius Cohne, maren mit ben bebben Tochtern bes Konigs Servins vermählt. Lucius, bes Berbrechens fähig, obgleich nicht aus eignem Triebe dazu entschloffen, war mit einer frommen Frau verbunden: Aruns, redlich und gewiffenhaft, mit einem Beibe von teuflischem Sinn. Erbittert über bas lange Leben ihres alten Baters, über bie Sanftmuth ihres Mannes ber feinemt herrschfuchtigen Bruber ben einft erledigten Thron ju überlaffen bereit fchien, fcmur fle bebben Berberbm. Sie verführte Lucius mit ihr ben Tob feines Brubers, ihrer Schwefter ju bereiten: ohne auch nur ben Schein ber Trauer entzundeten die Berbrecher ihre Hochzeitsfadel an bem Scheiterhaufen ber Ungludlichen. Dies war im vierzigften Jahr bes Ronigs Servius. Bu bem Gram über fein bausliches Unglud, und über bas noch größere eines fo unverschleherten Berbrechens, von feiner eignen Tochter geubt, trat bie Furcht bes Baters ber feinen Rinbern zu lange lebt fur feine eigne Sicherheit. In Diefer Beit mar es vielleicht daß ihm ber Gebanke lieb ward die Konigswurde nieberzulegen, und ftatt ber Monarchie die consularische Berfaffung einzuführen. Tarquis nius, angetrieben von feinem Beibe bie ein zwedlofes Berbrechen noch rafender machte, unruhig und ergrimmt über die nabe Aussicht auf immer von feinen Soffnungen ausgeschloffen zu merben, und von dem mas allein . ben Berbrecher beruhigt, bem 3mede feiner Gunbe, regte bie Diffvergnugten gegen ben Ronig auf, welche ben ber Ginführung ber Republit noch ents icheibenbere Schritte gegen einen Stand fürchten mochten, ber Serbius immer feinbselig gewesen mar. Als bie Berichwötung reif mar erschien er in ber Curie mit koniglichen Insignien, und ward von feinen Mitschuldigen als Ronig begrüßt. Das Gerücht unterrichtete ben alten Fürften von ber Befahr. Er eilte unerschrocken in bie Curie; bas Bolf begleitete feinen Berricher und Beschützer, In ber Thure ftebend rebete er ftrafent Tarquinius als einen Emporer an: biefer, bem feine Berbrechen nur bie Babl eines noch größeren liegen, ergriff ben ichwachen Greis, trug ibn fort, und fcleuberte ibn bie fteinernen Stufen hinunter. Blutend und gelahmt marb Servius von seinen Treuen emporgehoben und weggeführt, aber ebe er feine Bohnung erreichen fonnte, erreichten und ermordeten ihn Diener bes Thrannen: Die Leiche liegen fle in ihrem Blut liegen.

Inzwischen hatte Tullia die Botschaft vom Erfolg der Empörung nicht erwarten können. Sie suhr mitten durch den Tumult zur Gurie, und begrüßte ihren Gemahl als König. Ihm selbst war ihr Frohlocken gräßlich; er hieß sie zurücktehren. In einer Gasse, die von der Zeit an immer den Nahmen der Verruchten trug, lag die Leiche ihres Vaters vor ihr. Die

Maulthiere wichen zurud! ber Anecht hielt bie Zügel an, ba gebot ihm bie Rafende ste über ben Leichnam hinzutreiben: Blut besprützte ben Wagen und ihr Gewand.

Nach einer andern Sage, die Ovid ausbildet, erregte Tarquinius Versmeffenheit ein Gefecht zwischen seinen Anhängern und benen die dem Könige treu waren; worin dieser, am Fuß der Esquilien, nach seiner Mohnung stüchtend erschlagen ward: und die blutige Leiche lag dem Wagen der Tullia im Wege, als sie hinfuhr Besty vom Königshause zu nehmen.

'n

ų

L

E

Servius foll vier und vierzig Jahre über Rom geherricht haben. war vom Bolt angebetet: benn er vereinigte alle Tugenden. Bie er weise und freundlich regierte, mar er in feiner Jugend ber brabfte Solbat ge= mefen. Alle Jungling hatte er in einer ichon fast verlohrnen Schlacht eine Kahne unter die Feinde geworfen, und die Soldaten badurch zu einem letten, ben Sieg entscheibenben Angriff berangeführt. Er fürchtete feine Befahr in ber Mitte bes Bolts, weil er wußte von ibm habe er feine zu beforgen. und fo überrafchte ibn bas Berbrechen, und bas Bolf rachte ibn nicht. Es opferte ibm nur Thranen; boch ale ber Leichenzug burch bie Stadt geführt ward, als das Ebenbild des Ronigs, im Pomp feiner Infignien, hinter ber Bahre bergog, ba entzündeten fich alle tugenbhafte und wilde Leibenichaften beb bem erneuten Unblid feiner Buge: Aufftand und Rache maren unaufhaltfam ausgebrochen; aber fo leichtsinnig ift bas Bolt bag man es befänftigte indem Diefes geliebte Untlig verhullt marb. Doch febr lange lebte fein Andenken fort; und wie bas Bolt feinen Geburtstag an allen Nonen feierte; benn es mar ungewiß geworden in welchem Monat, aber bag er an einem Monentage gebohren feb mar eine einftimmige Sage; wie biefe Verehrung inniger mard als bie Patricier, ba bie consularische Berfaffung befestigt mar, bas Bolf hart brudten; ba fand ber Senat es nothmendig feftzuseben daß bie Marktige nie an ben Nonen gehalten werben follten, damit nicht das versammelte Landvolf, erhitt durch gegen= martigen Drud und bas Andenten befferer Beiten, einen Aufftand mage, um bie Monarchie berauftellen. Bielleicht ward erft bamals ber alte Ralenber abgeschafft, in bem, nach etrustifcher Beife, jeber neunte Sag Befchaftstag und Martitag war.

Servius war Roms heinrich, aber die Konige Roms ftehen in ber alten Sage ganz allein, ohne daß irgend eines Mannes unter ihren Unterthanen namentlich gedacht wird; und so wiffen wir nicht ob er, wenn jene herrlichen Gesetze, die sein heißen, sein Werk waren, allein handelte, ober wie heinrich einen Freund und einen Rathgeber hatte.

Die Sage ergablt ein Bunder, wodurch die Natur ihren Abscheu gegen Tullias Ausartung fund gethan habe: fie foll es gewagt haben ben Tempel ber Fortuna zu besuchen worin jene verehrte Statue ihres Baters aufgestellt mar: als fie in ben Tempel getreten, habe die Statu ihr Antlig mit ber Sand verbeckt.

Aber wie allgemein auch die Erzählung von Tullias gehäuften Ber brechen ift, und obgleich wir fcon ber hiftorifchen Beit immer nabe tommen, boch glaube ich ift es erlaubt zu zweifeln ob fie nicht fur Gun ben welche ihr bas verbiente Schicffal juzogen bag jebes Berbrechen beffet fie beschulbigt marb glaublich ichien, baburch gestraft worben ift bag ib noch ichwarzere ale fie beging angeschuldigt murben. Begen febr groß Berbrecher icheint Bahrhaftigfeit und Gerechtigfeit nicht mehr Bflicht und eine Sage die mit Bewuftfenn der Uebertreibung anfängt wird in nachften Menschenalter geglaubt wenn fie allgemein erzählt worben ift. Dag fich eine Berichworung gegen Tullius bilbete ift febr glaublich, baf er fein Leben im Aufruhr verlohr icheint gewiß zu febn; aber Sage gegen Sage tonnen wir boch eben fo mohl glauben bag feiner Leiche bie lette Ehre erwiesen ward, als bag fie unbegraben bingeworfen feb: und wie ift jenes mit ber Ergablung von ihrer frevelhaften Dighandlung gu vereinigen? Wer fich im Burgerfrieg in ber Wuth gegen einen gefallnen Feind fo fcredlich vergißt ber wird feine Leiche nicht feperlich bestatten: er burfte es nicht einmal thun weil er Befahr gegen fich erregen murbe: am wenigsten ber Gemahl einer fo entarteten Tochter.

Bieles aber scheint sich vereint zu haben um ein graßliches Licht über die ganze Geschichte bes letten Tarquinius und ber seinigen zu verbreiten. Die Batricier hatten Tarquinius Berbrechen getheilt, sein Unbank erregte ihren haß und ward sein Berberben: sie mußten streben, ihre Theilnahme an einem so ungeheuren und übelbelohnten Berbrechen zu verschlehern und seine Schulb zu erschweren. Auch das Bolk, wenn gleich dankbar gegen die königliche herrschaft, verwünschte das Andenken eines harten herrn der es zertreten hatte. Die ganze Geschichte aber bilbete sich idealisch gräßlich aus, weil sie von Dichtern besungen ward, beren Lied uns statt historie gilt.

Ich wieberhole es, von Lucumo Ankunft zu Rom bis zur Schlacht am Regillus ist bas Werk eines epischen Dichters unverkennbar, und eines weit größeren als Rom in der Zeit seiner glänzenoften Cultur hervorbrachte, wenn auch sein rauhes Bersmaß und die gesehlos reiche Sprache den späteren sein Gedicht ungefällig machen mochte. Man vergleiche die lebensvolle Fülle dieser Periode, und die trockne Durre der unmittelbar folgenden; man frage sich dann ob man in diesem Zeitraum nicht auf dichterischem Boden wandle? — Mit dieser Ansicht muffen wir und scheuen die Tarquinier als aller Verbrechen schuldig die ein Dichter geschildert hat zu verurtheilen.

## 2. Beifpiel.

Eroberung Rome burch bie Ballier.

(Römifche Geschichte. Ih. II. 3m. Ausg. Berlin 1830. S. 610.)

Als die Gallier burch bas collinische Thor in die Stadt eingebrochen waren, fanden fie alles obe und ausgestorben: bas Graufen welches einen Fremben ergreift ber im Sommer in einer Stadt bes hoben Norbens um Mitternacht Tageshelle und fein Leben auf ben Baffen fieht, fam über fie. Alle Saufer maren verichloffen, man zog immer vorwarts bis auf bas Forum. Sier erblickten fie in ber Sobe bie Bemaffneten auf ber Burg: auf bem Comitium Die curulifchen Breife, welche Befen einer andern Welt zu fenn ichienen. 3weifelhaft, ob nicht die Gotter berabgeftiegen waren um Rom ju retten ober ju rachen, naberte fich ein Gallier einem ber Priefter, M. Papirius, und berührte feinen weiffen Bart: ber Breis folug ibn gornig mit bem elfenbeinernen Scepter über ben Ropf: ber Barbar hieb ihn nieber, und alle wurden umgebracht. Dann begann bie Plunberung im gangen Umfang ber Stabt, und balb brach hier und bort Feuer aus. Tag fur Ing, fo lange verborgenes But entbedt marb, erneuerten fich biefe Auftritte; bie Feuersbrunfte ver= mehrten und verbreiteten fich, und bis auf wenige Saufer auf bem Balatium, welche die Beerführer gur Wohnung für fich erhalten liegen, warb bie gange Stabt eingeafchert.

Auf bem Rapitol und ber Burg maren an taufend Bemaffnete verfammelt: unter ihnen die überlebenden Confulartribunen und jungeren, Senatoren. Uneinnehmbar mar ber Ort nicht: Appius Berbonius hatte ben Romern unterliegen mugen: wiederholt liefen auch die Gallier Sturm gegen ben Clivus, wurden aber burch verzweifelten Wiberftand gurudgeworfen. Darnach rechneten fie auf ben Sunger, ba an feinen Entfag zu benten war. Allein als bie Gingeschlogenen ausbauerten, mit Baffer burch ben Brunnen, ber bis auf biefen Tag im Innern bes tarpefischen Bergs ein gleichzeitiges Denkmal ber Belagerung ift, verforgt, mit Nahrung zur Nothburft für ihre fleine Bahl; ba rachte fich bie wilbe Ber= wuftung: die Ballier felbft begannen auf ben Brandftatten großes Un= gemach zu leiben. Schon die Sundstage, bann ber September; zu Rom von jeher wie diefen Tag feuchenvoll, erzeugten Vieber, welche die Fremben ben Saufenden megrafften, wie Raifer Friedrichs nordisches Beer in benfelben Monaten unter ben Mauern ber Stadt hinftarb. Die Begend wo die Leichen verbrannt wurden, behielt, fo lange bas alte Rom be= ftanb, ben Ramen ber gallifchen Scheiterhaufen.

Der größte Theil ber Gallier icheint, ale bie Beute ericopft mar,

weiter vorwarts, und bis in Apulien gezogen zu fenn: aber auch bi Burudbleibenben hatten balb aufbrechen mugen, wenn nicht Latium, burd Brandichagung ober Blunderung, fie ernahrt batte: bamale mag manche Drt von bem fpater ble Rebe nicht mehr ift untergegangen fenn, Arbelag fo nabe, und nichts lautet mahricheinlicher als bag Cantillus, went er bort ale Inquilinus lebte, die Arbeaten, burch feinen groffen Namen ermuthigt, gegen bie Blunberer führte und fie befiegte: allein biefe Ergahlung, welche in ben Annalen fo wenig als bie Dranafale ber anbern latinifchen Stabte gemelbet febn fonnte, mag boch auch nur ale reine Erfindung ber Sage angehoren. Dan muß annehmen, wie unbegreiflich es auch ift, bag bas rechte Ufer bes Fluffes, feitbem bie Brude abgeworfen worben, gegen fie gefichert gemefen feb. Bu Beit maren viele aus ber Schlacht Entfommene, und bie Flüchtlinge aus Rom versammelt: aber es fehlten Waffen und ein Unführer: als folden ermablten fie M. Diefer, beffen Rame neben benen ber Felbberrn genannt werben follte welchen Rom am meiften verbantte, führte fle gegen bie benachbarten Etruffer, Die, ermuntert burch ber Romer Schwäche, fic aufgemacht hatten, und bas vefentische Gebiet plunderten wohin ber romifche Landmann bie Trummer feiner Sabe gerettet hatte. Cabicius überrafchte und ichlug die unedeln Feinde, befrehte die Befangenen, gewann ben Raub wieder, und ruftete feine wehrlofen Leute mit ben Baffen ber Gefangenen ober Flüchtigen. Die gute Botichaft, Ermunterung aus-Budauern weil man ben Entfag auszuführen hoffe, warb ben auf bem Rapitol Gingefchlogenen burch einen fühnen Jungling, Bontius Cominius, überbracht, ber bie Tiber binabichmamm, nabe am Rapitol bas Ufer betrat, und unbemerkt burch bie Boften ber Feinde ben Berg binauf fam und gurudfehrte.

Am folgenden Morgen bemerkten Gallier, daß auf der Bergwand unter Ara Celi Gebusch in den Rizen, woran sich der kuhne Abentheurer gehalten, losgerissen, und Graßbuschel von Fußtritten herabgestossen wären. Dort also ließ sich die Arr erklimmen. Sie näherten sich in der Mitternachtstunde in tieser Stille; unbemerkt von den Schildwachen und den Hunden hatte ein Gallier schon die Hohe des Felsens erstiegen, als das Geschreh der Ganse welche, wie sehr auch der Hunger nagte, als der Juno geweiht, geschont wurden, den Altconful M. Manlius weckte, dessen haus auf der Höhe lag. Von jeher ward er als der helb jenes Zeitalters neben Camillus anerkannt: wenigstens die Späteren haber ihm Roms Errettung nicht allein in jener Nacht zugeschrieben; auf seiner Rath, und von ihm geführt, hätten sich die Wehrhaften auf das Kapi tol begeben. Er stürzte den Emporgeklommenen zurück, sein Fall war die nachsteigenden hinab; der Anschlag war vereitelt. Der achtlose Haupt mann der die Wache gehabt ward mit gebundenen Händen hinabgestürzt

bem Retter zum Dank brachte jeder ber fich in der Burg befand ein halbes Pfund Korn, und einen Biertelschoppen Wein: die koftbarfte Gabe in einer Hungersnoth.

Diefe war fo boch geftiegen bag bie Belagerten bas Leber ber Schilbe und Sohlen verzehrten, als bie Gallier bem Antrag einen Losfauf für bie Raumung ber Stadt zu nehmen, Bebor gaben. So' lange fie hofften mit Ausharren alle Schage zu bekommen welche fich auf bem Rapitol befanden, und vornehme Befangene, die von geflüchteten Angeborigen ober von Gaftfreunden gelößt worden maren, hatten fle jeden Borfcblag fich mit einem Theil zu begnügen verlacht. Aber ihre Schaaren fcmolgen, fie vernahmen dag bie Beneter, bes Rriegsvolks Abwesenheit be= nugend, in ihr Land eingefallen maren; und wenn Brennus einen Theil seiner Leute zuruck an ben Bo gesandt hatte, so konnten bie zu Befi Berfammelten leicht ben Entfag ausführen. Wie bie Romange von ben Mobren ergablt, daß fie, ale ber Ritter ihnen das legte, nach jahrelanger Belagerung im Schlofe übrige, Brod zumarf, ihr Unternehmen aufgaben, und aufbrachen, fo bichteten die romifchen Lieber, Jupiter habe ben Bemangten burch ein Traumgeficht eingegeben, alles vorräthige Dehl zu verbaden, und bie Brobe gleich Steinen auf die Angreifenden zu fchleubern: fie hatten ihm vertraut, und die Gallier fich einbilben laffen bag jene im Ueberfluß fagen. Dan ward einig daß fie taufend Pfund Gold empfangen follten, um Rom und bie Lanbichaft zu räumen. bigewogen warb, ließ ber gallifche Beerführer falfches Bewicht bringen, und ba D. Sulpicius gegen die Ungerechtigkeit ausrief, legte er obendrein Sowerdt und Wehrgehenk auf die Schaale; baber die Worte: webe ben Beffegten! im Anbenten geblieben finb.

Die Zeit mahrend welcher bie Stadt im Befig ber Barbaren gemesen, wird abweichend zu sechs, fieben ober acht Monaten angegeben.

## 7. Ernft Morig Arnbt. Geb. 1769.

Ernft Moriz Arnbt wurde am 26. December 1769 zu Schorit auf der Insel Rügen, wo sein Bater herrschaftlicher Güterverwalter mar, zeboren und erhielt im älterlichen Hause eine einkache oft strenge Erziejung. Nachdem er das Gymnasium zu Stralsund besucht hatte studirte r von 1791 bis 1794 in Greisswald und Jena Theologie und Philosohie. — Er gab späterhin die Theologie auf und machte während andert=
alb Jahren Reisen in Schweden, Oestreich, Ungarn, Italien und Frankich. In mehreren Schriften von 1797 bis 1804 theilte er die auf biesen

Reisen gemachten Beobachtungen mit. Er verheirathete fich bann Greifewald, boch ftarb bie Gattinn icon 1801 im Rindbett. - Er hatte fich icon immer ale ein ferniger, biebrer, redlicher Mann gezeigt, aber erft bas fcmere Joch bas über Deutschland tam hat alle Treue, Rraft und Berrlichkeit feines Gemuthes tund gethan und bis jum fpaten Breife alter ibn bargestellt ale einen Borfampfer in ben Reihen bochgefinnter beutscher Manner. Im, Jahre 1806 murbe er außerordentlicher Profeff or in Greifswald und hielt geschichtliche Borlefungen. Da erschien fe En Buch: "Geift ber Zeit" morin er bes Baterlandes Schmach und bes Drangers, bes Emporgefommenen, Thrannei mit glubenben in taufer D Seelen bringenden Worten fcilberte. Er wurde eine Macht gegen N poleon und muffte vor ihm nach Schweden flieben. Aber gegen jede & verjährte Unrecht auch im Baterlande fampfte ber muthige Mann m Et in feiner. "Gefdichte ber Leibeigenschaft in Bommern und Ru gen" weshalb er von mehreren Ablichen angeklagt wurde. - Au Schweben fehrte er unter bem Namen eines Sprachmeifters Allman gurud, benn fehnfüchtiges Beimweh nach bem beutschen Baterlanbe un feiner tiefen gemuthlichen Sprache ließ ihn im fremben, wenn auch fprachvermanbten Lande nicht gludlich fein. Er nahm feine Stelle ir Greifewald wieder ein, aber beim Berannaben bes großen Rrieges, nachbem er mit vielen bebeutenben, fur Deutschlands Befreiung begeifterter Mannern in Gemeinschaft getreten mar, floh er aufe neue und ging bann über Berlin, Schleften, Bohmen, Mahren, Balicien, Bolhynien, Riew rach Smolenet, wo er einige Tage por ben Frangofen ankam. Im Jahre 1813 fam er gurud und nun war er von ganger Seele bemubt burch Rlugidriften und Gebichte voll Beift und Feuer, Muth und Rraft gegen bie Unterbruder ju fteigern und ben Ginn fur Unabhangigfeit und Freibeit in allen preugischen und beutschen Bergen zu entflammen. Best er= fchienen feine begeifterten Schriften: "Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze," "Golbatenkatechismus," bie weit ber= breitete Alugidrift: "über Landwehr und Landsturm" und fo viele feiner berrlichen Bolfelieber, welche ibn wurdig ben Baterlanbebichtern anreihen, (namentlich in feinen Bolte = und Wehrliebern. Frtf. 1815.) - Mach ber Schlacht von Leipzig fette er unter Autoritat ber Centralverwaltung mit Befreiung von Cenfur feine fcriftftellerifchen Arbeiten fort und ber eble Minifter Freiherr von Stein giebt ibm bas chrenbe Beugnife: "er hat fich in ber Beit, bag er mit mir in ben angegebenen Berhaltniffen fant, ale einen gottesfürchtigen, bas Baterland lie= benben, feine Befreiung vom fremben Joch eifrig munfchenben und bagu burch Wort und Schrift nach Rraften wirkenben Mann gezeigt." Bon 1815 an hielt fich Urndt in ben Rheinlanden auf und gab 1815 und 1816 in Roln eine Beitschrift "ber Bachter" beraus. 3m

Jahre 1817 nahm er in Bonn seinen Wohnste, verheirathete sich mit Schleiermacher's jüngster Schwester und wurde 1818 an der neu errichteten Universität Bonn ordentl. Prosessor der Geschichte. Da kam die traurige Zeit der Untersuchungen sogenannter demagogischer Umtriebe, wo die edelsten für des Baterlandes Freiheit begeisterten Sänger und Menschen zu niedern Aufrührern gestempelt werden sollten. Was man damals gethan um auch Arndt schuldig sinden zu wollen, erzählt er uns in tiesem Unwillen in seinem "Nothgedrungenen Bericht aus seinem Leben und aus und mit Urkunden ber demagogischen und antidemagogischen Umstriebe. 2 Bde. Leipz. 1847." Endlich wurde er zwar freigesprochen, blieb aber, wiewohl mit Beibehaltung seines Gehalts, von seinem Antte suspendirt und in den Ruhestand versest. Er siedelte sich nun bei Bonn an und bebaute seinen Weinberg. Hier hatte er 1834 das Unglück seinen jüngsten Sohn beim Baden im Rhein zu verlieren.

Ein neues zweites Leben ging ihm an mit dem Regierungsantritt Konigs Friedrich Wilhelms IV. Er erhielt wieder die Erlaubniss thätig in sein Amt einzutreten, wurde für das folgende Jahr zum Rector ersnant und erhielt 1842, wie schon vorher den Berdienstorden der bairischen Krone, den rothen Ablerorden. — Er war freilich ein Greiß gesworden, aber er hat auch im Greisenalter noch mehr gethan als viele Jünglinge. Als auch ihn im Jahre 1848 des Bolkes Stimme ins beutsche Parlament nach Frankfurt rief, hat er hier die Wahrheit des Wortes bewiesen, welches er im Unwillen über seine Verhöre 1820 im Jahre 1847 aussprach, daß er nie Gewalt und Aufruhr und Beugung des Rechts gewollt und hat sich nie der wilden Linken zugesellt.

Ein tiefer Schmerz war es ihm, daß er als Abgeordneter bes Parlaments von Frankfurt 1849 ben Antrag der Kaiferkrone von Preußens Könige zuruckgewiesen sah und den Wunsch vereitelt, von deffen Erfüllung ihm Deutschlands Einheit und Hoheit abzuhängen schien und spätere Ersahrungen haben ihn noch nicht eines Andern belehrt.

Seine Werke sind folgende: 1. Versuch einer Geschichte ber Leibeigenschaft in Bommern und Rügen. Berlin 1803. — 2. Geschichte der Veränderungen der bäuerlichen u. herrschaftlichen Bershältnisse in dem vormal. Schwed. Bommern u. Rügen vom 3. 1806—1818. (als Anhang zu 1.) Berlin 1817. — 3. Germanien u. Europa. Altona 1803. — 4. Fragmente über Menschenbildung. 1805. 2 Th. — 3. Th. 1809. — 5. Geist der Zeit. Erst. Th. 1806. (3w. Ausg. 1807 od. 08. Dritt. Ausg. 1815.) — 6. Geist der Zeit. 3w. Th. 1808. (in Schweden. 3w. Ausg. 1813.) — 7. Briefe an Freunde. Altona 1810. — 8. Kolle über die Verfassung u. Gesch. Schwedens (ungedruckt). — 9. Manuscript: Uebersicht d. deutschen Geschichte. Bu Borles. 1807—12. geschrieben in Stockholm u. Greisse

wald. - 10. Glode ber Stunde in brei Bugen. (Betereb.) 1812\_ (Ine Ruff. überf.) - 11. Golbatentatechiemus. 1812. - 12. Bift\_ Almanach fur 1813. (In Betereb. 1812. Gerbft erschienen.) - 13. Are bie Preufen. Konigeb. 1813. ein Bog. fol. - 14. Bas bebeutet Land = fturm und Landwehr? - 15. Bwei Borte über b. Entftebung und Bestimmung ber beutschen Legion. Drest. 1813. - 16. Entwurf ber Erziehung u. Unterweifung eines beutichen Fürften. Berl. 1813. - 17. Ratechismus fur b. beutschen Rriege = u. Wehrmann. 1813. -18. Das preußische Bolf u. Geer im 3. 1813. - 19. Ueber Bolf8 = bağ u. über ben Gebrauch einer fremben Sprache. 1813. - 20. Ueber bas Berhaltnig Englands und Franfreiche ju Guropa. Lpg. 1813. -21. Der Rhein Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grange. 1813. - 22. Grundlinien einer beutschen Rriegsordnung. 1813. -23. Beift ber Beit. Drit. Ib. 1813. - 24. Fantafien fur ein funfe tiges Deutschland. 1815. - 25. leber fünftige Standifche Berfaffungen in Deutschl. 1814. - 26. Ueb. Sitte, Mobe u. Rleibertracht. 1814. - 27. Unfichten und Ausfichten ber beutichen Beid. Erft. Ib. 1814. - 28. Ueber bie Feier ber Leipziger Schlacht. -29. Noch ein Wort über die Frangofen und über uns. 1814. -30. Das Wort von 1815 über die Frangofen. 4. - 31. Entwurf einer Deutschen Gefellschaft. Freft. 1814. - 32. Friedrich August Ronig v. Sachfen und fein Bolf. 1814. - 33. Blid aus ber Beit in bie Beit. 1814. - 34 Ueber ben Bauerftand und feine Stellvertretung im Staate. Berlin 1815. - 35. Ueber Breugens rheinifde Mart u. ubtt Bunbesfeftungen. - 36. Der Bachter, eine Beitschrift. 3 Bbe. Roln 1815-16. - 37. Geift ber Beit. 4. Ib. 1818. - 38. Dabr. chen und Jugenberinnerungen. Berl. 1818. 1842. - 39. Erinnerungen aus Schweben. Berlin 1818. - 40. Rebenftunden, 1. Th. 20g. 1826. - 41. Chriftliches und Türfifches. 1828. - 42. Die Frage über die Niederlande und bie Rheinlande. Leipz. 1831. -43. Belgien und mas baran bangt. Leipz. 1834. - 44. Leben Agmanne, Baftore in Borpommern. Berl. 1834. - 45. Schwebifche Befchichten Lpg. 1839. - 46. Erinnerungen aus bem außern Leben. Lpg. 1840. (britt. Auft. 1842.) - 47. Das Turnwefen. Daf. 1842. -48. Berfuch in vergleichenber Bolfergeschichte. Daf. 1843. -49. Schriften fur und an feine lieben Deutschen. Bum erftenmal gefammelt und burch Neues verm. 3 Th. Lpg. 1845. (Enth. viele b. fleinen Schriften mie 14. 17-21. 25-27. 29. 43. 44. 48. und mehreres noch Ungebruckte.) - 50. Rhein = und Abr = Wanderungen. 2te Ausg. ber Manderungen aus und um Godesberg. 1846. - 51. Rothge= brungener Bericht aus f. Leben u. aus und mit Urfunden ber bemagogifchen und antidemagogischen Umtriebe. 2 Ih. Lpg. 1847. - Dichteri=

sches: 1. Gebichte. Rostock 1804. — 2. Der Storch und seine Familie. Tragsdie in 3 Aufz. Lpz. 1804. 1816. (fom. Tragsdie a. b. Thierwelt.) — 3. Gebichte. Greifsw. 1811. — 4. Kriegslieder und Wehrlieder. 1815. — 5. Gebichte. Frff. 1818. 2 Bde. — 6. Gebichte. Leipz. 1840. 1843. — Arndt's Leben von M. Habermann in: die Manner des Bolks, darsgestellt von Freunden des Bolks. Herausg. v. D. E. Duller. Franks. a. M. 1847. Heft 2.

#### 1. Beifpiel.

Der Schreiber. (Beift ber Beit. 1806. G. 1.)

Die Natur gab ben Menschen die Thranen und bie Rebe, sie von den Thieren zu unterscheiben. Die Thranen sollen sie ermahnen, freundlich und milb zu sehn gegen alles, was lebendigen Athem und Gefühl hat, die Rede soll sie erinnern, daß durch Gerrschaft, Kühnheit, Berstand sie den Göttern gleichen, sie soll sie erinnern an ihre Wurde und ihre Kraft.

Rebe, beiliges Geschent ber Natur, womit ich alles Größte und Berrlichfte nenne, ben hoben Borrang ber Menschenmajeftat bor allem andern Lebendigen - Rebe, ohne dich wurden wir flumm und lieblos neben einander hinftarren, wie die Thiere bes Balbes und die Beftien ber Bufte, an ben niedrigen Genug bes Bauches und an die rauberischen Lufte ge= feffelt: ohne bich hatte nie ein Bermes und Archimebes ben Simmel gemeffen, fein Colomb und Coof die Erbe umfegelt, fein Somer bas Leben, bas Schidfal, die Gotter befungen, fein Phibias und Raphael die Mpfterien ber Natur in Bilbern offenbart; fein Brutus mare in bas Schwerdt ber Tyrannen, fein Wintelried in Die Speere ber Reifigen gefturgt, fein Demofthenes und Luther batte ein faules und blindes Beitalter aus dem Todesichlafe ber Sflaverei und bes Aberglaubens aufgebonnert, fein Guttenberg und Fauft batten bie Aufblitungen erhabener Naturen auf geflügelten Lettern burch bie Lander geschickt - Rebe, Beift Gottes, gartes, webenbes Licht bes Unendlichen über bem nachtlichen brutenden Chaos, woburch' alle Beftalt, alle Schonheit und alles Leben geworben ift - Rebe, Schwerdt in bes Mannes tapferer Sand, ich bebe, wie ich bich faffe; benn fürchterlich ift ber Rampf, fleiner die Rraft als der Muth.

Ich habe Thranen geweint über bie Zeit und bas Geschlecht; bes Gesbankens und bes Gefühls zerftorender Reit will mir ringend die Bruft zerssprengen. Ich nniß reden, das Gerz zu erleichtern. Durch die Augen geht zart zurud, was zart kam; das Gewaltige gebiehrt die Bruft, die Zunge spricht es aus.

3ch war einft jung und bin ein Mann geworben ohne Manner. E it maiblicher, luftiger Bub mar ich mit tiefem frablichen Muth. Beit, als die fromme Mutter mich lefen lehrte und ich die funf Bucher Dofes und bie luftigeren ber Ronige las! Bei ben Beerben meiner Rube, um die Teiche, in den Bufchen lebte ich mit ben Ergvatern bes Alterthums und die ewigen Geschichten ber Fabel murben wieder wirkliche Geschichten, ber findische Ginn bilbete fich in einer fruberen Belt. 3ch marb größer, andere huteten die Ruhe und Pferde meines Baters und Nepos und Cafar, Berodot und Xenophon folgten auf die Bebraer. Gewaltiger Menschen Thaten und Diffethaten lehrten mich bas erfte Schickfal und bie Allgewalt ahnden, gottlicher Genien Morte und Ausblitungen entzundeten mir de Bruft : ich weinte mit Timoleon um den erschlagenen Bruder, mit Brutus bei Cafare Leiche, fab mit Themiftofles glubendem Blide zu Miltiades Stein auf. Leben und Rraft, Baterland und Befet, Die herrlichften und menschlichften Dinge murben mir buntel verftandlich. Bas traumte ber Rnabe nicht? ein glorreiches Beitalter, ein Berrliches Bolt, ein flegreiches Leben voll Luft und Rampf. Es war eine fcone Beit teutscher Ration, fle ftand nicht vollfommen; aber fle ichien im frifchen und freien Streben. Barben fingen an vaterlandifch zu fingen, fcone Benien trugen bie entflobenen Beifter ber Bormelt in ruftiger Ginfalt und Tapferfeit gurud; man fing an von Nation, Baterland und Freiheit zu fprechen: von teutscher Tapferfeit und Ebelmuth fprach man wohl lange ichon zu laut. Gin großer und weiser Fürst fag auf einem teutschen Thron, Guropens Bolfer faben nach ihm als nach ihrem Borbilde und Konige nannten feinen Namen mit Chrfurcht. Die Teutschen sprachen ben Ramen Friedrich als einen Ramen . aller Teutschen, ber Enthustasmus machte bas Große noch größer als es mar. Muthig begeiftert blidte man in Die Bufunft und weiffagte; aber ach! Die Spruche maren faffandrijd, fie konnten nicht mahr merben, weil die Rommenden fie fur Lugen erklärten. Friedrich ftarb, ich ward ein Jungling. Die Beit, die jung zu febn fchien, als ich ein Rnabe mar, war nun einem findischen Greise gleich geworden. Gie schien von bem Alten nur einzelne Tone ale Erinnerungen iconerer Bergangenheit festzuhalten, aber auf bem Begenwärtigen faß fie frierend und jammerlich, wie ber Beighals auf seinen Goldhaufen. Doch schien fle vielen gar klug und weise, und buntte fich felbit fo, bis fie endlich bes langen Wahnes inne geworden ift, und nun wirklich mabnwigig fich felbft zu entlaufen fucht. - Collen wir toll fenn mit ber Tollen? Wir find es, aber ungludlich, weil wir wiffen, daß mir es find. Belch ein Gefühl, bas boch noch bas Leben erträgt, bag man nichts geworden ift und nichts fann! Dies ift bas Gefühl ber Beit, es ift bas ber Befferen, Die jest leben, es ift bas meinige. Unthatig fteben wir ftill im Jammer, und merben allmählig erfaltend bem Diobijchen' Stein gleich, ober wie die, die bas Medusenbild gefeben batten.

#### 2. Beifpiel.

Aus: Die Frangofen.

(Beift ber Beit. 1806. Abichn. b. neuen Bolfr. S. 354.)

Ihr also send bas wurdige Bolt, ihr, die ihr Europa um seine schonften Soffnungen betrogen habt, ihr wollt die Begluder und bie Berren' anderer fenn, ibr, die ihr wieder die friechendsten und elenbesten Stlaven eines Einzigen geworden fend, ber euch durch feine ebleren Runfte beberricht, als burch gemeine Lift und prunkende Aefferei? Ihr nennt euch bas große Bolt. Wenn Lander ausgeplundert, Staaten umgekehrt, freie Bolker unterjocht, alle Tugend und Ehre für Gold feil haben, groß ift, fo find wenig größere Bolter gewesen. Wenn aber Redlichkeit, Treue, Gerechtigfeit und Magiafeit ben Menfchen und bas Bolf groß machen, fo fagt euch felbft, wie klein ihr fend. Führt mich bin, wo ihr gewesen fend, beißt mich euch nachtreten, wo ihr fend - ift die Best und ber Sunger nicht mild gegen bas Clend, mas ihr bringt? Ift die Grausamkeit bes Barbaren nicht fanft gegen die eurige, Die fich nicht fchamt mit ben Worten humanitat und Ebelmuth auszustehen, wenn fie etwas Schlimmes thun will? - Und fend ihr vielleicht in ben edleren Runften und Wiffenschaften fo groß, bag es ein Glud mare für die übrigen Guropaer von euch unterjocht zu werben, um ben Barbarenpelz einmal abzuwerfen und fich eines gebildeten und ichoneren Lebens zu freuen? Ich sehe bier so viel nicht von euch zu gewinnen. Ihr febb fo leiblich gebilbet, aber aus Schwächlichkeit und Aefferei ift eure ganze Bildung hervorgegangen und hat vor ben andern Europäern, die nicht tiefer bringen, nur ben außeren Firnig und die Abglattung voraus. In ber Mitte Europens fend ihr eine Art Mittelbinger geworben und von jeber fehlte euch die volle fühliche Naturfraft und die schmarmerische nordische Tiefe bes Gemuthes, ihr schwammet in einer fummerlichen Mitte gwischen beiben und waret euch immer eures Mangels und eurer Nacktheit bewußt; baber eure Bindbeutelei, euer ichaaler Spott und Spaß mit bem Ernfteften und Beiligften von jeber; daber die Unmöglichkeit euch der vollen Genialität hingugeben, weil euer fundliches Rruppelmefen euch nie vergeffen läfft, wer ihr fend. Bewußtfenn ber Gunde und Berdorbenheit brudt euch fcmer in euren Runftwerken und barum lauft ber Affe ba burch, ber feine Bebehrbe verftellt, nicht ber freie Menfch, ber in Schuld und Unschuld fich binguftellen magt. Go ift ber Rarafter eurer Runft, fo tritt euer zierliches Leben bin - nichts als leerer Schein, nichts als ber fündliche Schlangenglang von Tugenben, von welchen ber unverdorbene Mensch fich mit Abscheu und Schreden wegwendet. Dhne Religion, ohne Boeffe, ohne Mahrheit, ju fcmach euch zu beffern, zu gebildet eures Unbeils inne zu werden, tretet ihr ftolz bin und frabet uns andern mit einer beispiellosen Unverschamtheit Bifcon Dentm. VI.

7

vor, daß wir ungeschliffene Gesellen und Barbaren sind. Leichtfertiges, 1 verbefferliches Gesindel, das schwatt, wo andere fühlen, das hüpft, andere stehen, das sich einbildet zu seyn, wo andere sind — ihr habt vie schönen Schein, aber den wir flieben muffen, weil er ohne Wirklichkei ift. Ein Bolf, das alle Tugenden in bloße Worte überspielt, das si wo andre Bölker haben, empfinden, genießen, mit leeren Schatten Dinge begnügt, ein so wunderbar bethortes und bethorendes Bolk als. Franzosen kann keinen frischen, freudigen Stock auf die Menschheit setze es ist zu weit über alle Menschheit hinaus.

## 3. Beifpiel.

Aus: ber Emporgefommene. (Beift ber Beit. 1806. S. 426.)

Man barf ben Fürchterlichen fo leicht nicht richten als es bie Deif thun in haß und Liebe. Die Natur, Die ihn geschaffen bat, Die ibn schredlich wirfen läßt, muß eine Arbeit mit ibm vorhaben, die fein ande fo thun fann. Er trägt bas Geprage eines außerorbentlichen Menfch eines erhabenen Ungeheuers, bas noch ungeheurer icheint, weil es über 1 unter Menschen herrscht und wirft, welchen es nicht angehort. Bewun rung und Furcht zeugt ber Bulfan und bas Donnerwetter und jebe fel Naturfraft, und fle kann man auch Bonaparten nicht versagen. Geb n Italien, fchlage Livius auf, frage Die Romergeschichten und versetze ! Alte mit neuer Beiftigfeit, mit größerem Brunf ber Worte, mit etwas : litischer Sentimentalität, fo findeft bu, mas ber Mann ift und mobin ihn ftellen follft. Die er(n)fte Saltung, bes Guben tief verftecttes Fei bas ftrenge, erbarmungelofe Gemuth bes forfifchen Infulaners, mit Sint lift gemischt, eiferner Sinn, ber furchtbarer febn wird im Unglud, als Blud, innen tiefer Abgrund und Berichloffenheit, außen Bewegung 1 Bligesfcnelle; bagu bas buntle Berhangnif ber eignen Bruft, ber gr Aberglaube bes großen Menschen an feine Barce und an fein Glud, ben fo auffallend zeigt - biefe gewaltigen Rrafte, von einer wildbegeifter Beit ergriffen und vom Blude emporgehalten, wie mußten fie flegen! ftanben die Romerfeldberrn in ber Schlacht, falt und boch begeiftert, 1 blidten über bas Burgen und ben Tob von zehentausenden ruhig bin, jagten fle mit graufamer Freundlichfeit bie Ronige aus ober führten Schlachtopfer gebudt zum Rapitol, fo endigten fle mit Gewalt, mas fle Freundschaft begonnen, oft gerecht, felten mild, nie ebelmuthig, öfter gr fam. Sieh bie Aemile, bie Scipionen, Die Sulla, und du findeft bies 2 unter alteren Menfchen.

Ihr meint, die Momer wüßten immer was sie wollten und warr

The second secon

Rein, nein, bie großen Menfchen haben bas nie gewußt, wie ihr Eures wiffet, bas Gewaltigste bei ihnen ift angebohren und geht in ber Tiefe unfichtbar fort, bas Rleine flattert und fliegt oben in ber Erscheinung babin, wie das Schiff die Wellen verbergen und Segel und Wimpel, bas leichte Geruft, in ber Luft flattern. Auch Bonaparte weiß nur bas Rleine, mas er thut, nur mo Instrumente und Maschinen geschoben werben. Seht ibn - warum erbleicht ihr? warum flieht ihr? warum gittern ftolge Manner por bem fleinen Mann? Da ftebt die flegende Rraft in ibm gezeichnet, bie Natur bes großen Unbewußten, mas Taufende zwingt und beherricht. Die fleinen Borbereitungen macht die Rlugheit, die fleinen Anzettelungen fpinnt ber Ropf, bas gewaltige Berg giebt ber That bie ungeheuren Geburten, und weiß von fich nichis. Co flegt, fo berricht, fo fabrt ber Rorfe bin. Die Rlugheit fast nur ein murbes Seil, ber Inftinkt greift in bie ewige Rette, woran Jupiter Simmel und Erbe hangt. Bonaparte tragt buntel ben Geift ber Beit in fich und wirft allmächtig burch ibn, ohne Rlugelei fühlt er Die Fortschwingungen ber furchtbaren Revolutionsbewegung, und halt sein Bolf frifd barin. Bum Rrieger ward er gebohren, nicht jum Regenten, er ubt . fein Talent und wird es üben.

## 4. Beifpiel.

Aus: Funf ober Seche Bunder Gottes (im Bachter 1815.) (Schriften für und an feine lieben Deutschen. 3w. Ib. Leipzig 1845. S. 312.)

3. Das fichtbarfte Beichen aller Welt, mas auch in allen Grangen bes Vaterlandes als folches verftanden worden ift, mar Moreaus fast munberbarer Tob. Er fiel burch eine ber erften Kanonentugeln. Man nennt ben Mann einen eblen Mann; bas mag feyn. Er war ein Frangose und' Die Frangofen murben mit ibm geprablt haben, wenn er gelebt und ben Relbzug ber verbundeten Beere mitgemacht batte. Gie wurden gefagt haben: "Wir leugnen nicht, daß wir bestegt find, aber wir find von bem größten und ebelften unfrer Feldherrn bestegt. Mur ein Frangofe konnte bie Frangofen fcblagen, nur burch Moreau fonnten bie bummen Deutschen etwas gegen uns ausrichten." Sie haben bies wirklich von ihm und bem Rronprinzen von Schweden gefagt; fie haben behauptet und viele leichtgläubige und des eigenen Ruhms immer forglose Deutsche haben es ihnen nachgebetet, bon biefen beiben feb ber gange Plan bes Feldzuges nach ber Auffundigung bes Baffenftillftandes am 10ten August entworfen, (mas boch nicht mahr ff) und ihnen allein verbanten bie verbundeten Beere ihr Glud. Bott aber meinte es beffer mit uns und gonnte uns zu der Freiheit ben Ruhm und bag nicht andere bie Ehre unferer Arbeiten arndten follten. Darum fellte er auch die in mancher Sinficht unerflärliche Bolitif bes Kronpringen

von Schweben fo, daß er mit seinem heere fast nichts that, da er boch einen so großen Ruhm bieses Krieges erwerben konnte, und daß er mit viel geringerer Meinung aus Deutschland weggegangen ift, als womit er gestommen war. 1)

. Bon allen Bunbern war es gewiß bas größte, was er mit Moreau's Tob meinte, bag' er uns biefen laftigen und gegen alle unfere Bortheile auflauernden und auffatigen Frangofen burch eine Rugel wegnahm. Batte biefer gelebt, jeden Tag wurde er die falfche malfche Lehre gepredigt haben: "Um Gottes Willen nicht weiter als an ben Rhein! Die Frangofen fühlen "zu gut, bag bas ihre fur alle Ewigfeit unverrudlich bestimmte Grangen "find; ber erfte Schritt barüber murbe bas ftolze und hochberzige Bolf gu "unendlichem Born waffnen und die Folgen bavon ließen fich gar nicht be-"rechnen. Es mare eine Tollheit zu glauben, daß man jenseits bes Rheins. "bon Franfreich nur ein einziges Dorf erobern fonnte." Diese leidige Lebre, Die auch der Kronpring von Schweben in mehreren Manifesten verfündigte und bie bamals noch weichere Ohren fand, wurde nur zu vielen Eingang gefunden haben und wir hatten noch viel fchlechtere Grangen erhalten als welche uns ber parifer Frieden gab, mit beffen Unglud wir uns jest immer noch troften follen. Satten Moreau und Bernabotte in jenem Rriege etwas Großes gethan, die Frangosen und die anderen Fremden und genug Deutsche murben fest geglaubt und behauptet haben, beutsche Felbberren feben burch= aus unfähig Schlachten zu entwerfen und zu gewinnen; find ja jest wieder genug Deutsche, bie bem großen britifchen Felbherrn fur biefen Commer alles beilegen, beffen Talent wir wahrlich nicht verkleinern wollen, ben wir aber mabrlich nicht Urfache haben zu lobpreifen, weil er wohl offenbart bat, baß er es freilich gern hat, daß feine Lorbeeren aus beutschem Blute grunen, baß er aber fur Deutschlands Ehre und Macht nicht ben Degen gezogen bat. Denn wie er nachber gehandelt hat, scheint er mehr fur die Frangofen als fut die Deutschen gefochten zu haben. Go daß wir auch bei diefer Be= trachtung über bes alten Germaniens Berbangniffe wieber trauern muffen. Une bie Arbeit und andern ben Lohn der Arbeit - fo ift es feit Sahrhunderten gewesen und so wird es bleiben, so lange wir ein zwietrach= tiges Bolt find.

<sup>1)</sup> Im heere Bernabottes war auch Ablercreut, ber tapfere und berühmte Beretheibiger Finnlands gegen die Ruffen. Diefer hatte auf Sachsens Gesilben seinem Kronprinzen ins Gesicht gesagt: hier auf diesen Felbern, wo Gustav Abolphs und Torstensons unsterbliches Gedächtniß noch nicht verklungen ist, muffen unsre Schweden tapfer mit ins Feuer. Das Wort hatte Bernabotte ihm nie vergeben noch vergessen.

## 5. Beifpiel.

## Einheit Deutschlanbe.

(Aus bem Bachter, bann im nothgebrungenen Bericht. Th. I. S. 368.)

· Alle biefe Unfichten bes Berrn be Brabt (in feiner Schrift, über ben Wiener Rongreg. 2 Th. Paris 1816) laufen immer auf bas alte, leiber veriährte Elend aus, das nun einmal als ein bleibendes angenommen wird. Deutschland fei ein ichwerfälliger und unbehülflicher Bulft von Staaten, ber fich burch fich felbft nicht bewegen fonne, fonbern bei allen feinen Ban= beln und Beschäften die Fremben zur Schlichtung und Richtung rufen muffe. Die benn in ber Regel nicht anders als burch bas Schwerdt zu machen ift; Deutschland fen ein unmundiger und geiftlofer Dummfopf, ber feine Sachen felbst nicht zu verwalten verstehe und beswegen England, Frankreich und Rugland zu Bormundern und Auffehern haben muffe. Die Unficht ift Berrn be Bradt nie eingefallen, daß Deutschland auf irgend eine Weife auch ein= mal ein folcher Staat werben konnte, ber fich als eine geschloffene Ginbeit feinen Nachbarn beibe gegen Weften und Often mit Macht entgegenftellen fonnte, wenn es fle geluftete ihn bedrangen zu wollen. Wir fonnen ibm bas auf feine Beije übel nehmen, ba es ja bei uns felbft Leute genug giebt. bie es nicht nur fur eine Unmöglichkeit erklaren, bag Deutschland je zu einer fo ftarten Ginheit erwachsen konne, Die jedem Andrange von Feinden Die Spite biete, fonbern bie bas auch fur ein Unglud halten, ja benjenigen mobl einen Aufrührer und hochverrather ichelten, ber barauf bingumeifen wagt, bag alles Streben ber Deutschen babin geben muffe, Die Idee biefer . Einheit zu einer unfterblichen Ibee zu machen. - Wir feben nicht nur in bem Urtheile ber Fremden fondern in bem Gefchrei ber Eigenen, wie fchlecht es um und als Bolf beftellt ift, wie wir nie mehr in bie Betrachtung ge= zogen werden, als konnten wir und je im eigenen Leben bewegen und nach eigenem Willen bestimmen. Ich entblobe mich bier nicht zu fagen, bag ich nicht mußte, warum ich noch eine Minute in bem beutschen Lande verweilen follte, wenn ich die Soffnung nicht in meiner Bruft truge, bag in Deutsch= land felbft eine Macht erwachsen konne, Die ben Reigen unferer Gefchichte in Berrlichfeit führen und bie fremben Gangelbanber mit bem Schwerbt gerhauen wird. Wir find auf ben Bunkt gekommen, auf welchem wir nicht viele Jahrzehende stehen bleiben konnen, ohne aller Welt Gefindel und Sklaven zu werben; und bie entartete Unwurdigfeit entbede ich gottlob in une nicht, Die uns bazu gradehin verdammte. Die Sage bes Alterthums erzählt uns von Orpheus, fein durch die bacchantische Wuth abgeschnittenes und in ben Kluthen bes Sebrus fortschwimmenbes Saupt habe mit ber blutigen Bunge noch lange Eurybice! Eurybice! gerufen - es find Millionen beutfcher Bungen, Die, wenn die Gewalt ber Liebe fo weit hinausreichte, aus bem in

ben Tob jufammengefunkenen Saupte noch tonen wurben Ginheit! Ginbeit! Richt meil Rufland unfer Schreden, fonbern bas Baterland unfre Liebe ift, barum batten wir auch gewunscht, bag ber beutsche Staat ber in ben letten großen Schidfalsjahren für alle andern bie Scele und ber Beift gemejen ift, auf bem Wiener Rongreg mehr berucksichtigt und beffer bedacht mare. Wir fonnen fur Preugen bie Bunfche und Gebete nicht aufgeben, weil wir feinen andern beutschen Staat feben, um welchen bas gange Reich fich fammeln und an welchem es fich halten fonnte. Gin Frangofe, ber über ben Wiener Kongreß geschrieben, meint, ba habe fich l'Europe sans distance gezeigt; une Deutschen fann man aber ben Bunfch nicht verbenfen, baß wir, einmal ein wenig l'Europe en distance von uns und unfern Angelegenheiten feben mogten. - Es ift eine icone Oberherrlichkeit, Die ber Beift ubt, fie ift biejenige, welche alle Jahrhunderte ber Unfterblichkeit Die wurdigfte geglaubt haben; auch auf ben Schlachtfelbern bat ber Beift immer bie herrlichften Siege erfochten. Das robe Schwerdt und ber milbe Rrieger und Sieger um Richts wird vergeffen; feine That ftirbt mit ihm ober fie läßt nur Spuren wie die Strome, die durch Deiche und Wehren brechen, und wie die Berge, die fich in Bulkanen ergießen. Nur mas die 3dee gebiert ift unfterblich und pflanzt feinen Glanz und feinen Rlang burch bie Beiten fort; aber damit bie Ibee irdifch bleibe und fortblube, bedarf fie irbifcher Nahrung; fleine und ichwache Staaten haben in großer Bebrangniß aus ber Ibee ber Freiheit und Gerechtigfeit begeiftert oft bas Ungeheuerfte vollbracht und gewagt, aber auf die Lange muffen fie durch die eigenen Klammen verzehrt werden, wenn ihr Leib zu bunn ift. Darum, bamit bie Stee eines hoberen und ftolgeren politischen Dasenns, die ach! fo viele traurige Jahrhunderte geschlummert batte, ein langes ja ein unsterbliches Leben unter uns gewinnen fonne, munichen wir bem beutichen Staate, in welchem fle fich am herrlichften verklart bat, mehr Leib. Denn in Beit ber Roth und gewaltiger Verhängniffe mag ber Geift wohl eine unbestrittene Führer= fchaft üben und zuweilen felbft faft bie Gleichmachtigen ziehen, in gewöhn= lichen Beiten wollen fle wieder außerlich feben, mas fle fürchten muffen; fle wollen eine leibliche Maffe feben, die ihnen Achtung und, wann fle gum Ungeborfam und Abfall vom Reiche Reit batten, Ungft einflößt. fich aber im Baterlanbe funf feche Staaten neben einander mit gleichen Unspruchen burch ble Beit fo fortzuwiegen meinen, fo mag ich ben Wiegengefang bagu nicht fingen, benn ich wurde mahrlich mehr weinen muffen, als bas arme Rind, bas man wiegt. Meinetwegen möchte Deutschland taufend verschiedene Gerren haben, wenn fle alle fo gehorfam fein konnten und fo einträchtig, daß die Ehre bes Reichs erhalten und feine Rraft gegen die bringende Gefahr mit Einheit und Gewalt immer in ganger Fulle ge= sammelt fenn konnte. Weil bas aber unmöglich ift, weil wir bie Sanbel, Die unter uns entfteben, immer burch frembe Minifter und fcblimmer burch

frembe Beere fcblichten laffen muffen, fo beten alle fromme Deutsche, Die ba wünschen, bag bas Bolf nicht enblich in Elend und Schande erliege und ber Raub ber Fremben werde, um die Geburt eines fo fraftigen beutichen Staates, daß die Treue ber andern Fürften burch Beift und ber Ungehorfam burch Furcht gehalten und bewegt werbe. Wir feben aber feines= weges mit freundlicher und gutmuthiger Lufternheit nach ben Frangofen ober nach irgend einem andern europäischen Bolte als nach bem natürlichen Burgen und Bundesgenoffen unferer Freiheit aus. Der erfte Frangofenfonig, ber mit folchem Unfeben in unfre Reichogeschafte eintrat, bag er eine Burafchaft übernahm, ber auf allen unfern Reichstagen und Babltagen nichts als bie germanische Freiheit und die Rechte ber beutschen Fürften im Munde führte, Ludwig ber Bierzehnte, unfer erfter Napoleon, bat une bie Bundesgenoffenschaft theuer genug gemacht. Und biefes Bolt follten wir gang wieder an ben Rhein bringen und in unfre fconften und fefteften Stabte feben, bamit wir ihm wieber gang bienftbar murben und bamit unfre fleinen Fürften bei ben frangofischen Satrapen wieder ftebende Romplimentirer. Bestecher und Unterhandler halten mußten? Bahrlich wenn bie Talleprands und Marets einmal ihr mahres Leben fchreiben wollten, ba murben manche beutsche Gefichter blag werben, Die jest recht rothlich über bie Leute megichauen.

## 6. Gebichte.

#### a. Ballabe.

(Aus ben Gebichten. Greifem. 1811. S. 308.)

Und die Sonne machte den weiten Ritt . Um die Welt, Und die Sternlein sprachen: wir reisen mit Um die Welt; Und die Sonne sie schalt sie: ihr bleibt zu Haus! Denn ich brenn' euch die goldnen Aeuglein aus Bei dem feurigen Ritt um die Welt.

Und die Sternlein gingen zum lieben Mond In der Nacht, Und ste sprachen: bu, der auf Wolken thront In der Nacht, Laß uns wandeln mit dir, denn dein milber Schein Er verbrennet uns nimmer die Aeugelein. Und er nahm sie, Gesellen der Nacht. Nun willsommen Sternlein und lieber Mond, In der Nacht, Ihr versteht was still in dem Gerzen wohnt In der Nacht. Kommt und zündet die himmlischen Lichter an, Daß ich lustig mit schwärmen und spielen kann In den freundlichen Spielen der Nacht.

# b. Gebet. ' (baselbft. S. 329.)

Sinke, Erbe täuschenbes Nichts! Glud und Ruhm, fahr hin, fahr hin! Auf zum Glanz bes ewigen Lichts, Auf, mein himmelfroher Sinn! Auf zum Born ber ewigen Liebe! Denn hier unten ifts kalt und trübe.

Wahre Freude wohnet bei bir, Du, ber hoch im himmel wohnt, D so zieh mich freundlich zu bir, Du, ber überschwänglich lohnt; Laß wie Engelgesang mein Leben Licht und selig zu bir entschweben.

Ja, bu hörst mich, heiliger Sort, Gott und Gerr und Bater gut! Licht bes Lebens, troftenbes Wort Starke benn mir Sinn und Muth, Daß ich machtig auf himmelschwingen Wag zum Lande der Freude dringen.

Lode nun, du wilde Begier! Gaukle, Irrwisch, farbiger Wahn! Gott, mein Geld, ift schützend bei mir, Lug und Trug darf nimmer nahn — Denn ich streite im heil'gen Orden, Und die Erde ist himmel worden.

O wie wohl, wie selig ist mir! Gottes Kindlein bin ich nun, Und er läßt mich für und für Fromm in seinem Frieden ruhn, Hält mich freundlich in Liebesbanden, Keins der Kindlein kömmt ihm abhanben.

c. Das Gefprach. 1802. (Gebichte. Leipzig 1840. S. 27.)

Ich sprach zum Morgenroth: was glänzest bu Mit hellem Rosenlicht?
Ich sprach zur Jungfrau schön: was kränzest bu Dein junges Angesicht?
Morgenroth, bu einst erbleichen mußt,
Jungfrau schön, bu einst verwelken mußt;
Drum schmucket euch nicht.

Ich schmude mich, so sprach bas Morgenroth, Mit hellem Morgenlicht; Ob mir bereinst ein bleiches Schicksal brobt, Das frag' und weiß ich nicht; Der bem Mond, ben Sternen gab ben Schein Auch gefärbt hat roth bie Wangen mein; Darum traure ich nicht.

Ich franze mich, so sprach die Jungfrau schön, Weil noch mein Frühling blüht, Sollt' ich darum in stetem Trauren gehn, Daß einst die Jugend slieht? Der beschirmt und hält der Wöglein Nest, Der die Blumen blühn und welten läßt, Dem traut mein Gemüth.

# d. Des Deutschen Baterland. 1813. (Gebichte. Leipzig 1840. S. 210.)

Mas ist des Deutschen Vaterland? Ist's Preussenland? ist's Chwabenland? Ist's, wo am Rhein die Rebe blüht? Ist's, wo am Belt die Move zieht? O nein, nein, nein! Sein Vaterland muß größer sehn.

Was ist des Deutschen Vaterland? Ist's Baierland?...ist's Steierland? Ist's, wo des Marsen Rind sich streckt? Ist's, wo der Märker Eisen reckt? O nein, nein, nein! Sein Vaterland muß größer sehn.

Was ift des Deutschen Vaterland? Ift's Pommerland? Westfalenland? Ift's, wo der Sand der Dünen weht? Ift's, wo die Donau brausend geht? O nein, nein, nein! Sein Vaterland muß größer sehn.

Was ift bes Deutschen Vaterland? So nenne mir bas große Land! Ift's Land ber Schweizer, ist's Throl? Das Land und Volk gestel mir wohl; Doch nein, nein, nein! Sein Vaterland muß größer sehn.

Was ift des Deutschen Vaterland? So nenne mir das große Land! Gewiß es ift das Desterreich, An Chren und an Siegen reich? D nein, nein, nein! Sein Baterland muß größer sehn.

Was ist bes Deutschen Vaterland? So nenne endlich mir bas Land! So weit die deutsche Zunge klingt Und Gott im Himmel Lieder singt, Das soll es sein! Das, wacker Deutscher, nenne dein.

Das ift des Deutschen Vaterland, Wo Eide schwört der Druck der Hand, Wo Treue hell vom Auge bligt Und Liebe warm im Herzen sigt, Das soll es senn! Das, wacker Deutscher, nenne bein!

Das ift des Deutschen Baterland, Wo Zorn vertilgt den wälschen Tand, Wo jeder Franzmann heißet Feind, Wo jeder Deutsche heißet Freund, Das soll es seyn!
Das ganze Deutschland soll es seyn.

Das ganze Deutschland soll es sehn! D Gott vom himmel sieh darein! Und gieb uns rechten deutschen Muth, Daß wir es lieben treu und gut. Das soll es sehn! Das ganze Deutschland soll es sehn.

## e. Das Lieb vom Gneifenau. 1813.

Bei Rolberg auf ber grünen Au, — Juchheididei! Juchheibidei! Geht's mit dem Leben nicht fo genau, Juchhei, Juchhei! Da bonnerts aus Kanonen, Da fät man blaue Bohnen, Die nimmer Stengel treiben, Bei Rolberg auf der Au.

Bei Kolberg hat es flinken Tanz, Um Maur und Graben, um Wall und Schanz,

Sie tanzen also munter, Daß mancher wird herunter Bom Tanzplat tobt getragen, Bei Kolberg auf ber Au.

Wie heißt die Braut, die hochzeit halt?

Um die so mancher tanzend fällt? Stadt Kolberg heißt die Schone, Sie wedt die hellen Tone, Wonach die Tänzer tanzen Auf Kolbergs grüner Au.

Wie heißt ihr schoner Brautigam? Es ift ein Gelb vom beutschen Stamm, Ein Gelb von ächten Treuen, Des sich bie Deutschen freuen, Und Gneisenau klingt sein Name Auf Kolbergs gruner Au.

Bei Rolberg auf ber grunen Uu, Da tangt ber tapfre Gneisenau, Er tangt fo frifc und freudig Er tangt fo scharf und schneibig Franzosen, aus dem Athem Auf Kolbergs grüner Au.

So gings auf Rolbergs grüner Au, Mit Tod und Leben nicht zu genau, Und manchen Franzen haben Sie nach dem Tanz begraben. Der Tanz ging ihnen zu mächtig Auf Kolbergs grüner Au.

Doch als es ftill wird-auf ber Au, Da deucht es schlecht bem Gneisenau Er haffet die Franzosen Die argen Ohnehosen, Nach England thut er reisen Bon Kolbergs grüner Au.

Romm nun zurud, bu frommer Held!
Und zieh mit Deutschen froh ins Feld,
Thu einen Tanz noch wagen,
Wir wolln die Wälschen jagen
Mit dir und beinem Degen
Bon Deutschlands grüner Au.

Komm nun zurück aus Engeland!

Juchheididei! Juchheididei!

Das Glück hat Alles umgewandt,

Juchhei! Juchhei! Juchhei!

Komm! laß dein Spiel erklingen,

Komm! laß die Wälschen springen,

Wie du sie springen ließest

Auf Kolbergs grüner Au.

f. Das Lieb vom Felbmarfcall. 1813. (Bebichte. Leipg. 1840. S. 283.)

Was blasen bie Trompeten? Husaren heraus! Es reitet ber Feldmarschall im fliegenden Saus, Er reitet so freudig sein muthiges Pferd, Er schwinget so schneibig sein bligendes Schwerdt. D schauet, wie ihm leuchten die Augen so klar! D schauet, wie ihm wallet sein schneeweißes haar! So frisch bluht sein Alter wie greisender Bein, Drum kann er Berwalter bes Schlachtfelbes febn.

Der Mann ist er gewesen, als alles versank, Der muthig auf gen Himmel ben Degen noch schwang, Da schwur er beim Eisen gar zornig und hart, Den Wälschen zu weisen bie preußische Art.

Den Schwur hat er gehalten. Als Kriegernf erklang, Bei! wie ber weiße Jungling in'n Sattel sich schwang! Da ist er's gewesen ber Kehraus gemacht, Mit eifernem Befen bas Land rein gemacht.

Bei Lugen auf ber Aue er hielt folchen Strauß, Daß vielen taufend Wälschen ber Uthem ging aus, Biel Tausenbe liefen bort hafigen Lauf, Zehntausend entschliefen, die nie wachen auf

Um Waffer ber Ragbach er's auch hat bewährt, Da hat er ben Franzosen bas Schwimmen gelehrt: Fahrt wohl, ihr Franzosen, zur Oftsee hinab! Und nehmt, Ohnehosen, ben Wallfisch zum Grab!

Da schirmte die Franzosen nicht Schanze noch Burg, Da nuften sie franzosen nicht Schanze noch Burg, Da nuften sie springen wie hasen übers Feld Und hell ließ erklingen sein huffa! ber held.

Bei Leipzig auf bem Plane, o herrliche Schlacht! Da brach er ben Franzosen bas Glück und bie Macht, Da lagen sie sicher nach blutigem Fall, Da ward ber Herr Blücher ein Feldmarschall.

Drum blaset ihr Trompeten! Hufaren heraus! Du reite, herr Feldmarschall, wie Winde im Saus! Dem Siege entgegen zum Rhein, über'n Rheln, Du tapferer Degen in Frankreich hinein!

> g. Das Feuerlieb. 1817. (Gebichte. Lpz. 1840. S. 321.)

lus Feuer ift ber Geift geschaffen, m schenkt mir füßes Feuer ein, Luft ber Lieber und ber Waffen, Die Luft der Liebe schenkt mir ein , Der Trauben sußes Sonnenblut , Das Wunder glaubt und Wunder thut.

# 620 Siebenter Zeitraum. Bon 1770-1850. Profa. Geschichtschreiber.

Was foll ich mit bem Zeuge machen, Dem Waffer ohne Saft und Kraft? Gemacht für Frosche Kroten Drachen Und für die ganze Würmerschaft? Für Menschen muß es frischer seyn, Drum bringet Wein! und schenket Wein!

D Wonnesaft ber eblen Reben! D Gegengift für jebe Bein! Wie matt und wäßrig fließt bas Leben, Wie ohne Stern und Sonnenschein, Wenn du ber einzig leuchten kann, Nicht zündest beine Lichter an! Es ware Glauben, Lieben, hoffen, Und alle herzens herrlichfeit Im naffen Jammer längst ersoffen Und alles Leben hieße Leid, Wärst du nicht in der Waffersnoth Des Muthes Sporn, der Sorge Tod.

Drum breimal Ruf und Rlang gegeben!

Ihr frohen Brüder ftoßet an! Dem frischen fühnen Wind im Leben, Der Schiff und Segel treiben kann! Auft Wein, klingt Wein und aber Wein! Und trinket aus und schenket ein!

Aus Feuer ift der Geift geschaffen, Drum schenkt mir sußes Feuer ein! u. f. w. wie V. 1.

## h. Der Stein im Rhein. 1837.

Sier ift die Stelle hier liegt der Stein, Sier nahm mein Liebstes hinweg der Rhein, Der Freude, der Liebe goldensten hort, hier flog die Lust bes Lebens mir fort.

O furze Beit! und o lange Beit! Wird bir bie Bergangenheit Ewigkeit? Wird Bukunft eine Ewigkeit lang, Weil folchen hort mir die Woge verschlang?

D Tag! — ja flage nur — Tag ber war! Einst mustert' ein Feldherr mir meine Schaar — "Stell auf die Knaben! alle herbei! Daß ich sehe, welcher ber reifigste fei."

Sie ftanden und ich sprach: "Euer Rhein Muß ewig Deutschlands herrlichkeit sein; Ihr wissets, und euer frischestes Blut Für folchen Breis sei es keinem zu gut."

Da trat ber Kleinste wohl aus bem Chor, Ein ftolzer Freiwilliger leuchtend hervor, Schlug in bes Feldherrn Chrenhand Den eblen Willen rafch ein als Pfanb. Er hats gehalten, er war ber Hort Ihn trug sein Rhein sich als Opfer fort, So hat er mir ohne Schlachten die Schlacht Vor tausend Schlachten blutig gemacht.

Run liege fest vor den Walschen mein Stein! Nun brause freudiger, freier, mein Rhein! Meine Sehnsucht und Liebe sie rauschen mit dir — O rauschten die Wellen auch über mir!

# i. Frieden.

Leichte Stunden meiner Tage Raufcht, o rauschet hin! Denn mit feinem Glockenschlage Stört ihr mir den Sinn.

Alles unter mir mag sinken Sinken und vergehn, Doch die Sterne oben blinken Ewig mild und schon. Und es winkt aus ihrer Ferne Mir ein lichter Geift, Der bas Baterland ber Sterne Meine Heimath weif't.

Und es klingt in meinem Herzen Mir ein fichres Wort: Mit ber Erbe magft bu scherzen, Himmel bein ift bort.

# 8. Friedrich Ludwig Georg von Raumer. Geb. 1781.

Friedrich Ludwig Georg von Raumer wurde am 14ten. Mai 1781 in Borlit bei Deffau geboren. Er war ber altefte Cobn bes um Die Landwirthschaft in Unhalt hochft verdienten Rammerdirectors Georg Friedrichs von Raumer († 1822). Er befuchte bas joachimethalfche Gymnaftum in Berlin und ftubirte in Salle und Gottingen bie Rechte und bie Ranieralwiffenschaft. Er wurde im Jahre 1801. Referendar bei ber dur= markischen Rammer, im nachsten Jahre Affeffor und ftand von 1806 bis 1808 einem Departement ber Domainenkammer zu Bufterhaufen bei Berlin por, erhielt 1809 eine Rathoftelle bei ber Regierung in Botsbam und fam bann 1810 unter Barbenberg, ber ben fabigen Ropf erkannte und in feine Rabe zog, in die Abtheilung fur die Staatsschulben im Ministerium. Seine Sehnsucht ging aber babin nicht bem Staatsleben, fondern ber Wiffenschaft fich zu ergeben und fo trat er als Geh. Regierungerath 1811 aus bem Staatsbienft und murbe Professor an ber Universität zu Breslau. Nachbem er von bier aus 1815 eine Reise nach Benebig gemacht hatte unternahm er 1816 mit foniglicher Unterftutung eine großere burch Deutschland, die Schweiz und Italien und fammelte auf berfelben namentlich auch

in Dresben, wie in Neapel, Stoff ju feinem großen biftorifchen Werte, hierauf wurde er 1819 ale Brofeffor ber Staatewiffenschaft nach Berlin gerufen, mo er aber porzugemeife nur geschichtliche Bortrage bielt. Rach mehreren bedeutenden, ftaatswiffenschaftlichen und geschichtlichen Schriften erichien 1823 bis 1825 fein großes unfterbliches Bert: Befchichte ber Sobenftaufen und ihrer Beit. 6 Bbe. Lbg. Brodbaus, mas allein ibm eine Sauptstelle unter ben Befchichtschreibern Deutschlands bleibend gefichett hat. Ueberall zeigt fich, barin neben grundlicher und tiefer Forfchung bie reife und gediegene Unficht bes ftaatstundigen Mannes und felbftandigen Beurtheilers, wie miffenschaftliche Darftellung und Schonheit bes Ausbrucks verbunden, daß es auch in ftiliftifcher Sinsicht zu ben Sauptwerken beutscher Literatur und Wiffenschaft zu gablen ift. - Rach Bollenbung biefes großen Berfes wendete Raumer feine Thatigfeit mehr bem lebenbigen Berfehr gu und murbe in manche Barteiftreitigkeiten verwickelt, in welchen er fich immer frei und unabhangig bemahrt bat, wie viel auch von ben verschiedensten Richtungen aus gegen ibn gefampft worben ift. Seine Schrift': " uber bie preußische Städteordnung. 1828" erfreute fich ber Unerfennung bes Schöpfers Diefer Stabteordnung, Des Staatsminifters von Stein, und fo konnte er um fo rubiger auf bie gewichtigsten Einwendungen gegen biefelbe binbliden. Borguglich in Beziehung auf Diefe Schrift wurde auch Raumer gum Stabtverordneten Berlins ermählt. Zwei Reifen nach Baris und bem Guben Frankreichs gaben ibm genaue Kenntnife bes frangofischen Staate = und Burgerlebens, ber Wiffenschaft aber feine Briefe aus Paris. Lpg. 1831. worin er bie Julirevolution, welche er in Baris mit erlebte, votausgefagt bat, was bem erfahrnen Staatsmanne bei ber Beobachtung ber Schritte bes Bolignacichen Ministeriums freilich nicht fcwer werben konnte. Wie bie ermabnten Briefe an feine Familie gefchrieben find, ift eine andere Frucht biefer Reife Die "Briefe aus Paris gur Erlauterung ber Gefchichte bes 16. und 17. Jahrhunderts. 2 Bde. Lpg. 1831," mogu ihm vornehmlich die Gefandichafteberichte, welche er in Paris benuten burfte, reichen Stoff gaben. Diefe Berichte famen aber auch vornehmlich einem dritten Berfe zu gut, welches ber Sauptgegenstand seiner Forschungen mar, nehmlich ber "Ge= fchichte Europa's feit bem Enbe bes 15. Jahrh." von welcher von 1832 bis 1843. 7 Bbe. erfchienen find, welche bie Geschichte Europa's bis 1740 fortfuhren, manche geschichtliche Dunkelheiten in ein neues Licht fegen und in gewandter Auffaffung und Schilderung ber Begebenheiten fich ben Bobenftaufen murbig gur Seite ftellen. Seit 1830 giebt Raumer bas "hiftorifche Zafchenbuch" beraus, worin 1831 feine "Gefchichte von Bolens Untergang" zuerft gebruckt murbe, welche ihrer Freimuthigkeit megen manchen treuen Preugen verlegend erfchien. - Bom Obercenfurcollegium, beffen Mitglied er mar, nahm er feine Entlaffung, weil er bie ftrengen Anfichten besfelben nicht theilen konnte. Spaterbin machte Raumer noch

Reisen nach England 1835, nach Italien 1839 und nach Amerika 1843, welchen wir die Werke: England im J. 1835. 2 Bbe. Lpz. 1836, zw. mit einem Bb. "England im J. 1841." verm. Aust. 1842; Beiträge zur neuern Gesch. aus dem brit. Museum und Reichsarchiv. 5 Bbe. Lpz. 1836—39; Italien. Beiträge zur Kenntniß dieses Landes. 2 Bbe. Lpz. 1840; und die Bereinigten Staaten von Nordamerika. 2 Bbe. Lpz. 1845. verdanken. — Eine Rede Raumers in der Academie, welche vielsachen Anstoß gab, ließ Raumer das Secretariat dieser Gesellschaft niederlegen. — Im Jahre 1848 wurde er mit zum deutschen Parlamente in Frankfurt a. M. erwählt und von diesem als sein Gesandter nach Paris gesendet, wo er öffentlich wenig anerkannt mehr der Wissenschaft lebte. Nach seiner Rücksehr aus Paris ist er fortwährend in seiner Stellung als ordentlicher Prosessor an der Universität zu Berlin thätig.

Seine Werke find folgende: 1. Seche Dialogen über Rrieg und Sandel. 1806. (anonym burch Johannes v. Müller gebruckt). — 2. Die Reben bes Mefchines und Demofthenes über bie Rrone ober wiber und fur Rtefiphon, überf. von F. v. R. Ron. Breug. Regierungerath. Berl. 1811. - 3. CCI emendationes ad tabulas genealogicas Arabum et Turcarum. Seibelberg 1811. - 4. Sandbuch merkwürdiger Stellen aus ben latein. Beschichtfcreibern bes Mittelalters. Bresl. 1813. - 5. Berbftreife nach Benedig. 2 Bbe. Berl. 1816. — 6. Borlefungen über bie alte Geschichte. 2 Bbe. Lpg. 1821. — 7. Gefchichte ber Sobenftaufen. 6 Bbe. mit Rupf. Rart. u. Blanen. Lpg. 1823-1825. 2te Aufl. 1840-42. (Sauptmert, umfafft in 28b. 1. bis 4. bie Geschichte von 1095 bis 1268. Bb. 5. u. 6. aber Beitrage gu ben Alterthumern bes 12. u. 13. Jahrh, fowohl bes Staate unb Brivatrechts, als ber Rirche, ber Wiffenschaft und Runft und bes hauslichen Rebens.) - 8. Ueber bie geschichtliche Entwidelung ber Begriffe von Recht, Staat u. Politif. 1826. (2 Aufl. 1832.) - 9. Ueber Die preuß. Städteordnung. Ppg. 1828. - 10. Briefe aus Baris und Franfreich im 3. 1830. 2 Bbe. Lpg. 1831. - 11. Briefe aus Paris gur Erlauterung ber Gefch. bes 16. u. 17. Jahrh. 2 Bbe. Lpg. 1831. -12. Gefch. Europa's feit bem Ende des 15. Jahrh. 7 Bbe. Lpg. 1832 bis 43. (bis 1740 fortgeführt). - 13. Siftorifches Safchenbuch feit 1830, worin 1831 "Bolens Untergang." — 14. England im 3. 1835. 2 Bbe. Lpg. 1836. 3m. Aufl. um einen Band: "England im 3. 1841." verm. 1842. - 15. Beitrage gur neuern Gefchichte aus bem brit. Mufeum u. Reichsarchiv. 5 Bbe. Lpg. 1836-1839. - 16. Stalien. Beitrage zur Kenntnig biefes Landes. 2 Bbe. Lpz. 1840. — 17. Die bereinigten Stagten von Nordamerifa. 2 Bbe. Lyz. 1845. — Much gab von Raumer im 3. 1826 mit L. Tied: "Golger's Rachlag" beraus.

## 1. Beifpiel.

Die Eroberung Jerufalems, am 15. Juli 1099. (Gefchichte ber hohenstaufen und ihrer Beit. 28b. I. 1823. C. 208. 1)

Die Furcht vor der baldigen Ankunft der Agypter erzwang ist den Beschluß, Jerusalem sogleich entscheidend zu bestürmen, und zu diesem wichtigen Unternehmen wollte man den Beistand des Himmels erstehen. Deschalb versammelten und ordneten sich die Fürsten und die Pilger in ihrer besten Wassenrüftung, und die Bischöse nebst anderen Geistlichen sührten, weiß gekleidet und Kreuze tragend, den Zug unter seierlichem Gesange erst in die Kirche der heiligen Maria im Süden der Stadt, dann zum Ölberge. Die Saracenen, welche ansangs kaum wußten, was diese geordneten Bewegungen, dieses Singen und Lobpreisen bedeuten solle, verhöhnten die Christen und trieben mit dem Zeichen des Kreuzes beleidigenden Spott; ja ste verwundeten selbst einige Pilger, welche sich den Mauern zu sehr genachert hatten, mit Pfeilen. Aber durch dies alles ließen sich die Wallsahrer nicht irre machen in ihrem Beginnen, und Beter der Einsteller und Arnulf der Kapellan des Herzogs von der Normandie, sprachen auf dem Ölberge zu den Versammelten:

"Der Beiftand Gottes unferes herrn und feines Sohnes Jefu Chrifti, bat und bisher errettet aus ungahligen Gefahren; wir naben ber letten Anstrengung, bem Biele unserer Ballfahrt, ber Eroberung ber beiligen Stadt. Much biezu wird uns jene bobere Gulfe nicht fehlen, wenn wir Liebe zu einander tragen und und nicht gegenseitig verfolgen; wenn wir bas himmlifche vor Augen behalten und nicht um Irbifches rechten, wenn wir nicht ben bochften 3med aufgeben um fleiner Grunde willen. Abgeschnitten bon ber Chriftenheit, ringe umgeben von graufamen Feinden, muffen wir flegen ober untergeben. Alles was wir bisber erfampften, geht verloren, aller Rubm ben wir erwarben, verfehrt fich in Sohn und Sabel, - wenn nicht ein gludlicher Erfolg Dieje lette Unternehmung front, wenn wir Jerufalem nicht aus ben Sanden ber Ungläubigen erlofen. Seht binab in bie Stadt, feht wie die Ungläubigen alle heiligen Orte besudeln und Chriftum jum zweitenmale geißeln und freuzigen! Aber nach wenig Stunden wird ber Ronig ber Ebren feinen bemutbig Glaubenben ben Gieg verleiben, und ben Stolz ber Ungläubigen zu Schanden machen. Die vom Abend fommen, fürchten ben Geren, und die aus dem Morgenlande werben seinen Ruhm

<sup>1)</sup> Serufalem war am 7. Juni 1099 umlagert worben, am zwölften hatte man bie Stadt vergeblich zu erfturmen gesucht, großer Roth im Lager hatte bie Ankunfteiner genuefischen Flotte gludlich abzeholfen, jest hatte man erfahren, baß nach 14 Tagen ein großes ägyptisches heer anruden werbe, die Stadt zu entsehen.

erfahren. Ihr aber, seyd einig: benn ein jegliches Reich, spricht unfer herr, so es mit sich selbst uneins wird, das wird muste; und wir, die wir noch kein Reich gestiftet haben, sollten nicht verderben, wenn wir unter einander hadern? Sohnet euch aus mit euren Feinden, bereuet eure Sunden, seyd rastlos thärig an der Stelle, die euch angewiesen wird zum Kampse; nur dann möget ihr mit Recht dem himmel vertrauen."

So sprachen Arnulf und Beter, worauf Tanfred und ber Graf von Toulouse, — beren Zwist zeither ben größten Anstoß gegeben hatte —, sogleich hervortraten und sich die Sande reichten. Diesem Beispiele folgten die geringeren, und innter Freudenthranen und Umarmungen verbreitete sich im ganzen Geere ein hoher Wille, entweder zu siegen oder zu sterben. Allein nicht minder eifrig flehten die Bekenner Muhameds in Gebeten: daß ber herr sein haus und seine Stadt rein erhielte, von den Bekennern dreier Götter und anderer Menschensagungen.

Gleich nach der Rudfunft von jener heiligen Manderung, begannen bie Chriften nabere Borbereitungen zum Angriffe. Der Bergog von Lothringen, Robert von Flandern und Robert von der Normandie bemerkten hiebei, daß Die Stadt ihrem Lager gegenüber nicht allein durch die Mauern, fondern auch durch die ftartfte Befatung und bas tuchtigfte Rriegszeug, beffer als an allen anderen Seiten gebeckt fen; beshalb veranberten fie flüglich ihre Stellung in der Nacht vor dem befchloffenen Sturme, legten mit großer Mube die Belagerungswertzeuge auseinander, trugen fie morgenwarts, wo Die Mauer niedriger und ber Boben ebener mar, und festen bann alles mit großer Unstrengung wiederum zusammen. Gin vierectiger, ans Thal Josaphat ftogender Ctabtiburm, befand fich ist zu ihrer linten, bas Stephansthor zu ihrer rechten Sand. Erftaunt faben die Muhamedaner beim Unbruche bes Tages, daß bes Bergoge Lager verschwunden mar, und mahnten er feb bavon gezogen: bald nachher entdecten fie ihn aber mit bem Belagerunge= zeuge an der gefährlicheren Stelle. Gleichzeitig hatte der Graf von Touloufe mit großem Roftenaufwande eine Bertiefung ausfüllen laffen, welche fich zwischen ben Mauern und dem von ihm errichteten Thurme hingog, so baß Diefer nunmehr ohne Mube ber Stadt genabert werden fonnte. Es waren aber bie Thurme bes Bergogs von Lothringen und bes Grafen Raimund von gleicher Bauart, boch, vierseitig und vorn mit einer doppelten Bededung von ftarten Brettern verfeben. Die außere Bededung tonnte man obermarts ablofen und, einer Fallbrucke gleich, auf die Mauern niederlaffen; die innere, mit Sauten überzogene, fcutte bann noch hinlanglich gegen Burfgefchoffe und Feuer.

Jego begann ber Sturm. Zuerst schleuberten die Christen aus all ihrem Geschütz, Pfeile und große Steine gegen die Mauer; allein ihre Kraft ging an den Saden voll Stroh und Spren, an dem Flechtwerk und anderen weichen Gegenständen verloren, welche die Belagerten zum Schutze aufgespischon Denkm. VI.

hangt hatten. Ruhner, als konnte personlicher Muth allein entscheiben, nahren hierauf die Bilger den Mauern; aber Steine und Balken schmetterten sie zu Boden, brennende Pfeile setzen ihr Kriegszeug in Brand, hinabgeworfene Gefäße, mit Schwefel und kochendem Ole angefüllt, vermehrten die Glut, und durch unausbörliches Gießen von Wasser, durch Anstrengungen aller Art konnte man die Gefahren nicht bestegen, sondern kaum hemmen. So verging der erste Tag, ohne Entscheidung, und nur ein Umstand ershöhte den Muth der Christen: daß die Saracenen, ungeachtet aller Besmühungen, nicht im Stande waren ein heiliges Kreuz zu verletzen, welches man auf dem Thurme Gottfrieds von Bouillon errichtet hatte. Die Nacht versloß in gegenseitiger Furcht eines Überfalles, und die Wachen wurden verdoppelt; wenigen aber war es gegeben, sich nach solcher Anstrengung und in der nahen Ausssicht auf größere Thaten, durch ruhigen Schlaf zu stärten.

Much erneute fich mit ber Morgenrothe ber Ranipf, heftiger noch als am vergangenen Tage : benn bie Chriften waren erbittert, bag ihre fruberen hoffnungen getäufcht worden, und die Saracenen ahneten ihr Schidfal im Ball ber Eroberung Jerufalems. Deshalb beschlugen bie letten einen un= gebeuren Balten ringeum mit Nageln und eifernen Saten, befestigten zwischen Diefen Werg, Stroh und andere brennbare Dinge, goffen Bech, DI und Bache barüber bin, ftedten alles an mehreren Stellen zugleich in Brand, und warfen bann ben Balfen mit ungeheurer Unftrengung zum Thurme bes Bergogs von Lothringen. Schnell wollten ihn bie Chriften hinmegziehen, allein es miflang, weil die Belagerten eine ftarte Rette um beffen Mitte gefchlungen hatten und ibn fest hielten. Da hoffte man wenigstens bie Flammen zu lofchen, welche gewaltig um fich griffen und alle Werkzeuge ber Bilger ju gerftoren brobten; aber fein Baffer minberte bie Glut, und erft burch ben, gludlicherweise für folche Falle berbeigeschafften Effig, murbe ber Brand gehemmt. Go dauerte bas Gefecht ichon fieben Stunden ohne Erfolg und viele Chriften wichen ermudet gurudt. Der Bergog von ber Mormandie und ber Graf von Flandern verzweifelten an einem gludlichen Ausgange und riethen zur Raftung bis auf ben folgenden Tag; ber Bergog von Lothringen hielt nur mit Mube feine Mannichaft beisammen und bie Belagerten freuten fich fcon ber Errettung; ba minfte ein Ritter bom Olberge her mit leuchtendem Schilbe gegen die Stadt. "Seht ihr," rief ber Bergog. "feht ihr bas himmlische Beichen, gemahrt ihr ben boberen Beiftand ?" Und alle brangen raftlos wieder vorwarts; felbft Rrante, felbft Beiber ergriffen bie Baffen, um die heilbringenden Gefahren zu theiten. In bemfelben Augenblide warf das Geschütz der Franken mit furchtbarer Gewalt Die größten Steine über die Mauern, und weil alle andere Mittel fruchtlos blieben, fo wollten die Belagerten burch Bauberei bagegen wirken; aber ein Stein tobtete bie beiben berzugerufenen Beschmorerinnen, nebst breien Dabchen

welche sie begleitet hatten: und bies galt ben Bilgern für ein zweites Zeichen bes himmels. Binnen einer Stunde war die äußere Mauer gebrochen, der Boden geebnet und des herzogs Thurm der inneren Mauer genähert. Alle Säcke, Balken, Stroh, Flechtwerk oder was die Belagerten sonst zum Schutze der Mauer ausgehängt hatten, ward in Brand gesteckt; der Nordwind trieb mit Heftigkeit den Rauch und die Flammen gegen die Stadt, und geblendet und fast erstickt wichen alle Vertheidiger. In höchster Eil ließen die Vilger itzt jene Fallbrücke vom Thurme des Herzogs auf die Mauer nieder und stützen sie mit Balken: zwei Brüder aus Flandern, Ludolf und Engelbert, betraten aus dem mittleren Stockwerke des Thurmes zuerst die Mauern; ihnen solgten, aus dem oberen Stockwerke herbeieilend, Herzog Gottfried und Eustathius sein Bruder, dann viele Aitter und geringere Pilger. Man sprengte das Stephansthor, und mit dem Ruse: "Gott will es, Gott hilft und!" stürzten die Christen unaufhaltsam in die Straßen.

Unterbeffen mar ber Graf von Touloufe, an ber anderen Seite ber Stadt, auf bas außerfte bedrangt und fein Thurm fo befchadigt morben, bag ibn teiner mehr zu besteigen magte. In Diefem Angenblicke ber bochften Befahr, erhielten aber Die Turten Nachricht von bem Siege bes Bergogs, und schnell versprachen fle dem Grafen die Übergabe des Thurmes David gegen fünftige Lojung und ficheres Geleit bis Askalon. Raimund bewilligte ihre Forderungen, erfuhr aber fpater megen diefer loblichen Dille ben ungerechten Tabel ber Rreugfahrer. Mit folder Gil brangen nunmehr auch die Brovenzalen in die Stadt, daß fechszehn von ihnen im Thore erdrückt wurden. Unfundig ber Strafen, gelangte Tanfred fechtend bis gur Rirche bes heiligen Grabes, horte erstaunt bas "Gerr, erbarme bich unfer!" fingen, fand hier die jerufalemischen Christen versammelt, und gab ihnen eine Bache zum Schute gegen etwanige Unfalle ber Saracenen. Mon retteten fich diese fliebend von den Straffen in die Bauser, vor allem an zehntaufend in den Tempel und deffen von Mauern eingeschloffenen Bept. Auch dahin drangen die Chriften. "Alle find Frevler und Beiligthumsfonder, fein einziger werde vericont!" fo riefen das Bolt, Die Fürften und die Geiftlichen; und man megelte, bis bas Blut die Treppen bes Tem= . bels hinabriefelte, bis ber Dunft ber Leichname felbft bie Sieger betaubte und forttrieb. Doch bemachtigten fle fich vorber mit gieriger Saft ber großen Tempelichage, welche einen bauernden Reichthum batten begrunden fonnen, wenn gewaltsamen Erwerbern das Geschick des Erhaltens nicht allemal, zur Strafe ihrer Frevel, verfagt mare.

Won dem Tempel eilte man zur Synagoge, wohin sich die Juden gerettet hatten; sie wurden verbrannt. Aufgehäust lagen ist die Leichen selbst in den abgelegensten Straßen, schrecklich war das Geschrei der Verwundeten, furchtbar der Anblick der einzelen, zerstreut umhergeworfenen menschlichen Glieder; bennoch kehrte höhere Bestinnung noch immer nicht zuruck! Es war fcon früher zur Debrung ber Graufamteit und bes Gigennuges, ber Grundfat angenommen und vor der Eroberung Jerufalems nochmals ausbrucklich beftatigt worden: daß jeder eigenthumlich behalten follte, mas er in Befft nahme. Deshalb theilten fich die Rreugfahrer nach Auseinanderfprengung ber größeren Maffen ihrer Feinde, in einzelne fleinere Raubhorden. Rein Saus blieb unerbrochen, Greife und Weiber, Sausgefinde und Rinder wurden nicht bloß getöbtet, fondern mit milder Graufamfeit verhöhnt ober gemartert. Man zwang einige von ben Thurmen binabzuspringen; man marf andere gu ben Genftern binaus, bag fie mit gebrochenem Benick auf ber Strafe lagen; man riß bie Rinder von ben Bruften ber Mutter und fchleuderte fte gegen die Wande oder Thurpfosten, daß das Gehirn umberfpritte; man verbrannte niehre an langfamem Feuer; man fchnitt anderen mit wilber Gier ben Leib auf, um zu feben, ob fie nicht Gold ober andere Roftbarfeiten, ber Rettung megen, verschluckt batten. Bon 40,000, ober wie morgenlandische Geschichtschreiber melben, von 70,000 Saraceffen, blieben nicht fo viele am Leben als erforberlich maren ihre Glaubensgenoffen zu'beerbigen. Urme Chriften mußten nachher bei biefem Beschäfte Sulfe leiften, und viele Leichname wurden verbrannt, theils bamit fich nicht bei langerer Bogerung ansteckende Rrantheiten erzeugen mochten, theils weil man hoffte, felbft in ber Afche noch Roftbarkeiten aufzufinden.

Endlich mar nichts mehr zu morben und zu plundern; ba reinigten fich bie Bilger vom Blute, entblößten Saupt und Fuße, und zogen unter lobgefängen gur Leidens = und Auferstehungs = Rirche. Feierlich murben fle fier von den Geiftlichen empfangen, welche mit tiefer Rührung für die Lösung aus ber Gewalt ber Ungläubigen banften, feinen aber mehr erhuben als Beter ben Ginfiedler, weil biefer ihnen vor fünf Jahren Gulfe zugefichet und fein Wort gehalten hatte. Alle Bilger weinten bor Freuden, konnten fich nicht fatt feben an ben beiligen Stätten, wollten jegliches berühren, und beichteten ihre Gunden und gelobten Befferung mit lauter Stimme. So feurig mar ber Glaube, bag viele nachher beschwuren, fie batten Be stalten ber, in früheren Schlachten umgefommenen Brüder neben fich manbeln gesehn, ja ber Bischof Abemar von Buy habe einem, erftaunt Fragenben geantwortet: "nicht er allein, sonbern alle verftorbene Rreugfahrer waren auferstanden, um an dem Rampfe und an den Freuden bes Sieges Theil zu nehmen." Der Simmel feb allen erworben. Gott feb allen gnabig für bas große Bert: bas war die feste Überzeugung, die unwandelbare hoffnung!

So ward Jerusalem erobert am neun und breißigften Tage ber Ums lagerung, am funfzehnten Julius bes Jahres 1099.

## 2. Beifpiel.

Friedrich Barbaroffa's Tob und beffen Folgen. (Gefchichte ber hohenstaufen. 3w. Bb. 1823. C. 435.)

Alle Feinde waren nun bezwungen 1), der Weg nach Sprien frei und offen, nahe das ersehnte Ziel und Saladin so in Sorgen, daß er durch Gesandte ausst hösslichste anbot: "der Kaiser und die Fürsten möchten selbst entscheiden, was er rechtmäßig besäße." Bon Tag zu Tage wuchs Friedrichs Ruhm, und alle seine früheren Thaten wurden durch diesen großen Zug überstrahlt und verklärt: denn während sein früheres Bemühen die gewaltige Herrschaft des Papstes zu brechen und die Christenheit von dieser ansgeblichen Stlaverei zu befreien, vielen keineswegs über Borwürse erhaben dünkte; so erschien dagegen sein jeziger Zweck das Christenthum in dem Lande herzustellen, wo es seinen heiligen Ursprung hatte, des unbedingten Lobpreisens würdig und die ächte Krone seines thatenreichen Lebens.

Um 10. Junius 1190 brach bas heer von Seleucia auf. Bergog Friedrich führte ben Bortrab über ben Ralyfabnus, bas Gepact folgte und ber Raifer befand fich beim Sintertreffen. Weil aber Die Brude über jenen Strom nur fcmal mar, fo ging ber Bug febr langfam vorwarts, auch traten Bogerungen und Sinderniffe anderer Art ein. Deshalb befchlog ber Raifer, bem aus mehreren Grunden baran lag fchnell zu feinem Sohne gu fommen, er wolle ben Blug burchschwimmen. Zwar warnten ihn einige ber feinen, er moge fich nicht bem unbefannten Baffer anvertrauen; allein furchtlos, wie immer, fprengte er mit dem Pferde in den Strom. Der Greis hatte aber nicht mehr fo viel jugendliche Rraft als jugendlichen Muth; die Wellen ergriffen ihn gewaltig und riffen ihn fort, und als man endlich zu Gulfe tam und ihn auf's Land brachte, war er bereits entfeelt. Die Beffürzung, ber Jammer, Die Bergweiflung überftieg jebes Magf: nach Friedrich mandten fich alle Gemuther, wie die Bflangen nach ber Sonne; ber Raifer, ber Felbberr, ber Bater fei verloren, nun fonne, fo flagten alle, ihnen fein Glud mehr aufbluben!

Zwar huldigte man dem Herzoge Friedrich von Schwaben, und ohne erheblichen Unglücksfall führte er das Heer bis Antiochien; aber die strenge Ordnung wich, und nach langem Mangel übernahmen sich so viele in den reichlich dargebotenen Lebensmitteln, daß jett mehr an Krankheiten starben, als auf dem ganzen Zuge durch das Schwert umgekommen waren. Andere kehrten, uneingedenk des noch nicht erfüllten Gelübdes, zu Schiffe in ihre Heimath zurück, oder zerstreuten sich nach mancherlei Richtungen, oder verskauften aus Geldmangel ihre Wassen; und nur der geringe zum Fechterr taugliche Ueberrest folgte dem Herzoge nach Thrus. Hier begrub man im

<sup>1)</sup> Ifonium mar erobert, die Turfen geschlagen worden.

feierlicher Trauer Raifer Friedrichs Gebeine, und vereinte fich bann mit dem Christen vor Affon. Serzog Friedrich fampfte tapfer und stiftete den Orden der beutschen Ritter; bann erlag er am 20. Januar 1191 ebenfalls ben Krankheiten, und die Ueberbleibsel bes so großen beutschen Heeres versichwinden seitdem in der Geschichte der Belagerer von Affon.

So endete der dritte, mit den frohesten Hoffnungen begonnene, mit seltener Klugheit geführte Kreuzzug. Bei langerem Leben des großen Raisfers mare er gewiß nicht in diesem Maaße vereitelt worden; indeß erschienen die unausweichbaren Schwierigkeiten, welche in dem Unternehmen selbst lagen, seitdem bedeutender und abschreckender als je zuvor.

#### 3. Beifpiel.

Sinrichtung Ronradine. 1269. (Gefchichte ber Sobenftaufen. Biert, Bb, 1824. G. 615.)

Alls Konradin biese Nachricht ') beim Schachspiel erhielt, verlor er bie Faffung nicht, sondern benutte, gleich seinen Unglücksgefährten, die wenige ihnen gelaffene Zeit, um sein Testament zu machen und sich mit Gott burch Beichte und Gebet auszusöhnen.

Unterbeß errichtete man in aller Stille bas Blutgeruft bicht vor ber Stadt, nahe bei dem später so genannten neuen Markte und der Kirche der Karmeliter. Es schien als sei dieser Ort boshaft ausgewählt worden, um Konradinen alle Herrlichkeit seines Reiches vor dem Tode noch einmal zu zeigen. Die Wogen des hier so schönen als friedlichen Meeres dringen nämlich bis dahin, und der diesen herrlichsten aller Meerbusen einschließende Zauberkreis von Portici, Kastellamare, Sorrento und Wassa stellt sich, durch den blendenden Glanz südlich reiner Luft noch vergoldet, dem erstaunten Beobachter dar. Auf furchtbare Mächte der Natur deutet jedoch das zur Linken sich erhebende schwarze Haupt des Besuns, und rechts begränzen den Geschtskreis die schrossen zackigen Felsen der Insel Kapri, wo einst. Tiberius, ein würdiger Genosse Karls von Anjou, frevelte.

Um 29. Oktober 1268, zwei Monate nach ber Schlacht bei Skurkola, wurden die Verurtheilten zum Richtplatze geführt, wo der henker mit bloßen Küßen und aufgestreiften Aermeln schon ihrer wartete. Nachdem König Karl in bem Fenster einer benachbarten Burg einen angeblichen Ehrenplatzeingenommen hatte, sprach Robert von Bari, jener ungerechte Richter auf beffen Vefehl: "versammelte Manner! Dieser Konradin, Konrads Sohn, kam aus Deutschland, um als ein Versührer seines Volkes fremde Saaten zu

<sup>1)</sup> Das aus eigener Macht von Seiten Rarls von Anjou ausgesprochene Tobesurtheil.

amten und mit Unrecht rechtmäßige Berricher anzugreifen. Unfange flegte er burch Bufall; bann aber wurde burch bes Konige Tuchtigkeit ber Sieger jum Beffegten, und ber, welcher fich burch fein Gefet fur gebunden hielt, wird fest gebunden vor das Gericht des Konigs geführt, melches er zu vernichten trachtete. Dafür wird, mit Erlaubnif ber Geiftlichen und nach bem Rathe ber Beifen und Gefetverftandigen, über ihn und feine Mitschuldigen ale Rauber, Emporer, Aufwiegler, Berrather, bas Tobesurtheil gesprochen und, bamit feine meitere Gefahr entstehe, auch fogleich vor aller Augen entzogen."

Alls die Gegenwärtigen dies fle größtentheils überraschende Urtheil bor= ten, entftand ein bumpfes Gemurmel, welches die lebhafte Bewegung ber Bemuther verfundete; alle aber beherrschte bie Furcht, und nur Graf Robert von Flandern, bes Konigs eigener Schwiegersohn, ein fo ichoner als ebler Mann, fprang, feinem gerechten Borne freien Lauf laffend, hervor und fprach zu Robert von Bari: "wie barfft bu frecher, ungerechter Schurke . einen fo großen und herrlichen Ritter jum Tobe verurtheilen?" - und ju gleicher Beit traf er ibn mit feinem Schwerte bergeftalt, bag er fur tobt binmeg getragen wurde. Der Ronig verbig feinen Born, ale er fab, bag bie frangoffichen Ritter bes Grafen That billigten; - bas Urtheil aber blieb ungeandert! hierauf bat Ronrabin, daß man ihm noch einmal bas Bort . verstatte, und fprach mit großer Faffung: "vor Gott habe ich als Gunder ben Tob verbient, hier aber werbe ich ungerecht verbammt. Ich frage alle bie-Getreuen, für welche meine Borfahren bier vaterlich forgten, ich frage alle Saupter und Furften Diefer Erbe: ob ber bes Tobes ichuldig ift, welcher feine und feiner Bolfer Rechte vertheibigt? Und wenn auch ich fchulbig ware, wie barf man die Unschuldigen grausam ftrafen, welche, feinem anberen verpflichtet, in löblicher Treue mir anhingen?" - Diese Worte erzeugten Rubrung, aber feine That; und ber, beffen Rubrung allein batte in Thaten übergeben konnen, blieb nicht blog versteinert gegen bie Grunde bes Rechtes, fonbern auch gegen bie Eindrucke, welche Stand, Jugend und Schonheit ber Berurtheilten auf jeden machten. — Da warf Konradin feinen Sandichuh vom Blutgerufte binab, bamit er bem Ronige Beter von Aragonien als ein Beichen gebracht werbe, daß er ihm alle Rechte auf Apulien und Sicilien übertrage. Ritter Beinrich Truchfeg von Balbburg nahm ben Sandicub auf und erfüllte ben letten Bunfch feines Fürften.

Diefer, aller Goffnung einer Unberung bes ungerechten Spruches beraubt, umarmte feine Todesgenoffen, befonders Friedrich von Ofterreich, jog bann fein Oberfleib aus und fagte, Arme und Augen gen himmel bebend : "Jesus Chriftus, Berr aller Rreaturen, Konig ber Ehren! Wenn biefer Reld nicht vor mir vorüber geben foll, fo befehle ich meinen Beift in beine Banbe!" Jeto fniete er nieber, rief aber bann noch einmal, fich empor richtend, aus: "o Mutter, welches Leiden bereite ich bir!" Rach biesen Worten empsing er ben Tobesstreich. — Als Friedrich von Österreich das haupt seines Freundes fallen sah, schrie er in unermesslichem Schmerze so gewaltsam auf, daß alle ansingen zu weinen. Aber auch sein Haupt siel, auch das des Grasen Gerhard von Pisa. — Bergeblich hatte Graf Galvan Lancia für sich und seine Sohne 100,000 Unzen Goldes als Lösungssumme geboten: der König rechnete sich aus dem Einziehen aller Güter der Ermordeten einen größeren Gewinn heraus; auch überwog sein Blutdurft noch seine Habsucht. Denn er befahl jeht ausdrücklich, daß die beiden Sohne des Grasen Galvan in dessen Armen, und dann erst er selbst getödtet werde! — Nach diesen mordete man noch mehrere: wer von den Beobachtern hätte aber ihre Namen erfragen, wer kaltblutig zählen sollen? Nur im Allgemeinen sindet sich bezeugt, daß über tausend allmählich auf solche Weise ihr Leben verloren. — Die Leichen der Hingerichteten wurden nicht in geweihter Erde begraben, sondern am Strande des Weeres, oder, wie ans dere erzählen, auf dem Kirchhose der Juden verscharrt.

Bu all biesen herzzerreißenden Thatsachen, die man nach genauester Brüsung als geschichtlich betrachten muß, hat Sage und Dichtung noch manches hinzugefügt, was den schönen Sinn Theilnehmender bekundet, aber mehr oder weniger der vollen Beglaubigung ermangelt. Ein Abler, so heißt es z. B., schoß nach Konradins Hinrichtung aus den Lüsten herab, zog seinen rechten Flügel durch das Blut und erhob sich dann aufs neue. Der Henker ward, damit er sich nicht rühmen könne, solche Fürsten enthauptet zu haben, von einem andern niedergestoßen. Die Stelle des Richtplatzes ift, ein ewiges Andenken der thränenwerthen Ereignisse, seitbem immer seucht geblieben. Konradins Mutter eilte nach Neapel, ihren Sohn zu lösen, kam aber zu spät und erhielt bloß die Erlaubniß, eine Kapelle über seinem Grabe zu erbauen; mit welcher Erzählung unvereinbar andere jedoch wiederum berichten, daß die Karmeliter aus Mitseld oder für Lohn den Leichnam Konradins nach Deutschland gebracht hätten u. s. w.

So viel ift gewiß, daß eine starke Saule von rothem Borphyr und eine barüber erbaute Rapelle, — mögen sie nun später von reuigen Königen, ober theilnehmenden Burgern, oder auf Rosten Elisabeths aufgerichtet worben sein —, Jahrhunderte lang die Blutstelle bezeichneten, bis in unseren, gegen Lehren und Warnungen der Borzeit nur zu gleichgültigen Tagen die Säule weggebracht, die Rapelle zerstört und an ihrer Stelle ein Schenkhaus angelegt wurde!



#### 9. Leopold Rante. Geb. 1795.

Leopold Ranke, geboren am 21. December 1795 gu Biebe an ber Unftrut in Thuringen, bestimmte fich nach vollendeten Studien fur bas Schulfach und bekleidete feit 1818 Die Stelle eines Dberlehrers am Gym= nafium zu Frankfurt an ber Ober, widmete fich aber schon bort bem treuften Studium der Geschichtswiffenschaft. Die Frucht Dieser Arbeiten: "Geschichte ber romanischen und germanischen Bolterschaften", welche in ihrem erften und einigen Theile 1824 erschien, und ber balb nachher berausgegebenen fleineren Schrift: Bur Rritik neuerer Geschichtschreiber. 1824, verschaffte . im die Berufung zu einer außerordentlichen Brofessur an der Universität gu Berlin 1825, wo er vornehmlich burch v. Savigny begunftigt wurde. Er reifte bald nach bem Untritte feines neuen Umtes mit Unterftugung ber Regierung nach Wien, Benedig und Rom und durfte die hier niedergelegten Urfundenichate, vornehmlich die Gefandschaftsberichte im Archiv zu Benedig, benuten und ausbeuten; boch scheint er durch feine grundliche Mittheis lung abnliche Benutungen fpateren Reisenden) namentlich in Rom, febr Michwert zu haben. Das Ergebnig feiner Reifen maren gunachft bie ausgezeichneteften Darftellungen ber "Fürften und Bolfer von Gud-Europa im 16ten und 17ten Jahrh." 1827 und die beiden "die ferbische Revolution. bamb. 1829" und "die Berschwörung gegen Benedig im J. 1688. Berlin 1831", worin er ein bedeutendes Talent in der Auffaffung der Staatsver= Miniffe, wie die gang neue der osmanischen und spanischen kund gab, und feine trefflichen und grundlichen Darftellungen merkwurdiger Berfonlichkeiten batlegte. Bedeutendere Ergebniffe gemährte noch feine Schrift: "bie romi= ichen Babfte, ihre Kirche und ihr Staat im 16ten und 17ten Jahrhundert. Berl. 1834-36", welche für jebes gründliche Studium ber Babftgefchichte unentbehrlich ift. — Seit feiner Ruckfehr nach Berlin hatte er fich mehr bit Tagespolitik hingegeben und an der "hiftorisch = politischen Beitschrift" mitgearbeitet, wobei er viel weniger freie und liberale politische Ansichten entwidelte, als man fle von bem Verfaffer ber ferbischen Revolution erwartet hatte. — Das bedeutenofte und gründlichste Werk seiner Studien ist aber, sowohl durch Tiefe der Forschung, als Lebendigkeit der Darstellung ausgezeichnet: "Deutsche Geschichte im Beitalter ber Reforma= tion", 5 Bbe., was auch bem Renner noch viel Neues in Stoff und Un= ficten barlegen wird. — Er mar 1834 zum ordentlichen Professor ber Gefchichte und bemnächst zum Atademiter ernannt worden und erhielt bann 1841 bie Ernennung zum Siftoriographen bes preugischen Staates. folder gab er'heraus: "Neun Bucher Breugifder Gefdichte" in 3 Banben. Berlin 1847 — welche nur als Bruchftud, vornehmlich von 1725 bis 1750, nicht benfelben allgemeinen Beifall erhielten, wie feine herübmteren Werfe.

# 634 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Gefchichtschreiber.

Ranke ist als höchst grundlicher, tief die Gegenstände feiner Schriften durchoringender Geschichtschreiber anerkannt. Er legt die Staatsverhältniffe in feinen Darstellungen flar und oft in eigner auch Andre für seine Ansicht, gewinnender Auffassung. Besonders lebendig und glanzvoll ausmahlend sind seine Schilderungen großer Menschen. Sein Stil ist kernig und gediez gen und liebt nicht zu weit gedehnte Perioden, sondern gefällt sich mehr in kräftiger Kurze.

Seine Werke find: 1. Gefchichte ber romanischen und germanifchen Bolterich aften im 14ten und 15ten Jahrh. Erft. (u. alleitiger) Band. Berl. 1824. — 2. Bur Rritif neuerer Gefchichtschreiber. Berl. 1824. - 3. Fürften und Bolfer von Gubeuropa im 16ten und 17ten Jahrhundert. Bb. 1. Samb. 1827. (2. Aufl. Berl. 1837.) — 4. Bb. II. bis IV. auch unt. b. bef. Titel: Die romifchen Babfte, ihre Rirche und ihr Staat im 16ten und 17ten Jahrh. 3 Bbe. 1834-36. (3. Aufl. 1844-45.) - 5. Bur Gefch, ber Ital. Poeffe. Berl. 1837. -6. Deutsche Gefchichte im Zeitalter ber Reformation. 5 Bbe. Berl. 1839-1843: (2. Aufl. 1842, 43.) - 7. Neun Bucher Preuß. Geschichte. In 3 Banden (bis 1750.) Berl. 1847-48. - 8. Siftorifch-politische Zeitschrift. Bon 1832-36. Bb. 1. Samb. 1832. Bb. 2. Berl. 1833—36. — Noch gründete er 1837 die Jahrbucher bes' deutschen Reiches unter bem fachflichen Saufe. Berl. 1837-1840. Erft. Bb. 3 Sfte. v. Wait und R. Ropfe. (Seinr. I. und Otto I) 3m. Bb. 1. Abth. von 2B. Giefebrecht (Otto II.) Dr. Bb. Abth. 1. v. G. hirsch und G. Baig. (Rrit. Bruf. Des Chron. Corbejense.)

## 1. Beifpiel.

Berfolgung ber Prediger in Dherdeutschland 1548 und Widerstand in Nordbeutschland 1549.

(Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Ref. Bb. V. S. 65.)

Nachdem man sich der Gemeinheiten versichert, kam man nun an die Einzelnen: vor allem an die Prediger. Es waren noch fast überall die Männer, die in den ersten Zeiten der Gesahr sich erhoben, alle Wechselfälle, die seite dem vorgekommen, bestanden, an der Entwickelung der dogmatischen Vestelengen lebendigen Antheil genommen, die kirchlichen Einrichtungen ausgebildet hatten; ihr Name war vor dem Volke gleichsam die Sache selbst Die Frage ward an sie gerichtet, ob sie nun auch seschalten, oder im Angessicht des Unglückes, das ihnen ohne allen Zweisel bevorstand, nachgeben-würden.

Die ehrlichen, frommen, beherzten Manner zweifelten nicht: fie zogen or, bas Unglud über fich ergeben zu laffen.

Noch unter ben Augen des Kaifers, in Augsburg erklärte Wolfgang Reuslin bem Rath, er könne und wolle das Interim nicht annehmen: auch ur ben Chorrock, von dem zunächst die Rede war, könne er nicht anziehen: icht als ob baran so viel gelegen ware: aber er habe bagegen gepredigt: konne es nicht thun. Er bankte bem Rath für die Wohlthaten, die er ungsburg genoffen, und verließ die Stadt unverzüglich.

Bergebens hatte Agricola die Prediger in Nürnberg für seine Formel 1 gewinnen gesucht. Beit Diedrich, so mild er sonst war, gab zu erkennen, 1 der Annahme derselben würde eine Verleugnung des evangelischen Glauens liegen. Als der Rath den Predigern seinen Entschluß ankündigte, das nterim anzunehmen, und sie ermahnte nicht dawider zu sehn, hörten sie illschweigend zu und entsernten sich, ohne eine Antwort zu geben. Nur ie geistig-unbedeutenderen aber unterwarfen sich. Beit Diedrich ward durch en Tod diesem Sturme entrissen. Ossander meinte, er wolle weichen bis as Wetter vorüber gezogen, und verließ Nürnberg; die Stadt kündigte iner Krau das Bürgerrecht aus.

In Ulm trotte Frecht auf ben Artikel seiner Vocation, daß er das vangelium ohne allen Zusat von Menschenlehre predigen solle; er ließ sich uch die Anwesenheit des Kaisers nicht daran hindern. Dafür ward er munt seinen vornehmsten Amtsgenoffen in Ketten und Bande gelegt und nter der Obhut einer spanischen Wacht dem kaiserlichen Hoflager nach=efahren. Hinter dem Wagen lief ein Schulknabe her, der es sich nicht ehmen lassen wollte, seinen geistlichen Meistern in ihrem Gefängniß Dienste 1 leisten.

Johann Brenz in Schwäbisch- Sall saß mit Frau und Kindern bei isch, als er ersuhr: ein spanischer Hauptmann sei angekommen und dringe af seine Auslieserung. Er that, als wolle er einen Kranken in der Boradt besuchen, und eilte davon zu kommen. Auf einem Edelhof in der lähe kand er eine Zuslucht, und auch seine Familie folgte ihm dahin nach; och wagte er nur die Nächte daselbst zuzubringen, denn fortwährend ward gesucht; bei Tage hielt er sich in dem dichten Dunkel einer unwegsamen Baldung auf. Eine bessere Freistatt kand er endlich in dem würtenberzischen Schloß Wettlingen auf dem Gipfel des Hohberges. Er hat daselbst ne Auslegung des Isten Psalmen geschrieben, mit dessen Berheißungen er ch tröstete. "Die Wasserströme erheben sich, erheben ihr Brausen, heben npor ihre Wellen: größer aber ist der Herr in der Höhe. Herr, dein Bort ist die rechte Lebre."

So hielten sie sich allenthalben. In Regensburg erklärte Dr. Nopp nb feine Gehülfen: sie wollten sich mit Weihwasser, Del und Chrysam icht besteden; in Franksurt Ambach und Lulus: sie wurden eher Hunger,

Glend und ben Lod ertragen, ale von ber reinen Lehre weichen. In Reutlingen nahm Matthaus Alber, welcher Diefer Gemeine jest 29 Jahre voran gegangen, an bem Tage feinen Abichieb, als Die erfte Deffe gehalten marb. Umbroflus Maurer in Cofinis batte um Die Durchführung bes protestantijden Bringipe in bem oberen Deutschland bas Berbienft eines Reformators: von ber Rataftrophe feiner Baterfladt mart Miemand tiefer betroffen : gleich nach Annabme bes Interims verließ er fle. Um erften November 1548 bielt Gibard Edniepf feine Abichiebeprebigt in Tubingen, benn fein Furft fonnte ibn nicht langer jebugen : in langem Buge begleitete bie Gemeinbe ben ehrmurbigen Greis weit binaus vor bie Stabt. Gin menig langer Bielt fich Strafburg ale bie übrigen Stabte; aber ber Raifer batte auch bier an ben Beguterten, ben reichen Sanvesleuten Berbundete: ichen batten ibrer funftig bie Stadt verlaffen, noch mehrere brobten nachzufolgen, menn man Die Unguade bes Raifere nicht vermeibe. Dierauf entidlich fich Die Stadt, Unfang februar 1549, bem Boidef ju veribreden bag in ihren Mauern nicht mehr miber bas Interim gepredigt merben folle. In Diefem Beichluß faben Manner wie Buger und Stagind ibre Entlaffung Buger Malte fich obnebin burch ben Ruf bag er allgu nachgiebig fer ju viel auf Bergleichung bente ber mie ein Gebidfal auf ibm laftere gebrudt und mollie benfelben um feinen Breid bestätigen. Sagind enrichnitigte im feiner Abidueberede ben Rath, ber is lange ale möglich feftgebalten, und bie gurud bleibinden Prediger Die gemig von ber rechten Lebre micht abfallen mutben: für fich bat er um bie Gurbine ber Gemeine bag er fanbauft biebe in femem Rreug.

36 nenne nur bie vernehmften Namen eine große Wenge Unberer gefault fich ben Buddigen gu. Man weute bie 400 verlagte Erichiger im Ober, ind idblen.

Diefe Standgaftigbit fand nam iber and weiter im Norden und Offen Radioduning.

Siner Bereindarung weiche Mireigere Albrecht von Lamein mit feinen Landitänden auf ben Brund bes Incheme gerroffen wohrteilen fich bie Brediger um fo niegt ba nich fic vorbestaten batte bare baren in nichten oder in nichten. Ein langes Sorgen sagien fie fei ein untlänge Sorgen fagien fie fei ein untlänge Sorgen i gereichtigte ihr Sid nur bas lantere Bottenwert in elben abeiten bei einer nach fie genigen bavon gogenen fo wegten fie biermit sammt ihr onderes um ibren Abeite gegeten baben. Aberecht farten bem Aufer in ihr numt gegenegt fie in mitaffen in weife nur feine andern in befommen

In Catenvergoiden in Battenvaufen biet bie Beiftiger. v.m. miene Sonoto n ber fo inte Greiffrung gegen bas Interim. Die 20. Gegen intendent Corvinue verfacht batte unterzeichnete.

Sand boch feibit Churfurft Joachem von Brandenburg, ber Gint Beift lichen eber ficher ju fein glaubte ba eine ibrer Oberbaumer in ber Ib-

faffung des Interims Antheil genommen hatte, als er fie nach Berlin zusammenrief, den größten Widerspruch. Sie erklärten, fie murben die ewige Verdammniß fürchten, wenn fie von der erkannten Wahrheit abweichen wollten: ber Raifer feb mächtig, aber Gott noch viel mächtiger.

Auch in Sachsen; in dem Lande des Churf. Morit sowohl, wie in ben Lanbstrichen, welche ben Sohnen Johann Friedrichs verblieben, war man in berfelben Stimmung. Auf einer Berfammlung, Die Morit furg, nach feiner Rudfehr vom Reichstage nach Meigen berief, zeigten fich bie Theologen befonders über die Borrede der faiferlichen Formel, die ihnen bier erft bekannt mard, betroffen, ba barin bie Doctrin, von ber fle abgewichen, als acht fatholifch bezeichnet ward : fle erflarten, bag fle nur bie Reuerungen abgeschafft, und zu den ursprünglichen Lehren der mahren fatholischen Ritche gurudigefehrt fenen : bas Berfahren bes Raifers, fo milb es auch aussehen moge, bezeichneten fle als verderblich und thrannisch; auch bie einzelnen Bestimmungen bes Interim griffen fle mit vielem Ernft an: in einer Erlauterung ber Juftification von Melanchthons Sand werden bie protestantifchen Grundfate mit aller Scharfe bervorgehoben. biefem Borgang ftellten Die Stande bem Churfurften vor, dag Die Lehre ihrer Lande eben Die fen, welche Die Glieder der mahren katholischen Rirche bon jeber bekannt: fle erinnerten ibn an fein Berfprechen, fle babei gu schützen, bas auf allen Kanzeln bem Bolke und burch offenen Druck ber Belt bekannt gemacht feb.

Und bazu kam nun, daß es im Reiche noch unüberwundene Regionen gab, welche dem kaiferlichen Willen zugleich politischen und geistlichen Biderftand entgegensetten.

In ganz Niedersachsen sprachen sich die Oberhaupter ber Geistlichkeit bagegen aus, Aepinus zu Samburg, Johann Amsterdamus zu Bremen, Medler zu Braunschweig; überall wurden Synoden gehalten: zu Minden, Mölln, Hamburg; die Städte correspondirten darüber unter einander, und wurden endlich einig, wie der kaiserliche Truchses Könnerig berichtet, das Interim sämmtlich zu verwersen, Leib und Gut darüber zusammenzusegen.

Besonders heftig lautete die Erklärung von Magdeburg. Das Interim verdunkle den Hauptartikel des chriftlichen Glaubens, daß wir durch den Glauben ohne alle Werke gerecht und selig werden; es richte die Anrusung der Berstorbenen, Bigilien, Seelmessen und die ganze Gotteslästerung des Papstes wieder auf; es wolle "Uns Alle" um unfre Seligkeit bringen. Und da die Stadt nicht allein unausgesohnt, sondern in der kaiserlichen Acht war, da sie nichts weiter zu verlieren hatte, so ward sie plöglich der Heerd einer lebhaften literarischen Opposition. Eine Pluth von Gegenschriften in jeder Form, — Sathre und Predigt, in Prosa und Versen, — gab das Interim der Verachtung und dem öffentlichen Hasse Preis; in abenteuerslichen Caricaturen ward es verspottet; man hat sogenannte Interimsthaler,

auf benen ein breifopfiges Ungeheuer ben Ursprung und Inhalt biefe Schrift verfinnbildet. Da fo viele Fürften fcmanften oder abfielen, wende ten fich alle Blide auf Johann Friedrich, ber, obwohl ein armer Befan gener und in ber Gewalt bes Raifers, boch jedes Anfinnen bem Interin beizutreten ftandhaft gurudwies. Denn mohl miffe er, bag es in vielen Artifeln bem Borte Gottes zuwider fen; murde er es billigen, fo mare es als ob er Gott broben in feiner Dajeftat und die weltliche Dbrigfeit bienieden mit gefährlichen Worten betrugen wolle: er murde die Gunde gegen ben beiligen Geift begebn, Die nicht vergeben merbe. Rubig fab er zu, als man ihm feine Bibel und feine lutherifchen Bucher wegnahm: er merde fcon behalten, mas er baraus gelernt. Seine Saltung flößte felbft ben Feinden Sochachtung ein; in ben Gleichgefinnten nahrte fle ben ftillen und ftanthaften Widerftand ber gläubigen Gemuther. War Johann Friedrich früher ale ber Bertheibiger bes reinen Glaubens geachtet und geliebt wor= ben, fo ward er jest als Geld und Martyrer bewundert und verehrt. Dan ergablte fich, bei ber llebergabe jener ablehnenden Erklarung habe ein Donnerfchlag von beiterm Simmel gleichfam das gottliche Wohlgefallen bezeugt; man meinte die Geftalt bes Churfurften in ber Luft in ben Bilbungen ber Bolfen zu feben.

# 2. Beifpiel.

# . Sirtus V.

(Die römischen Pabfte im 16ten u. 17ten Jahrh. Erft. Br. G. 437.)

Es follte zuweilen scheinen, als gabe es in ben Berwirrungen felbft eine geheime Kraft, die den Menschen bildet und emporbringt, der ihnen zu steuern fabig ift.

Während in der ganzen Welt erbliche Fürstenthümer oder Aristofratien die Herschaft von Geschlecht zu Geschlecht überlieferten, behielt das geistliche Fürstenthum das Ausgezeichnete, daß es von der untersten Stufe det menschlichen Gesellschaft zu dem höchsten Range in derselben führen konnte. Eben aus dem niedrigsten Stande erhob sich jest ein Pabst, der die Kraft und ganz die Natur dazu hatte, um jenem Unwesen ein Ende zu machen

Bet den ersten glücklichen Fortschritten der Osmanen in den illyrischen und dalmatinischen Provinzen flohen viele Einwohner derselben nach Italien. Man sah sie ankommen, in Gruppen geschaart an dem User sigen und die Sande gegen den himmel ausstrecken. Unter solchen Flüchtlingen ist wahrscheinlich auch der Ahnherr Sirtus V., Zanetto Veretti, herübergekommen: er war von flawischer Nation. Wie es aber Flüchtlingen geht: weder er noch auch seine Nachkommen, die sich in Montalto niedergelaffen, hatter sich in ihrem neuen Baterlande eines besondern Glückes zu rühmen: Berett!

Beretti, ber Vater Sixtus V., mußte sogar Schulben halber diese Stadt verlaffen: erst seine Berheurathung machte ihn fähig, einen Garten in Grotte a Mare bei Fermo zu pachten. Dieser Ort hat einen milderen Winfer als sonft die Mark: er bringt Pomeranzen und Citronen hervor: um die Ruinen eines alten Tempels der etrusksischen Juno, der Cupra her war der Garten angesegt. Hier war dem Peretti am 18. Dez. 1521 ein Sohn geboren. Es hatte ihm geträumt, er beklage sein Unglück, und eine himmlische Stimme kröste ihn mit der Versicherung, er werde einen Sohn bekommen, der sein Haus glücklich machen werde. Deshalb nannte er ihn Felix.

In welchem Buftande die Familie mar, fieht man wohl, wenn 2. 23. bas Rind in einen Teich fällt, und die Tante, die an dem Teiche mafcht. es berauszieht; ber Rnabe muß bas Dbft bemachen, ja bie Schweine buten ; die Buchstaben lernt er aus den Fibeln kennen, welche andere Rinder, Die über Feld nach ber Schule gegangen und von da zurudtommen, bei ihm liegen laffen: Der Bater hat nicht Die fünf Bajocchi übrig, Die Der nachfte Schulmeifter monatlich fordert. Gludlicherweise hat Die Familie ein Dit= glied in bem geistlichen Stande, einen Franziscaner Fra Salvatore, ber fich endlich ermeichen läßt, bas Schulgeld zu gablen. Dann ging auch ber junge Felix mit ben übrigen gum Unterricht: er befam ein Stud Brot mit; ju Mittag feste er fich an den Brunnen, der ihm das Waffer bazu gab. Trot fo fummerlicher Umftande waren boch die hoffnungen bes Baters auch balb auf ben Sohn übergegangen: als biefer febr frub, im gwölften Jahr, benn noch verbot fein tribentinisches Concilium fo frube Gelübbe, in den Franziscanerorden trat, behielt er den Namen Kelix bei. Fra Salvatore hielt ihn streng; er brauchte die Autorität eines Oheims. ber zugleich Baterftelle vertritt; boch ichidte er ihn auch auf Schulen. Dft fudirte Felix ohne zu Abend gegeffen zu haben, bei bem Schein einer Laterne im Rreuzgang, oder wenn diese ausging, bei der Lampe, die vor der hoffie in der Rirche brannte; es findet fich nicht gerade etwas bemerkt, was eine ursprüngliche religiöse Anschauung, oder eine tiefere wiffenschaft= liche Richtung in ihm andeutete; aber glückliche Fortschritte machte er aller= binge, sowohl auf der Schule zu Fermo, ale auf den Schulen und Universtaten zu Ferrara und Bologna: mit bielem Lob erwarb er die academischen Grade. Um meiften entwickelter er ein biglectisches Talent. Die Monches fertigfeit, verworrene theologische Fragen zu behandeln, erwarb er fich in hohem Grade. Bei dem Generalconvent der Franziscaner im Jahre 1549, ber zugleich mit literarischen Wettfampfen begangen wurde, beftritt er einen Telestaner, Antonio Perfico aus Calabrien, der fich damals zu Perugia biel Ruf erworben, mit Gewandtheit und Geiftesgegenwart. Dies verschaffte Im zuerft ein gewiffes Unsehn. Der Protector des Ordens, Cardinal Bio bon Carpi, nahm fich feitbem feiner eifrig an. Gein eigentliches Glud aber freibt fich von einem andern Borfall her.

Im Jahre 1552 hielt er bie Faftenpredigten in ber Rirche S. Apoftoli ju Rom mit bem größten Beifall Dan fand feinen Bortrag lebhaft, mortreich, fliegend: ohne Flosteln: fehr mohl geordnet: er fprach beutlich und angenehm. Ale er nup einft bort, bei vollem Anditorium, in ber Mitte ber Predigt inne hielt, wie es in Italien Sitte ift, und nachdem er ausgeruht, Die eingelaufenen Gingaben ablas, welche Bitten und Furbitten ju enthalten pflegen, fließ er auf eine, die verflegelt auf ber Rangel gefinden worden, und gang etwas andres enthielt. Alle Sauptfate ber berigen Bredigten Peretti's, vornehmlich in Bezug auf Die Lehre von ber Brabeftination, waren barin verzeichnet: neben einem jeden ftand mit großen Buchftaben: bu lugft. Richt gang tonnte Beretti fein Erftaunen verbergen: et eilte zum Schlug: fo wie er nach Saufe gekommen, fcbicfte er ben Bettel an bie Inquisition. Bar bald fab er ben Großinquisitor, Michel Ghislieri, in feinem Gemach anlangen. Die ftrengfte Prufung begann. Beretti fpater ergablt, wie febr ibn ber Unblid biefes Mannes, mit feinen ftrengen Brauen, ben tiefliegenden Augen, ben icharfmartirten Gefichtejugen in Furcht gefett habe. Doch fagte er fich, antwortete gut und gab feint Bloge. Als Ghislieri fat, daß der Frate nicht allein unschuldig, fondern in der katholischen Lehre so gut begründet war, wurde er gleichsam ein anderer Menfch, er umarmte ihn mit Thranen; er ward fein zweiter Beiduber.

Auf bas entschiedenfte hielt sich feitbem Fra Felice Peretti zu ber ftrengften Partei, Die fo eben in ber Rirche emporfam. Mit Ignatio, Felino, Filippo Neri, welche alle brei ben Namen von Beiligen erworben, war er in vertrautem Berhaltniß. Dag er in feinem Orden, ben er ju reformiren suchte, Widerstand fand, und von seinen Ordensbrüdern einmal aus Benedig vertrieben murbe, vermehrte nur fein Unseben bei den Bertretern ber zur Macht gelangenden Gesinnung. Er mard bei Baul IV. eingeführt und oft in ichwierigen Fallen zu Rathe gezogen : er arbeitete als Theolog in ber Congregation für bas tribentinische Concilium, als Confultor bei ber Inquisition: an ber Verurtheilung bes Ergbischofs Carranga hatte er großen Untheil: er hat fich bie Dube nicht verdriegen laffen, in ben Schriften ber Protestanten Die Stellen aufzusuchen, welche Carranga in Die feinen aufgenommen: das Bertrauen Bins V. erwarb er völlig. Diefer Papft ernannte ihn zum Generalvicar ber Franziscaner, - ausbrudlich in ber Absicht, um ihn zur Reformation des Ordens zu autoristren - und in ber That fuhr Beretti gewaltig burch : er feste die Generalcommiffare ab, Die bisber die bochfte Gewalt in bemfelben befeffen; er ftellte Die alte Berfaffung ber, nach welcher diese den Provincialen zustand, und führte die ftrengfte Bifitation aus. Bius fab feine Erwartungen übertroffen: Die Buneigung, die er für Peretti hatte, hielt er für eine Art von gottlicher Eingebung: ohne auf die Afterreden zu horen, die benfelben verfolgten,

ernannte er ihn zum Bifchof von S. Agatha, im Jahre 1570 zum Carpinal.

Auch bas Bisthum Fermo warb ihm ertheilt. In bem Burpur ber Kirche kam Felice Beretti in sein Baterland zurud, wo er einst Obst und Bieh gehutet; boch waren vie Vorhersagungen seines Vaters und seine eigne Hoffnungen noch nicht völlig erfüllt.

Commande Mar unzählige Mal wiederholt worden, welche Ranke Cardinal Montalto — so nannte man ihn jest — angewendet habe, um zur Tiara zu gelangen: wie demuthig er sich angestellt, wie er gebeugt, huftend und am Stocke einhergeschlichen: — der Kenner wird von vorn herein erachten, daß daran nicht viel Wahres ist: nicht auf diese Weise werden die höchsten Würden erworben.

Montalto lebte ftill, fparfam und fleißig fur fich bin. Sein Bergnugen war, in feiner Bigna bei S. Maria Maggiore, die man noch besucht, Baume, Weinftode zu vflangen, und feiner Baterftadt einiges Gute zu erweifen. In ernfteren Stunden beschäftigten ihn die Werfe bes Umbroffus, Die er 1580 berausgab. Go vielen Fleiß er auch darauf mandte, fo war feine Behandlung boch etwas willführlich. Sein Character schien gar nicht so harmlos, wie man gesagt bat. Bereits eine Relation von 1574 bezeichnet Montalto als gelehrt und flug, aber auch als argliftig und boshaft. Doch zeigte er eine ungemeine Gelbstbeherrschung. Als fein Neffe, ber Bemahl ber Bittoria Accorambuona ermordet worden, mar er der Erfte, ber ben Bapft bat, bie Untersuchung fallen zu laffen. Diefe Eigenschaft, Die Jebermann bewunderte, hat vielleicht am Deiften bagu beigetragen, bag als bie Intriquen bes Conclaves von 1585 dabin gedieben, ibn nennen zu fonnen, Die Wahl wirklich auf ihn fiel. Auch beachtete man, wie es in ber unverfälschten Erzählung bes Borgangs ausbrucklich beißt, daß er nach ben Umftanben noch in ziemlich frischem Alter, nemlich 64 Jahre, und von ftarter und guter Complexion war. Jedermannn geftand, daß man unter ben bamaligen Umftanden vor allem eines fraftigen Mannes bedurfte.

Und so sah sich Fra Felice an seinem Ziele. Es mußte auch ein menschen-wurdiges Gefühl sehn, einen so erhabenen und legalen Chrgeiz erfüllt zu sehen. Ihm stellte sich alles vor die Seele, worin er jemals eine hohere Bestimmung zu erkennen gemeint hatte. Er wählte zu seinem Sinnspruch: Bon Mutterleib an bist du, o Gott, mein Beschützer.

Auch in allen seinen Unternehmungen glaubte er fortan von Gott begünstigt zu werden. So wie er ben Thron bestiegen, erklärte er seinen Beschluß, die Banditen und Miffethäter auszurotten. Sollte er bazu an sich nicht Kräfte genug haben, so wife er, daß ihm Gott Legionen von Engeln zu Hulfe schieden werde.

Mit Entschloffenheit und Ueberlegung ging er sogleich an dieß schwere Werk.

#### 3. Beifpiel.

Die Schlacht von Sobenfriedberg ober Striegau. (Neun Buder preugischer Geschichte. Bb. III. G. 252.)

Um Morgen um 4 Uhr erschallten Die erften Ranonenfaufe. Dumoulin, ber in ber Nacht mit ber Avantgarbe in ber u ften Dabe ber Sadifen eine Stellung genommen batte, marf biefelben von der Anbobe vor ihrer Front bei Vilgramsbain bergb, und pflanzte feine Ranonen an ber Stelle ber ihren auf. Indem fich bie Sachfen jum Biberftand anschickten, murben fie von ber mit ber Avantgarbe vereinigten erften Brigade bes rechten Flügels ernftlich angegriffen. Sie begegneten ben Breugen mit Nachbruck und ein paar Mal mit Erfolg. Aber biefe waren ihnen an Bucht und Uebung bei weitem überlegen; an ihrer Spite fochten ber feurige Rothenburg, der gedankenvolle Stille, ber mit Befonnenheit fühne Winterfeldt. Waren Sie babei gemeien, ichreibt Stille einem' Areunde, fo murden Sie die Bereinigung von Muth und Tapferteit in unsern Truppen bewundert haben. Die Reiterei fam bem Fugvolf mehr als einmal in ben Weg, aber fie wußten fich auf bas geschwindefte wieber auseinander zu mideln; in wenig Minuten faben mir Die Reiter in amei Linien aufgestellt, und bie Infanterie ber zweiten Linie, welche ber erften guvorgefommen, bereits im Gefecht begriffen. Die Sachsen murben que ihren Stellungen bei Bilgramshain und aus dem Orte felbft verjagt.

Indeffen hatten Die folgenden Regimenter Der Linie eine andere Schwierigfeit zu überminden, welche daber ruhrte, daß die Urmee, burch bie Bachtfeuer verführt, ihre Richtung urfprunglich zu weit nach links genommen batte; ba nun ber rechte Flugel, weiter nach rechts gewendet, mit Ungeftum porbrang, konnte die Linie nur mit großer Schwierigkeit fich bilben. Ge mußte in vollem Laufe gefchehen, auf unebenem Boden, fo bag gumeilen große Bwifchenraume entstanden, und die Bataillone, indem fie fich ben im Fortruden begriffenen anschloffen, nicht felten eine ihrer Flanken entblogt faben, im Angesicht bes nun in ber gangen Breite feiner Aufftellung in Bewegung fommenben Feindes. Der anwesende frangofifche Gefandte, ein alter Rriegsmann, erftaunte über Die Unverbroffenheit, Rafcheit und Ordnung, welche die Infanterie an ben Tag legte. Friedrich mußte eine ber gefährlichften Manover ausführen, vor bem jeder methodische Beerführer erichrecken murbe; Dies Dal unvermeiblich, eher um einen begangenen Brrthum gut zu maden, als aus freier Bahl. Die Gelbftbeberrichung, Die er gewonnen hatte, war nicht bloß theoretischer Urt: man fab ibn nur mit ben Mitteln bes Sieges beschäftigt, nicht mit ben möglichen Folgen; er ertannte die Befahr feiner Lage und beftand fie mit faltblutiger Belaffenbeit.

Raum aber war man einigermaßen in Ordnung, fo entzundete fich auch schon ber Rampf in aller Form, besonders in der Mitte ber Aufstellung, wo einige ofterreichische Regimenter an ber Seite ber Sachfen fochten. Buweilen, wo fie ftarter maren, brangen fie bor, bis fie in ben Bereich ber preußischen Geschütze geriethen, welche fie bann mit bem größten Berlufte gurudtrieben. Meiftens aber bewegten fich bie Preugen vormarte, auch ba, wo ihre Feinde Baune und Beden, Gebuich und Morafte por fich hatten. Sie und ba haben die Reiterregimenter erft große Feldzäune wegraumen muffen, ebe fie an ben Feind fommen konnten. Alls die Infanterie-Brigade des Bringen Morit bei einer Balblude, welche die Biefen in den Gebufchen machten, vorüber fam, empfing fie bie volle Ladung einer Batterie, Die jenseit berselben aufgestellt war. Der Commandeur Bonin lieg bie Brigabe fcmenten, und geradezu über die Diese auf die Sachsen loeructen. fle ihre Ranonen über Die Graben nicht mit fortbringen konnte, fo flutte fle einen Augenblick, und ber Erfolg fonnte zweifelhaft icheinen, als ber Bring von Breugen ankam, beffen "Marfch" mit freudigem Buruf erwiedert wurde. Dhne lange ju ichiegen, brangen bie Regimenter auf ben Feind ein und warfen ihn über ben Saufen; ein fachstischer Offizier ward, indem er eben eine Ranone abfeuern wollte, mit bem Bajonet in ben Leib geftogen und getöbtet. - Ein fo lebhaftes Feuer aus Ranonen und fleinem Gewehr war weber bei Mollwit noch bei Chotusty gebort worden. Der Morgen war windftill, und nur langfam zertheilte fich ber Rauch über bem Schlachtfelbe. Die Berge ichienen zu gittern. In Bilgramshain verfohnten unter ben Baumen eines Gartens die Einwohner ihre fleinen Zwiftigfelten bei bem Donner ber Geschütze und bem Saufen ber über fie weggebenden Rugeln. Gegen 7 Uhr war ber linke Flügel bis nach bem Centrum allent= halben geschlagen. Dichte Leichenhaufen bezeugten von Stelle zu Stelle Die Beftigkeit bes Widerftandes, ben bie Sachsen geleiftet haben.

Noch aber stand die Hauptmacht der Destreicher unbestegt im Felde; Prinz Carl hegte die Hoffnung, die Schlacht wieder herzustellen, wenn es ihm gelinge, den Preußen in ihre linke Flanke zu fallen. Mit Fußvolk und Reiterei sette er sich gegen das Dorf Thomaswaldau in Bewegung, das diese indeß besetzt hatten. Der Anlauf seiner Reiterei war nicht sehr glücklich: sie wurde von den Geschützen des Dorfes begrüßt, und gerieth an einer andern Stelle in ein morastiges Bruchland; wo es zu einem Zusammentressen zwischen den beiderseitigen Cürasseren kan, gewann Nassau an der Spize der preußischen ein entschiedenes Uebergewicht. Das öftreichische Fußvolk dagegen, von Leopold Daun angesührt, bei welchem auch eine Anzahl nicht zurückgegangener preußischer Deserteure diente, war in der Hat eine Zeitlang im Vortheil. Die Grenadiere waren in den Grüben positit; die vorrückenden Preußen, die nur eben erst ihre Linie so und ausgebehnt hatten, wurden mit einem wohlunterhaltenen Kleingewehrseuer

und einem Sagel von Kartatichen empfangen. Die Regimenter Braunschweig-Bevern, Sade, Schlichting und ein Bataillon Ginflebel litten ungeheure Berlufte. "Wir haben", fagt ein Offizier bes erften, " 500 Bleffirte, 200 Tobte vom Regiment befommen, ber Dberft, ein Major, funf Capitans, eilf Subalternen find verwundet; es ift eine Onabe Gottes, bag unfere Burfche Stand gehalten, und ungeachtet bes unbeschreiblichen Feuerns nicht haben fonnen jum Weichen gebracht werben." Doch hatte bies geschehen muffen, ober fie maren vernichtet worben, mare ihnen nicht endlich Gulfe gekommen. Es war das Dragoner = Regiment Baireuth, von Beneral Befiler geführt, bas fich bier einen unverganglichen Ramen machte. Die Dragoner nahmen ihren Unlauf mitten burch die Luden bes Aufvoltes : ber Auftand ihrer Rameraben, Die fo oft neben ihnen gefochten, feste fie in verdoppelte Buth; fle fielen auf die öftreichische Infanterie, die nurs ichon, burch ben Wiberftand, ben fie gefunden, ermudet und burch bie Nieberlage ber Sachsen erschreckt mar, und marfen fle fofort über bent Saufen. 1) Einige oftreichische Reitergeschwader wollten ben Geworfene gu Gulfe fommen, aber die Generalfalve, bie fle ben ansprengenden Breufe gaben, hatte auf biefe feine Wirfung, und vor ber blanten Baffe wiche fle felber jurud. Co übel jugerichtet bie Regimenter hade und Bebe waren, fo festen fle fich jest boch nochmals berghaft in Bewegung, um bem Berluft, ben fie gelitten, an den Deftreichern zu rachen; fie hatten meber Rugeln noch Batronen mehr; vor ihrem gefällten Bajonet aber michen De letten Refte ber feindlichen Schlachtreibe gurud. Gegen acht Uhr Des Morgens waren die Preugen allenthalben Meifter bes Schlachtfelbes. nicht ben Rudzug in eine Flucht ausarten ju laffen, befette ber Ber 30 g von Lothringen, der fich biebei perfonlich nicht schonte, und beinabe gefan con worben mare, die Sohen von Sobenfriedberg; es entspann fich eine Rast Dnabe, die bis nach Mittag bauerte, um welche Zeit alles fich nach Den Bebirgen hinaufzog. Der Ronig hatte Erfrifchungen zur Stelle brimgen laffen, die ben Ermubeten ausgetheilt murden. Die Bermundeten auf bem Schlachtfelbe befahl er ohne Unterschied mit Getrant zu laben. An Die Regimenter, Die fich, man fann nicht fagen am tapferften gezeigt, Dern alle hatten gewetteifert, aber bie größten Berlufte erlitten, ritt er felber beran und fprach ihnen feinen Dant aus.

<sup>1)</sup> hier wurden auch fast alle Fahnen, welche noch dazu fast ganz neu certen, genommen, barunter die hauptfahne mit dem Namenszuge der Königin.

# Biograph.

10. Rarl August Barnhagen v. Enfe. Geb. 1785.

Rarl August Barnhagen von Ense, geboren am 21. Februar 1785 gu Duffelborf, wo fein Bater pfalzbaierfcher Rath war, tam fruhzeitig nach Samburg, wo er auch nach bes Batere Tobe feine Erziehung fanb. Er ftubirte Anfangs Medicin in Berlin, wo wir ihn 1803 im Berein mit Chamiffo, Neumann, Sigig, Theremin, Koreff u. A. finden und ein Mufenalmanach, bas grune Buch, veranstaltet wird, ber 1804 erschien. 3m'. Berbft biefes Jahres ging Barnhagen nach Samburg gurud, mo er bis jum Frühling 1806 blieb und bann mit feinem Freund Wilhelm Neumann nach Salle ging, von wo ihn ber Rrieg vertrieb. Wir feben ibn fobann feine philosophischen und literarischen Studien in Berlin und Tubingen feit 1808 fortseten. Alle ber öfterreichische Rrieg ausgebrochen mar, ging er von Tübingen auf großen Umwegen zur ofterreichischen Armee und wurde hier nach der Schlacht bei Uspern zum Officier befordert. Bei Wagram wurde er verwundet und hierauf nach Wien gebracht. Erft im Berbft traf er bei feinem Regimente in Ungarn ein, tam bann mit bem Oberften, nach= berigem General, Bringen Bentheim in ein naberes Berbaltnife und bealeitete ibn ale Adjutant auf Reisen, auch 1810 an ben hof Napoleons. Sierbei verfaumte er auch bas Literarische nicht. Spater wurde er in Prag mit Dinifter von Stein befannt und fam auch mit Juftus von Gruner in nabere Berbinduna. 3m Jahre 1812, als die Defterreicher am Feldzuge gegen Rufsland Untbeil nahmen, verließ Barnhagen die öfterreichischen Dienfte und hoffte in Berlin in ben Civildienft zu treten, nach ben Ereigniffen in Rugland aber nahm er 1813 mit Borbehalt feines preufischen Dienftverhaltniffes ruffifche Dienfte als Sauptmann, ging mit Tettenborn nach Samburg und begleitete ihn als Abjutant auf feinen Bugen nach Paris. Sier empfing er von Preugen den Ruf in den diplomatischen Dienft, verheirathete fich in Berlin mit der an Geift und Bildung bochft ausgezeichneten, obicon viel alteren Rabel (geb. Levin Marcus, nachber mit bem Ramiliennamen Robert genannt) und folgte bann bem Staatstangler bon Barbenberg gum Congreff nach Wien, wo er in jenes Auftrag Die Schrift: "Deutsche Unficht ber Bereinigung Sachsens mit Breugen. Deutschland. (Leipz.) 1814. 8." ohne feinen Ramen herausgab. 3m Jahre 1815 folgte er bem Staatsfangler nach Baris und befleibete nachher bon 1816 bis 1819 Die Stelle eines Ministerrefibenten in Karlerube. Seit jener Reit lebte er ohne öffentliche Unstellung mit bem Titel eines Geb. Legationsraths in Berlin, wo er im Jahre 1833 Die Gattinn verlor. Seine zahlreichen Schriften gehörten zuerft ber romantischen Dichtweise an, bann weihterer fich mehr ber Politif, bis er in der Biographie ben Rubm bes Dei

errang und in ber literarischen Kritik Ausgezeichnetes leistete. Sein nach Gothe gebildeter Stil ift von Bielen zu geglättet gefunden worden, als daß fich in ihm ein eigenthumlicher Character hatte ausbilden konnen, was indeffen mehr von seinen politischen Darstellungen als von den lebendig und kräftig gehaltenen Lebensbeschreibungen zu sagen ist.

Seine Werfe find folgende: 1. Dufenalmanach fur bas Jahr 1804. (Mit A. v. Chamisso u. A. gemeinschaftlich, auch für 1805-1806.) -2. Erzählungen und Spiele (von 2B. Neumann). Samb. 1807. -3. Gedichte mabrend bes Feldzuges 1813. Friedrichsft. 1813. - 4. Ge= fchichte ber Rriegezüge bes Generale v. Tettenborn mahrend ber Sabre 1813-1814. Stuttg. und Tub. 1814. - 5. Der Rriegerath Dewald und f. Beruntreuung ber freiwilligen Beitrage fur b. banfeat. Legion. Samb. 1814. -- 6. Ueber Die Schweiz. Stuttg. u. Tub. 1814. --7. Deutsche Erzähungen. Chent. 1814. - 8. Bermifchte Bebichte. Frt. a. D. 1816. -- 9. Geiftreiche Ginn= und Schlugreime aus bem Cherubinifchen Bandersmann des Angelus Gilefius. Brl. 1820. 5mb. 1822. 12. — 10. Les étoiles et les Perroques, roman historique. Paris 1823. — (Umwandlung u. Berunftaltung ber im Gefellichafter 1821 erschien. Novelle : b. Sterner u. b. Bfitticher.) - 11. Bio = graphifche Denkmale. Ih. 1. Graf zu Lippe. Graf v. d. Schulen= burg. Theodor v. Corfica. Berl. 1824. - 12. Th. 2. Freiherr v. Derfflinger. Fürft Leopold v. Anhalt = Deffau. Berl. 1825. -13. Th. 3. Leben des Feldmarichalls Fürften Blücher. Brl. 1826. -14. Th. 4. Flemming. Conit. Beffer. Brl. 1826. - 15. Th. 5. Graf v. Zinzendorf. Berl. 1830. (2. Auflage Th. 1. 2. 1845.) -16. Denkwürdigkeiten bes Argtes u. Philosophen Erhard. Stuttg. u. Tubing. 1830. 8. - 17. Die Sterner und Pfitticher. Novelle. Berl. 1830. 12. - 18. Rabel. Gin Buch bes Unbentens fur ihre Freunde. Brl. 1833. 8. (Als Snbfch gebr. R. A. Brl. 1834. 3 Bbe.) — 19. Angelus v. St. Martin. Auszüge 1833. 12. — 20. Bur Ge= fcichts fchreibung u. Literatur. Samb. 1833. 8. — 21. Leben bes Generale Freiherrn v. Sendlig. Brl. 1834. - 22. Gallerie von Bilbniffen aus Rabels Umgang u. Briefwechfel. Leipz. 1836. 2 Bbe. - 23. Denfmurdigfeiten und vermischte Schriften. 26. I. Mannh. -1836. — Bb. II. daf. 1837. (Eigne, fruhe Beit.) — Bd. III. das. 1838. (Kriegszüge 1813-1814.) - Bd. IV. das. 1838. (Kriegezüge. Schluß. Biographisches.) — Bb. V. Neue Folge. Bb. I. Lpg. 1840. (Der Wiener Kongreß. Biograph. Kritif.) Bd. VI. N. Folge Bd. II. Lpg. 1842. — 24. Leben des Generals v. Winterfeldt. Bil. 1836. — 25. Leben der Königin Sophie Charlotte. Berl. 1837. — 26. Leben bes. Felbmarichalls Grafen v. Schwerin. Berl. 1841. — 27. Dent= wiedigfeiten u. vermifchte Schriften. 2. Aufl. Lpg. 1844. 6 Bbe.

hen

ñ

(Bb. 1-3. Denkwürdigkeiten bes eignen Lebens. Bb. 4-6. Bermischte Schriften. — 28. Leben bes Feldmarschalls v. Reith. Brl. 1844. — 29. Hans von Held. E. preuß. Charafterbild. Lpz. 1845. — Anonhm gab Barnhagen noch heraus: 1. Die Berfuche u. Sinderniffe Rarle. E. beutsch. Gesch. Th. 1. (Mit Neumann, Fouqué u. Bernhardi.) Brl. u. Reipz. 1808. - 2. Sanfeatische Anregungen. Bremen 1814. -3. Goethe in ben Beugniffen ber Mitlebenben. Ifte Cammlung. Berl. 1823. - 4. Ueber Rabels Religiofitat. Bon einem ihrer altern Freunde. Lpz. 1836 u. bas oben genannte: Deutsche Unficht ber Bereinigung Sachfens mit Breugen. — Bon Undern beforgte er: 1. C. L. v. Anebel's literar. Nachlag u. Briefmechfel. Leing. 1835. 36. 3 Bbe. (Mit Ih. Mundt.) - 2. Schriften von Wilh. Neumann. Lpg. 1835. 2 Bde. - 3. Gebichte von Ludw. Robert. Mannh. 1838. 2 Bbe. -- 4. Wallfahrt nach Gefenheim. Bon Aug. Ferb. Mute. Brl. 1840. - Noch viele andere Auffate u. Recensionen in ben verfchiebenften Beitichriften. (Gelehrtes Berlin im Jahre 1845. G. 354.)

#### 1. Beifpiel.

Aus: Das Fest bes' Fürsten von Schwarzenberg zu Baris im 3. 1810.1)

(Denfwürdigfeit. u. verm. Schriften. Bb. 2. 1837. S. 270.)

Nach den Quadrillen wurde eine Ecoffaise getanzt. Mahrend dieses Tanzes waren ber Kaiser und die Kaiserin aufgestanden und nach entgegengesetzen Seiten langs den Reihen der Zuschauenden vorgetreten, wandten
das Wort an mehrere Personen, und ließen sich einige zum ersten Mal
Erscheinende vorstellen. Die Kaiserin beendigte ihren Umgang sehr bald
und war bereits zu ihrem Sessel zurückgekehrt, der Kaiser aber weilte noch
am andern Ende des Saales, wo ihm so eben durch die Fürstin Bauline
von Schwarzenberg, geborene Prinzessin von Aremberg und Schwägerin
bes Botschafters, ihre Töchter waren vorgestellt worden, und er setze hin
und wieder einiges Gespräch fort, als unversehens nahebei, in der hinter

<sup>1)</sup> Der Länge wegen können wir nur Bruchstücke geben. Der österreichische Gefandte Graf Karl von Schwarzenberg gab bas große Test in einem besonders bazu erbauten Saal Napoleon und seiner Gemahlin Marie Luise zu Ehren-Graf Joseph von Schwarzenberg war ber Bruber bes Gesandten. Das Kaisers paar was schon in den gläuzend erleuchteten Garten zu Nachbilbungen aus Destreichs beimath und zu einem Feuerwerf geführt worden und nun in den Saal zuruck gefehrt.

ben Stulen umlaufenben Gallerie, unfern bes Ausgangs zu ber krogen Balerie, welche ben Saal mit bem Sotel verband, eine ber taufend Rergen und Lampen ihre Flamme, von einem zufälligen Luftftrome bemegt, gegen eine leichte Bage zungeln ließ, welche, faum berührt, fogleich auffladerte und einen augenblidlichen hellen Schein gab, ber indeg gleich wieder berfomand, und nur noch fomach in ein paar getheilten Floden nachfchimmerte. So gering war bie Sache anfangs anzuseben, bag ber Graf von Bentheim burch Unwerfen seines Sutes eines ber Flammen gludlich erftiden konnte, ber Graf Dumanoir aber, Rammerberr bes Raifers, an einem ber Saulenbalten emportletternd, einen Theil bes ichon im Fallen erlofchenben garten Gewebes herabrig und auf dem Boben vollig austrat. Einige Floden jeboch batten fich fcon aufwarts mitgetheilt, bobere Gebange, ben Sanden nicht mehr erreichbar, nahmen bas Weuer an, und augenblicklich fchlugen in verichiebenen Richtungen rafche Rlammen auf, Die überall in nabrenbe Stoffe fielen, über bem Sime ber Saulen bin undufhaltsam in ben boberen Mittelraum bes Saales übersprangen, und schnell bie gange Decke bes Saales burchfreugten. Die Mufit verftummte, und erfchreckt verließen Die Muffer ihre junachft bebrobte Buhne, Die zu einer außern Treppe fuhrenbe Thure ließ eine fturmifche Gewitterluft eindringen, welche mit aller Buth in bie Flammen fturzte, und fie noch milber anfachte. Der Tang mar ichon aufgeloft, man brangte verworren burcheinander, boch fuchte man nur erft ju faffen, mas gefcah, mas gefcheben fonne.

Napoleon hatte ben Urfprung ber Cache mit angeseben, und murbe baber burch tein falfches Urtheil gestort, er war zu ber Raiferin getreten, und ftand falt und ruhig, ben weitern Berlauf beobachtend, mabrend mehrere feiner Betreuen, die im erften Taumel Berrath und fcmarge Berbrechen fürchteten, fich ungeftum zu ihm burchbrangten und zu feinem Shute die Degen zogen. Der ofterreichische Botschafter jedoch, voll Rube und Burbe, mar bem Raifer unverructt gur Geite geblieben, und ale er bie Klammen mit erschreckender Gile weitergreifen fab, foderte er ibn bringend auf, ben Saal, ber nicht zu retten fein murbe, augenblicklich zu verlaffen. Napoleon, ohne zu antworten, gab ber Raiferin fogleich ben Urm, und folgte bem Botichafter gemegnen Schrittes zu dem Gartenbortale. indem er die rechts und links raumgebende Menge mit furgen Worten gur Ordnung und Besonnenheit ermahnte. Auch hielt fich Alles in leiblicher Raffung, bis ber Raifer binausgetreten war, bann aber borte jebe Rucfficht auf, und angftvoll und gewaltsam brangte fich bie tobenbe Daffe bem Ausgange zu.

Wie mich felbst aber bas Ereigniß junachst traf und in Unspruch nahm, will ich fürglich angeben:

3ch war aus ber ungeheuern bige, welche burch bas Gemucht ber Menschen im Saale auf einen unerträglichen Grab gesteigert murbe, einen Augenblid gurudgewichen, und fuchte in ber freieren Gallerie frifche Luft zu athmen, als bas Gefchwirr und Geräusch bes Feftes unerwartet in einen anderartigen garm überging; ich hore hinter mir einzelne Schreie, aufbraufende verwirrte Stimmen, ich wende mich um, und will neugierig ju bem Saale gurudfehren, mein erfter Blid fieht helle Flammen guden, bie fich rafch ausbreiten; aber meber Beit gum Erfennen noch Raum gum Borbringen ift mehr frei, eine mogende Menschenfluth ftromt auf mich ein, und reift mich ungeftum in ihrer Babn fort; einige ftartbeleibte Generale, Die voll Entfeten fchrieen: "D mein Gott, ber Raifer, ber Raifer ift nicht gerettet." und Undre, Die ebenfo nach Baffer riefen, batten mich fo in ibre Klucht verwickelt, daß ich mich erft im britten gimmer von ihnen loß= machen und nach bem Schauplate bes Unbeile gurudeilen fonnte. Bier hatte die Gallerie ihre Fluchtenben ichon größtentheils in ben Garten ent= laffen, ber Bugang war burch Menschen nicht niehr versperrt, allein ber gange Saal ftand in beller Bluth, mabrend an bem Bortale noch ein furchtbares Fluchtgebrange mogte, bas unter entfetlichem Beb= und Angftgefchrei mit gewaltfamer Gile in ben Garten abfturzte, mahrend von innen. Die Klammen jeden Moment in verftarfter Buth nach ihrer Beute griffen. glübende Rauchwolfen wirbelnd aufftiegen, fdwere Kronleuchter praffelnd nieberfielen, Latten, Bretter und Balten brennend übereinanber fürzten. und ber gange Raum nur Gluth und Berftorung zeigte. Sommerhite viele Tage hindurch ausgeborrte Solz, Die feuerfangenben Stoffe aller Urt, Die Farbenfirniffe, Die Bekleidungen, Alles brannte wie vorbereitet zum Luftfeuer, Die Gimer Baffere, Die man hineingof, gerftiebten augenblicklich in Dampfe, und überall fand bie Gluth Nahrung, nirgends Einhalt. Rein Gebanke an Sulfe, an Rettung, fonnte bier auftommen. Schneller, als bier es fich lefen läßt, mar Alles gefcheben, und in ben paar Augenblicken, die ich zum Beraneilen und hineinschauen im Fluge verwendete, liefen auch über mir felbft bie Flammen an ber Dede ber Gallerie fcon weit hinaus, fielen in meinem Rucken fcon brennenbe Draperien, Lampen und Leuchter herab, und ich durfte nicht faumen, ebe ber Weg versperrt wurde, in ben Garten zu entfommen.

Her versmöchte es zu beschreiben! Das ganze Festbauwerk loderte in Flammenssäulen empor, die noch eben in diesen geschmückten Räumen versammelte Welt, an Bracht, Schönheit, Auszeichnung und Bedeutung jeder Art ein Inbegriff der Herrlichkeiten Europas, brauste ausgelöst durcheinander; allgesmeiner Schrecken, persönliche Gefahr, Angst und Sorge für die Nächsten waren an die Stelle des freudigen Reizes, der ehrgeizigen Spannung getreten. Man suchte und rief die Seinigen, man durchbrach rückstos

bas Gebrange, jeber hatte nur fein perfonliches Biel im Muge, fließ binweg, was ihn hemmte, trat ohne Wahrnehmung barüber bin. Manner fichten ibre Frauen, Mutter waren von ihren Tochtern getrennt, hatten fle gulett nur in den Reihen des Tanges noch gefeben, ober bort gludlich fortgezogen, ohne fle an der Sand behalten zu fonnen. Reiner wußte bas Schickfal bes Undern, man hörte Jammernde und heftig Tobende, man erblickte Undre, bie fich mit leibenschaftlicher Freude ben wiedergefundenen Lieben in bie Arme warfen, man fah Dhnmachtige, Bermundete. Die Stufen bes Bortals waren unter ber Laft ber Rettungsuchenben eingebrochen, viele Berfonen gefturzt, von Nachbringenben gertreten, von fallenden Branben fcmer verlett, von den Flammen eroilt worden. Die Ronigin von Reavel war zu Boben gefunken, ber Grofherzog von Burgburg murbe ihr Retter. Die Ronigin von Weftphalen bankte ihrem Gemahl und bem Grafen pon Metternich die Rettung aus größter Gefahr. Der ruffifche Botichafter, Fürft bon Rurafin, murbe brennend und ohnmachtig burch ben Dr. Roreff mit Bulfe ofterreichischer und frangofischer Officiere aus dem Gewühl hervorgezogen, und von andern hulfreichen Sanden mit Pfügenwaffer geloicht, mahrend noch andre ihm die diamantnen Knopfe vom Rod fchnitten. Befonbers hatten viele Frauen bas Ungluck, burch bas Feuer an ihren leicht brennbaren Rleibern erfaßt und lebensgefährlich verwundet zu werben.

Bwischen dieses Gewühl brangten sich die Diener und Arbeiter aller Art, die theils für die Auswartung, theils für andre Bedürfniffe der Fest-lichkeit zahlreich vorhanden waren, und jeder Unterschied des Standes schien ausgehoben, nie wurde Stern und Ordensband gleichgültiger behandelt, die Hoheit und Wajestät weniger angesehen. Auch die vom Trinken abgerusenen Spritzenleute machten sich für ihre späte Hüsselstung gewaltthätig Raum, und die von festlicher Bewirthung aufgeschreckten Tänzer und Tänzerinnen brängten sich in ihren slitterhaften Kostümen und mit noch geschminkten Gesichtern neugierig zwischen dem reichen Brunk und Staat der stolzen Hoswelt umher, die in solcher Zerrüttung jede Gleichheit unbeachtet walten ließ.

Mit leibenschaftlicher Innigkeit hatte ber Kurst Joseph von Schwarzensberg im Garten seine gerettete, doch schwer verlete Tochter umarnit, aber um so verzweislungsvoller suchte er nun die noch vermiste Gattin. Die Tochter war an ihrer Seite gewesen, aber durch brennendes Gebälk, das zwischen beibe niederstürzte, von ihr getrennt worden, und sie hatte darauf die Mutter aus den Augen verloren.

Das Gewitter, welches schon lange am himmel gestanben, brach jest als ein grausenvolles Zwischenspiel hervor, gräßliche Blige entzündeten ben himmel, furchtbare Donner folgten Schlag auf Schlag, die Gebäube erzit=

en, ber Regen rauschte in Stromen nieber, und die letten Gluthen bes mbes wurden erft burch ihn gelascht.

218 nach furgem Austoben die Gewitternacht fich wieder zertheilte, fah ichen ben schweren Wolfen schon die Tageshelle burch, und die Unruhe b und neuerdings auf, die fo eben durchlebten Greigniffe, welche, wie verworrener Traum, nicht fagbar noch verscheuchbar auf ber Seele en, in ihren baliegenden Ueberbleibfeln gu untersuchen, zu betrachten. ir waren nur noch wenige Manner, und vereinzelten uns balb in fcweis them Umbermandeln. 3ch betrat die Brandstätte, ein buftres Ungehäuf 1-Schutt und Muft; verfohlte Balfen, gertrummerte Mauerfteine, Gerath b Scherben burcheinander geworfen, in den zufälligen Tiefluden fcmugige afferpfuble zusammengeftodt. Man fand Theile von Rronleuchtern, ger= immte Degen, Armbander und anderen Schmud, ben die Gluth faft Fenntlich gemacht. Richt weit von mir fliegen Graf Gulin und Dr. Gall fcend über die Erummer bin. Auf einmal bleibt Gulin fteben, fieht er por fich binab, und ich bore die balblaut gerufenen Worte: "Doctor all, tommen Sie hierher, hier ift ein menschlicher Rorper!" 3ch gebente mit Schauber bes furchtbar einbringenben Tones, ben biefe Worte iten ; feber Rerv wurde erschüttert, bie Bruft mit Angft erfüllt. Gall at bingu, ich mar ber Dritte, wir mieben jebes Gerausch und suchten uns t Stillen bes gefundenen Unblide zu vergewiffern; erft nach und nach terbe er unfern Augen beutlich. Bon Balfen und Roblen halbverbeckt n in ber Tiefe ein schwarzgebrannter, eingeschrumpfter Leichnam, gang Menntlich, die menschliche Gestalt in Diefer Berruttung nur mit Gulfe ber Inbildungefraft beraus zu finden. Die eine Bruft nur, welche zufällig im taefammelten Baffer zu liegen gefommen war, batte fich erhalten und ihre Iche Beife ftach graflich gegen bie übrigen mumienschwarzen Korpertheile Bon Jugend auf nicht ungewohnt folder Berftorungsanblide, flieg boch bier mein Auge unwillfürlich juruck. Gall flieg in die Bertiefung binab in glaubte die Fürftin von Schwarzenberg zu erkennen; ein paar Ringe und ein inisband fanden fich an bem Rorper, fie wurden bem Botichafter gebracht, x unfern im Garten mit einigen Begleitern umber ging, und es blieb fein weifel mehr, bas Salsband führte die Namenszuge ihrer Rinder; fle hatte ren acht, ein neuntes, noch nicht geboren, theilte ihren Tod. In biefem igenblicke ber fich entfaltenben Gewigheit entfank Allen ber Muth, tiefe bauer fenkte jedes haupt, Thranen entquollen dem Auge. Gin paar ftarke mitterichlage, bie letten, erschütterten gleichsam bie Atmosphäre, und ein taubender Donner hallte lange nach.

Sest war die Sorge, dem Fürsten Joseph von Schwarzenberg sein **nglud beizubringen**, und zu gleicher Zeit die nothige Vorkehr in Betress er Leiche gehörig anzuordnen. Der Ort und die Umstände ihrer Lage ben wenigstens die tröstliche Vermuthung, daß die Unglückliche nicht lebendig verbrannt sei. Wahrscheinlich hatte fle, abgeschnitten von bauptausgange, oder das dort stockende Gedränge zu meiden wünsche ben Nebenausgang in das Innere des Hotels zu gewinnen gesucht, unterwegs gefallen, durch Rauch erstickt und erst nachher durch die Flamusselbst ergriffen worden, mit dem einstürzenden Bretterboden aber in i Waffervertiefung hinabgesunken.

Wir verließen nunmehr den Ort der Zerstörung und des Jamme doch an Schlaf und Ruhe war nirgends zu benten, die furchtbarften Tragbilder schreckten das hinsinkende haupt schnell wieder zum wachen Anschalder Wirklichkeit auf, und in den Straßen, welche durch das Ereignis Nacht nur um so volkreicher belebt waren, zeigte der Morgen schon fe volle Thätigkeit.

#### 2. Beifpiel.

hardenberg und humboldt auf bem Kongreß in Bien. (Denfwurbigfeiten Bb. 5. Neue Folge Bb. 1. 1840. S. 56.)

Breugen war bei dem Rongreffe auf reiche und vortreffliche M vertreten. Der Fürft von Sarbenberg hatte ben ungemeinen Bortheil, Staatstangler an der Spipe nicht nur der auswartigen Ungelegenheit fonbern aller Zweige ber Staatsverwaltung zu fteben. Sein Alter, fe burch vielfache Lebens = und Staatsgeschicke bewährte Erfahrung, feine neu . burch die glanzenoften Erfolge bezeichnete Laufbahn, fein muntrer, umficht Beift und feine menschenfreundliche Liebenswürdigfeit, alles vereinigte ibm bas größte Unfeben und bie wirkfamfte Bedeutung zu geben. waren in Wien bie ausgezeichnetften Staatsmanner verfammelt, jedes I bienst und jeden Borgud fab man bier glangen, aber unter ben Sochbeid ten konnte feine Berfonlichkeit bem Rurften von Sarbenberg ben Breis edlen, ausbrudevollen, burch Burbe und Milbe mohlthuenben Erichein ftreitig machen, wie unter ben im fraftigen Mannesalter ftebenben bie Breis eben fo fehr dem Fürften von Metternich gebührte. Sarbenberg ! noch in feinen weißen Saaren ein ichoner Mann, bem man es anf welch außerorbentliches Glück er einft bei Frauen gemacht hatte, ja Diesem Lebendreize noch jest weniger nachging, als begegnete, und bem gefellige Welt in jeder Weife nur immer Gunft und Bortheil barbrin mußte. Dabei litt er an einem Bebrechen, bas bie bamit Behafteten W brieflich zu machen pflegt, ihn auch in ber That gewaltig hinderte, jebe feine beitere Unmuth nie ftorte, und auch feiner lebhaften, icharfen un geiftreichen Auffaffung wenig Eintrag that. Er war namlich bartborie nach wechselnden Umftanden bald mehr bald weniger, boch immer befchwe lich genug für ihn und die Anderen, und die ihm nicht febr. vertraut nmen wurden ihm nur durch erhöhte Starte oder durch reine Boll= gfeit verftandlich.

36m als Rongrefigefandter zur Seite ftand ber Freiherr Bilbelm von Bwifchen ihm und bem Staatsfangler bestand mabrend ber gannboldt. Dauer bes Rongreffes bas vertraulichfte, ungetrübtefte Ginverftandniß beibe Manner ergangten einander im beften Sinne. Dem Staatsfangler folchem ohne Frage untergeordnet, als biplomatifcher Bevollmächtigter proieder ibm faft gleichgeftellt, an Beift und Beiftestraften aber ibn tragend, erfüllte Sumboldt willig und vortrefflich bie in folder Mifchung Berhaltniffen ihm gewordene Rolle, Die bei jedem Undern, und grade ch bas Bestreben, fle gur erften zu machen, eine zweite geblieben mare, ch feine außere Berlaugnung und innere Gelbftftandigfeit aber recht ntlich eine ber erften gleiche murbe. Es war bies nicht bas Berhaltniß icher's und Gneisenau's, welches eben fo einzig und erfprieglich mabrend Rrieges fich gebilbet und erhalten batte; für ihre Aufgaben und ihr entliches Geschäft ftanben bie beiben Diplomaten einander naber, konnten hter ibre Leiftungen vertaufchen und barin wetteifern, ale jene beiben iegshelden. Aber die Oberleitung Sarbenberg's mar ichon in beffen mpte von Sumbolbt's Beiftand burchbrungen, fo wie bes Lettern Musrungsthatigfeit ben Impule bes Erfteren immerfort ale erwunfchte Rordein fich trug. Der Muth und Fleiß beiber Manner wetteiferte in jeder Mrengung. Bas Sumboldt mahrend bes Rongreffes alles gearbeitet, ib wie umfichtig, gediegen, forgfältig, mit welcher Strenge und Unermudbeit, bas überfteigt allen Glauben, auch forberte er in gleichem Dafie n feinen Gehulfen und Untergebenen folche Thatigfeit; bier ift bauptfachber Graf von Flemming zu nennen, Barbenberg's Deffe, ber unter iner und angenehmer Bilbung, bei laffiger Scherzweise, eine große Scharfe innere Festigkeit befag, und fich an humbolot mehr noch als an Barmberg bielt. Der Staatsfangler trug die Laft ber gesammten Staats-Schafte in allen Zweigen, boch ging bie biplomatische Thatigfeit fur jest ithgebrungen jeder andern voran. In Diefem Gebiete arbeitete Sarbenberg bles gang felbft und gang allein. Manche ber wichtigften Noten, befonbers ber Rampf um Sachsen am bochften und bebenklichften ichwebte, ichrieb t in burchwachten Nachten mit eigner Sand, und lieferte Meifterfluce ber Engbeit, ber Angemeffenheit, ber nachbrudlichen Starte; eine ihm eigene brazie und Sicherheit bezeichnet biefe Arbeiten auch im Stil als bie migen.

### 3. Beifpiel.

#### Rabel.

(Mabel, G. Bud bee Antenfene fur ibre greunte. Th. 1. Brl. 1834. S.

Nabels Organisation war von ber Natur fraftig und ftark ang biefer Anlage jedoch im Beginne icon auch wideriprochen worden. Munce brachte nach vielen frübzeitigen Niederkunften, sie als bas lebende Aind jur Welt welches aber fo flein und gart war, und so scheiden bag man davielbe in Bammwelle gebullt eine Zeit lang in Schachtel aufverwahrte.

Senden index la constitución describiros de l'interes en escribiros en la composição de primeiro de la composição de la compo

Section .

tach und nach fürger, die Erholung felbst unvollfommner. Für Andre war 10ch oft genug die völlige Tauschung einer mahren Genesung möglich; fle felbft auch gab willig ben iconen Soffnungen Bebor, Die fich ihr nabten, und mochte gern ben guten Augenblid festhalten, um froben Muthes aller vergangenen und brobenben Leiden zu vergeffen, wie fie benn auch niemals angftlichen und buftern Borftellungen über ihren eignen Buftand nachbing. Muein fie kannte diefen beffer, ale fie es fagte, ober ale fie bafur, menn fte es fagte, Glauben fand; benn biefer gute Willen, biefe freundliche Regfamteit, Diefer beitere Gifer, Die jeder guten Stunde fogleich wieder entquollen. mußten immer neue Buversicht gemabren. So wie nur eine menfchliche Begenwart fle in Unspruch nahm, eine Geiftesregung, ein Gemutheantheil fle ergriff, eine wenn auch noch fo gering icheinende Beschäftigung ibr oblag, ein wohlwollendes, oft faum gefordertes, und vielleicht unerfanntes, aber von ihrem Bergen gebotenes und in der Sache richtiges Leiften ihr eröffnet war: fogleich erichien fle gefund und ftart, und ihr inneres Leben bebedte burch überftromende Liebe ben zunehmenden Berfall bes außern.

Die Krantheitsleiden warfen sich hauptsächlich auf die Nächte, in beren einfamer Stille sie großentheils verborgen blieben, und in ganzem Umfange nur der treuen Pflegerin Dore bekannt wurden. Heftige Anfalle von Bruftsträmpfen, welche bei schnellfter und wirksamfter Hufe doch nur langsam wichen, und immer große Schwäche zurückließen, waren nur die Steigerung eines Bustandes, der mehr oder minder schon als der gewöhnliche gelten mußte.

Die Aufregungen ber Zeit, die Unruhen, welche ausbrachen ober brohten, die furchtbare Krankheit aus dem Orient, die Schreckbilder, in denen
ihr Gerannahen angekundigt wurde, die Sorgen, Theilnahmen und Mühen,
welche ihr Erscheinen auferlegte, endlich die Trennung von dem theuern Bruder Ludwig Robert, der einen entfernten Aufenthalt wählte, um für seine Thätigkeit friedliche Ruhe und Muße zu finden, alles dieses nußte die schon vielsach angestrengten, und immer auf's neue nur allzu bereitwilligen Kräfte, in übergroße Spannung setzen.

Im Sommer 1832 überstand Rahel unter ben größten Leiden eine Krankseit, welche jederzeit als eine mit Lebensgefahr verbundene erachtet wird, und die zu überstehen man ihrer so anhaltend bestürmten Organisation kaum noch zutraute. Sie überstand dieselbe jedoch wunderbar, und die hiebei sichtbar gewordene Lebenskraft erschien uns als ein günstiges Zeichen, daß ihr noch eine ganze Reihe von Jahren bestimmt sein könne. Allein nach einiger Zeit schon sanden sich die alten Krankheitszustände wieder ein, und die wirkliche Schwäche wurde um so auffallender, als sie auf den Anschein gewonnener Stärke folgte. Große Widerwärtigkeiten, deren ihr leicht und tief erregtes Gemüth oft von Andern ungeahndete oder doch unbegriffene zu tragen hatte, der ihr lange verhehlte, aber endlich eröffnete Trauerfall, daß

in der Ferne der geliebte Bruder, und nach kurzer Frist auch deffen Gattin, unerwartet durch Krankheit dahingerafft worden, die Zerstörung so manches Wunsches und Trostes, dies alles vereint, war ein zu gewaltsamer Angrist, dem sie nicht mehr verhältnißmäßigen Widerstand entgegenzustellen hatte.

Der Winter brachte, wie gewöhnlich, manche Verschlimmerung, und beschränkte mehr und mehr die Thätigkeit und den Antheil, den sie, mehr noch für Andre, als für sich selbst, an den Darbietungen des Tages zu nehmen pslegte. Seltener suhr sie aus, in das Theater gar nicht mehr, zu Besuchen nur bei besonderem Anlas und als kurze Erscheinung, the letten Male, am 20. und 21. Januar, in den Thiergarten, um Luft und Sonnezu genießen. Gar oft mußte sie auch der gewohnten Geselligkeit häuslicher Abende entsagen, oder die Unterhaltung abbrechen und sich zurückziehen, um in stiller Ruhe ihre Leiden abzuwarten, oder neue Kräste zu gewinnen. Kehrte sie dann zurück, so wollte sie des liberstandenen nicht mehr gedenken, nahm das gehemmte Gespräch heiter wieder auf, und zeigte, wie in den besten Tagen, den liebenswürdigsten Eiser, in allen Richtungen Gutes und Erstreuliches hervorzurufen.

Wenn fie nur ihr gewöhnlichen Beschwerben batte, suchte fie es mir baufig zu verbergen, und Schmerz und Leid im Stillen fur fich abzumachen. In heftigeren Unfallen aber war das nicht möglich, fle munfchte bann auch meinen Beiftand, und begehrte, man follte ihr gureben und fie troffen. Doch nur felten vermochte man bas; fle felbft vielmehr erhob fich zu bem bochften Trofte, fprach die schönften Empfindungen und reichsten Abndungen aus, und freute fich dankbar gegen Gott, daß fie doch gute Bedanken habe, troffliche, erquidende Borftellungen, ein offenes Berg, ein reines Bertrauen. So fagte fie zu mir eines Morgens, nach einer fchrecklichen Nacht, mit bem fo eindringenden Con ihrer liebevollen Stimme: "D ich bin boch gang vergnügt, ich bin ja Gottes Geschöpf, er weiß von mir, und ich werde schon noch einsehen, wie es mir gut und nothig war, fo zu leiden; ich foll gewiß etwas baburch lernen, jeder Schmerz wird in der gewonnenen Ginficht zur Freude werden, jedes Leid als Glorie baliegen! Und bin ich nicht fcon jest glucklich in Diesem Bertrauen, und in all der Liebe, die ich habe und finde?"

Ihre häusliche Geselligkeit war schon längere Zeit auf einen kleinen Kreis erwünschter Versonen beschränkt, der sowohl altbewährte, seit zwanzig und dreißig Jahren ihr unverändert gebliebene Freunde, als auch jüngere und noch ganz neue Bekanntschaften umfaßte. Sie wußte den verschiedensartigken Eigenschaften einen schicklichen Spielraum, jedem richtigen Anspruch eine billige Befriedigung zu verschaffen, und auch für sich selbst jederzeit eine solche zu gewinnen. Alles Achte, Gute und Liebliche, das ihr begegnete, war ihr gleich ein Entzücken. So war es ein tiefer und froher Einstruck, den sie noch in den letzen Wochen durch die Bekanntschaft mit

ner eblen und liebenswürdigen Dame empfing, in welcher sie bestätigt fand, vas schme ber Namen ihr verheißen hatte; dann darf ich des innigen Glückes sedenken, welches sie eines Abends genoß, da die theure Schwägerin Ernestine Robert nicht ermüdete, mit seelenvoller Stimme ihr die schönsten Gefänge vorzutragen, nicht ahnend, daß dies die letzte Freude solcher Art sein wurde, deren die leibenschaftliche Musikfreundin hier genießen solte! Nahel durfte noch öftere Wiederholung dieses Genusses hoffen, sie war noch thätig, diese zu besprechen, zu bereiten. Allein grode in dieser Zeit griffen die Krankheits-beschweiten stärfer und stärker in ihre Tage und Stunden ein, und sie mußte mit Betrübniß sich eingestehen, daß sie immer weniger Verfügung darüber habe, immer andauernder von ihren Leiden abhängig werde.

Rabel fühlte mohl, daß ihre Lage fich nicht gunftig veränderte. Schranken ber Arzneifunde waren ihr nur zu wohl bekannt, als bag fie batte von baber unbebingt Sulfe erwarten wollen; in früheren Beiten hatten berühmte Arzte viel bei ihr verseben, sich gröblich geirrt, und wenn ihr Diese Besoranifi jest auch fern lag, und fie in entscheidenden Augenbliden nie Mangel an Bertrauen zeigte, fo mußte fie boch bas Gefühl, welches fie von ihrer Krantheit hatte, mit ben Außerungen, welche fie barüber vernahm, in weitem Abstande finden. Gie mochte kaum noch auf Beilung rechnen. Aber Beiten ber Erholung, langere, wiederholte Friften, und felbft Jahre eines folden Wechfels, durften ihr zuweilen möglich icheinen, und fie borte. nicht felten in diesem Sinne die bestimmteften hoffnangen aussprechen Bescheidene Plane, die fie mit einer lieben Freundin fur den Sommer lange voraus als angenehme Beimlichkeit verabredet hatte, fchwebten erfreuend vor ihrer Seele, und es machte ihr Bergnugen, in vertraulichen Augenbliden babon zu sprechen, wobei fie boch zugleich mit Ergebung alles ben Umftanben unterwerfen wollte. Allein auch Vorstellungen ganz andrer Art, beschäftigten fle, und meistentheils mar ihr Gemuth zu geiftigen Richtungen hingewandt.

Bu allen Zeiten, in der Jugend wie im Alter, in ganz gesunden, wie in kranken Tagen, waren die höchsten Aufgaben des Menschen, die Thatsschen der geistigen Welt, und die Empsindungen und Ahndungen eines hohen Zusammenhanges für Rahel die liebsten Gegenstände der Betrachtung, der immer wiederkehrende Inhalt der Gespräche. In Heiterseit und mit Kaune, wie mit Ernst und in Erhebung, sprach sie oft vom Tode, auch dem eignen, den sie nicht fürchtete, sondern mit fast neugieriger Forschung anzuschauen pflegte. Bei täglichen Anlässen, in unerwarteten Ausbrüchen, heißen Gebeten, und tiesen, eigenthümlichen Gedankenbligen, zeigte sich ihr gottergebener, flarker Sinn nach dieser Richtung offen und frei hingewandt. Wir waren es gewohnt, Gegenstände und Beziehungen dieser Art täglich und stündlich von ihr angeregt und erörtert zu sehen. Allein wir mußten zu dieser Beit bald gewahr werden, daß die Richtung zu dem Unssichtvaren

in Rahel nicht nur entschiedener borwaltete, sondern auch in ihren Außerungen eine durchaus erhöhte, perfonlichere Bedeutung empfing.

In folder Beife fprach fle eines Tages unter andern mit beitrer Innigkeit von einem ichonen Traum, ber ihr von Rindheit an trofflich gemefen. "In meinem flebenten Jahre", fagte fle, "traumte mir einmal, ich fabe ben lieben Gott gang nabe, er hatte fich über mir ausgebreitet, und fein Mantel mar ber gange himmel; auf einer Ede Diefes Mantels burfte ich rnben, und lag in begluctem Frieden zum Entschlummern ba. Seitdem fehrte mir Diefer Traum durch mein ganges Leben imate wieder, und in ben fchlimmften Zeiten war mir biefelbe Borftellung auch im Bachen gegenwärtig, und ein himmlischer Eroft: ich burfte mich zu ben Fugen Bottes auf eine Ede feines Mantels legen, und ba jeber Sorge frei merben; er erlaubte es." Wie oft noch in ber Folge horte ich fie bann mit bem ihr gang eigenen, rubrenben Stimmenlaute bei und nach ben angfivollsten Leiben vertrauend fagen: "Ich lege mich auf Gottes Mantel, et erlaubt es." Wenn ich auch leibe, ich bin boch gludlich, Gott ift ja bei mir, ich bin in feiner hand, und er weiß alles am besten, was mir gut ift, und warum es fo fein muß!" Die erhabenften Gedanken und die lieblichften Rindervorstellungen waren ihr von jeher in gleichem Dage angehörig und mit einander verfnüpft.

# 11. Rabel Antonie Friederife Barnhagen v. Enfe. 1771-1833.

Rabel Antonie Friederike Barnhagen v. Enfe, geborene Rahl Levin, nachher unter bem Familiennamen Robert befannt, murbe geboren zu Berlin am erften Pfingftfeiertage, (Juni bes Jahres 1771,) Tochter eines jubifchen Raufmanns. Schon fruh an Beiftes = und Bemuthstraften reich entwickelt und boch gebildet wurde fie bald als eine glanzende Erscheinung geiftiger Begabung bewundert. Sie hatte noch brei Bruder, unter benen ber Dichter Ludwig Robert am bekannteften geworben ift, und eine Schwester. — Nach des Baters Tode befand sie sich in gunftiger Lage bei ber Mutter, einer fanften frommen und heitern Frau, welche um fo mehr ben Geift ber Tochter frei gewähren ließ, als fie in ihr die kindlichfte Liebe und gartefte Geschwifterforge thatig und ihr ganges Wefen von ber ftrengften und ebelften Wahrhaftigfeit wie von bem richtigften Berftande geleitet fab. Bon Rindheit an burch ihre Natur zu eignem Nachbenken und eigenthumlicher Auffaffung getrieben, konnte fle wenig von andern lernen, aber befto tiefer und felbständiger bildete fle fich felbft und griff belebend und begeistigend in die Gefellschaft ein. Schon fruh fammelte fich ein Rreit ber Ebelften um bies originelle Geistesleben. Männer — wie die Sumboldt, die Schlegel, die Tieck, Diplomaten, Gelehrte und Kunstler fanden in diesem Umgang Unterhaltung und Erholung, und Prinz Louis Ferdinand ehrte Rahel als eine Freundinn, welcher er jede Regung seines Herzens und Geistes vertraute und die edelsten und reinsten Erhebungen des Gemuthes verdankte.

Als fle eine Seirath mit einem jungen Manne aus hobem Saufe, weil fie zu folz mar, eine Verbindung mit einer Kamilie einzugeben, welche fie nicht aus vollem Bergen in ihre Mitte aufzunehmen fchien, aufgegeben batte, machte fle mit einer Freundinn, Gräfinn von Schlabrendorf, eine Reife nach Baris, wo fle auch mit Frau von humboldt zusammentraf. Nach einem Jahre fehrte fie über die Niederlande und Holland nach Berlin gurud, mo eine fdwere und langwierige Rrankheit fie auf's Lager warf. Jest hatte fie eine zweite Leibenschaft feelengroß zu überwinden, von benen wir aber nur aus Undeutungen wiffen, weil die bavon redenden Schriften leiber! verschwunden find. Die Ungludbfalle, bie im Jahre 1806 Breugen trafen, vermundeten Rabel nicht blog in ihrer Liebe zum Baterlande, fondern in ben eigenften und innerften Berhaltniffen ihres Lebens. Go war Bring Louis Ferdinand, welcher ihr vertrauter Freund gewesen war, ein Opfer feines Selbenmuthes geworden, und ber gange Rreis ihrer ausgezeichneten, theilnehmenben Freunde war gerriffen und gerftreut. Auch ibre außern Bermogensumftanbe maren burch ben Rrieg gerruttet, und fie fab fich ju einer Beit zu großen Befchrantungen gezwungen, wo ihre fcmankende Gefundheit um fo größere Beachtung und Bflege erforderte. Doch nie unterbrudte bas Alles ihren regen, lebendigen Beift, ihre Theilnahme an Leben, Wiffenschaft und Runft, ihre Wirfamkeit in ben engern und weitern Rreisen ihrer Freunde, in benen fie immer bie unerschöpfliche Svenderinn frifden Lebens blieb.

Im Frühling 1808 lernte sie ihren nachherigen Gatten Barnhagen v. Ense kennen und er gewann bald ihre Zuneigung und ihr Vertrauen. Um seine schönsten Hoffnungen zu verwirklichen, mußte er nun aber eine sesten zu gewinnen suchen, was den Grund mehrjähriger Trennung herbeisührte, während welcher aber eine innige Verbindung durch lebendigen Briefwechsel unterhalten wurde. Als der Freiheitskrieg im Jahre 1813 außebrach, zeigte sich Rahel ganz besonders theilnehmend und mildthätig als Pslegerinn der Kranken und Kürbitterinn der Armen, und als sie während des Wassenstillstandes nach Prag ging, sorgte sie auch hier unermüdet für die nach Prag versprengten verwundeten, erkrankten und hülfsbedürstigen Preußen und verschaffte Vielen durch Pslege und Unterstützung die Mittel wieder in die Reihen der Vaterlandsvertheidiger eintreten zu können. — Im September 1814 verheirathete sie sich mit Varnhagen von Ense und begleitete ihn zum Wiener Congress, wo sie die die zum Juli 1815 blieb, während ihr Gatte mit dem Staatskanzler von Hardenberg nach Paris

gereist war. In Frankfurt traf sie im August 1815 wieder mit dem Gatten zusammen und begleitete ihn, als er zum preußischen Geschäftsträger und Ministerialpräsidenten in Karlsruhe ernannt wurde, an den dortigen Hof, wo Beide unter den angenehmsten Verhältnissen bis zum Sommer 1819 blieben. Von da an lebten sie im stilleren Kreise in Berlin, und nur einzelne Reisen, wie 1829 nach schwerer Krankheit nach Baden, boten Erholung und Abwechselung dar. Als 1831 die Cholera in Berlin ausbrach, spendete Rahel, wiewohl still und ungekannt, ihrem Wohlthätigkeitsssinne gemäß reichlich Trost und Unterstützung aus und wendete in den letztern Jahren ihrer Wallsahrt immer entschiedener den Sinn der Richtung nach dem Ewigen zu. So sand sie nach längerem schweren Leiden der Tod am 7ten März 1833.

Sie selbst hat nie schriftstellerischen Ruhm gesucht und nicht erlebt. 3hr Gatte hat aus ihren Briefen und Blättern eine reiche Auswahl erhalten in dem Werke: Rahel, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Berl. 1833. (Deffentlich 1834 in 3 Bbe.) — Eine Mittheilung von Brieftellen über Gothe von Rahel gab Varnhagen im Morgenblatt 1812; ähneliche im Schweizerischen Museum 1816, Anderes in der Zeitschrift, die Wage und 1830 in Fouque's "Blättern für Frauen."

# 1. Beifpiel.

An Barnhagen in Tubingen. (Bb. I. S. 371.)

Berlin, ben 5. December 1808. Dienstag Abend, balb 10 Uhr.

- Weißt du, warum ich dir besonders schreibe, mein einziger Bertrauter meiner Gedanken, - wegen Beinfe! Denke nur nicht, bag ich ftupid bin! Ich habe mich blos gröblich geirrt; und bas wieder auf Anftisten meines Gedachtniffes! Wie ich dir fagte, Ardinghello gefalle mir nicht, meinte ich beständig ein anderes Buch, beffen Titel mir nun nicht einfällt; ift dir fo etwas vorgekommen? Borlette Nacht besann ich mich erft auf ben wirklichen Arbinghello, weil ich mir ben gottlichen Brieffteller Beinfe gar nicht mit bem andern Buch zusammenreimen konnte. 3ch hatte, ale ich bir bas lettemal fchrieb, von den Briefen nur wenige gelefen. Der liebe, liebe Rerl. Die ftrogende Pflange; ber Ehrliche! Warum haft bu mir bas Buch nicht viel heftiger empfohlen? ba bu boch von Schlegels Gemählbebeschreibung so eingenommen bift! Wie anderer Art find bie! Beinfe's. Dem batte Gott feine richtigen funf Sinne gegeben - und allen ein weites Gesicht - und bann ben foftlichen, von Mufen und Grazien bereiteten, von Apoll bewilligten, bagu, ber fie alle zusammenbalt. Ich fann mir wirklich einen gut ausgestatteten Menschen, einen folden, nicht benten, ohne einen Areopag von Gottern, Die ihm Gaben mitgeben auf bie Erbe! Alfo nicht nur Rebensart! Ich wollte bir erft vieles über bas Buch fagen: nun ich weiter barin bin, fann ich nur über ibn fprechen. Beift bu's noch? wo nicht, lies es nach! was er über Rubens fagt! Befonders wie er fo lange von ihm fpricht, ohne ihn zu nennen; anfangend: "Es war einmal ein Mann; " ein Meiftergeschichtchen.1) Goethe, glaubte ich nur, fonne fo etwas! Und bie Beschreibung ber Amgeonenfcblacht; ber Fall Sanberibs; Die Befchreibung ber Rubens'ichen Lanbichaft! er athmet fie ein, er riecht fie! Wenn ich nur Raphaels Johannes in ber Bufte feben tonnte, bas, glaub' ich, ift fein beftes Bild; ich habe bie berühmteften in Baris und Dresben gefehn; aber biefen Gebanten machte mir icon Forfter in feinen Unfichten; und Beinfe giebt mir biefelbe Gebnfucht. Und wie er von meinem beften Freund, bem Apoll von Belvebere. fpricht! ben ich nun perfonlich tenne, und ber gang vertraut mit mir mar babei mußt bu wiffen, haffe ich nichts fo, als über Gemablbe fchreiben : und bie neueren Babler haben es mir gar verefelt. Die ftimmen fich erft fatholifc, fatalogifch, dronologifch, papftmittelaltrig = geschichtlich, und bann legen fie los; zeigen unfern Mugen, und ben Griechen, ben Blat an; und zeigen bem, ber Sinne bat, welche ihnen fehlen. Sinne, Sinne, bie funf Sinne! Bott, konnte man boch foldem fleißigen, ftrebenben, fich allein emporbewegenden Manne, wie Beinfe, etwas anthun! Oft habe ich geweint bei biefem Buche. Sonft fonnte Preugen ftolg fein; und Friedrich ber 3meite mog une in bie Sobe in Europa: wir hatten Alle einen Theil an feinen Siegen; von und an feiner Ginficht: ich auch! Richts war' ich, bei meiner Geburt, ohne ibn; er gab jeder Pflange Raum in feinem fonnezugelaffenen Lande. Und eine Ehre war's, fich baber zu nennen: und wirflicher Bortheil fur Leib und Geift. Antworte mir hierauf nicht. Arbinabello ift mir nicht mehr in allen Details gegenwärtig, aber noch find mir die Briefe lieber. Abieu bis morgen.

# Sonnabend, ben 9. December. (S. 377.)

Heute kommen unsere Truppen herein: jett. Die Offiziere — breihundert Rouverte — speist die Stadt im Romodiensaale; der erste Rang ist für die Offiziere genommen, übrigens ist Freikomodie, harlekin und ein unbedeutendes Stück. Die ganze Stadt ist hin, um sie zu sehen: ich nicht. Den ganzen Worgen hab' ich häusige, bittere Thränen der Rührung und Kränkung geweint! D! Ich habe es nie gewußt, daß ich mein Land so liebe! Wie Einer, der durch Physik den Werth des Bluts etwa nicht kennt; wenn man's ihm abzieht, wird er doch hinstürzen. Ich kann aus

<sup>1)</sup> S. oben S. 508. "Johannes in ber Bufte." S. 506,

# - 662 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Prosa. Biographen.

loggelaffenem Schmerz nicht hingehn, jeder Reitfnecht mit preußischen Pferben, ber vorbeigebt, bumbt mir einen Strom von Thranen ab. 3ch fprach laut im beftiaften Schluchzen zu meines Freundes Bufte. Ja, ich bin bon meinem Lande genahrt und erzogen; und bente, ich bin boch modifizirt über alles, wie die Beften barin; Dies mare mir in jedem Lande gefcheben: aber ich habe ja in meinem gelebt; feben, und benten, und Antheil nehmen lernen: und mabrlich, ein jeder mar hier geschütt: und bas fühlte ich immer. Was mich unaussprechlich frankte biefe Woche, mar, bag mir ein preußischer Militair begegnete, bem Jungen nachliefen, und alle Menschen nachfaben; und auch ich wußte nicht, ob es ein Offizier, ein Unteroffizier, ober ein Soldat war! Bielleicht kaunft bu noch nicht fühlen, was das beißt - für einen Berliner, unter Friedrich bem 3weiten zum Theil erzogen. Wie ein Schweizer Berge tennt, ein Frangofe Soffichfeit ubt, ein Englander von feinem Parlament weiß, fo wußte hier bis auf die albernfte Demoiselle jeder, was gut marschiren, aufsten u. bgl. war. Ohne ju wiffen, daß sie es wiffen. Und nun fchlog ich nur, es fei ein Breuge; und erkannte ben Grad nicht mehr! Nun aber fein Wort mehr! und ich beschwöre bich auch, mir nichts über Politif zu antworten. — Dein Ropf ift gang angegriffen, fo beschäftigt mich der Welt Lauf. Borniren thut mich mein Land boch nicht; was Rarrifches brin vorgeht, ärgert und frappirt mich genug, und die große Weltbewegung und die Radavergeftalten, bie fie verdrangen muß, ergott mich boch! Gott wie himmlisch fchon fieht in Diesem Augenblick meine lange breite Strafe aus, bider Schnee, beller Sonnenschein, und Gin bider Strom Menschen ftromt burch, so weit man feben fann, bu weißt wie weit, von ben Solbaten guruckfommend! Und bente bir meine abgelegene Begend, eine Meile. Bom Bernauer Thore kommen fle. D! Ronnteft bu die mablerifch fcone Strafe feben. Die fcone, wirklich fcone Stadt. Alle Frangofen fagten es auch. 3ch hatte nicht geglaubt, bag noch fo viel Rutschen in ber Stadt maren. Der garm! D! mareft bu bier! Ich thue nichts, als vom Fenfter nach meinem Brief laufen; und weinen. Bon weitem nach ber Mohrenftrage marfchiren jest welche. So viel Belze und Damen glaub' ich find in ber Welt nicht. -Run babe ich welche gefebn, ein Trupp ging hier vorbei; fie faben gut aus. Wie Franzofen; fehr gut: und wie aus dem Rrieg und boch mohlbehalten. - 3ch fomme von Mama! 3ch habe mich geirrt, Freikomöbie ift nicht; aber die Range find in Befchlag genommen. Lies boch die Bei-'tungen, ba ftebt alles brin. Abieu! - -

Die Stelle aus Seinse von bem Schweizertanz in Unterwalben: ber ihn zwei Stunden inniglich ergöht hat: "Ihr Tanz ift das ernsthafteste, seierlichste Zittern der Luft in allen Wesen, das bis zur Angst geht, besons bers bei den Mannsleuten. Alle ihre Bewegungen und Tritte und Schwenskungen sind sehr freiwillig, und hangen viel von iedem ab. Das Jauchten

bazwischen, das einem wiehernden Gegirre gleicht, macht es vollkommen zu einem erlaubten öffentlichen Vorspiel von Hochzeit."— "Wiehernden Gezgirre", ist das nicht wie in einem Portrait? Untersteht sich ein Mahler, fällt es ihm ein, in einem ersonnenen Gesichte solche Disparate anzubringen wie sie in der Natur wohl da sind, für die, welche sie sehen? So schön, mahlt er auch Lavater: ich habe nie eine Zeile von ihm gelesen, und bin überzeugt von der Ühnlichkeit.

#### 2. Beifpiel.

An Varnhagen in Paris. (Bb. II. S. 329.) Frantfurt a. M. ben 8. September 1815. Freitag Mittag halb 3 Uhr.

Dies ift ben Brief werth. Run wirft bu felbft bich freuen, bag ich , noch hier mar. Guter theurer August. Goethe mar Diefen Morgen um ein Biertel auf 10 bei mir. Dies ift mein Abelsdiplom. Aber ich nahm mich auch fo fchlecht, als Giner, bem fein geehrter, über alles verehrter, tapfrer. weiser Ronig ben Ritterschlag por ber gangen Welt giebt. Ich benahm mich febr fchlecht. 3ch ließ Goethe beinah nicht fprechen! D! wie weiffagte meine Seele geftern, ale ich bir fcprieb, ich hatte ben größten Befchmad, und mußte mich immer fo gefchmacklos, fo ungrazios betragen : immer felbft jo ericheinen! Und ich fann wieber nicht bafur; zwanzig Umftanbe, Greigniffe, reichten fich bie Sande, um mich bagu ju zwingen, mich burch Ibermaltigung binein zu fturgen. Gore nur! Ale vorgeftern und geftern feine Untwort von Goethe fam, beschäftigte es mich immer unter allem Leben beimlich, wie eine fronische Rrantheit; (und noch Ginmal fei bir biefe gröffte Liebeserflarung gethan; nur bir ju Liebe, nur bir zu millfahren und ju folgen, mich und meine beimliche Leidenschaft aufopfernd, schrieb ich ibm) und ich bachte, ber Brief fei ibm nicht abgegeben; ober, trop ber Unmöglichfeit! er fame lieber einen Moment zu mir, als bag er mir auch nur eine Beile antwortete: ober, er habe fchwer einen Boten: und fo bacht' ich mir benn fein Rommen, ober Schicken; und babei, bag es gewiß geschähe zur Unzeit, und wenn ich's gar nicht bachte; wie immer. Das aber konnte ich mir nicht benten : ein Biertel auf 10 ift zu arg. 3ch batte geftern ein erhiptes rothes Muge; und folche Befdwerben an ben Mugen, wie bu fie mir fennft; wozu mir benn bie geftrige Romobie nicht half. Als ich den Morgen erwachte, so war das Auge nicht mehr roth, aber beibe thaten mir meh, als ware Staub barin; und um nicht zu lefen, und fle zu ruben, blieb ich im Bette - fonft fteh' ich jest ziemlich fruh auf frühftude im Bette, nehle fehr, und ftebe endlich um 9 auf. Grabe im Bahnepugen, im rothen Pulver, mit meinem Flanellen angethan, fommt mein Wirth, und fagt Doren, ein herr wolle mich fprechen. Ich bente, ein Bote von Goethe. (Noch nie fam ber Wirth, und nie in folder Art

Angft.) 3ch laffe fragen, wer es ift, und schicke Dore hinunter; biefe bringt mir Goethens Rarte; mit bem Bescheid, er wolle ein wenig warten. 3ch laffe ihn eintreten und nur fo lange warten, als man Beit braucht, einen Überrod über zu knöpfen; es war ein schwarzer Wattenrod; und fo trete ich vor ihn. Dich opfernd, um ihn nicht einen Moment warten gu laffen. Dies nur blieb mir von Befinnung. Auch entschuldige ich mich nicht, sondern danke ibm! "Ich bant' Ihnen!" sagte ich; und meinte, er muffe miffen wofür! daß er kam. Entschuldige mich nicht; benn ich meine, er muß wiffen, daß ich gang ichwinde, und nur er berucksichtigt wirb. Dies - leider!! - war die erfte Bewegung meines Bergens. ich in beftigfter, ja fomischer, qualenber Reue anbers! Er fagte mir mit einer etwas fachflichen, febr aifeen Sprache, er bedaure nicht gewußt ju baben, daß ich bei ihm war. "Wir wollten nur wiffen, ob Sie das Badet erhalten hatten. Wir hatten es einem Wiener Raufmann gegeben, ber es mit bis nach Leipzig nahm." 3ch bante Ihrem Gerrn Gemahl, febr grußen Sie ihn bon mir; ich habe auch gleich antworten wollen, und legte es beghalb gurud, aber mit ben intereffanteften Sachen geht's einem am meiften jo, man kommt nicht bazu. Ich banke Ihnen fehr! "D! bas glaub' ich wohl, es geht mir ja sogar'so. 3ch wollte auch nur wiffen, ob es in Ihren Sanden fei." Er ließ bich wieber grugen, mohl breimal, fragte, wo bu bift. 3ch fagte ihm meinen Fall mit bem Nachkommen; wie ber Rongreß auf mich gewirkt habe: beffen war er, gang weise, und abgethan und zweihundert Jahr alt, einverstanden; und meinte auch, es sei nicht zum Nacherzählen, weil es feine Geftalt habe; ich fagte ibm, ich batte erfahren, daß ber Rrieg umbringe, aber nicht gerftore, und geftanb ibm zu, bag man bies an Frankfurt fabe, beffen Umgebungen wir um bie Wette lobten, und er meinte, es wurde ja bort balb aus fein, und wir auch noch etwas Gutes bavon erfahren. Go glimpf! fo hoffnungereich auf die Natur; fo gelaffen, freundlich, und unsicher, so vaque, und fest. Dag es mir eine Luft mar! Er überrebete mich ju Bieberich, Wiesbaben, und biefer Reise; geftand, wo er wohne, sei bie beffere Seite von bier. Er lobte Beibelberg, und daß man noch fabe, daß es eine Refibenz mar. Und als ich von Lotal und feinem unbeflegbaren Ginfluß fprach : bejahte er's; "Darin muffen wir ja einmal leben, bas thut febr viel." Er fragte mich, wo wir immer wohnen. 3m Gangen war er wie ber vornehmfte Fürft: aber wie ein äußerst guter Mann; voller aisance; aber Personlichkeiten ablehnend: auch vornehm. Auf bich, ziemlich gesbist; und außerft verbindlich. Er ging fehr balb. 3ch fonnte ibm nicht von ber Bereira, nicht von ber Grotthug, von nichts fprechen! Nur gang zu Anfang fagte ich ibm : "Ich war es, die Ihnen . in Nieberrad nachschrie; ich war mit Fremben bort, eben weil Sie bavon gesprochen hatten; ich war zu überrascht." Er ließ bies ganz durch. Es war mir Recht. 3ch fühle, bag. ich mich im Ganzen fo betragen habe, wie bamals in Rarisbab. Mit ber baftigen Thatigkeit: lange mein ichones ftilles, bescheibenes Berg nicht gezeigt. Aber wenn man Ginen nur einen Moment, nach fo langiabriger Liebe, und Leben, und Beten, und Weben, und Befchaftis gung, zu feben befommt, bann ift es fo. Und mein Reglige, mein Gefühl von Ungrazie brachte mich gang banieber; und fein fchnelles Weggeben. Aber nun besuche ich ihn: -Otterftedte wollen es fo fcon bie gange Beit: ich aber wollte nicht. Im Gangen ift es rafend viel, bag er fam. Er fieht feinen Menfchen. Wollte Pringeffin Solms, bes Ronigs Schmagerin, mit bem neuen englischen Gemahl durchaus nicht seben. Rurg, ich fühle mich über die Dagen in meiner Erniedrigung geehrt. Dur ich weiß, wie elend ich war. Goethe hat mir fur ewig ben Ritterschlag gegeben. Beim Simmel! Er weiß es, ber Simmel! Rein Olympier konnte mich mehr ehren, mir von meiner Ehre mehr bringen. Erft wollte ich bir, meine Bufte, Die Rarte ichiden; aber ich traue fie feiner Boft an. Dun bore gang, wie lächerlich ich bin. Alls er weg war, jog ich mich febr fchon an. Alls wollt' ich's nachholen, redrefffren! - Ein fchones weißes Rleid mit hohem iconen Rragen: eine Spigenhaube, einen Rantenfchleier, ben Moskauer Schal: schrieb Frau von B. ob fle mich seben will, und wollte boch einem Undern wurdig erscheinen!!! - Sie wollte mich: und ich fant eine liebe Freundin ber B. eine reizende Frau, Die bir gewiß gefallen wird, und worauf ich mich freue. - Nun will ich bir, wie Pring Louis mir, fagen: "Nun bin ich Ihnen unter Brubern zehntaufend Thaler mehr werth; Goethe mar bei mir!" Liebe Gufte! Theurer; meinetwegen ift es bir: ich weiß es! beinetwegen fchrieb' ich; wiffe es. Und nun, ba er ba mar, kommt mir mein Billet nicht mehr fo obe, fo unperiodifch, fo geftaltlos vor; sondern gut. Geftern fab ich eine hubsche Oper gottlich gesungen von Mad. Graf, geborne Bobeim, Les acteurs ambulants, aus dem Italianischen. Jeht muß ich effen und ruben. Ich war bei Otterftedte und Herzens. Fahr' um halb 6 aus. Soll in die Romodie, Mad. Bohe fpielen feben, Die alte Weimarin. Bin mube; und weiß noch nichts Näheres über meine Reife. Seute bift bu mir nicht bofe! Als mir bie Frau von B. fagen ließ, fle erwarte mich: fagte Dore: "Run! beute gelingt alles." Gleich betete ich laut: Gott foll bich tommen laffen, und Breugen beschüten. So ift ber Mensch. Man liebt fein Land! 3ch mußte felbft bruber weinen. Abieu! Deine folge, befchamte, argerliche, treue, fluge bei der Dummbeit!

#### 3. Beifpiel.

Bu einem ausgeschnittenen Bildchen. (Sh. III. S. 57.)

In milber Nacht, bei hellem Mond, und fanfter Sterne Licht, in Blumenmitten, Die freier athmen, und zu einander fluftern, was fie bei

Tag verschweigen, ober was verhört nur werben nußte; wenn noch verspätet Schmetterlinge jagen, die Schnecke ihren Weg verfolgt; still eine Biene einholt, was sie Tags im Kelche lassen mußte; der Schlaf die Welt gefangen hält, und befreit. Weste nur leise sich, und schmeichelnd, zu den Aften wagen; Bögelchen nicht zu weden; Gräser und Hame Abendthau auf ihren Häutern wiegen; das ganze Thal ein Fest der Sehnsucht und der Ruh; ein Tag für Elsenzund für ihre Spiele: — sehlt nichts, als eines lieben Mädchens Gegenwart, ihr Aug' und ihre Brust, dies Fest zu überschauen und zu empfinden! Und was dem schönen Kinde nun noch mangelt, wird sie in Liedeston und nun berichten. —

### 4. Beifpiel.

Bilhelm Meifter und Don Quirote. (Th. III. S. 59.)
Berlin, ben 29. Januar 1822.

Ich habe jest Wilhelm Meifters Lehrjahre wieder gelefen. Wie ift es möglich, einen zweiten Don Quirote zu faffen, zu erfinden und barguftellen! Ruft euch, Cervantes und Goethe! Beibe faben mit ihren reinen Augen : vertheibigten bas Menschengeschlecht ; faben ben Ritter burch, burch feine Thorheiten und Irrfale, konnten ihrer Augen edlen Blick bis in seine tieffte Seele tauchen, und bort feine eigentliche Beftalt feben. Wie jenem Don Duirote geht es Meiftern; einen Narren nennen ihn Die Leute "ohne Tadel," einen herumtreiber, der fich mit nichts Wirflichem beschäftigt; ber fich mit Bettlervolf abgiebt, nichts zuwege bringt; nicht einmal weiß, mas er benten foll; ber fur einen Belben in einem Roman nicht einmal gut genug ift; von welcher Sorte man fcon taufendmal beffere, bei den Fieldings aller Länder, gehabt bat, die boch noch ein Refultat geben! Bahrend unfer Beifer Die ebelfte, reinfte, ehrlichfte Geele in ununterbrochenem Bemuben und Rampfe gefchilbert hat mit ber Welt, wie fie leibt und lebt; ohne je einen Moment in ihre unreine Bermirrung zu gerathen; immer im Bemuben, fich zu tabeln und zu beffern; immer in der Unschuld, die Andern beffer zu feben, als fie find, und meift fie fich vorzuziehen; immer aufgelegt zu lernen und nachzugeben, außer dem evident Unedlen: ruhrenderes, verehrungsmurdigeres Benehmen, vortrefflichere Gefinnung, fann man nicht erfinden; und je mehr man ihn fich beutlich macht, je mehr ehrt und liebt man ihn, und Goethe'n. Don Duirote mußte mit eben folder Seele eine - alfo eine einseitige - Eigenschaft, die bes Hitters mablen, und nußte fie in Ausubung bringen wollen. Deifter mußte ben gangen Menfchen ausbilben wollen; und mir ift's, als ob Goethe bem Cervantes nur die Feber abgenommen batte, weil die Menschen fich in der Beit folgen. Was Die 1

beiben Meister fonst noch in ben Werken gelehrt und gezeigt haben, ift ihre Beit: und das so rein und mahr, daß sich die kunftigen gleich daran ans blieben, für ben Geschichtsblick, für wahre Augen überhaupt.

# Reisebeschreiber (§. 152).

# l. Johann Georg Adam Forster. 1754—1794.

Johann Georg Abam Forfter, Gobn bes berühmten Reifenben Reinhold Forster, wurde am 26. Novbr. 1754 zu Raffenhuben bei Danzig geboren, wo ber Bater bamals Brediger mar. Alls biefer nach bem Auftrage ber Raiferinn Ratharina II. eine Reife nach ben fuboftlichen Gouvernements bes ruffifchen Reichs machte, begleitete ihn ber Sohn im eiften Lebensjahre und gewann ichon als Knabe die Natur lieb. Nachber trug er durch Uebersetzungen aus bem Rufflichen in's Frangofische zum Unterhalt ber armen Familie bei. Als ber Bater in Betersburg fein Glud nicht finden konnte, ging er mit dem Sohne im August 1766 nach England, wohin die Familie 1767 folgte. Der Bater wurde Brofeffor der Naturgeschichte in Warrington, wo auch ber Sohn, ber nebenbei im Fran-Billichen und Rechnen unterrichtete, feine weitere Bilbung erhielt. Im Jahre 1772 begleitete Georg ben Bater auf ber Reise um bie Welt, welche Coof zur Erforschung der füdlichen Polargegenden unternahm und befchrieb fie nachher ausführlich (was ber Bater nicht burfte). Leiber! wurde auf Diefer Reise burch scorbutische Uebel feine Gesundheit untergraben. Nach feiner Rudfehr von ber großen Reise ging er 1777 nach Paris, wo er Buffon kennen lernte, und von bort nach Holland. Als fich nun fur ibn Aussichten zeigten, in Berlin eine Anstellung zu finden, murbe ibm bei feiner Durchreife in Caffel eine Professur ber Naturgeschichte an ber borti= tigen Ritteracademie angeboten, welche er auch annahm und feche Jahre lang verwaltete. Sier trat er mit vielen Gelehrten in Verbindung und bie Nabe Gottingens murbe ibm fur feine wiffenschaftlichen Arbeiten befonders forderlich. Im Jahre 1784 nahm er einen Ruf als Professor ber Natur= geschichte in Wilna an, fühlte fich aber an biefem Orte fehr einsam und abgeschieden und ging, ale Der Turkenfrieg eine Reife um Die Belt vereitelte, welche Ratharina veranftalten wollte und ber er als Geschichteschreiber beigefellt werben follte, nach Deutschland und Gottingen gurud. Der Churfürft von Mainz ftellte ihn nun 1788 als erften Bibliothefar und Profeffor in Maing an, wo er auch Beinfe fand. In biefem Umte mar er vielfach wirksam und verfolgte bie großen Weltbegebenheiten auch mit schriftftellerifcher Theilnabme. Bon Mainz unternahm er mit Alex, von Sumbolbt eine

Reife nach ben Nieberlanden, Frankreich und England, beren Ergebniffe a in feinen schönen: "Anfichten vom Rieberrhein in 3 Bbe." niebergelegt bat. — Ale nach dem Ausbruch bes französischen Revolutionefrieges be Frangojen 1792 unter Cuftine Main; einnahmen, wurde Forfter, wicht fich mit Begeisterung ber Revolution bingab, von welcher er eine Emm cipation bes Menichengeschlechtes erwartete, von ben republicanischen Rim gern nach Baris geschickt, um bie Bereinigung bee Churfürftenthums mit Frankreich beim Convent zu vermitteln, murbe auch Deputirter bes neun frangofischen Rheindepartements. 218 aber 1793 Die Breugen wiederm Maing eroberten, verlor Forfter bierbei feine gange Sabe, auch feine Bidet und handichriften. Da ihn die Fürften Deutschlands achteten, wollte a in seiner bedrängten Lage nach Indien geben, boch ebe es bagu fam und ebe er, mas ihm nabe bevorftant, wie fein Freund Abam Lucks, nach ben Stur; der Girondiften ein Opfer ber barrenden Guillotine Robestieres wurde, ftarb er burch Rummer und Krankheit verzehrt an einem fortw tifchen Fieber am 11. Januar 1794. — Sein Bater, nun Brofeffer in Salle, überlebte ben ichmerzlichen Tob bes Sohnes noch bis zum 9ten December 1798.

Forfter war ein ebler, ausgezeichneter Menfch von reicher Phantaft, Renntnife und Beltanichauung, welcher fich nur burch feine Begeisterms hinreißen ließ, wie es ja auch andre große Menichen thaten, in ber frangofischen Revolution eine welthistorische Umwälzung zur Befreiung bes Menichengeschlechts von umwurdigen Banden zu feben. Da aber bald bie Befreier die argften Eflaven ibrer Lufte und größere Dranger ber Menfaheit wurden, als die von ihnen gefturzten Errannen, mußte auch Forfter feinen Inthum ichmer bugen. Dennoch blieb er im Bergen teutich gefunt, wie er fich auch ale Schriftsteller ftete gezeigt bat. - Er mar mit Benne's Tochter Thereit verbeirathet, aber wie fehr er fie liebte, fo trubte boch bie Berichiedenheit bes beiberfeitigen Charactere ihr Leben. Als er nach Baris ging, fendete er bie Sattinn mit ihren beiben Rintern nach Stragburg, von wo fie nach Reufchatel ging. Am Ende bes Jahres 1793 fab er fie noch einmal zu Motiere Travers an ber ichmeizerischen Grenze und übergab fie feinem Freunde Ludm. Ferdinand Suber, fruber Legationejecretair in Maing, melder nach Forftere Tote Die Wittme beirathete und mit ibr, welche als Schriftftellerinn fur Frauen berühmt geworden ift, bis zu feinem Tote 1804 in einem faft idealischen bauflichen Glude lebte.

Forsters Werke sind: 1. Reise um die Welt in ben Jahren 1772 bis 1775. 2 Bde. Lond. 1777. 4. deutsch. 3 Bde. Bert. 1784. haude u. Spen. unt. d. Tit.: "Joh. Reinh. Forsters Prof. d. Raturgesch. zu halle u. s. s. "Reise um die Welt mahrend ben Jahren 1772 bis 1775, in dem durch "den Capitain Coof geführten Schiffe the Revolution unternommen. Be"schrieben und herausg. von bessen Sohn und Reisegeführten George Forster ...ton. poln. Geb. Rath, Brof. b. Naturgesch. in Wilna u. f. f. Vom Brf. .felbft a. b. Engl. ubigt. u. mit bem Wefentlichften aus Cap. Coof's Tage-"buchern u. f. f. vermehrt u. burch Rupf. erlaut." - ' 2. Rleine Schriften. E. Beitrag zur Lander = und Bolferfunde, Raturgefch. u. Philosophie bes Lebens, 6 Bbe. Berl. Bog. 1794-1802. (früher Lvg. 1789-97.) -3. Unfichten vom Niederrhein, von Braband, Flandern, Solland, England und Frankreich im April, Mai u. Juni 1790. 3 Th. Berl. 1791 bis 1794. (auch 1800.) - 4. Erinnerungen aus bem Jahre 1790 in biftorifchen Gemählben. Mit Rupf. Berl. 1793. — 5. hat er bie " Sa= fontala" bes Ralidafa in's Deutsche übersest. Mainz und Lpz. 1791. -Seine frubere Battinn Therefe Suber gab feinen "Briefwechfel nebft Nachrichten von f. Leben" 2 Bbe. Leipz. 1828-29 beraus und f. Tochter feine : "Gammtlichen Schriften" mit einer Charafteriftit bes Berf. von 6. 6. Gervinus. 9 Bbe. Leipz. 1843. 44. (Inhalt 1. 2. Bb. 3. R. Forfter's u. G. Forfter's Reise um die Welt 1772-1775. Bb. 3. Unfichten vom Nieberrhein von Braband, Flandern, Holland, England u. Frants reich im April, Mai und Junius. — Bb. 4. Rleine Schriften. Erfter Th. Soie Nordwestfüfte von Amerika und der Belghandel. Schilderung bes Rorbens von Amerifa. Neuholland, D=Tabeiti. Die Insel Magindanao. Ueber b. Infel Mabagascar. Ueber b. Menschenracen. E. Blick i. b. Ganze ber Natur. Der Brotbaum. Ueber bie Bygmaen u. f. f.] - Bb. 5. Rleine Schriften. 3m. Th. Teben Dr. Dabb's. Coof ber Entbeder. Ueber Ledereien. Ueber Proselytenmacherei u. f. f.] - Bo. 6. Rleine Schriften. Drt. Th. [Gefch. d. engl. Lit. 1788-91. Erinnerungen aus 1790. Revolution und Gegenrevolution 1790. Darftellung ber Revolution in Maing u. a. m.] — Bb. 7. 3. G. Forster. Bon G. G. Gervinus. Briefwechsel. — Bb. 8. Briefwechsel. — Bb. 9. Briefwechsel. Sakontala.)

#### 1. Beifpiel.

Aus dem Aufenthalt auf Tahiti. (Sammtl. Schriften. 1 Bb. Lpz. 1843. S. 240.)

Als wir nach eingenommenem Frühstüd weiter gegen die Berge gehen wollten, suchten uns die Indianer zu überreden, daß wir lieber in der Ebene bleiben sollten. Da wir aber augenscheinlich sahen, daß biese Bitte blos aus Trägheit herkam, damit sie nämlich der Mühe überhoben sein möchten, die bergigen Gegenden zu ersteigen, und es uns um ihre Begleitung eben nicht so sehr zu thun war, so gingen wir ungeachtet ihres Ungestüms weiter, worauf denn der größte Theil unsers Gesolges hinter uns drein gaffend stehen blieb, die übrigen aber ein jeder seine Straße zog. Nur ein Paar von ihnen, die weniger bequem als die übrigen seine mochten, blieben bei uns

und erboten fich zu Wegweisern. Sie führten uns einen Erbrig zwischen gwei Bergen hinauf, mofelbft mir einige neue milbe Bflangen und eine Menge fleiner Schmalben antrafen, die über einen Bach hinftrichen, ber auf einem Riefelgrunde herabraufchte. Das Ufer, beffen fchlangelnder Rrummung wir aufwarte folgten, brachte une ju einem fentrecht flebenden und mit mancherlei wohlriechendem Gebuich behangenen Felfen, von welchem fich eine fryftallhelle Bafferfaule in einen glatten flaren Teich berabfturzte, beffen anmuthiges Bestate überall mit bunten Blumen prangte. Dies mar eine ber ichonften Gegenden, die ich in meinem Leben gesehen. Rein Dichter fann fle fo schon malen. Wir faben von oben auf die fruchtbare, überall angebaute und bewohnte Chene berab, und jenfeit Diefer in bas weite blaue Deer binaus. Die Baume, welche ihre bidbelaubten Zweige gegen ben Teich bin ausbreiteten, gemährten und fühlen Schatten, und ein angenehmes Luftchen, meldes über bas Waffer hermehte, milberte bie Site bes Tages noch mehr. Bier legten wir uns auf ben weichen Rafen bin, um beim feierlich einformigen Geräusch bes Wafferfalls, bazwischen bann und wann ein Bogel foling, bie eingefammelten Pflangen zu beschreiben, ebe fie verwelften. Unfre Sabitifchen Begleiter lagerten fich ebenfalls unter bas Gebufch bin, und faben uns mit ftiller Aufmerksamkeit zu. Wir batten ben gangen Tag in biefer reizenden Ginode zubringen mogen, allein unfer Beruf geftattete teine Unthatigfeit; fobald wir alfo mit den Befchreibungen fertig maren, begnugten wir uns die romantische Begend noch einmal zu betrachten und fehrten alle bann nach ber Chene gurud. Sier fam und ein großer Saufen Indianer entgegen, die herrn hobges und Grindall begleiteten, zu benen auch wir uns gesellten. Berr Bodges hatte einem jungen Burichen von ungemein glud= licher Bilbung, der eine befondere Neigung zu ihm bezeigte, fein Beichnunge= Reine Gunftbezeugung, glaub' ich, batte biefem portefeuille anvertraut. jungen Menfchen mehr Bergnugen machen konnen, ale biefer öffentliche Beweiß bes auf ihn gesetten Bertrauens, wenigstens ichien er gang folg barauf zu fein, daß er im Ungesicht aller feiner Landsleute mit bem Bortefenille unterm Urm neben uns bergeben konnte. Ja auch die andern Inbianer thaten heute inegefammt vertraulicher und zudringlicher als fonft, vielleicht weil fie durch den Vorzug, der ihrem Landsmann miderfuhr, fich alle für geehrt hielten, vielleicht auch weil es ihnen gefallen mochte, herrn Hodges und Grindall fo unbeforgt unter fich 'gu feben, indem biefe beiben Berren vollig unbewaffnet maren. In diefem friedlichen Aufzuge gelangten wir nun an eine geräumige Hutte, in welcher eine gablreiche Familie beifammen war. Ein alter Mann, aus deffen Bliden Friede und Rube bervorleuchtete, lag auf einer reinen Matte, und fein Saupt rubte auf einem Stuble, ber ihm zum Riffen biente. Es mar etwas febr Ehrmurbiges in feiner Bilbung. Sein filbergraues Saar bing in vollen Locken um bas Sawt ber, und ein bider Bart, fo weiß als Schnee, lag auf ber Bruft.

Augen war Leben und Gefundheit fag auf ben vollen Bangen. Der Rungeln, welche unter uns bas Untheil ber Greife find, maren wenig; benn Rummer, Sorgen und Unglud, Die uns fo fruhzeitig alt machen, icheinen biefem aludlichen Bolfe ganglich unbefannt zu fein. Ginige Rinder, Die wie für feine Groffinder anfaben, ber Landesgewohnheit nach gang nackend, spielten mit dem Alten, deffen Sandlungen, Blid und Mienen augenschein= lich bewiesen, wie Einfalt bes Lebens Die Sinne bis ins bobe Alter bei vollen Kräften zu erhalten vermag. Ginige wohlgebildete Manner und funftlofe Dirnen batten fich um ibn ber gelagert und bei unferm Eintritt fcbien Die gange Gefellichaft, nach einer landlich frugalen Mahlzeit, im vertraulichen Befprach begriffen zu fein. Sie verlangten, bag wir une auf die Matten neben fie feten mochten, wozu wir uns nicht zweimal nothigen liegen. Es fcbien als batten fie noch feinen Guropaer in ber Rabe gefeben, wenigftens fingen fle fogleich an, unfere Rleibungen und Baffen neugierigft gu unterfuchen, boch ließ ihr angebornes flatterhaftes Wefen nicht zu, langer als einen Augenblick bei einerlei Gegenstande zu verweilen. Man bewunderte unfere Narbe, brudte une bie Sanbe, tonnte nicht begreifen, warum feine Bunfturen barauf waren und bag wir feine langen Nagel hatten. Man erkundigte fich forgfältig nach unferen Namen und machte fich eine Freude baraus, fle uns mehrmalen nachzustrechen. Dies tam aber ber indianischen Mundart nach allemal fo verftummelt beraus, daß felbst Etymologisten von Brofession Mube gehabt haben murben, fle wieder zu errathen. Forfter ward in Matara verandert; Sodges in Oreo; Grindall in Terino; Sparmann in Pamani, und Georg in Teori. An ber Gaftfreiheit, Die wir in jeber Sutte fanden, fehlte es auch bier nicht; man bot uns Cocosnuffe und Coibs an, um ben Durft zu lofchen, und ber Alte ließ uns obendrein eine Brobe von den musicalischen Talenten feiner Familie boren. Giner von den jungen Mannern blies mit ben Rafenlochern eine Klote von Bambusrobr, bie 3 Löcher hatte, und ein anderer fang bagu. Die gange Mufik mar, somobl von Seiten bes Flotenspielers als auch bes Sangers, nichts anbers als eine einformige Abwechselung von 3 bis 4 verschiedenen Sonen, die weber unfern gangen noch ben halben Tonen ahnlich flangen, und bem Werth ber Noten nach ein Mittelbing zwischen unfern Salben und Bierteln fein mochten. Uebrigens war nicht eine Spur von Melodie barin zu erkennen; eben fo wenig ward auch eine Art von Tact beobachtet, und folglich borte man nichts als ein einschläferndes Summen. Auf diese Beife konnte die Mufit bas Dhr. freilich nicht burch falfche Tone beleidigen, aber bas war auch bas Befte babei, benn lieblich mar fie eben nicht zu boren. Es ift fonderbar, bag, ba ber Beschmack an Musik unter alle Bolker ber Erbe fo allgemein verbreitet ift, bennoch die Begriffe von harmonie und Bohlflang bei verschiebenen Nationen fo verschieden fein konnen. — Wir faben in biefer Gutte bas Bild von mabrer Bolfhgludfeligfeit realifirt, und Berr Bobges fonnte fich nicht

enthalten, von einem fo feltenen Gemalbe verschiebene Beichnungen zu ent werfen, bie ber Nachwelt anschauende Begriffe von Diefen Scenen gebewerben, bie fich beffer fublen, benn burch Borte ausbruden laffen. Alle Indianer Augen maren auf fein Beichnen geheftet, aber wie groß mar it Erftaunen und Bergnugen, als fle zwischen feiner Arbeit und ben Gefichts zügen einiger ihrer anwefenden Landsleute eine auffallende Aehnlichkei gewahr wurden. Unerachtet wir uns feit unferm Bierfein icon viel Dub gegeben hatten, die Sprache zu erlernen, jo waren wir boch noch nicht weil barin gekommen, und mußten besbalb Bergicht auf bas Bergnugen thun, welches uns die Unterhaltung mit diefen glucklichen Leuten ohne Zweifel gewährt haben murbe. Einzelne Borter und flumme Bantomime mar alles, wodurch wir uns ausbruden fonnten. Aber felbft bas mar hinreichend, bie auten Leute ju vergnugen, und unfre Gelehrigfeit und Beftreben ihnen ju gefallen, war ihnen wenigstens eben fo angenehm, als uns ihre Gefälligfet uns zu bienen und zu unterrichten. Der alte Dann anberte unsertwegen feine Stellung nicht. Dhne fein Saupt vom Stuble ju erheben, that er verschiedene fleine Fragen an und: 3. E. wie ber Erih ober Befehlshaber bes Schiffes biege? wie bas Land genannt werbe, aus bem wir famen? wie lange wir bleiben murben? ob wir unfere Frauen bei uns hatten? u. bgl. Wir beantworteten feine Fragen, fo gut wir konnten; theilten hierauf einige Rorallen, Medaillen und andere Aleinigkeiten unter feine Familie aus, und gingen alsbann weiter. Auf biefe Weise hatten wir zu Fuß um bie gange Infel manbern fonnen. Ginerfeite ließ une bie Gaftfreunbichaft ber Einwohner in jeder Sutte, wo wir hatten einkehren mogen, Die nothigen Erfrischungen hoffen, und auch in Absicht bes Weges murbe es fich überall haben gut fortkommen laffen, benn bie Gbene zwischen ben Bergen und ber See lauft um bie gange Insel ununterbrochen herum; ber Boben ift auf biefem fcmalen Landftrich vollig eben und ber Weg an vielen Stellen mit feinem Grafe bewachsen. Rein einziges fcabliches Thier fcredte une; nicht einmal Mucken ober Muskitofliegen fummten um uns ber. Die Brodfrucht walber machten felbft gegen die Mittagsfonne einen angenehmen Schatten, und die Site mart noch überdies burch eine fuble Seeluft gemäßigt.

# 2. Beifpiel.

Reise von Gent nach Antwerpen. (Aus: Anfichten vom Nieberrhein. Bb. III. C. 272.)

Der Wunsch in ben übrigen Kirchen, Klöstern, Bralaturen, auf ben Rathhause und in ben Brivatsammlungen zu Gent ben Denkmalern be flammischen Kunftepoche nachzuspuren, nußte für jest ber Nothwendigkei unsers Reiseplans weichen. Mit Tagesanbruch eilten wir burch die teichf

Begend von Mandern bierber nach Untwerpen. Der Weg ging über eine berliche bebaute Chene. Triften, Wiefen, Aeder und Seerftragen waren mit boben Baumen und Gebufchen eingefaßt; ber Steinbamm war ben größten Theil bes Weges fo gut, wie im übrigen Brabant und Flandern. Die Begetation fchien indeg faum noch weiter vorgeruckt, als wir fle in unfrer milben mainger Gegend verlaffen hatten; Die Saaten allein prangten mit ihrem frifchen Grun, und bes Delrettige bichte, goldgelbe Bluthen bebedten oft unabsehliche Streden. Das Erbreich mar an vielen Stellen leicht und mit Sand gemischt, mithin gewiffen Gattungen von Getreibe vorzüglich angemeffen. Ueberall faben wir ben Anbau zu berjenigen Bollfommenheit getrieben, mo bereits ber Boblftand ber Ginwohner burch ihren Bleiß bervorschimmert. Wie leicht mußte nicht hier, bei einer beffern Er= giebung bes Landvolfes und gehöriger Unleitung von Seiten ber Gutsbefiter, Die Landwirthichaft mit ber ichwedischen und englischen wetteifern konnen! Allein es ift ja alles bier gleichsam barauf angelegt, ben alten Borurtheilen einen Charafter beiliger Unfehlbarfeit aufzupragen. Dit Erftaunen und Freude mußten wir indeg einander bekennen, daß wir folche Flecken und folde Dorfer, als womit biefer Weg und bie gange Gegend gleichfam befaet ift, auf bem feften Lanbe noch nicht angetroffen hatten. Loderen, St. Di= tolas u. a. befchamen bie Stadte vom britten und vierten Range, Die man in andern ganbern über ihres Gleichen ruhmt. Sie find beinahe Biertel= meilen lang, burchaus von Bacffteinen fauber erbaut, mit breiten Strafen, gutem Bflafter und Reiben von Baumen wohl verseben. Ordnung und Reinlichfeit, Die unverfennbaren Begleiter bes Wohlftandes, berrichten im Innern ber Saufer und ber treuberzige Ton ber Bewillfommnung, ben wir bon ben Ginwohnern vernahmen, bestätigte uns in ber guten Meinung bon ihrer Wohlhabenheit. Wir fanden alle Sanbe mit ber Verfertigung bon grober Leinwand zu Segeltuch, Gezelten u. bal. aus felbst gezogenem banf und Flache beschäftigt. Diefer Unbau, nebft ben barauf berubenben Manufakturen und bem reichlichen Ertrage bes Getreibebaues, scheint bie bauptquelle bes biefigen Reichthums zu fein.

Eine halbe Meile von Antwerpen verschwanden die Bäume, Gebusche und eingegäunten Felder, die Gegend verwandelte sich in eine weit ausgestreitete Lande, eine kahle Ebene, wo Biehweiden und Wiesen an einander grenzten, und an deren Horizont wir ringsum beschattete Dörfer, in der Mitte aber Antwerpen in seiner imposanten Größe liegen sahen. Ein Wald von Thürmen und vorzüglich der ungeheure gothische, wie Filigsan gearsbeitete Spigthurm der Kathedralfirche ragte hoch empor; die Citadelle auf einer kleinen Erhöhung vergrößerte und verschönerte diesen Anblick, und die Bewegung auf= und absegelnder Barken auf der Schelde, die wir zwischen ihren Usern noch nicht sehen konnten, hatte etwas Zauberähnliches. Bald erhlickten wir ihre gedemüthigten Gewässer und seufzten von neuem über euro-

paische Bolitik und europäisches Bolkerrecht. Der schone herrliche Aus ift, wie die Themse, zum handel gleichsam geschaffen; die Fluth steigt darin zwanzig Fuß hoch vor den Mauern der Stadt und verdoppelt alsdann seine Tiefe. Hier ist er nicht so breit, wie der Rhein vor Mainz; aber er trägt wegen des beträchtlichen Steigens und Fallens keine Brücke. Etiiche Mellen weiter hinabwärts breitet er sich aus zu eines Meerbusens Weite. Wir sahen einen hasen, wo zweitausend Schisse Naum sinden würden, mit einigen fleinen Fahrzeugen besetzt. In wenigen Minuten führte uns ein kleiner Nachen von dem sogenannten haupt (oder der Spise) von Flandern hinüber in die Stadt.

#### 3. Beifpiel.

Aus: ber Brobtbaum.

(Sammtl. Schriften Bb. 4. Rleine Schriften Bb. 1. S. 333.)

. Es scheint ausgemacht, daß ber Brodtbaum ursprünglich nur in jene mertwurdige Weltgegend zu Saufe gehort, welche faft ausschlieflich bie toffbarften und feltenften Naturprodutte befist. Die auf ber affatifchen Geite des großen Weltmeeres belegenen Inselgruppen prangen in der That mit Allem, was die bilbenden Krafte Schones, Brachtiges, in die Sinne Fallendes haben, in einer endlosen Mannigfaltigkeit; und man konnte fagen, hier fei das Auserlesenste der todten und belebten Schöpfung in einer mehr als foniglichen Schapfammer zusammen gefloffen. Das Ebelgeftein und bas Gold, das in ben Gebirgen von Luzon und Borneo baufig angetroffen wird, verliert feinen Werth gegen ben noch foftlicheren Umbra, ben bas Der ben Ruften von Sumatra guführt. Bier bereitet bie Sonne bie feinften und geiftigften Difchungen ber Pflanzenfafte; ftatt gemeinen Gummi und harges fließt Rampfer, fließt Bengoe aus ben Wunden ber Baume, oder fluchtig wohlriechende Dele durchdringen die Rinden, fullen Bluthen und Fruchte, und bilden jene vortrefflichen Gewurze, um deren Befit Die Bolter Europa's blutige Rriege geführt haben, und beren Alleinhandel ehedem Die Rieberlande bereicherte. Sier übertrifft der Mango und die Mangoftane Die wohl schmedenoften Fruchte eines jeden andern Welttheils, und dem verwöhnteften Baumen, der im unaufhörlich abwechselnden Ritel Befriedigung fucht, tomen mehr als funfzig andere eble Fruchtarten ein völliges Genuge leiften. Diefe Gegend ift auch bas Baterland ungabliger ichonen Blumen, Die mehr alt einen Sinn zugleich ergogen. Solzer von innerm Bau und Dauer ohne Bleichen ftreben bier in den Walbern empor, und bas erhabene Gefchecht ber Balmen ift bier mit allen feinen Gattungen einheimisch. Gerrlich freden biefe Fürften bes Pflanzenreichs ben fcblanten Stamm über alle andere Baume binan, breiten bie gefieberten Bipfel von immermabrendem Gran über sich aus, und fteben ba, als unnachahmliche Ibeale, in majeftätischer Einfalt. Und welch ein Glang umftrahlt nicht bie lebenbigen Bewohner biefes Welttheils! Ihre entfeelten Ueberbleibfel fogar, Die Conciplien, fcmudt ein wunderbarer Reichthum ber Zeichnung und bes Colorits. Das Reuer, bie Große und vollfommene Runbe ber Perlen von Soolo, find in bem gangen Drient burchgangig berühmt. Die Fische im bortigen Deere, Die Schmetterlinge und andere Infekten wetteifern mit einander um ben Breis ber Seltenheit, es fei an Beftalt ober Farbe. Eben fo reich ift bas Rleib ungahliger Gattungen bes Geflügels. Doch ichimmern vor allen bie Baradiesvogel, wie die felten gefebenen Bewohnerinnen eines affatifchen Barems, mit vielfarbigem Gold übergoffen und in den Purpur der Morgenröthe getaucht. Enblich treten auch die größeren Thiere in mannigfaltiger Bilbung einber. mit einem Geschopf an ihrer Spite, in beffen menschenabnlicher Gestalt bie Natur vielleicht hat zeigen wollen, wie genau fie bas Deifterftud ber Schöpfung, wenigstens im Meugerlichen, mit ihren Formen nachbilben fonne. 1)

Merkwürdig scheint es mir immer, daß ein milder himmel und gesunde Luft fast in jedem Erdstrich die besten Naturgüter begleiten, und den Mensichen vielleicht anlocken sollten, sich damit so vorzüglich gesegnete Wohnsthe zu wählen. Jene blumigen Gesilde, wo Proserpine mit ihren Gespielinnen Kränze wand; jene Rebengebirge des Tagus, die dem hektischen Briten neue Lebenstraft schenkten, sind glänzende Beispiele von einer anscheinenden Parteilichkeit der Natur. Aber dort, wo sie ihren ganzen Reichthum zur Schau trägt, ist ein schones Klima schon allein um dieser Vorzüge willen, eine Krone, deren Glanz Alles verdunkelt und Alles vollendet.

# 2. Rarl Philipp Moris. 1757-1793.

Karl Philipp Moris wurde am 15. September 1757 in Hameln von armen Eltern geboren. Zum Hutmacherhandwerf bestimmt, trieb ihn sein unruhiger und strebsamer Geist bald von diesem Gewerbe. Er ging nach Hampsend und seinen Neigungen sich hingebend, bald träge bald sleißig die dortigen Schulen, betrug sich bald genial, bald gemein. Endlich ging er auf gut Glück nach Ersurt, um dort Theologie zu studiren, was ihn auch bald nicht mehr ansprach, ging dann über Leipzig, wo er Schauspieler werden wollte, wozu es ihm an allem äußern Geschick sehlte, zur Brüdergemeine nach Barbh, fand endlich so viel

<sup>1)</sup> Es ift ber Orang=Utang gemeint. — Einiges fehlt vor bem Folgenben. 43 ●

Unterftutung, bag er zwei Jahre in Wittenberg ftubiren fonnte. Bon Bittenberg rief ihn Bafedow nach Deffau und wollte ihn in alle pabagogifche Weisheit einweihen, er hielt aber auch hier nicht lange aus und nahm 1778 eine Stelle als Lebrer am großen Baifenhaufe in Botsbam an. Bergeblich bemubte er fich um eine Predigerftelle und war der Bergweiflung und bem Bahnfinne nah, ale er durch Teller und Bufching eine Lebrerftelle am grauen Rlofter zu Berlin erhielt und 1780 Konrector murbe. 3m Jahre 1782 entschloß er fich auf einem Spaziergange, gang unborbereitet eine Reife nach England zu unternehmen, welche er in Briefen an ben Director Gebide beschrieben hat. Bald nach seiner Rudfehr wurde er Ronrector ber Rolnischen Schule, 1784 aber außerordentlicher Brofeffor am vereinigten Berlinischen und Rolnischen Gymnastum. Gine Beit lang führte er die Redaction ber Bofbifchen Zeitung, konnte fich aber in Die bagu nothige Ordnung nicht fugen und führte auch eine Reife nach ber Schweiz mit einigen Freunden nur balb aus. Gine ichwarmerifche Liebe zu einer verheiratheten Frau brachte ibn gu ben feltsamften Berirrungen, und er batte leicht wie Werther enden konnen, wenn eine febnlich gewünschte Reife nach Italien, weshalb er feine Stelle nieberlegte, ibn nicht auf andre Gebanten gebracht batte. Er verweilte von 1786-1788 in Rom, und wenn bei feinem ewig unftaten Wefen fein Aufenthalt ibm nur geringen Bortbeil brachte, mar boch bas fur ibn ein großer Bewinn, daß Gothe ibn fennen lernte und fich feiner annahm. Er bielt fich nach feiner Rudfunft auch eine Beit lang bei Gothe auf und murbe auf Bermenbung bes Bergogs von Beimgr Mitglied ber Berliner Afabemie-Bei feiner Rudfehr nach Berlin wurde er 1789 als Profeffor ber Theorie ber iconen Runfte und Alterthumefunde bei ber Afabemie ber bilbenber Runfte angestellt und 1791 jum Hofrath und Professor bes beutschen Stiles 3 bei ber neu gestifteten Artillerie = Afademie beforbert. - Er fchlofe jest -t eine Che, welche weder ihn noch die Gattinn beglückte und ftarb an 26. Juni 1793.

Mority war ein trefflicher Kopf und in vieler Rücksicht genial, abe er weber durchgebildet, noch überhaupt fähig etwas Gründliches zu leisten Est war stets uneinig mit sich selbst und ohne innere Klarheit und innern Friessieben. Er hatte mancherlei Kenntnisse und verstand auch sie anschaulich dans zustellen und einzelne geniale Gedanken ansprechend durchzusübren, was abseinen Schriften viel Beifall verschafft hat. Hier können wir ihn nur zususächt als Reisebeschreiber und Biograph nennen. Ein großer Theil seine Ruses in der ersten Beziehung ist vornehmlich auf seine einfache und anzus iehende Beschreibung der Höhle von Castleton zu schreiben.

Seine Werke beziehen sich vornehmlich auf Grammatik, Stilübungen, Proposition, Mythologie, Reisen, Lebensbeschreibungen, Seelenkunde und auch in Gebichten hat er sich versucht. Die bedeutendsten seiner Werke sind folgen ::

1. Unterhaltungen mit meinen Schülern. Erst. Bochen. Berl. 1780. 8.

(13 Unterhaltungen moralisch=religiöfer Art.) - 2. Rleine Schriften, bie Deutsche Sprache betreffend. Berl. 1781, 8. (Funf fleinere Schriften.) -3. Aussichten zu einer Experimentalfeelenlehre. Berl. 1782. - 4. Deutsche Sprachlehre für Damen. Berl. 1782. (4. Aufl. 1806.) - 5. Unleitung jum Brieffchreiben. Brl. 1783. - 6. Reifen eines Deutschen in England im Jahre 1782. In Briefen an Grn. Direftor Gebife. Brl. 1783. — 7. Bon ber beutschen Rechtschreibung. (Nebft 4 Tab. üb. Rechtschreibung, Interpunction, Deflination u. Accuf. u. Dativ.) Berl. 1784. gr. 8. — 8. Anton Reifer. Gin pfpchologischer Roman, 4 Th. Berl. 1785-90. Es liegt Die eigne Lebensgeschichte bes Berf. boch mit Dichtungen verwebt gum Grunde. — Es erichien nach M's. Tode: Unton Reifer. Funfte u. letter Theil von R. F. Rlifchnig. Berl. 1794. (welcher die 10 letten Lebensjahre bes Berftorbenen in treuerer Ergablung umfafft.) - 9. Un= breas Sartinopf, e. Allegorie. Berl. 1786. 8. E. planlofe Gefchichte, welche in Andreas Sartknopf's Predigerjahre Brl. 1790. weiter fortgesponnen wird. - 10. Berfuch einer beutichen Profobie. Dem Ronige von Preugen gewidmet. Berl. 1786. 8. (Bielleicht M's. beftes Buch.) -11. Götterlehre ober mythologifche Dichtungen ber Alten. Mit 65 Abbildungen nach geschnittenen Steinen. Brl. 1791. (3. Aufl. 1804.) -12. 'Avdovaa, oder Rome Alterthumer, ein Buch für die Menschheit. Die beiligen Gebrauche ber Romer. Dit 18 Abbild. Brl. 1791. (3w. Aufl. 1797. Fortges. 2. Th. v. F. Rambach. Berl. 1796. — 13. Grundlinien gu m. Vorlesungen über ben Sthl. Berl. 1791. 8. - 14. Reisen eines Deutschen in Italien in ben Jahren 1786-1788. Drei Theile. Brf. 1792. 93. - 15. Vorlefungen über ben Styl ob. praft. Unweifung zu e. guten Schreibart in Beispielen aus ben vorzüglichsten Schriftstellern. 2 Theile. Berl. 1793. 94. (D. ftarb bei Ausarbeitung des zweiten Theile, ben ber Brediger Jenisch vollendete.) Bu ben Beitschriften, welche er mit Unterftugung anderer herausgab, geboren: 1. Ivade oaurov, ober Magazin gur Erfahrungsfeelenkunde, ale ein Lefebuch fur Gelehrte u. Ungelehrte. 10 Bbe. Berl. 1783-92. 2. Italien u. Deutschland in Rücksicht auf Sitten, Gebrauche, Literatur und Kunst. Eine Zeitschrift. Herausgeg. von K. Ph. Moritz und A. Hirt. Bd. l. u. 2. Berl. 1789-92. -Auch bat er Debreres wie Unna St. Ives (v. Solcroft) aus bem Englifchen überfest.

#### 1. Beifpiel.

### Eine Parlamentewahl.

(Aus: Reisen eines Deutschen in England im 3. 1782. Berl. 1783. G. 60.)

Die Städte London und Weftminster schicken jede zwei Mitglieder in's Barlament: For ist eins von den beiden Mitgliedern für Westminster; die erledigte Stelle des zweiten sollte beset werden. Und eben der Cacil Bray, welchen For statt des Admiral Hood, dem er entgegen war, vorgeschlagen hatte, wurde nun dffentlich gewählt. Zuweilen soll es bei solchen Wahlen, wenn eine Oppositionsparthei da ift, blutige Köpfe segen; hier war aber die Wahl schon so gut wie geschehen, weil diejenigen, die sich für den Admiral Hood beworben hatten, schon von freien Stücken zurückgetreten waren, da sie sahen, daß ihr Vorhaben nicht durchging.

Die Babl gefchab in Roventgarben, einem großen Markiplage, unter freiem himmel. Es war nehmlich vor dem Eingange einer Rirche, Die auch Die Paulefirche beißt, aber nicht mit ber Rathebrale zu verwechseln ift, ein Beruft für bie Bablenben gebaut, bie in rothen Manteln und mit weißen Staben auf übereinander errichteten Banten fagen : gang oben war ein Stuhl für ben Prafes: alles aber war nur bon holz und Brettern zusammengeschlagen. Born auf bem Gerufte, wo bie Bante aufborten, maren Matten gelegt, und bier ftanden biefenigen, welche zu bem Bolle rebeten. Auf bem Blate vor bem Berufte hatte fich eine Menge Bolts und größtentheils ber niedrigfte Bobel versammelt. Die Redner buckten fich tief vor Diefem Saufen, und rebeten ihn allezeit mit bem Titel Gentlemen (edle Burger!) an. Bert Cacil Wrap mußte vortreten und Diefen Gentlemen mit Sand und Dund versprechen, feine Bflichten als ihr Reprafentant im Parlament auf bas getreufte zu erfüllen. Auch entschuldigte er fich mit feiner Reise und Rrantlichkeit, bag er nicht einem jeden unter ihnen, wie es fich gebuhre, feine Aufwartung gemacht habe. Sobald er anfing zu reben, mar die gange Menge fo ftill wie bas tobende Meer, wenn ber Sturm fich gelegt hat, und alles rief, wie im Barlamente, hear him! hear him! und fobalb er aufgebort hatte zu reben, erschallte ein allgemeines Burrah aus jebem Dunbe, und jeder fcmenkte feinen But, und der fcmuzigfte Rohlentrager feine Mute um ben Ropf.

Er ward nun von den Deputirten auf der Buhne formlich gewählt, und dem Bolke in seiner neuen Wurde von einem Manne vorgestellt, der in einer wohlgesesten Rede ihm und dem Bolke Glück wünschte. Dieser Mann hatte eine gute Ausrede: he speaks very welt! sagte ein Karrensschieber, der neben mir stand.

Rleine Knaben hingen sich an Gelander und Laternenpfähle, und als ob sie überzeugt waren, daß auch sie schon mit angeredet wurden, horten sie ausmerksam dem Redner zu, und bezeugten am Ende auf gleiche Weise

burch ein freudiges Burrah ihren Beifall, indem fle, wie die Erwachsenen, ihre Gute um ben Ropf schwenkten.

Hier wachten alle Bilber von Rom, Koriolan, Julius Cafar und Anstonius in meiner Seele auf. Und mag dieß immer nur ein Gaufelspiel fehn, so kann boch selbst eine solche Chimare ben Geist erheben.

O, lieber Freund, wenn man hier siehet, wie ber geringfte Karrenschieber an bem, was vorgeht, seine Theilnehmung bezeigt, wie die kleinsten Kinder schon in den Geist des Bolkes mit einstimmen, kurz, wie ein jeder sein Gefühl zu erkennen giebt, daß er auch ein Mensch und ein Engländer set, so gut wie sein Konig und sein Minister, dabei wird einem doch ganz anders zu Muthe, als wenn wir bei und in Berlin die Soldaten exerciren seben.

Als For, der mit unter den Wählenden war, gleich anfänglich in seinem Wagen angefahren kam, ward et mit einem allgemeinen Freudengeschrei empfangen; zulet, nachdem der Aktus beinah vorbei war, siel es dem Bolke ein, ihn reden zu hören, und alles schrie. For! For! ich rief selber mit, und er mußte auftreten und reden, weil wir ihn hören wollten. Er trat denn auf und bekräftigte nochmals vor dem Bolke, daß er schlechterbings nicht als Staatsminister, sondern nur als Privatmann bei dieser Wahl Einsluß gehabt habe.

Nachbem nun alles vorbei war, so zeigte sich ber Muthwille bes Englischen Bobels im höchsten Grabe. Binnen wenigen Minuten war das ganze bretterne Gerüfte mit Banken und Stühlen abgebrochen, und die Matten, womit es bedeckt war, in tausend lange Streisen geriffen, womit der Bobel einen Cirkel schloß, in welchem Bornehme und Geringe gefangen wurden, was nur in den Weg kam, und so zog das Volk im Triumph durch die Straßen.

hier führt boch ein jeder, bis auf ben Geringsten, den Namen Bater- land im Munde, den man bei und nur von Dichtern nennen hört. For my vountry J'll shed every Drop of my Blood! sagt der kleine Jach in unserm Hause, ein Knabe, der kaum zwölf Jahre alt ist. Baterlands- liebe und kriegerische Tapferkeit ist gemeiniglich der Inhalt der Balladen und Bolkslieder, welche auf den Straßen von Weibern abgesungen und für wenige Pfennige verkauft werden. Noch fürzlich brachte unser Jach eins mit nach Hause, worin die Geschichte eines Udmirals erzählt wurde, der noch tapfer kommandirte, als ihm schon beide Beine abgeschoffen waren und er sich mußte emporhalten lassen. Die Berachtung des Bolkes gegen den König geht erstaunlich weit. Our King is a Blockhead! hab ich, wer weiß wie oft, sagen hören; indem man zu gleicher Zeit den König von Breußen nit Lobsprüchen bis an den Himmel erhob. Dieser habe einen kleinen Kopf, hieß es, aber hundertmal so viel Berstand darin, als der König von England in seinem ziemlich diden Kopse. Ja bei einigen ging

ie Berehrung gegen unsern Monarchen so weit, daß sie sich ihn im Ernft zum Könige wunschten. Nur wunderten sie sich über die große Menge Soldaten, die er halt, und daß allein in Berlin eine so große Anzahl davon einquartirt sind, da sich in London, oder der eigentlichen City, nicht einmal ein Trupp Soldaten von des Königs Garbe darf blicken laffen.

Vor einigen Tagen habe ich auch den Zug des Lordmahors in London, in einem ungeheuer großen, vergoldeten Wagen gesehen, welchem eine erstaunliche Wenge von Autschen folgten, in benen die übrigen Magistraispersonen oder sogenannten Albermanner von London sitzen. Doch gemug für diesesmal!

#### 2. Beifpiel.

Die Soble von Caftleton in Derbhfbire. (Aus ben Reifen eines Deutschen in England. 3w. Aufl. C. 203.)

Hundert und flebenzig Meilen von London hatte ich nun zurückgelegt, als ich eine ber höchsten Anhöhen, die vor mir lagen, erstiegen hatte, und nun auf einmal unter mir ein reizendes Thal erblickte, das mit Fluffen und Bachen durchschnitten, und rund umher von Bergen eingeschloffen war. In diesem Thale nun lag Castleton, ein kleines Städtchen mit niedrigm Hausern, welches von einem alten Schlosse, bessen Ruinen hier noch zu sehen sind, seinen Nahmen hat, der eigentlich aus Castle Town zusammen gezogen ist.

Ein schmaler Weg, der sich von der Seite des Berges hinunterschlangelte, führte mich in das Thal hinab, bis in eine Straße von Casileton, wo ich eine Herberge fand, in welcher ich geschwind mein Mittagsmaßl hielt, und unmittelbar darauf meinen Weg nach der Höhle fortsetzte.

Ein kleiner Bach, ber mitten burch bie Stadt fließt,. führte mich an ihren Eingang.

Hier stand ich eine Weile voller Bewunderung und Erstaunen über die entsehliche Höhe des steilen Felsen, den ich vor mir erblickte, an beiden Seiten mit grünem Gebüsch umwachsen, oben die zerfallenen Mauern und Thürme eines alten Schlosses, das ehemals auf diesem Felsen stand, und unten an seinem Fuße die ungeheure Deffinung zum Eingang in die Höhle, wo alles stocksinster ist, wenn man auf einmal von der hellen Mittagssonnt hinunterblickt. Indem ich so voll Verwunderung da stand, bemerkte ich im dunkeln Eingange der Höhle einen Mann von wildem und rauhem Ansehn, der mich fragte, ob ich die Höhle sehen wollte, wobei seine harte Stimme in der Höhle einen starken Wiederschall gab.

Alls ich dieß bejahete, fragte er mich weiter, ob ich auch über die Fluffe gesetzt sein wollte? und bestimmte zugleich eine Kleinigkeit an Gelbe, die ich bafur bezahlen mußte.

Dieser Mann hatte mit seinem schwarzen ftruppigen haar, und schmuzigem zerriffnem Anzuge, ein so wildes Charonsmäßiges Ansehen, welches seine Stimme und seine Fragen noch vermehrten, daß die sonderbare Tauschung, worein man beim Anblick dieser Gohle verseht wird, schon hier ihren Ansang nahm.

Da ich mich zu seiner Forberung verstanden hatte, sagte er, ich sollte ibm nur breift folgen, und wir traten zusammen in die Höhle.

Bur linten Seite, im Eingange ber Sohle, lag ein abgehauener Stamm eines Baumes, bei welchem bie Knaben bes Orts fpielten.

Der Weg ging etwas abschüffig hinunter, so bag fich ber Tag, welcher burch die Deffnung beim Eingange hineinfiel, allmälig in Dammerung verlor.

Und als wir nun einige Schritte vorwarts gegangen waren, welch ein Anblick war es für mich, als ich auf einmal zu meiner rechten Seite unter bem ungeheuren Gewölbe ber Höhle ein ganzes unterirdisches Dorf erblickte, wo die Einwohner, weil es Sonntag war, von ihrer Arbeit feierten, und vergnügt und fröhlich mit ihren Kindern vor den Thüren ihrer niedrigen Hütten sagen.

Raum hatten wir biese kleinen Saufer hinter uns zurudgelaffen, so erblickte ich hin und her zerstreut eine Menge großer Raber, worauf biefe unterirbischen Bewohner ber Sohle am Werkeltage Seile verfertigen.

Ich glaubte hier bas Rad bes Irion und die unaufhörliche Arbeit ber Danaiben zu feben.

So wie wir tiefer hinabgingen, schien die Deffnung, wodurch das Tageslicht hineinstel, immer kleiner zu werden, und die Dunkelheit nahm fast mit jedem Schritte zu, bis endlich nur noch einige Strahlen, wie durch eine kleine Spalte hineinstelen, welche die dunnen Rauchwolken färbten, die sich durch die Dämmerung an das Gewölbe der Höhle emporwälzten.

Dies allmälige Zunehmen ber Dunkelheit erweckt eine füße Melancholie, indem man den fanften Abhang der Höhle hinunter geht, als ware ohne Schmerz und ohne Gram der Lebensfaden abgeschnitten, und wandelte man nun so ruhig dem stillen Lande zu, wo keine Quaal mehr ift.

Endlich schloß sich bas hohe Gewölbe bes Felsen, wie sich ber himmel an die Erde zu schließen scheint, als wir an eine kleine Pforte kamen, wo und eine alte Frau aus einer ber hütten zwei Lichter brachte, wovon jeder von uns beiden eins in die Hand nahm.

Mein Führer eröffnete nun die Pforte, welche die schwache Dammerung vollends ausschloß, die vorher noch übrig war, und uns in das Innerste bieses nächtlichen Tempels führte, deffen Vorhof wir bis jest nur betreten hatten.

hier war ber Felfen so niebrig, bag' wir uns einige Schritte tief buden mußten, um hindurch ju tommen; aber wie groß war mein Erstaunen, ba

wir uns nach biesem beklemmenben Durchgange wieber in die Gobe richteten, und ich nun auf einmal, so weit es bei bem dunkeln Schein unfrer Lichter nidglich war, die entsehliche Länge, Sohe und Breite des Gewolbes überssehen konnte, wogegen die erfte ungeheure Deffnung, durch welche wir nun schon gekommen waren, gar nicht mehr in Betrachtung kam.

Nachbem wir hier eine ganze Stunde, wie unter einem schwarzen mitternächtlichen himmel, auf einem ebnen fandigen Erdreich gewandert hatten, sentte sich endlich der Felfen allmälig wieder nieder, und wir befanden und auf einmal an einem ziemlich breiten Flusse, welcher, bei dem Flimmern unserer Lichter, mitten in der Dunkelheit einen wunderbaren Wiederschein gab.

Um Ufer mar ein kleiner Rahn befeftigt, in welchem Stroh lag.

Mein Führer sagte mir, daß ich hineinsteigen, und mich ganz ausgestreckt darinn niederlegen sollte, weil in der Witte des Fluffes der Felsen beinahe das Waffer berühren wurde.

Als ich mich niedergelegt hatte, fieg er felbft bis über ben halben Leib ins Baffer und jog bas Boot nach fich.

Rund umher herrschte eine feierliche Tobtenstille, und so wie bas Boot sortruckte, senkte sich ber Felsen, wie eine bunkelgraue Bolke, immer tiefer unieber, bis er endlich beinahe mein Gesicht berührte, und ich im Liegen a kaum noch bas Licht vor meiner Bruft in die Hohe halten konnte, so das ich in meinem Boote wie in einem beklommenen Sarge lag, bis wir durch biese fürchterliche Enge kamen, und sich der Felsen auf der andern Seite in sie Hohe zog, wo mich mein Kuhrer am gegenseitigen Ufer wieder ausseitet.

Unfer Weg wurde nun bald auf einmal weit und boch, und bann wieder ploglich niedrig und enge.

An beiben Seiten fahen wir im Borbeigehen eine Menge großer und fleiner verfteinerter Bflanzen und Thiere, bei benen wir uns aber nicht aufhalten burften, wenn wir nicht mehrere Tage in ber Sohle zubringen wollten.

Und so kamen wir an den zweiten Fluß, der aber nicht so breit war, wie der erste, und wo man gleich das gegenseitige Ufer sehen konnte: über z biesen trug mich mein Führer auf seinen Schultern hinüber, weil kein Boot zum Ueberfahren da war.

Bon da aus gingen wir wenige Schritte, als wir wieber an ein 4 schmales Bafferchen kamen, bas fich in ber Lange vor uns bin exftredte, und uns zulest bis gang und Ende ber Soble führte.

Der Weg, ben wir langs bem Ufer bieses kleinen Gewäffers hingingen, 1 war naß und schlüpfrig, und wurde zuweilen so schmal, daß man kaum einen Fuß vor bem andern fortsetzen konnte. Denwhngeachtet aber wane berte ich mit Bergnügen an diesem unterirdischen Ufer hin, und ergöhte 3 mich an der wunderbaren Gestalt aller Gegenstände um mich her, in diesem 1

iche ber Dunkelheit und ber Schatten, als es auf einmal wie eine Musik a ferne in meine Ohren tonte.

3ch blieb voller Bermunderung ftehen, und fragte meinen Fuhrer, mas . [ bebeute? worauf er mir antwortete: bag ich es bald fehen murbe.

Allein fo wie wir fortgingen, verloren fich die harmonischen Tone, bas wäusch wurde schwächer, und löste sich in ein fanftes Rieseln, wie von tabfallenden Regentropfen, auf.

Und wie groß mar meine Verwunderung, da ich auf einmal wirklich in Regen, oben aus einem Felsen, wie aus einer biden Wolke herabsmen sabe, beffen Tropfen, die jest im Schein unfrer Lichter flimmerten, en jenes melobische Geräusch in ber Ferne verursacht hatten.

Dies war nemlich ein Staubbach, ber fich von oben burch die Abern & Felfen in bies Gewölbe hinunter ergog.

Wir durften mit unsern Lichtern nicht zu nahe herangehen, weil sie icht von den herabfallenden Tropfen konnten ausgelöscht werden, und wir bann den Ruckweg vielleicht vergeblich murben gesucht haben.

Wir festen also unsern Weg langst bem Ufer bes schmalen Gewässers, und saben oft an ben Seiten solche weite Deffnungen in die Felsenund, welche wiederum neuen Höhlen ahnlich waren, die wir alle vorbei bgen, bis mich mein Führer zu einer der prächtigsten Erscheinungen vorteitete, die wir jest haben wurden.

Und kaum waren wir auch einige Schritte gegangen, so traten wir in in majestätischen Tempel mit prächtigen Bogen, die auf schönen Pfeilern hten, welche die Hand bes kunftlichsten Baumeisters gebildet zu haben ben

Dieser unterirdische Tempel, woran keine Menschenhand gelegt war, ien mir in dem Augenblick an Regelmäßigkeit, Pracht und Schönheit die erlichten Gebäude zu übertreffen.

Boll Ehrfurcht und Erstaunen sah ich hier in den innern Tiefen der atur die Majestat des Schöpfers enthüllt, die ich in dieser feierlichen Stille, din diesem heiligen Dunkel anbetete, ehe ich die Halle dieses Tempels lief.

Bir naberten uns nun bem Biele unfrer Reife.

Unfer treues Gewäffer leitete uns durch ben übrigen Theil der Goble , wo fich der Felfen noch jum lettenmale wölbt, und dann wieder berfteigt, bis er mit der Fluth zusammenstößt, die hier ein kleinen halben fel macht, und so die Goble schließt, daß kein Sterblicher einen Fuß ber feten kann.

Mein Führer fprang hier hinein, schwamm einige Schritte unter bem fer und bem Velfen hin, und kam ganz benett zurud, um mir zu zeigen, ses ummöglich seh weiter zu kommen, wenn dieser Felsen nicht etwa eins mit Bulver gesprengt, und vielleicht eine zweite Goble hier eröffnet wird.

Jest glaubte ich, wurden wir ben nachften Weg wieder zurucknehn allein ich sollte noch mehr Beschwerlichkeiten erdulden, und noch schlieben luftritte seben, als die bisherigen.

Mein Führer wandte sich auf dem Rūdwege zur linken Sand, wo ihm durch die Deffnung einer hohen Felsenwand folgte. — hier fragte er i erft, ob ich mich entschließen wollte, eine ziemliche Strecke unter einem Fi durchzufriechen, der beinahe die Erde berührte; und als ich dieß bejahete, ser mir, ich solle ihm nur folgen, mit der Warnung, mein Licht moh Acht zu nehmen.

Und so frochen wir nun auf Sanben und Füßen im naffen S burch die Deffnung zwischen bem Felsen fort, die oft kaum groß g war, sich mit dem Körper hindurchzuwinden.

Als wir biefen beschwerlichen Durchmarsch vollendet hatten, sab it ber Soble einen steilen Sügel, ber so hoch war, bag er sich oben in hochsten Velsen wie in einer Wolke zu verlieren schien.

Diefer Sügel war so naß und schlüpfrig; daß ich sogleich hinfti als ich nur den erften Schritt hinauf thun wollte. Mein Führer aber mich bei der Hand, und sagte, ich sollte ihm nur getrost folgen, we schon wüßte festen Fuß zu fassen.

Wir ftiegen nun eine folche Sobe hinauf, und an beiben Seiten n folche Abgrunde, bag mir noch schwindelt, wenn ich baran bente.

Alls wir endlich auf bem Gipfel waren, wo sich ber Hugel in Felfen verlieret, stellte mich mein Führer auf einen Plat, wo ich Fuß fassen konnte, und sagte mir: ich sollte ba nur ganz ruhig bleiben. Indeß ging er selbst mit seinem Lichte ben Hugel hinunter, ließ mich ganz allein.

Ich verlor ihn eine Zeitlang aus bem Gefichte, bis ich endlich ihn, fondern fein Licht tief im Abgrunde wieder erblickte, woraus ei ein schöner Stern emporzufteigen fchien.

Nachdem ich nich eine Weile an diesem unbeschreiblich schonen 2 ergött hatte, kam mein Führer, und brachte mich den steilen schlüp hügel auf seinen Schultern glücklich wieder hinunter. Und als ich nu Abgrunde stand, stieg er hinauf, und ließ sein Licht oben durch eine Deffnung in den Felsen hinunter schimmern, indeß ich das meinige m hand verdeckte, und nun war es, als ob in dunkler Mitternacht dicke Wolken ein Stern hinunter glänzte: ein Anblick der alles an Schiübertraf, was ich gesehen hatte.

Run war unsere Reise gang vollendet, und wir kehrten mit vieler und Beschwerlichkeit burch unsern engen Weg wieder gurud.

Wir betraten aufs neue ben Tempel, ben wir vor kurzem ver hatten, hörten aufs neue ben Regenguß, fanft riefelnd in ber Nahe melobisch tonenb in ber Ferne, und kehrten über die ftillen Fluffe,

ich ben weiten Raum der Höhle, wieder zu dem engen Aförtchen zuruck, wir vorher vom Tageslichte Abschied nahmen, das wir nun nach einer gen Dunkelheit wieder begrüßten.

Und ehe noch mein Führer das Pförtchen eröffnete, sagte er, jett the ich einen Anblick haben, der alle die vorigen an Schönheit weit etreffen wurde. Ich fand, daß er Recht hatte; denn indem er die Pforte halb eröffnete, war es mir wirklich, als thate ich einen Blick in Elhstum, einem folchen wunderbaren erquickenden Dammerlichte zeigten sich alle genstände. Der Tag schien allmälig anzubrechen, und Nacht und Dunkels schwanden. In der Ferne sahe man zuerst wieder den Rauch der Hütten dann die Hütten selber; und wie wir höher hinausstiegen, sahen wir noch Anaben bei dem abgehauenen Stamme spielen, die endlich die röthlichen rpurstreisen des himmels durch die Oeffnung der Höhle schimmerten, und nde, indem wir hinausstiegen, die Sonne im Westen untersank.

Ich hatte also beinahe den ganzen Nachmittag bis an den Abend in Göhle zugebracht, und als ich mich nun betrachtete, sahe ich in meinem Aufzuge meinem Führer ziemlich ähnlich, und meine Schuhe hingen m noch an den Füßen, so sehr waren sie durch das lange Gehen im chten Sande und auf den harten spizigen Steinen erweicht und zerriffen. Ich bezahlte für das herumführen nicht mehr als eine halbe Krone, meinem Führer ein Trinkgeld: denn die halbe Krone bekömmt er nicht, dern muß sie seinem herrn geben, der von den Revenüen dieser sie sehr stattlich lebt, und sich einen Kerl hält, der die Leute darin umführt.

### 3. Johann Gottfried Seume. 1763-1810.

Johann Gottfried Seume, der Sohn eines wohlhabenden Landmo, späteren Rächters, wurde am 29sten Januar 1763 in Posern bei
thenfels geboren. Nach dem Tode seines Vaters in Knautkleeberg bei
tig nahm sich der Graf von Hohenthal-Knauthain des Knaben an,
ste ihn auf die Schule nach Borna, später auf die Nikolaischule und
bie Universität zu Leipzig. Seume hatte vielsach den Wechsel des Geschickes
fren und badurch seinen Character gestählt, doch hatte sich auch in
e Seele eine Bitterkeit gegen die Welt gesenkt. — Er fand kein Wohltien an der damals herrschenden Theologie und wollte sich nun von
sig nach Paris wenden, siel aber unterweges hesstschen Werbern in die
de und wurde nach Canada eingeschifft, um gegen die Freiheit Amerikas
dimpfen. Bis zum Frieden hatte er dort sechten müssen, und als er
nach Europa zurückkam, gerieth er wieder unter preußische Werber und

wurde als gemeiner Solbat nach Emben gebracht. We entflob, win eingeholt und entging nur mit Dube ber Tobesftrafe. Durch eine schaft von 80 Riblr., welche ibm ein madrer Burger lieb, erhielt er ging aber nun, mit bem Borfat nie gurudgutebren, nach Leibzig und Die verburgte Summe vom honorar für feine Ueberfetung bes englifd mans: Conorie Marren. 1788. - Er lebte hierauf ben Biffen wurde 1792 Dr. ber Philosophie und 1793 Secretair bes ruffifcher rale Igelftrom in Barfchau, welcher ibm eine Officiereftelle bei ben bieren verschaffte. Er war nun Beuge bes furchtbaren Aufftandes be gegen bie Ruffen, wurde jum polnischen Gefangenen gemacht unt Die gräfilichen Schreckensscenen in Warschau und Bolens Untergang feiner Befreiung, nachdem die genaue Berbindung mit Rlinger fe noch finftrer gestimmt und ber Tob ber Raiferinn ibm alle Soffm Beforderung geraubt hatte, ging er nach Leibzig zurud, ertheilte U im Englischen, gab feine Schriften: "Wichtige Nachrichten über Die in Bolen 1794.", "Bwei Briefe über Die neuften Beranberungen i land 1797" und "Obolen. 2 Bbe. 1797" heraus und übernahi Anerbieten feines Freundes Bofchen folgend, in beffen Druderei in bas Amt eines Correctors. Um biefer einformigen Befchafftigung erliegen, unternahm er, nachdem er noch feine "Gebichte" 180 ericheinen laffen, eine Fußreise auf neun Monate, auf welcher er & Stalien, Sicilien, Die Schweiz und Paris befuchte, und beren E er in bem Werke: "Spaziergang nach Sprakus. 3 Bbe. 180 theilte. Eine zweite abnliche Reife 1805 über Petersburg, Mostai Rinnland und Schweben beschrieb er in: "Dein Sommer im 3. Die Borrebe ber letteren Schrift ift ein merfwurdiges Denfmi glubenben Gifere fur Freiheit und Baterland. Er erlebte noch bei lanbes ichmabliche Erniedrigung, welche feine Stimmung noch m bitterte, vereinte fein patriotisches Wort mit ber Stimme manche jur Abmehr bes fremben Tyrannen und farb nach langen forperliche welt = und schicksalsmube am 13. Juni 1810 in Teplis.

Er war ein ebler kräftiger Character, glühend für Freiheit un Beind aller Unterdrückung und Ungerechtigkeit und darum nicht ohne gegen die Welt, ohne sie zu haffen; doch führte ihn die von Kant aufger Moralphilosophie mehr darauf hin sie auf ftoische Weise zu verachten behren zu können. In seinen vaterländischen Dichtungen, welche Klopftod und Schiller anschließen, sehen wir mehr die Gestinnung i tigen, durch herbes Geschick gegangenen und bewährten Mannes hoheren Dichter. Seine Ihrischen Gedichte verrathen uns den Schu die Bitterkeit, welche er in seiner Bruft trug.

Seine Berte find: 1. Wichtige Radrichten über bie B in Bolen. 1794. Leipz. 1796. — 2. Zwei Briefe über bie

Beranberungen tu Ruglanb. Burich 1797. — 3. Dbolen. Bermifchte Auffage u. Gebichte. 2 Bbe. 1796. 97. - 4. Gebichte. Leipz. 1801. 🔓 (4. Aust. 1821.) — 5. Spaziergang nach Sprakus. 3 Bde. Braunfcweig u. Lpz. (4. Aufl. 1815-17.) - 6. Mein Sommer im Jahre 1805. Samb. 1806. (2. Aufl. 1815.) — 7. Miltiades. Trauerspiel. 293. 1808. — 8. Apokryphen nebst übrigem Nachlass. — 9. Ueber Bewaffnung. Seine: "Sammtlichen Werke" erschienen in 12 Banben. : 293. 1826-27; (Inhalt: 1. Bb. Gebichte. - 2. Bb. Spaziergang nach Sprafus. 1. Ih. - 3 Bb, Spaziergang nach Spraf. 2. Ih. -4. Bb. Spazierg. 3. Th. Entbalt nur Anm. u. Bufage. Apoeryphen. Rebe, bes Phliasiers Patrofles in Athen. Die Weinlese, e. einf. Erzählung. (Fragment.) Die Belagerung von Blatag. Praefatio ad observ, in locos Plutarchi. - 5. u. 6. Bb. Obolen. Th. 1. 2. - 7. Bb. Mil= tiades. E. Trauerspiel u. eine romantische Erzählung. — 8. Bb. 3mei Briefe über die Beränderungen in Rufland u. über Catharina II. — 9. 86. Ueb. Bewaffnung. Einige Nachr. üb. b. Vorfälle in Polen. — 10. Bb. Mein Sommer. — 11. Bb. Mein Leben. — 12. Bb. Ein Rachlafs moralisch-religiösen Inhalts.); in Einem Banbe herausgeg. von Molf Bagner. 2pg. 1835. (R. Auft. 1837), in acht Banben. (Bb. 7. , Gebichte.) Lpg. 1839. Seine Selbstbiographie: "Mein Leben", beendet n. herausg. von Clodius. Lpz. 1813.

# 1. Beifpiel.

# Reife auf bem Apennin.

(Spaziergang nach Sprakus. Th. 1. Gefammtausg. II. S. 168.)

Serrevalle ist ein großes, langes Dorf in einer engen, furchtbaren Bergschlucht am Fluß, nicht weit von der größten Höhe des Apennins; was ich wunderte mich, daß man hier so gut und so wohlseil zu effen fand. Bon dem See bei Colfiorito, einem Resell in den höchsten Bergwänden, geht es bald auf der andern Seite abwärts, und der Weg windet sich sehr wildvomantisch in einer Felsenschnecke hinunter. Case Nuove ist ein armes Dertchen am Abhange des Berges, fast eben so zwischen Felsen wie Serrenalle auf der andern Seite. Die Leute hier verstehen sich sehr gut zu nähren, indem sie Siempathie der Reisenden in Anspruch nehmen. Sie abertheuern den Fremden nicht, sondern wenden sich bei der Bezahlung mit eine Hosen, surchtbaren, nackten Felsen rund um sich her wirft; man müßte hohen, surchtbaren, nackten Felsen rund um sich her wirft; man müßte

feine Seele haben, wenn man nicht etwas tiefer in bie Tafche griffe und ben gutmuthigen Menschen leben hulfe.

Bon Cafe Ruove nach Foligno ift eine Parthie, wie es vielleicht in gang Italien nur wenige giebt, fo ichon und romantisch ift fie. Dan erhebt fich wieder auf eine ansehnliche Sohe des Apennins, und hat über eine fehr-reiche Begend eine ber größten Mussichten. Unten rechts, tief in ber Schlucht, find in einem fich nach und nach erweiternden Thale bie Bapiermublen bes Bapftes angelegt, Die zu ben beften in Italien geboren follen. Dben find bie Berge fahl, zeigen bann nach und nach Geftrauche, geben bann Deblbaume und haben am Rufe uppige Weingarten. Sier fab ich, glaube ich, querft bie verennierende Giche, Die in Rom eine ber erften Bierben bes Borabefifchen Gartens ift. Auf ber Sobe bes Weges foll man bier, wenn bas Wetter rein und hell ift, bis nach Affifi und Berugia an bem alten Thrasymen sehen können. 3ch war nicht so glücklich; es war ziemlich umwölft: aber es war auch fo fchon ein herrlicher Anblid. Wer nur ein Rerl ware, ber etwas ordentliches gelernt hatte! hier tomme ich nun fcon in bas Land, wo fein Stein ohne Nahmen ift. Mit magischen Bolten überzogen liegt bas alte, finftere Foligno unten im Thale, wo ber Gegen Besperiens ruht. Rechts und links liegen Unboben mit Gebauben, Die gewiß in der Borgeit alle merkwürdig waren. Links hinunter weibeten ebemale bie bom Rlitumnus weifigefarbten Stiere, welche bie Weltbeberricher zu ihren Opfern in die Sauptstadt holten; und tief, tief weiter hinab liegt in einer Bergichlucht bas alte Spoleto, vor beffen Thoren bas vom Thrafymen flegreich herabsturgende Geer Sannibals zum erften Dabl von einer Municipalftadt fürchterlich gurudgefchlagen murbe. In und ben Foligno ift artistisch nicht viel zu seben, nachdem die neuen Gallier das ichone Madonnenbild mitgenommen haben. Die Rathebralfirche wird jest ausgebeffert, und mich baucht mit Geschmack. Dan hatte mich in die Boft einquartiert, mo man mich zwar ziemlich gut bewirthete, aber ungeheuer bezahlen ließ. Gine Bewirthung, fur Die ich ben vorigen Abend auch auf der Poft oben in bem Apennin fieben Baoli gezahlt batte, mußte ich bier in bem Lande bes Segens mit fechszehn bezahlen. Man wollte mich überdieß mit Gewalt zu Bagen weiter spedieren, und ba ich dieß burchaus nicht einging, follte ich wenig= ftens ein Empfehlungsfchreiben meines freundlichen Wirthes nach Spoleto an einen feiner auten Freunde haben. Naturlich, daß ich auch dafür bankte; benn er hatte mir vorher burch fich felbst feine guten Freunde nicht fonder= lich empfohlen. Sobald als ber Morgen graute, nahm ich also mein Bundel und mandelte immer wieder im Thale hinauf nach Sannibals Ropfftog. hier fam ich ben ber berühmten Quellen bes Klitumnus vorben, Die jest von ben Efeletreibern und Baschweibern gemiffenlos entweiht werben : ob fle gleich noch eben fo fcon find wie vormable, ale Plinius enthuffaftifch bavon fprach. Große Saine und viele Tempel giebt es freilich nicht mehr

er; aber die Gegend ist allerliebst und ich stieg emsig hinab und trank durstig itt groben Bied aus ber stärksten Quelle, als ob es Hippokrene gewesen wire. Hier und da standen noch ziemlich hohe Chyressen, die ehemals in er Gegend berühmt gewesen senn sollen. Borzüglich sah es aus, als ob Athene und Lyäus ihre Geschenke hier in ihrem Geiligthume niedergelegt sätten. Es sollen in den Weinbergen noch einige Trümmer alter Tempel ehn; ich suchte ste aber nicht auf. Als ich so dort mich auf dem jungen kasen sonnte, setzte sich ein stattlich gekleideter Jäger zu mir, lenkte das Velpräch sehr bald auf Politik, zog einige Zeitungsblätter aus der Tasche, md wollte nun von mir wissen, wie man nach dem Frieden die endliche Ausgleichung machen würde, und wie besonders der heilige Sitz und die Khursürsten dabeh bedacht werden sollten. Daran hatte ich nun mit keiner Splbe gedacht, und sagte ihm ganz offenherzig, das überließe ich benen, quorum interesset.

3th Idiot glaubte, als ich in Foligno angekommen mar, ich feb nun ben Apennin burchwandelt: aber bas gange Thal bes Klitumnus mit ben Städten Foligno und Spoleto liegt in ben Bergen. Bon Spoleto bis Terni ift ber furchtbarfte Theil teffelben : und hier mar ich wieder zu Fuße ganz allein. Den Morgen, als ich Spoleto verließ, fab ich links an bem Felfen noch bas alte gothische Schloß, mo fich mackere Rerle vielleicht noch einige Stunden um die Stadt schlagen konnten, ging vor den sonderbaren Anahoreten vorben und immer die wilde Bergschlucht hinauf. Wo ich einkehrte, unterhielt man mich überall mit Räubergeschichten und Mordthaten, um mir einen Maulefel mit feinem Führer aufzuschmaßen: aber ich mar nun einmal harinadia und lief tropia allein meinen Weg immer vorwarts. Dben auf bem Berge foll ber Jupiter Summanus einen Tempel gehabt haben. Es. ift wohl nur von Rom aus nach Umbrien ber bochfte Berg, benn fonft giebt es in ber Rette viel bobere Parthien. Der Beg aufwarts von Spoleto ift noch nicht fo wild und furchtbar als der Weg abwärts und weiter nach Terni. Das Thal abwarts ift zuweilen faum hundert Schritte breit, rechts und links find hohe Felfenberge, zwischen welche ben ganzen Tag nur wenig Sonne kommt, mit Schluchten und Waldströmen durchbrochen. Dorfer trifft man auf bem gangen Weg nicht, als auf ber Spite bes Berges nur einige Saufer und ein halbes Dutend in Strettura, beffen Nahme ion einen engen Bag anzeigt. Sier und ba find noch einige ifolierte Bob= nungen, Die eben nicht freundlich aussehen, und viele alte, verlaffene Be-

<sup>1)</sup> Es fehlt eine Nebenbemerfung eines rufuschen herrn, ber bei ber Frage: wie Deftreich über bie zweite Theilung Bolens zufrieden zu ftellen sei? gesagt hatte: et gabe ja noch Churfürsten und Fürsten genug zu fpolieren; und bie Reise buch bas große, alte, bunfle, häßliche, jammerliche Loch, bas Spoleto, wo nur Trummer und Hannibals Thor. — 2.

baube, die ziemlich ben Anblick von Rauberhöhlen tragen. Fast nichts ift bebaut. Die meisten Berge sind bis zu einer großen Sobe mit finstern wils ben Lorbeerbuschen bewachsen, die vielleicht eine Bravobande zu ihren Siegesszeichen brauchen könnte. Ich gestehe Dir, es war mir sehr wohl, als sich einige italianische Meilen von Terni das Thal wieder weiterte, und ich mich wieder etwas zu Tage gefördert sah und unter mir schöne, friedliche Dehls wälber erblickte, unter denen der junge Waizen grünte. Das Thal der Nera öffnete sich und es lag wieder ein Baradies vor mir. Sohe Cypressen ragten hier und da in den Gärten an den Felsenklüsten empor, und der Frühling schien in den ersten Gewächsen des Jahres mit wohlthätiger Geswalt zu arbeiten.

Vorgestern tam ich auf meiner Reise hierher in Terni an. Dein Wirth, ein Tyroler, und ftolz auf bie Ehre, ein Deutscher zu fenn, futterte mich auf gut öftreichifch recht ftattlich, und feste mir gulest ein Gericht Sepien bor, die mir ju Unfange vielleicht beffer geschmedt hatten. Er mochte mich für einen Maler halten und glauben, daß dieses zur Weihe gehore. Bum Defert und zur Delikateffe kann ich ben Dintenfifch nach bem Urtheil meines Baumens nicht empfehlen; ichon feine ichmargbraune Farbe ift in ber Schuffel eben nicht afthetisch. Nachbem ich gespeift, Interanner Bein getrunten und meinen Reifefact gehörig in Ordnung gelegt hatte, trollte ich fort nach bem Sonnentempel, nehmlich ber jetigen Diminutivfirche bes heiligen Erlofers. Sie war verschloffen, ich ließ mich aber nicht abmeifen und ging jum Cafriftan, ber weiter feine Notig von mir nahm, ben feiner Schuffel und seinem Buche unbeweglich figen blieb und mich burch eine alte Sara in die Rirche weisen ließ. Der Mann hatte in feinem Sinne Recht; benn er bachte ohne Zweifel: Der ba fommt weber mir noch meiner Rirche ju Ehren, fonbern blog ber heibnischen Sonne fein Kompliment zu machen. Richtig. Die Leute haben bekanntlich das Tempelchen wie mabre Obskuran= ten behandelt und bafur geforgt, daß in bem Sonnentempel feine Sonne mehr icheinen fann. Alle Eingange find vermauert und zu Rischen gemacht, in beren jeder ein Beiliger für Italien ichlecht genug gevinselt ift; und über bem Altare fteht ein Sankt Salvator, ber feinen Berfertiger auch nicht aus bem Fegefeuer erlofen wird.

Nun stieg ich, ob ich gleich diesen Tag schon durch vier Meilen Apenninen von Spoleto herüber gekommen war, noch eine deutsche Meile lang
ben hohen Steinweg zu dem Falle des Belino hinauf. Das war Belohnung. Der Tag war herrlich; kein Wölkthen, und es wehte ein lauer
Wind, der nur in der Gegend des Sturzes etwas kuhl ward. Die Sonne
stand schon etwas tief und bilbete aus der furchtbaren Schlucht der Nera
hoch in der Atmosphäre einen ganzen hellen, herrlich glühenden und einen
größern dunkeln Bogen im Staube des Falles. Ich saß gegenüber auf dem
Kelsen und vergaß einige Minuten alles, was die Welt sonst großes und

schönes haben mag. Etwas größeres und schöneres von Menschenhanden bat fie schwerlich aufzuweisen.1)

Dben am Sturg rund um bas Felfenbette ift gwifchen ben boben Bergen ungefähr eine kleine Stunde im Umfreife eine fcone Gbene, die voll umgehauener Dehlbäume und Weinftode fteht. 3ch wollte ichon ben Bapftlern über bas Safrilegium an ber Natur fluchen, als ich borte, Diefes feb int letten Rriege eine Lagerstätte ber Neapolitaner gewesen. Sie fchlugen bier anfangs die Frangofen burch ben alten Felsenweg hinunter, und ich begreife nicht, wie fie mit gewöhnlicher Befinnung es wagen konnten, fle weiter zu verfolgen. Sie gingen in bas Manover und bezahlten fur ihre Rurglichtigkeit unten febr theuer. Es ift traurig fur bie Sumanitat, bag man fich mit Tigerwuth fogar unter ben Zweigen bes friedlichen Deblbaums fchlägt. So febr ich zuweilen ber Barte beschuldiget werde, ein Deblbaum und ein Weitenfeld murbe mir immer ein Beiligthum feyn, und ich konnte mich gleich zur Kartatiche gegen benjenigen ftellen, ber bebbes gerftort. Die Sonne ging unter, ale ich ben ichonen Olivenwald herabkam, und kaum konnte ich unter den Weinftoden noch einige Beilchen und Spacinthen pfluden, die dort ohne Pflege blüben.

Es war zu spät, noch die Neste des Theaters in dem Garten des Bischofs zu sehen, und den andern Morgen wanderte ich nach Narni. Die Gegend von Narni aus an der Nera ist surchtbar schön. Die Brücke beh Borghetto über, die Tiber ist zwar ein sehr braves Stück Arbeit, aber als Monument für dreh Päpste immer sehr kleinlich, wenn man sie nur gegen die Reste des alten ponte rotto beh Narni über die Nera hält. Das sind doch noch Triumphbogen, die Sinn haben, diese Brücke und der Trajanische beh Ankona. Der schönste ist wohl der Wasserfall des Belino, der oben sür die ganze Gegend von Rieti schon über zwehtausend Jahre eine Wohlthat ist, weil er sie vor leberschwennung schützt. Ich bekenne, daß ich für zwecklose Bracht, wenn es auch Riesenwerke wären, keine sonderliche Stimmung habe.

#### 2. Beifpiel.

Aus ber Besteigung bes Aetna.2) (Spazierg, nach Sprafus. Sammtl. Berte. III, S. 56.)

Die Schlucht, ungefähr eine kleine Stunde im Umfange, lag vor une, wir ftanden alle auf einer ziemlich schmalen Felsenwand, und budten une

<sup>1)</sup> Es fehlen einige bichterifche Beilen.

<sup>2)</sup> Seume war mit funf Englandern und ben Führern bis jum oberften Felsens ranbe ber großen ungeheuern Schlucht, in welcher ber Krater liegt, gestiegen.

über eine steile Rluft von vielleicht fechszig bis stebenzig Rlaftern hinaus und in diefelbe hintein. Ginige legten fich nieber, um fich auf ber graufen Bobe bor Schwindel ju fichern. In Diefer Schlucht lag tief ber Rrater, ber feine Sturme aus bem Abgrunde nach ber entgegengefesten Seite binuber warf Der Wind tam von der Morgensonne und wir ftanden noch ziemlich ficher vor bem Dampfe; nur bag bier und ba etwas burch die Felfenspalten berauf brang. Rundherum ift feine Möglichfeit, bor ben ungeheuren fenfrechten Lavabloden, bis hinunter gang nahe an ben Rand bes eigentlichen Schlunbes zu tommen. Blog von der Seite von Taormine, mo eine febr große Bertiefung ausgeht, muß man bineinfteigen fonnen, wenn man Beit und Duth genug bat, Die Gefahr ju überfteben: benn eine fleine Beranderung bes Windes fann tobtlich werben, und man erftickt wie Plinius. Uebrigens wurde man wohl unten am Rande weiter nichts feben fonnen. Satte ich brei Tage Beit und einen entschloffenen, ber Gegend gang fundigen Führer, fo wollte ich mir mohl bie Ehre erwerben, unten gewesen zu fenn, wenn es ber Bind erlaubte. Dan mußte aber mit viel größerer Schwierigfeit von Taormine binauffteigen.

Nachbem wir uns von unferm erften Sinftaunen etwas erholt hatten, faben wir nun- auch rund umber. Die Sonne ftand nicht mehr fo tief, und es war auch auf ber übrigen Insel schon ziemlich bell. Wir saben bas gange große fcone berrliche Giland unter une, bor une liegen, wenig= ftens ben iconften Theil beffelben. Alles, mas um ben Berg berum liegt, bas ganze Thal Enna, bis nach Balagonia und Lentini, mit allen Stabten und Fleden und Fluffen, war wie in magifchen Duft gewebt. Borzüglich reizend jeg fich ber Simathus aus ben Bergen burch bie fcone Flache lang hinab in bas Meer und überfab mit Ginem Blick feinen gangen Lauf. Liefer bin lag ber See Lentini und glangte wie ein Bauberfpiegel burch bie elektrische Luft. Die Folge wird zeigen, daß die Luft nicht febr rein, aber vielleicht nur besto schöner fur unsern Morgen mar. Man fab hinunter bis nach Augusta und in die Begend von Sprafus. Aber die Schmache meiner Mugen und die Dunfte bes himmels, ber boch fast unbewolft mar, binder= ten mich weiter zu feben. Meffing habe ich nicht geseben: und mir baucht, man fann es auch von bier nicht feben: es liegt zu tief landeinwarts an ber Meerenge und die Berge muffen es becken. Palermo fann man durch= aus nicht feben, fonbern nur bie Berge umber. Bon ben Liparen faben wir nur etwas burch die Wolfchen. Nachbem wir rund umber genug berab= geschaut hatten, und bas erfte Staunen fich etwas zur Rube fette, fagte ber Major nach englischer Sitte: Now be sure, we needs must give a shout at the top down the gulf'); und so stimmten wir benn bren Dahl ein

<sup>1)</sup> Sest gewiss muffen wir ichlechterbings ein Jubelgeschrei auf bem Gipfel ben Abgrund hinab ertonen laffen.

mächtiges Freudengeschreh an, daß die Höhlen der furchtbaren Riesen wiedershallten, und die Führer uns warnten, wir möchten durch unfre Ruchlosigkeit nicht die Teufel unten wecken. Sie nannten den Schlund nur mit etwas verändertem Mythus: la casa del diavolo und das Echo in den Klüften la sua risposta.

Der Umfang bes kleinen tief unten liegenben Reffels mag ungefähr eine kleine Viertelftunde sehn. Es kochte und braufte und wüthete und tobte und fturmte unaufhörlich aus ihm herauf. Sinen zweiten Krater habe ich nicht gesehen; ber dicke Rauch mußte vielleicht ganz seinen Eingang decken, ober dieser zwehte Schlund mußte auf der andern Seite der Felsen liegen, zu der wir wegen des Windes, der den Dampf dorthin trieb, nicht kommen konnten. Auch hier waren wir nicht ganz vom Rauche fren; die rothe Uniform der Engländer mit den goldenen Achselbändern war ganz schwarzsgrau geworden; mein blauer Rock hatte seine Farbe nicht merklich verändert.

Ich hatte mich bisher im Aufsteigen immer mit Schnee gelabt; aber hier am Rande auf der Spige war er bitter salzig und konnte nicht genossen werden. Nicht weit vom Rande lag ein Auswurf von verschiedenen Farben, den ich für todten Schwefel hielt. Er war heiß und wir konnten unsere Füße darin wärmen. Wir setzen uns an eine Felsenwand, und sahen auf die zauberische Gegend unter uns, vorzüglich nach Catanien und Baterno hinab. Die Monti rossi bey Nikolost glichen fast Maulwursbhügeln, und die ganze große ausgestörbene Familie des alten lebendigen Baters lag rund umher. Nur er selbst wirkte mit ewigem Feuer in surchtbarer Jugendkraft. Welche ungeheure Werkstatt muß er haben!

Der lette große Ausbruch mar fast breb beutsche Meilen vom Gipfel hinab ben Nifoloft. Wenn er wieder durchbrechen follte, fürchte ich für Die Seite von Taormina, wo nun bie Erdichicht am bunnften zu fenn fcheint. Die Luft war trop dem Feuer bes Bulfans und ber Sonne boch fehr falt, und wir fliegen wieder herab. Unfer Berabfteigen mar vielleicht noch belohnender als der Aufenthalt auf dem oberften Gipfel. Bis zum Philosophen= thurm war viel Behutfamkeit nothig. Sier war nun ber Brovianttrager angekommen, und wir hielten unfer Fruhftud. Die Englander griffen gur Rumflasche, und ich hielt mich jum gebratenen Suhn und bann jum Schnee. Brot und Braten waren Biemlich hart gefroren, aber ber beige Sunger thaute es balb auf. Indem wir agen genoffen wir bas ichonfte Schausviel, bas vielleicht bas Auge eines Menschen genießen fann. Der himmel mar faft gang bell, und nur hinter une über bem Simathus hingen einige fleine lichte Bolfchen. Die Sonne ftand ichon ziemlich hoch an der Rufte Ralabriens, die See war glangend. Da zeigten fich zuerft hier und ba einige fleine Fledchen auf bem Meere links von Taormina, die fast wie Inselchen ausfaben. Unfere Führer fagten uns fogleich, was folgen wurde. Die Fleden murben zusehens größer, bilbeten flocige Rebenwolfen und breiteten fich

aus und floffen gujammen. Reine morganische Fee fann eine folche Farbengluth und folchen Wechsel haben, als die Rebel von Moment zu De ment annahmen. Es ichog in die Sobe und glich einem Walde mit ben bichteften Baumen von ben sonberbarften Geftalten, mar bier gebrangter und bunfler, bort bunner und heller, und bie Sonne ichien in einem noch ziemlich fleinen Wintel auf Das Gewebe hinab, bas fchnell Die ganze nordliche Rufte bedte und bas wir bier tief unter und faben. Der Gluthftrom fing an die Schluchten ber Berge zu fullen, und hinter und lag bas Thal Enna mit feiner gangen Schonheit in einem unnennbaren Salblichte, fo bag wir nur noch ben See von Lentini als ein helles Flecken faben. Diefes alles und die Bildung des himmlischen Gemaldes an ber Nordoftseite mar bas Werk einer fleinen Biertelftunde. 3ch werbe eine fo geschmuckte Some wahrscheinlich in meinem Leben nicht wieder feben. Gie ift nur bier ju .treffen; und auch bier fehr felten; Die Fuhrer priefen und und fogar fich felbst beswegen gludlich. Wir brachen auf, wo möglich, unten bem Regen gu entgeben: in einigen Minuten faben wir nichts mehr bon bem Gipfel bes Berges; alles war in undurchdringlichen Nebel gehüllt, und wir felbft fchoffen auf ber Bahn, Die wir im Sinauffteigen langfam gemacht hatten, pfeilschnell herab. Dhne ben Schnee hatten wir es nicht so ficher gefonnt. Nach einer halben Stunde hatten wir die Blige links, immer noch unter und. Der Rebel hellte fich wieder auf, oder vielmehr wir traten aus bemfelben beraus, bas Gemitter zog neben uns ber nach Ratanien zu und wir famen in weniger als ber Salfte Beit wieder in bas Saus am Ende ber Balbregion.

## 4. Friedrich Beinrich Allerander von Sumbolbt. Geb. 1769.

Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt wurde in Berlin am 14ten September 1769 geboren. Er wurde zum Theil auf dem väter- lichen Landsty in Tegel erzogen. Campe war eine Zeit lang sein Erzieher. Er studirte in Göttingen und Franksurth a. d. D., besuchte die Handelsacademie Busch's in Hamburg, studirte ein Jahr 1790—91 auf der Bergacademie in Freiberg und wurde dann als Affessor im Bergwerksdepartement und 1792 als Oberbergmeister von Ansbach und Baireuth angestellt. Bald entsagte er dieser Stellung, um einen Lebensweg einzuschlagen, auf welchem er Außerordentliches und Unvergängliches für die Wissenschaften geleistet hat und das hohe Ziel errungen, in seinen Greisesjahren als der allgemein verehrte und anerkannte Nestor der Wissenschaft dazustehen, welche vor-

nehmlich auch von ihm zu einer Sobe geforbert worben ift, von welcher bie Genoffen feiner Jugend noch keine Ahnung hatten.

Sumboldt hatte im Jahre 1790 Georg Forfter auf feiner Reife nach bem Nieberrhein und Holland begleitet und von ba an nach einem Lande ausgeschaut, welches wenig gekannt und besucht bie mannigfachsten und bedeutenoften Erfahrungen für Die allgemeine Naturanschauung darbieten mochte. Um vulkanische Bodenbildung zu ftudiren, reifte er nach Oberitalien; auch noch Reapel und feinen Feuerberg mit Leopold v. Buch fennen ju lernen versagte 1797 ber Krieg, welcher auch, als humboldt fich nach Baris gewendet und ein Freundschaftsverhaltnife mit A. Bonpland angefnupft hatte, die Expedition des Capitain Baudin verschob, an welche fich beide anschließen wollten. Gben fo murde eine in Aussicht ftebende Bereifung Nordafricas verhindert, worauf beide Freunde nach Spanien gingen und hier, vom fachfischen Gefandten Freiherrn von Forell unterftust, Die Erlaubnife erhielten, das fpanifche America zu bereifen und frei durchforfchen ju fonnen. 2m 4ten Juni 1799 gingen bie Reifenden nach Corunna ab und landeten, nachdem fie unterwege Teneriffa besucht und durchforscht hatten, am 16ten Juli bei Cumana in Gubamerica. Funf Sahre verweilte nun humboldt mit Aimé Bonpland in diefem merkwürdigen Lande ber tropischen Gegenden Amerika's; "bort find die Klimate, wie die durch fle "bestimmten Pflanzenzonen schichtenweise übereinander gelagert, dort bie "Befete abnehmender Barme bem aufmerkfamen Beobachter verftanblich "mit ewigen Bugen in die Felfenwande ber Andeskette eingegraben." Acht= dehn Monate lang maren bie Provinzen Benezuela's burchforscht, bann bie füblichen Gegenden bis zum Drinoco und Angostura, wo der Weg hun-Derte von Meilen durch unbewohnte Wildniffe geführt hatte, untersucht worden. Dann verweilten bie Reisenden bis zum Marg 1801 auf Cuba, wahlten bann eine Beit lang Bogota zum Bohnfit, burchreiften vom September 1801 die Cordilleren und erreichten nach großen Befchwerben am 6ten Januar 1802 Duito. Acht Monate lang untersuchten fie bies ichone von ber Kette gewaltiger Bulkane umschloffene Thal und gelangten un 23. Juni 1802 auf bem Chimboraffo zu einer Sobe von 19,300 Fuß, wie fie por ihnen noch tein Menich erftiegen. Gine tiefe Schlucht verwehrte Die noch 2140 Fuß hohere Spipe zu erklimmen. Bei Trurillo erreichten fie bie Rufte bes Suboceans und gingen burch die Sandwufte Nieder=Perus nach Lima. Bon bier aus schifften fie im Januar 1803 über Guayaquil nach Acapulco, durchreiften Merico und ordneten in der damals fehr reichen und gebildeten Sauptstadt ihre Sammlungen, reiften über Beracruz im Januar 1804 nach Philadelphia und landeten glücklich im August 1804 reich an bedeutenben Sammlungen, unendlich reicher an Beobachtungen und Erfahrungen in Sabre.

Unermesslich und fortwährend sich fegensreich erweisend für Länder = und

Bollertunde und Naturwiffenschaft in ber weiteften Ausbehnung maren bie Ergebniffe ber Forschungen humboldte, wovon er einen Theil in feinen: "Reisen nach ben Aeguinoctialgegenben bes neuen Continents in ben Jahren 1799-1804" nieberlegte, welche in frang. Sprache u. b. I ... .. A. v. Humoldt et Bonpland Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent. Par. 1816" erichienen find. - Nachdem Sumboldt, melder für jest feinen Bobnfig in Paris nahm, noch in Gesellschaft bes Naturforfders Sabluffac Italien, bann 1816 London befucht batte, murbe er vom Ronige Briedrich Bilbelm III. nach Berona gerufen und begleitete ibn auf feiner Reise burch Italien. — 3m Jahre 1826 fehrte er nach Berlin gurud und aab in bemfelben Jahre feine "Unfichten ber Ratur" beraus, in welchen er fich als Deifter in malerischer und plaftischer Darftellung namentlich ber Brasfluren und Steppen barftellt. - Bum wirflichen Geb. Rath ernannt murbe auch humbolbt ofter mit politischen Genbungen betraut, mo es auf bie gewinnende Berfonlichkeit bes Gefenbeten vornehmlich ankam. Inbien zu bereifen, um burch Bergleichung ber hochften Soben beiber Feftlander bie Wiffenschaft zu bereichern, fam nicht zu Stande. Dagegen trat humbolbt unter Bunich und Begunftigung ber ruffifchen Regierung mit ben Belehrten Chrenberg und Rofe eine Reife nach Gibirien und bem faspifchen Meere bis zum Altai, ber chinefifchen Grange, nach Tobol, Gud-Ural, Aftrachan u. f. f. an, auf ber fie über 2000 Meilen vom April bis Rophr. 1829 gurudlegten, und beren Ergebniffe in humboldte centrale Asie. Par. 1843. 3 Vol. niebergelegt find. - Bon ba an lebt humbolbt bochgeehrt in ber nachften Umgebung bes Ronigs, wie am hofe Friedrich Wilhelms III. fo auch feit 1840 am hofe bes fonigl. Sohnes. - Die unermudet fein Rorichen, wie ungeschwächt fein Blid im großartigen Auffaffen ber gangen Ratur, mie fraftig und blubend auch bes Greifes Darftellung ift, zeigt er ber Belt in bem ichonen Gefchent feines: Roemos. Entwurf einer phpfi= ichen Weltbeschreibung, wovon 2 Bbe. 1845 u. 1847 erschienen find. Um 14. Septbr. 1849 feierte Sumbolbt fein vollendetes Softes Lebensjahr und im August 1850 fein funfzigjahriges atademifches Jubilaum. Doge er uns noch lange in folder Rraft und Frifde erhalten bleiben.

Die unendlich großen Leistungen humboldts in allen Naturwissenschaften tonnen hier nicht geschildert werden. In jeder einzelnen biese Miffenschaften, in Physsologie, Klimatologie, Mineralogie, Geologie, Geognostif, Botanif, Sohenmessung, Meteorologie, Aftronomie, hat er sich groß und bahnbrechend erwiesen und ist der Gründer einer ganz neuen Behandlung der physifalischen Wissenschaften und ihrer Berbindung mit der Geschichte des Menschengeschlechts geworden. Wie er aber so als gründlicher Gelehrter dasteht, so erscheint er uns auch als anschaulicher und sprachgewandter Darsteller seiner reichen Kenntnisse und Ersahrungen, als ebler Meister des Stils. In Beziehung auf das aber, was er in seiner einslußreichen Stellung für Fortbildung der

Wiffenschaften, Unterftugung berselben im Allgemeinen und burch Forberung unger anstrebender, aber mittelloser Gelehrten gethan hat und fortwährend hut, wird kaum in der ganzen Geschichte ein wissenschaftlicher Geros ihm jur Seite gestellt werden konnen.

Bon Sumboldte Werfen nennen wir: 1. Berfuche über bie gereigte Mustel = und Nervenfafern, nebft Bermuthungen über ben chemischen Brocefs Des Lebens. Bofen u. Berlin. 1797. 2 Ih. m. R. - 2. A. v. Humboldt et Bonpland Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, Paris. 1816, in 3 Bbe. fol. u. 12 Bbe. 4. - Deutsche übersetzung: Reisen nach ben Aequinoctialgegenben bes neuen Continents in ben Jahren 1799 bis 1804. Stuttg. u. Tub. 1815-29. 6 Bbe. - 3. Vues, des Cordillères et monumens de peuples indigènes de l'Amérique. Par. 1816. Tom. 1. 2. 8. - 4. Berfuch über ben politis ichen Buftand bes Königreichs Neu-Spanien. Tubing. 1809-1814. Bb. 1.-5. 8. mit Atlas. - 5. Anfichten ber Ratur. Stuttg. u. Tubing. 1817. 8. (2. Aufl. Stutta. 1826. N. A. 1849.) - 6. A. v. Humboldt Fragments de Géologie et de Climatologie asiatiques. Tom. 1. Par. 1831. 8. - 7. Rritifche Untersuchungen über Die hiftorifche Entwickelung ber Renntniffe von ber neuen Welt. u. f. f. A. b. Frang, v. 3. 3beler. Brl. 1839. Bb. 1. u. 2. 8. — 8. Asie centrale. Paris. 1843. 3 Vol. Übersetzung: Central = Afien. Untersuchungen über bie Gebirgsarten und Die vergleichende Rlimatologie. A. b. Frang. übigt. bon Dr. B. Mahlmann. Seft 1-8. Brl. 1843-44. - 9. Rosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Bb. 1. Stuttg. u. Tubing. 1845. 3m. Bb. 1847. — Mit A. Bonpland hat er gearbeitet an ben Plantes equinoctiales récueillies au Méxique etc. 2 Bbe. Paris. 1808-16. fol. Sein und Bonplands gefammeltes über 6000 Pflanzen enthaltenbes Berbarium von Runth hreg. in: Nova genera et species plantarum. 12 Bbe. Paris 1815-25. 4. - Geine auf aftronomischem Wege gewonnenen mehr als 700 Ortsbeftimmungen wurden Grundlage eines aftronomifchen Werkes von Oltmann und ber großen Karten bes Orinoco. Maabalenenstroms und Mexico's.

## 1. Beifpiel.

Die Grotte von Caripe oder die Felshöhle von Guacharo. (Reise in die Acquinoctialgegenden des neuen Continents in den Jahren 1799—1804.

Berfaßt von A. v. humbolet u. A. Bonplandt.

Zweiter Theil. Stuttg. u. Tübing. 1818. S. 102.)

Was neben ber außerordentlichen Rühle des Klima dem Thal von Caripe am meisten Auszeichnung und Ruf verschafft, ist die große Cueva oder die Felshöhle von Guacharo. ) In einem Land, wo man das Wunderbare liebt, ist eine Felshöhle, aus der ein Fluß entspringt und die von vielen tausend Nachtvögeln bewohnt wird, deren Vett in den Misstonen zur Zubereitung der Speisen dient, ein unerschöhrsticher Gegenstand für Unterhaltung und Gespräche. Auch sind die ersten Dinge, von denen ein in Cumana eingetroffener Fremder sprechen hört, der Augenstein von Araha, der Landbauer von Arenas, welcher sein Kind säugte, und die Felsenhöhle von Guacharo, deren Länge man auf mehrere Meilen angibt. Ein lebhaste Interesse an Naturerscheinungen erhält sich allenthalben, wo keine gesellschafte lichen Berhältnisse vorhanden sind, und wo eine traurige Einsörmigkeit det Lebens nur sehr einsache und die Neugier wenig beschäftigende Gegenstände darbietet.

Die Hohle, welche die Eingebornen eine Fettmine nennen, befindet fich nicht im Thal von Caripe felbst, sondern in der Entfernung drey kleiner Meilen vom Rloster, west = sud = westlich. Sie öffnet sich in ein Seitenthal, das nach der Sierra del Guacharo ausläuft. Um 18. herbstmonat machten wir uns auf den Weg nach der Sierra, in Begleit der Alcades oder indianischen Nagistrate und der meisten Ordensleute des Klosters. Ein schmaler Fußpfad führte uns anfangs anderthalb Stunden in sublicher Richtung durch eine liebliche mit schonem Rasen bekleidete Ebene; nachher lenkten wir westlich ein, langs eines Baches, welcher aus der Deffnung der Höhle hervorfommt. Während drey Viertesstunden des Emporsteigens ungestähr, folgt man, bald im untiesen Wasser, bald zwischen dem Waldstrom und einer Felswand, einem sehr schlüpfrigen und kothigen Pfad. Das Einsinken des Erdreichs, die evereinzelten Baumstämme, über welche die Maulthiere wegzuschreiten Mühe haben, die Kanken=Pflanzen, von denen

<sup>1)</sup> Die Proving von Guacharucu, welches Delgado mit ber Expedition bes Hieronimo te Ortal im 3. 1534 besucht hatte, scheint sublich ober jub-öftlich von Macarapana zu liegen. Findet zwischen seinem Namen und benen der Höhle und bes Bogels eine Berbindung statt, oder ist der lette Name spanischer Gerkunft (Laet, Nov. Orb. p. 676.) Guacharo bezeichnet im castillanischen einen, der schreit und jammert: es sind aber sowohl der Bogel in der Höhle von Caripe, als der Guacharaca (Phasianus Parraka), gewaltige Schreivogel.

der Boben überbeckt ist, machen diesen Theil des Weges sehr ermübend. Wie überraschte uns hier, kaum fünshundert Toisen über der Meeresstäche ime Pflanze aus der Familie der Kreuzblumen, den Raphanus pinnatus, mzutreffen. Bekanntlich kommen die Gewächse dieser Familie in den Trosenländern sehr selten vor; sie haben, so zu sagen, eine nördliche Gestaltung, nd deshalb war uns ihre Erscheinung auf der niedrigen Bergebene von iaripe unerwartet. Eben diese nördlichen Formen schienen sich im Gallium aripense, in der Valeriana scandens und in einer Sanicula, welche sich er S. marilandica nähert, zu wiederholen.

Do man fich am Fuß bes hohen Guacharo = Berges, nur noch vier= undert Schritte von ber Sohle entfernt befindet, erblickt man jedoch ihre effnung noch nicht. Der Waldstrom fliegt in einer vom Gemaffer ausge-3hlten Schlucht, und ber Pfad führt unter einem Felsgesims bin, beffen orftebender Theil die Aussicht in Die Sobe raubt. Wie der Bach, fo blangelt fich auch ber Fußsteig; beh ber letten Rrummung fteht man plotbor bem febr geräumigen Gingang ber Grotte. Diefer Unblick bat awas erhabenes, felbft für ben, welcher an bie malerifchen Bilber ber Boch-Ipen gewöhnt ift. Ich war damals mit ben Berghöhlen bes Bic von Derbufbire befannt, wo man, in einem Boote liegend, unter ber zwen Fuß Dben Bolbung über einen unterirdischen Fluß fest. 3ch hatte die ichone Frotte von Trefbemienshig in den Rarpathen, und die Berghöhlen auf bem Darg besucht, auch Die Sohlen in Franken, Diese weiten Grabftatten 1) fur nochengerippe von Tigern, Spanen und Baren, Die an Grofe unfern Die Natur befolgte unter allen Bonen unwandelbare ferben aleichen. Defete in Anordnung ber Feldschichten, in ber außern Geftaltung ber Berge, and felbft auch in ben fturmifchen Beranderungen, Die ber Rinde unfere Blaneten zu Theil wurden. Gine fo allgemeine Uebereinstimmung ließ mich ermuthen, es werbe bas Aussehen ber Sohle von Caripe nur wenig on bem verschieden fenn-, was ich auf meinen früheren Reisen zu feben en Anlag hatte : ich fand meine Erwartung weit übertroffen. Wenn

<sup>1)</sup> Das Erbreich, welches seit Jahrtausenben den Grund der Felsenhöhlen von Paplenreuth und von Muggendorf in Franken beckt, dunstet jest noch, in gewissen kahreszeiten, Mosetten oder gasartige Mischungen von Wasserstoff und Stickstoff und, die zur Wölbung der höhle ansteigen. Diese Thatsache ist allen, welche sene Söhlen den Reisenden zeigen, wohl bekannt, und zur Zeit, wo ich Aussehr der Bergsderfe des Fichtelgebirges war, hatte ich öfteren Anlaß, sie im Sommer zu beobachen. Herr Laugier fand in dem Erdreich von Muggendorf, außer den phosphorauren Kalten, 1/10 thierischen Stoff (Cuvier, Recherches sur les ossem. sosiles, Tom. IV. Ours., p. 14). Der stinkende und amoniacalische Geruch, welcher ich aus dieser Erde entwickelt, wenn sie auf glühendes Eisen gestreut wird, war mir sährend meines Ausenthalts in Steeden aussallend.

einerseits die Gestaltung der Grotten, der Glanz der Stalactiten und alle Erscheinungen der unorganischen Natur auffallende Aehnlichkeit darbieten, so ertheilt anderseits der majestätische Pflanzenwuchs der Tropenlander dem Eingang der Höhle einen eigenthumlichen Charakter.

Die Cueva del Guacharo öffnet fich im fentrechten Durchschnitt eine Relfens. Der Gingang fteht fudmarts; ihr Gemolbe ift achtzig Ruf brit auf zwen und flebenzig Buß Bobe. Es fommt biefe Erhöhung bis at einen Fünftheil ungefähr berjenigen bes Caulengangs in Louvre gleich. De Fels, ber über ber Grotte fteht, ift mit Baumen von gigantischem Buch befest. Der Mamei und ber Genipaper 1) mit breiten, glangenben Blatten ftreden ihre Mefte fentrecht zum Simmel, mabrent bie bes Coubaril mi ber Erhthrina fich ausbreiten und eine bichte Laubbede bilben. Bothof gewächse mit faftigem Stengel, Oralisarten und Orchideen von feltsamt Bilbung 2) machien an ben burreften Felerigen bervor, mabrent Rante gewächse, vom Binde gewiegt, vor bem Gingang ber Soble fich in geftat fchlingen. Wir unterschieden in diefen Blumengewinden eine violettblat Bignonia, ben purpurfarbigen Dolichos, und gum erftenmal bie prachi Solanbra 3), beren orangengelbe Blume eine über vier Boll lange fleifdig Röhre bat. Es verhalt fich mit ben Grotteneingangen, wie mit ber Anft ber Bafferfalle; bie mehr ober minder ausgezeichnete Umgebung ertheilt bi borguglichen Reig, welcher fo zu fagen ben Charafter ber Landschaft bestimt Welch ein Contrast findet sich zwischen der Cueva de Caripe und ien nordischen von Gichen und finftern Lerchenbaumen beschatteten Soblen!

Dieser üppige Pflanzenwuchs verschönert jedoch nicht nur die außen Wölbung, er ift auch noch im Vordertheil der Grotte sichtbar. Mit Er staunen bemerkten wir prachtvolle Heliconien mit Visangblättern, die em Höhe von achtzehn Zuß erreichen, die Praga-Palme und das Arum arderescens längs dem kleinen Fluß in diesem unterirdischen Standort. De Pflanzenwachsthum dehnt sich in die Hohe von Caripe aus, wie in jentiesen Schluchten der Anden, die nur einem halben Tageslicht zugängstscho, und er hört im Innern der Grotte eher nicht als in der Entfernm von 30 bis 44 Fuß vom Eingang auf. Wir maßen den Weg vermittel eines Seils, und hatten vierhundert und dreyßig. Fuß zurückgelegt, Kackeln anzugünden erforderlich ward. Das Tageslicht bringt so weit wei wie Grotte einen einzigen Kanal bildet, der sich in unveränderter Richtung von Südost nach Nordwest ausbehnt. Hier, wo das Licht zu erlösset anfängt, hört man noch entfernt das widrige Geschrei der Nachtvögel, w

ζ

<sup>1)</sup> Caruto, genipa americana. Die Blume zeigt in Caripe abwechfelnb fin bis feche Staubfaben.

<sup>2)</sup> Ein Denbrobium mit golbfarbner, schwarzgesteckter, bren Boll langer Blumi 3) Solandra scandens. Es ift ber Gousaticha ber Chammas-Indianec.

Denen bie Eingebornen glauben, fie werben ausschließlich in biefen unter- : Tbifchen Wohnungen angetroffen.

Der Guacharo bat Die Große unfrer Subner, ben Rachen ber Nacht-Tomalbe (bes Biegenmelfers), ben Buche ber Geber, beren frummer Schnabel von fteifen Seibevinseln umgeben ift. Wenn wir mit herrn Cuvier bie Ordnung ber Spechte (Pici) eingeben laffen, fo muß biefer außerorbentliche Bogel in's Geschlecht ber Sperlinge (Passeres) gebracht werben, beren Gattungen burch beinabe unmerkliche Uebergange mit einanber verbunden find. 3ch habe ibn unter bem Namen Steatornis in einer befonderen Monographie beschrieben, die im zweyten Band meiner Observations de Zoologie et d' Anatomie comparée enthalten ist: er macht eine neue vom Caprimulgus verschiebene Gattung aus, Die fich burch ben Umfang ber Stimme fowol, ale burch ben außerordentlich ftarten mit einem Doppelgahn versehenen Schnabel, und durch Fuße, die zwischen ben Borbergeben feine Berbindungshäute haben, unterscheibet. Er liefert bas erfte Bepfpiel eines Nachtvogels unter ben Bahnichnablern ber Singvogel (passereaux dentirostres). Durch feine Lebensart ift er fowol ben Nachtichmalben als ben Alpendohlen verwandt. Das Gefieber bes Guacharo ift bon bunfler blau-grauer Farbe, mit fleinen fcmargen Streifen und Bunften vermengt. Große weiße, bergformige, ichwarzgeranderte Rleden fommen am Rouf, auf ben Flügeln und am Schwanze vor. Die Augen bes Bogels tonnen bas Tageslicht nicht vertragen; fie find blau und fleiner, ale bie bes Riegenmelters ober ber Nachtschwalbe. Die Weite ber ausgebreiteten Mlugel, Die aus 17 bis 18 Ruderfebern (remiges) befteben, beträgt viertbalb Fuß. Der Guacharao verläßt feine Sohle bei Unbruch ber Racht, porzuglich jur Beit bes Monbicheins. Er ift faft ber einzige, bis babin bekannt geworbene Nachtvogel, ber fich von Rornern nahrt; bie Bilbung feiner Fuße thut fattfam bar, bag er nicht, gleich unfern Gulen, Jager ift. Er nabrt fich mit fehr harten Rernfruchten, gleich bem Dugheber und bem Bhrrhocorar. Der lettere niftet gleichfalls in Felsspalten und ift unter bem Namen Nachtrabe befannt. Die Indianer verfichern, ber Guacharo verzebre weber Rafer noch Phalenen, mit benen fich hingegen die Nachtschwalbe nabrt. Man barf nur bie Schnabel bes Guacharo und ber Nachtschwalbe miteinander vergleichen, um fich zu überzeugen, bag ihre Lebensart allerbinge febr verschieben febn muß.

Es halt schwer, sich eine richtige Borftellung von dem furchtbaren Lerm zu machen, welchen viele Tausende dieser Bogel in dem finstern Theil ber Soble verursachen. Er läßt sich nur mit dem Gelerm unster Krahen vergleichen, die in den nordischen Tannenwälbern in Gesellschaft leben, und ihre Rester auf Baume bauen, deren Gipfel sich einander berühren. Die scharfe und durchdringende Stimme der Guacharos wird in den Wolbungen der Felshohle zurückgeworsen, und das Echo wiederhallt im Grunde der

Grotte. Die Indianer banden Fackeln an das Ende einer langen Stange, um uns die Nefter dieser Bögel zu zeigen. Sie befanden sich fünfzig bie sechszig Fuß über unsern Häuptern in trichterförmigen Löchern, welche in Wenge an ber Decke der Grotte befindlich waren. Das Geräusch wird stärker, so wie man tiefer hineinkommt, und die Bögel vor dem Licht schwarven, das die Copalsackeln verbreiten. Ward es etsiche Minuten um und her stille, dann ließen sich die entfernteren Klageione der in den Seitenzgängen der Grotte nistenden Bögel hören. Es war, als ob ihre Schwärme sich einander wechselnd antworteten.

Die Indianer begeben fich jahrlich einmal, um bas St. Johannesfeff, mit Stangen bewaffnet in Die Grotte, um den größten Theil ber Refter gu gerftoren. Es werden alebann viele taufend Bogel getodtet, und bie Alten, gleichsam um ihre Brut zu beschüten, schweben, unter furchterlichem Be fchreb, über ben Sauptern ber Indianer. Die Jungen, welche ju Boben fallen, werben fogleich ausgeweibet. Ihr Bauchfell ift reich mit Fett belaben, und eine Schichte von Fett verlangert fich vom Unterleib bis gur Deffnung bes hintern, und bilbet eine Urt Knäuel zwifchen ben Schenfeln bes Bogels. Diefer leberfluß von Fett bei pflanzenfreffenden Thieren, Die im Finftern leben und fich nur wenig Bewegung geben, erinnert an langft gemachte Beobachtungen über die Daftung von Ganfen und Ochfen. Dan weiß, wie febr biefes Befchaft burch Finfterniß und Rube beforbert wird. Die europäischen Rachtvogel find mager, weil, ftatt fich mit Früchten gu nahren, wie ber Guacharo, fle bom fparlichen Ertrag ihrer Jago leben. In ber Jahreszeit, welche vom Bolfe in Carive Die Ginfammlung bes Debles genannt wird, bauen fich bie Indianer aus Palmenblattern Butten, theils nabe beum Eingang, theils im Vordertheil ber Soble. Wir faben noch einige Ueberrefte berfelben. Bier wird bey einem mit Bufchwerk unterbaltenen Reuer bas Fett ber jungen eben erft getodteten Bogel geschmelgt und in thonernen Gefägen gesammelt. Es ift baffelbe unter bem Ramen ber Butter ober bes Dehle (manteca ober aceite) vom Guacharo befannt, balbfluffig, burchfichtig und geruchlos. Seine Reinheit ift fo groß, baf es über ein Jahr aufbewahrt wird, ohne rangigt zu werden. Im Klofter von Carive ward in ber Ruche ber Monche fein anderes Dehl gebraucht als bas ber Grotte, und nie haben wir einen baber rubrenden widrigen Geschmad ober Geruch an ben Speifen mahrgenomnfen.

Die Menge bes eingesammelten Dehls steht in keinem Berhältniß zu ber Metgelet, welche bie Indianer jährlich in der Grotte anrichten. Es scheint, daß nicht über 150-160 Flaschen vollkommen reinen Manteca's eingesammelt werden; der minder durchsichtige lleberrest wird in großen irdenen Gefäßen ausbewahrt. Es erinnert dieser Industriezweig der Einzgebornen an die Einsammlung des Taubenöhls, wovon vormals in Carolina einige Tausend großer Fässer bereitet wurden. Der Gebrauch des Guas

S. 6 30 . .

charos-Dehl in Caripe ift sehr alt, und die Missonare haben nur seine Bereitungsart regelmäßiger geordnet. Die Glieber einer indianischen Familie, welche Morocoynias heißt, behaupten, als Abstämmlinge der ersten Kolonisten des Thals, rechtmäßige Eigenthümer der Grotte zu sehn, und sie sprechen das Monopol des Fettes an. Die Mönchsanstalten haben glücklicher Weise diese Rechte in bloße Ehrenberechtigungen umgeschaffen. Dem Systeme der Missonare zusolge, müssen die Indianer das zum Unterhalt der Kirchen- lampe erforderliche Dehl liefern; das Uebrige wird ihnen, wie man versichert, bezahlt. Wir wollen weder über die Rechtmäßigseit der Ansprüche der Morocoynias, noch über den Ursprung der den Eingebornen von den Wönchen auferlegten Verpflichtungen entscheiden. Es möchte natürlich scheinen, daß der Jagdertrag den Jägern gehöre; aber in den amerikanischen Wäldern, wie im Mittelpunkte der europäischen Kultur, wird das gemeine Recht häusig durch die Verhältnisse abgeändert, welche zwischen dem Statten und Schwachen, zwischen den Eroberern und Eroberten Statt sinden.

Das Gefchlecht ber Guacharos mare langft vertilgt, wenn feine Erhal= tung nicht durch verschiedene - Uniffande begunftigt wurde. Aberglaubische Begriffe halten die Eingebornen vom tiefern Eindringen in die Grotte gewöhnlich ab. Es scheint auch, bag benachbarte Soblen, die ihrer Enge wegen bem Menfchen unzugänglich find, burch Bogel ber nämlichen Art bewohnt werben. Bielleicht wird die große Soble burch Rolonien aus ben fleinern Grotten unterhalten und bevolfert; Die Miffongre bezeugten und, es feb bis babin feine fpurbare Abnahme in ber Babl ber Bogel bemertt Man hat junge Guacharos nach bem Safen von Cumana verfandt, mo fie einige Tage am Leben blieben, ohne irgend eine Nahrung zu fich zu nehmen, indem die Korner, die man ihnen vorlegte, ihnen nicht behagten. Ben Deffming bes Rropfs und bes Magens ber jungen Bogel in ber Grotte, finden die Landeseingebornen mancherley harte und trodne Rernfrüchte, Die unter ber feltsamen Benennung ber Korner ober Semilla del Guacharo ein berühmtes Mittel gegen bas Wechfelfieber liefern. Die alten Bogel tragen ihren Jungen biefe Korner gu, bie man forgfältig fammelt, um fie ben Kranken in Cariaco und in ben übrigen tiefgelegenen fieberhaften Orten zufommen zu laffen.

Wir folgten, im Fortgang der Höhle, den Ufern des kleinen Flusses, der in ihr entspringt; seine Breite beträgt 28 bis 30 Fuß. Man wandert dem Ufer entlang, so weit die aus kalkigten Incrustirungen gebildeten Hügel es gestatten; öfters, wenn der Waldstrom zwischen Stalactiten=Massen sich burchschlingt, muß man in sein Bett hinabsteigen, das nicht mehr als zweh Kuß Tiefe hat. Ueberraschend war es uns, zu hören, daß dieser unterzirdische Fluß der Ursprung des Rio Caripe ist, welcher in der Entsernung etlicher Meilen, nachdem er sich mit dem kleinen Rio de Santa Maria verzeint hat, für Viroguen schiffbar ist. Er ergießt sich unter dem Namen

Canno de Terezen in den Strom von Areo. Wir fanden am Ufer best unterirdischen Flusses eine große Menge Balmbaumholz. Es sind Ueber-bleibsel der Stämme, welche die Indianer erklettern, um die an der Dede bes Gewölbes der Grotte hängenden Bogelnester zu erreichen. Die von den Ueberresten alter Blattstiele gebildeten Ringe versehen gleichsam die Stusen einer senkrecht stehenden Leiter.

Die Grotte von Caripe behalt in ber genau gemeffenen Entfernung bon 472 Metres ober 1458 Fuß, vom Eingang, noch ihre ursprungliche Richtung, Die nämliche Weite, und Die gleiche Sobe von 60 bis 70 guf. Dir ift auf bebben Festlanden feine Berghoble von fo einformiger und regde mäßiger Bilbung befannt. Wir hatten Dube bie Indianer zu vermögen, über ben Vorbertheil ber Grotte, welchen fie allfährlich zur Ginfammlung bes Fettes besuchen, tiefer einzugeben, und es bedurfte bes Gewichts und Ansebens ber los Padres, um fie zu ber Stelle bingubringen, mo bet Boben plotlich unter einem Winkel von 60° in die Sobe fteigt, und m ber Balbstrom einen fleinen unterirdischen Mafferfall bilbet.1) Die Gingebornen verbinden muftifche Borftellungen mit dem von Rachtvogeln bewohnten Raum. Sie glauben, Die Beifter ihrer Borfahren halten fich im Bintertheil ber Grotte auf. Der Menich, fagen fie, foll eine beilige Scheu wit Orten tragen, welche weber bie Conne, Zis, noch ber Mond, Nana, befcheint. Bu ben Guacharos geben, bebeutet, zu feinen Batern geben, ober fterben. Auch nehmen die Bauberer, Piaches, und Die Giftmifcher, Imorons, ihre nachtlichen Gauflerfunfte am Eingang ber Grotte bor, um ben Bauptling ber bofen Beifter, Ivorokiamo, ju befchrebren. Co gleichen fich einander unter allen Simmeloftrichen Die früheften Dichtungen ber Bolter, vorzüglich jene, welche bie zweb weltregierenden Grundfate, bas leben ber Seelen nach bem Tob, bas Glud ber Gerechten und bie Beftrafung ber Sunder, betreffen. Die verschiedensten und die robesten Sprachen enthalten eine Ungabl Bilber, welche fich einander überall abnlich find, weil ihre Quelle in unferm Berftand und in unfern Empfindungen liegt. Die Finfternif gefellt fich allenthalben der Borftellung vom Tode bei. Die Grotte von Caripe ift ber Griechen Unterwelt (Tartaros), und die über bem unterirbifden Flug fcmebenben, Rlagetone ausftogenben Guacharos, erinnern an bie fingischen Bogel.

An der Stelle, wo der Fluß den unterirdischen Wasserfall bildet, siellt sich die der Grottenössnung gegenüberliegende, reich bewachsene Landschaft auf eine sehr malerische Weise dar. Man erblickt sie am Ausgang eines geradlinigten, 24Q Toisen langen Kanals. Die vom Gewölbe herabhängen-

<sup>1)</sup> Diefe Erscheinung eines unterirbifden Wasserfalls trifft man aber in ungleich größerem Magfitab auch in ber brittischen Grafschaft Port, in ber Nabe von Kingsbale, in Yorbas-Cave an.

ben und in ber Luft ichwebenben Gaulen gleichenben Stalactiten ftellen fich auf ber grunen Flache wunderfam bar. Die Deffnung ber Grotte erscheint um die Mitte bes Tages febr verengt, und wir faben fie in jener bellen Beleuchtung, Die bas gleichzeitige Burudwerfen bes Lichts vom Simmel, von Bflanzen und Feljen hervorbringt. Die ferne Tageshelle ftand in gewaltigem Abstiche mit der une in Diefen unterirbifchen Raumen umgingelnden Binfterniß. Wir hatten unfre Flinten faft jufallig, ba mo Bogelgefchren und Flügelschlag uns bas Benfammenfteben vieler Nefter vermutben ließen. loggebrannt. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es dem herrn Bonpland zweh Guacharos zu treffen, Die, vom Fadellichte geblendet, uns gu berfolgen fchienen. Diefer Umftand feste mich in ben Stand, ben bis Dabin ben Naturforschern unbefannt gebliebenen Bogel zu zeichnen. erfliegen mit einiger Dube ben fleinen Sugel, von welchem ber unterirbifche Bach herabfließt. Wir faben bie Grotte fich merklich verengern, indem fie nur noch 40 Buß Sohe bat, und fich nordoftwarts verlangert, ohne von ihter ursprünglichen Richtung abzuweichen, die mit dem großen Thal von Caripe parallel läuft.

In diesem Thal der Sohle fest das Waffer des Fluffes eine schwärzlichte Erbe ab, welche berjenigen abilich ift, Die man in ber Grotte von Mugendorf in Franken Opfererbe ber Grotte bes hohlen Berge nennt. Dir konnten nicht entscheiben, ob biefe feine und lockere Erbart burch Chalten, die mit ber Oberfläche bes Bobens zusammenhangen, herabfallt, ober ib fle von bem in die Soble bringenden Regenwasser angeschwemmt wird: Ce war eine Mischung von Riefel=, Thon= und Damm=Erde. Wir man= berten durch bichten Roth bis zu einer Stelle, wo wir mit Erftaunen Die Vortichritte bes unterirdischen Bflanzenwachsthums wahrnahmen. Die Früchte, welche die Bogel zur Speisung ihrer Jungen in die Grotte tragen, keimen therall, mo fie fich in bem die kalkigten Incruftirungen beckenden Erdreich befestnen können. Dunne aufgeschoffene, mit einigen Blätterspuren versebene Stämmehen hatten eine Sobe von zweb Bug erreicht. Es mar unmöglich, Die durch den Mangel bes Lichtes in Form, Farbe und Geftalt vollig veränderten Bflanzenarten zu unterscheiden. Diese Spuren organischer Bildung mitten in der Kinsterniff batten die Neugierde der fonst so stumpffinnigen und schwer aufzuregenden Eingebornen in hohem Grade geweckt. beobachteten dieselben mit der ftillen Aufmerksamkeit, welche ein ihnen furcht= barer Ort veranlagte. Es fam uns bennahe vor, als glaubten fle, in diefen unterirdischen, blaffen und entstellten Gewächsen von der Oberfläche der Erde berwiesene Schatten zu feben. Dlich erinnerten Diefelben an einen ber gludlichften Beitpunkte meiner erften Jugend, an einen langen Aufenthalt in ben Bergwerken von Freiberg, wo ich über bie, je nachbem die Luft gin, ober mit Bafferftoff und Stickftoff überlaben ift, febr ungleichen Er-45 Bifcon Dentm. VI.

fceinungen bes unterirbischen Pflanzenwachsthums (etiolement) Bersuche anstellte.

Bu noch weiterem Bordringen in der Grotte konnten die Indianer durch alles Ansehen der Misstonare nicht vermocht werden. So wie die Wölbung des unterirdischen Raumes niedriger ward, nahm das Geschred der Bögel einen durchdringenderen Ton an. Wir mußten der Furchtsauseit unserer Wegweiser nachgeben und umkehren. Der Andlick, den die Höhlte gewährte, hatte übrigens etwas sehr einformiges. Ein Bischof aus St. Thomas in Guiana war, wie es scheint, weiter als wir vorgedrungen. Er hatte vom Eingang dis zu der Stelle, wohin er gelangte, wo aber die Höhle noch nicht zu Ende ging, bennahe 2500 Fuß (960 Varas) gemessen. Man hatte die Erinnerung dieser Thatsache im Kloster von Caripe außewahrt, ohne ihre Zeit genau angeben zu können. Der Bischof führte große Kerzen von weißem castillanischem Wachs mit sich; wir hatten nur Fackla aus inländischer Baumerinde und Harz. Der diese Rauch, welchen diese Fackeln in einem engen unterirdischen Raume hervorbringen, wird den Augen lästig und macht das Athemholen beschwerlich.

Wir folgten dem Lauf bes Bergwaffers nach der Deffinung der Grotte zu. Ehe noch unsere Augen von Tageslicht geblendet wurden, sahen wir außer der Grotte das zwischen Laubwerf durchschimmernde Maffer. Es glich einem fern ausgestellten Gemälde, dem die Deffinung der Grotte zur Rahme diente. Am Ausgang endlich eingetroffen, setzen wir uns an's Ufer des Klusses, um von dem ermüdenden Gange auszuruhen. Wir waren froh, des widrig freischenden Geschreies der Wögel entledigt zu sehn, und einen Ort zu verlassen, dessen Dunkelheit den Reiz der Stülle und Ruhe keines wegs gewährt. Es kam und fast unbegreislich vor, daß der Name der Grotte von Caripe bis dahin in Europa völlig unbekannt geblieben sehn sollte. Die Guacharos waren für sich allein schon hinreichend, ihn berühmt zu machen. Außer den Bergen von Caripe und Cumanacoa hat man diese Nachtvögel bis dahin nirgendswo angetroffen.

## 2. Beifpiel.

Ueber bie Steppen und Buften.

(Anfichten ber Ratur mit wiffenfch. Erlauterungen. Be. 1. 1826. G. 1.)

Am Fuße bes hohen Granitrudens, welcher im Jugenbalter unferes Planeten, bei Bildung bes antillischen Meerbusens, bem Einbruch ber Waffer getrozt hat, beginnt eine weite anabsehbare Chene. Wenn man die Bergethäler von Caracas, und ben infelreichen See Tacarigua, 1) in dem die

<sup>1)</sup> Der schöne See von Balencia füblich am Thale von Aragua in Nord-Caracas, beffen altindischer Rame Tacarigua ift.

nahen Bisangstämme sich spiegeln; wenn man die Fluren, welche mit bem garten Grun des thaitischen Buderschilfes prangen, oder den ernsten Schatten der Cacaogebusche zurudläßt: so ruht ber Blid im Suden auf Steppen, Die scheinbar ansteigend, in schwindender Ferne, ben Horizont begränzen.

Aus der üppigen Fülle des organischen Lebens tritt der Wanderer betroffen an den oden Rand einer pflanzenleeren Bufte. Kein Sügel, keine Klippe erhebt sich infelformig in dem unermeslichen Raume. Nur hier und dort liegen gebrochene Klöpschichten von zweihundert Quadratmeilen Oberssäche, bemerkar höher als die angränzenden Theile. Banke nennen die Eingebornen diese Erscheinung, gleichsam im Geist der Sprache den alten Bustand der Dinge ahnend, da jene Erhöhungen Untiefen, die Steppen selbst aber der Boden eines großen Mittelmeeres waren.

Noch gegenwärtig ruft oft nächtliche Täuschung diese Bilder ber Borzeit zurud. Denn wenn im raschen Aufsteigen und Niedersinken die leitenben Gestirne den Saum der Ebene erleuchten; oder wenn sie zitternd ihr Bild verdoppeln, in der untern Schicht der wogenden Dünste, glaubt man den küftenlosen Ocean vor sich zu sehen. Wie dieser erfüllt die Steppe das Gemüth mit dem Gefühl der Unendlichkeit. Aber freundlich zugleich ist der Anblic des klaren Meerespiegels, in dem die leichtbewegliche, sanst aufsschaumende Welle sich frauselt. Tobt und starr liegt die Steppe hingestreckt, wie die nachte Felsrinde eines verödeten Planeten.

In allen Jonen bietet die Natur das Phanomen diefer großen Ebenen bar; in jeder haben sie einen eigenthümlichen Character; eine Phhssognomie, die durch die Verschiedenheit ihres Bodens, durch ihr Klima und durch ihre Hohe über der Oberstäche des Meeres, bestimmt wird.

Im nördlichen Europa kann man die Heibeländer, die von einem einzigen, alles verdrängenden Pflanzenzuge bebeckt, von der Spige von Jut- land sich bis an den Ausstuß der Schelde erftrecken, als wahre Steppen betrachten; aber Steppen von geringer Ausbehnung und hochhüglicher Obet- fläche, wenn man sie mit dem Llanos und Bampas von Südamerika, oder gar mit den Grassluren am Missourh und Kupferslusse vergleicht, in denen der zottige Bison und der kleine Moschusstier umherschwärmen.

Einen größeren und ernsteren Anblick gewähren die Ebenen im Inneren von Afrika. Gleich der weiten Fläche des stillen Oceans hat man sie erst in neueren Zeiten zu durchsorschen versucht: sie sind Theile eines Sandsmeeres, welches gegen Often fruchtbare Erdstriche von einander trennt, oder inselförmig einschließt, wie die Wüste am Basaltgebirge Harudsch, wo in der dattelreichen Oasis vom Siwah, die Trümmer des Ammon-Tempels den ehrwürdigen Sig früher Menschenbildung bezeichnen. Kein Thau, kein Regen benezt diese öden Flächen, und entwickelt im glühenden Schooß der Erde den Keim des Pflanzenlebens. Denn heiße Luftsäusen steigen überall auswärts, lösen die Dünste, und verscheuchen das vorübereilende Gewölf.

Wo die Wüste sich dem atlantischen Ocean nahert, wie zwischen Wadi Nun und dem Meißen Vorgeburge, da strömt die seuchte Meeresluft hin, die Leere zu füllen, welche durch jene senkrechten Winde erregt wird. Selbst wenn der Schiffer durch ein Meer, das wiesenartig mit Seetang bedeckt ift, nach der Mündung des Gambia steuert, ahnet er, wo ihn plözlich der tropische Ostwind verläßt, 1) die Nahe des weitverbreiteten wärmestrahlenden Sandes.

Heerben von Gazellen, schnellfüßige Strauße, durftenbe Pantherthier und Löwen durchirren in ungleichem Kampfe den unermeßlichen Raum. Rechnet man ab die im Sandmeere neuentdeckten Gruppen quellenreicher Inseln, an deren grünen Ufern die, nomadischen Tibbos und Tuarik? schwärmen; so ist der übrige Theil der afrikanischen Wüste als dem Menschen unbewohndar zu betrachten. Auch wagen die angränzenden gebildeten Bölker, sie nur periodisch zu betreten. Auf Wegen, die der Handelsverkehr seit Jahrtausenden unwandelbar bestimmt hat, geht der lange Zug von Tastlet bis Tombuctu, oder von Mourzouk dis Bornou, kühne Unternehmungen, deren Möglichkeit auf der Eristenz des Kamels beruht, des Schiffs der Wüste, wie es die alten Sagen der Ostwelt nennen.

Diese afrikanischen Gbenen füllen einen Raum aus, welcher ben bes naben Mittelmeeres fast breimal übertrifft. Sie liegen zum Theil unter ben Wendekreisen selbst, zum Theil benselben nahe; und diese Lage begründet ihren individuellen Naturcharacter. Dagegen ift in der östlichen Hälfte des alten Continents dasselbe geognostische Phanomen der gemäßigten Zone eigenthumlich.

Auf bem Bergruden von Mittelasten zwischen bem Golbberge ober Altai und bem Jung-ling, von ber chinesischen Mauer an bis jenseits bes himmels-Gebirges und gegen ben Aral-See hin, in einer Länge von 1000 Meilen, breiten sich die hochsten und größten Steppen ber Welt aus. Einige sind Grasebenen; andere mit saftigen, immergrunen, geglieberten Kall-Bflanzen geschmudt; viele fernleuchtend von flechtenartig aufspriesenbem Salze, das ungleich, wie frischgefallener Schnee, ben lettigen Boben bedt.

Diese Mongolischen und Tatarischen Steppen, durch mannichfaltige Gebirgezüge unterbrochen, scheiben die uralte, langgebildete Menschheit in

<sup>1)</sup> In ber Rahe ber afrifanischen Kufte, besonders zwischen bem Cap Bojabor und bem Aussluß des Senegal, weht statt des unter den Wendefreisen allgemein herrischenden Oft- oder Passawindes, ein Westwind. — Um die Cap-Berbischen Infeln ift das Meer mit einer ungeheuren Fülle schwimmenden Seetangs (fucus natans) bebeckt.

<sup>2)</sup> Die Tibbos ober Tibbous schwarmen im öflichen, bie Tuarpfe im weftlichen Theile bes großen Sandmeeres. Sie find Karavanenführer und Sandelelgute und gehören unftreitig zu ben primitivem Lybischen Bolfern.

Tibet und hindostan, von den roben, Nordastatischen Boltern. Auch ift ihr Dasein von mannichfaltigem Einstuß auf die wechselnden Schickfale bes Menschengeschlechts gewesen. Sie haben die Bevölkerung gegen Süden zusammengedrängt; mehr als der himalaha, als das Schneegebirge von Sirinagur und Gorka, das Verkehr der Nationen gestört, und im Norden unwandelbare Gränzen gesezt der Verbreitung milderer Sitten, und des schaffenden Kunftsinns.

Aber nicht als hindernde Bormauer allein barf die Gefchichte bie Chene von Inner = Uffen betrachten. Unbeil und Bermuftung bat fie mehrmals über ben Erbfreis gebracht. Sirtenvolfer Diefer Steppe, Die Avaren, Monadlen. Alanen und Ugen haben die Welt erschüttert. Wenn in bem Lauf ber Jahrhunderte fruhe Beiftesfultur, gleich bem erquidenben Sonnenlicht. - von Often nach Weften gewandert ift; fo haben fpaterbin, in berfelben Richtung, Barbarei und sittliche Robbeit Guropa nebelartig ju übergieben gebrobt. Ein brauner Sirtenftamm (tufiuifcher, bas ift turtifcher Abfunft), Die Biognu, bewohnte in lebernen Begelten Die hohe Steppe von Gobi. Der dinefifchen Macht lange furchtbar, ward ein Theil bes Stammes fublich nach Inner-Affen gurudigebrangt. Diefer Stoß ber Boller pflangte fich unaufhaltsam bis in bas alte Finnenland am Ural fort. Bon bort aus brachen Sunnen, Avaren, Chafaren und mannichfaltige Gemische affatischer Menfchen=Racen bervor : Sunnische Rriegsbeere erschienen erft an ber Bolgg, bann in Pannonien, bann an ber Marne und an ben Ufern bes Bo, Die ichon bepflangten Fluren verheerend, wo feit Antenore Beiten Die bilbende Menschheit Dentmal auf Denkmal gehäuft. Co mehte aus ben mongolifden Buften ein verpefteter Mindeshauch, ber auf Cifalpinischem Boden Die garte, langgepflegte Bluthe ber Runft erfticte.

Bon den Salzsteppen Affens, von den europäischen Seideländern, die im Sommer mit honigreichen, rothlichen Blumen prangen, und von den pflanzenleeren Buften Afrikas kehren wir zu den Ebenen von Sudamerika zuruck, deren Gemalbe ich bereits angefangen habe, mit roben Zügen zu entwerfen.

Das Intereffe, welches dies Gemalbe dem Beobachter gewährer kann, ift ein reines Naturintereffe. Reine Dase erinnert hier an frühere Bewohsner, kein behauener Stein, kein verwildeter Fruchtbaum an den Fleiß untergegangener Geschlechter. Wie den Schickfalen der Menschheit fremd, allein an die Gegenwart sesselnd, liegt dieser Erdwinkel da, ein wilder Schauplat bes freien Thier = und Pflanzenlebens.

Bon ber Kuftenkette von Caracas erstreckt sich bie Steppe, bis zu ben Balbern ber Guahana, von ben Schneebergen von Meriba, an beren Abhange ber Natrum-See Urao ein Gegenstand bes religiösen Aberglaubens ber Eingebornen ift, bis zu bem großen Delta, welches ber Orinoco an seiner Mandung bildet. Sudwestlich zieht sie sich gleich einem Meeresarme

jenseits ber Ufer bes Meta und des Vichaba bis zu ben unbesuchten Quellen bes Guaviare, ober bis zu bem einsamen Gebirgsflock hin, den spanisch Kriegsvölker, im Spiel ihrer regsamen Phantasie, den Paramo de la Suma Baz, gleichsam den schönen Sit des ewigen Friedens, nannten.

Diese Steppe nimmt einen Raum von 16,000 Quabratmeilen ein. Mus geographischer Unfunde hat man fie oft in gleicher Breite, als ununterbrochen bis an die magellanische Meerenge fortlaufend geschildert, nicht eingebenk ber malbigen Ebene bes Amazonenfluffes, welche gegen Norben und Suben bon ben Grasfteppen bes Apure und bes La Blataftromes begrangt wird. Die Andestette von Cochabaniba und bie Braftlianische Berggruppe fenden, zwischen ber Proving Chiquitos und ber Landenge von Billabella, einzelne Bergjoche fich entgegen. Gine fcmale Chene vereinigt bie Splaa bes Amazonenfluffes mit ben Pampas von BuenoBabres. Lettere übertreffen Die Planos von Benezuela dreimal an Flacheninhalt. Ja ihre Ausbehnung ift fo munbervoll groß, daß fle auf ber norblichen Seite burch Balmen gebuiche begrangt, und auf ber füblichen fast mit ewigem Gife bebeckt find. Der Casuarahnliche Toubou ift biefen Pampas eigenthumlich, wie bie Colonien verwildeter Sunde, welche gefellig in unterirdifchen Soblen wohnen, aber oft blutgierig ben Menfchen anfallen, für beffen Bertheibigung ihre Stammbater fampften.

Gleich ber Bufte Zahara liegen die Llanos, ober die nördlichfte Ebene von Subamerita, in bem heißen Erdgürtel. Dennoch erscheinen sie, in jeber Galfte des Jahres, unter einer verschiedenen Gestalt; bald veröbet, wie das libbifche Sandmeer, bald eine Grasssur, wie die hohe Steppe von Mittels Affen.

Es ift ein belohnendes, wenn gleich schwieriges Geschäft ber allgemeinen Länderkunde, die Naturbeschaffenheit entlegener Erdstriche mit einander zu vergleichen, und die Resultate dieser Bergleichung in wenigen Bügen batzustellen. Mannigfaltige zum Theil noch wenig entwickelte Ursachen vermindern die Durre und Wärme des neuen Welttheils.

Schmalheit bes mannigfaltig-eingeschnittenen Continents in ber norblichen Tropengegenb; weite Ausdehnung gegen die beeiseten Bole hin; ein freier Ocean, über ben die tropischen Winde wegblasen; Flachheit der öfflichen Kuften, Ströme kalten Meereswassers, welche vom Feuerlande bis gegen Peru hin nördlich vordringen, die Bahl quellenreicher Gebirgsketten, beren schneebedeckte Gipfel weit über alle Wolkenschichten emporstreben; die Fülle ungeheurer Ströme, welche nach vielen Windungen stets die entfernteste Kuste suchen; sandlose und darum minder erhisbare Steppen; undurchdringliche Wälder, welche die flußreiche Ebene am Aequator aussüllen, und im Innern des Landes, wo Gebirge und Ocean am entlegensten sind, ungeheure Massen beise singesogenen, theils selbsterzeugten Wassers aushauchen — alle diese Verhältnisse gewähren dem flachen Theile von

Amerita ein Klima, bas mit bem Afrikanischen burch Feuchtigkeit und Ruhlung wunderbar contraffirt. In ihnen allein liege ber Grund jenes üppigen, saftstrogenden Pflanzenwuchses, jener Frondosität, welche den eigenthum- lichen Character bes neuen Continents bezeichnet.

Wird daher eine Seite unsers Planeten luftfeuchter als die andere genannt; so ist die Betrachtung des gegenwärtigen Zustandes der Dinge hinlanglich, das Problem dieser Ungleichheit zu lösen. Der Physiker braucht die Erklärung solcher Naturerscheinungen nicht in das Gewand geologischer Mythen zu hüllen. Es bedarf der Annahme nicht, als habe sich auf dem uralten Erdsörper ungleichzeitig geschlichtet der verderbliche Streit der Elemente, oder als sei aus der chaotischen Wasserbedeckung Amerika später, als die übrigen Welttheile hervorgetreten, ein sumpfreiches, von Crocodilen und Schlangen bewohntes Eiland.

Allerdings hat Sudamerika, nach der Gestalt seines Umrisses und der Richtung seiner Kusten eine auffallende Aehnlichkeit; mit der sudwestlichen Halbinsel des alten Continents. Aber innere Structur des Bodens, und relative Lage zu den angränzenden Ländermassen, bringen in Afrika jene wunderbare Dürre hervor, welche in unermesslichen Räumen der Entwickelung des organischen Lebens entgegensteht. Vier Fünstheil von Sudamerika liegen jenseits des Aequators; also in einer Hemisphäre, welche wegen der größern Wassermenge und wegen mannigsaltiger andrer Ursachen, kubler und seuchter, als unsere nördliche Haldfugel ist. Dieser letztern gehört dagegen der beträchtlichere Theil von Afrika zu.

Die südamerikanische Steppe, die Llanos, haben, von Diten gegen Westen gemessen, eine breimal geringere Ausbehnung, als die afrikanischen Busten. Jene empfangen ben tropischen Seewind; diese, unter einem Breiten-Zirkel mit Arabien und bem südlichen Bersten gelegen, werden von Luftschichten berührt, die über heiße, wärmestralende Continente hinwehen. Auch hat bereits der ehrwürdige langverkannte Bater der Geschichte, Gerobot, im ächten Sinn einer großen Naturansicht, alle Wüsten in Nordafrika, in Bemen, Kerman und Mekhran (dem Gedroska der Griechen) ja bis Multan in Border-Indien hin, als ein einziges zusammenhängendes Sandemeer geschildert.

Bu ber Wirkung heißer Landwinde gesellt fich in Afrika, so weit wir es kennen, noch der Mangel an großen Flüßen, an Wasserdampf ausshauchenden, Kälte-erregenden Wäldern und hohen Gebirgen. Mit ewigem Eise bedeckt ist blos der westliche Theil des Atlas, dessen schnels Bergioch, seitwarts gesehen, den alten Küstensahrern wie eine einzelnstehende lustige Himmelsstüge erschien. Destlich läuft das Gebirge bis gegen Dakul hin, wo, jest in Schutt versunken, das meergebietende Carthago lag. Als langges behnte Küstenkette, als gätulische Vormauer, hält sie die kühlen Nordwinde, und mit ihnen die, aus dem Mittelmeer aussteigenden Dämpfe zurück.

# 712 Siebenter Zeitraum. Bon 1770-1850. Profa. Reisebeschreiber.

Mahrscheinlich erhebt sich auch über ber untern Schneegränze bas Mondgebirge, All Komri, von dem man fabelt, daß es einen Bergharallel zwischen dem afrikanischen Quito, der hohen Ebene von Habesch, und dem Quellen des Senegal bildet. Selbst die Cordillere von Lupata, die sich an der ditlichen Küste von Mosambike und Monomotapa, wie die Andeskette an der westlichen Küste von Beru, hinzieht, ist in dem goldreichen Remia mit ewigem Eise bedeckt. Aber diese wasserrichen Gebirge liegen weit entfernt von der ungeheuren Wüste, die sich von dem südlichen Abfall des Atlas bis an den östlich sließenden Niger erstreckt.

Bielleicht maren alle biefe aufgezählten Urfachen ber Durre und Barme nicht hinlanglich, jene afrifanischen Gbenen in ein furchtbares Canbmeer ju vermanbeln, hatte nicht irgend eine Naturrevolution g. B. ber einbrechende Ocean, einst biefe flache Gegend ihrer Pflanzenbede und ber nahrenben Dammerbe beraubt. Wann biefe Erscheinung fich gutrug, welche Rraft ben Einbruch bestimmte, ift tief in bas Dunkel ber Borgeit gebult. Bielleicht war fle Folge bes großen Wirbels, ber bie warmeren meritanischen Gewäffet über bie Bant von Neufundland an ben alten Continent treibt, und burch welche westindische Cocosnuffe nach Irland und Norwegen gelangen. Benigftens ift ein Arm biefes Meeresftroms noch gegenwärtig von ben Azoren an, gegen Sudoften gerichtet, und ichlagt, bem Schiffer Unbeil bringenb, an bas weftliche Dunenufer von Afrifa. Auch zeigen alle Meerestuften (ich erinnere an die Beruanischen zwischen Amotape und Coquimbo) wie Jahrhunderte, ja vielleicht Jahrtaufende vergeben, bevor in beigen regenlofen Erbstrichen, wo weber Lecibeen noch andere Flechten feimen, ber bewegliche Sand ben Burgeln ber Rrauter einen fichern Standort zu gemahren bermag.

Diese Betrachtungen genügen, um zu erklären, warum, trot ber äußern Aehnlichkeit der Länderform, Afrika und Sudamerika doch die abweichenben ften klimatischen Berhältnisse, den verschiedensten Begetations-Character darbieten. Ist aber auch die südamerikanische Steppe mit einer dunnen Rinde fruchtbarer Erde bedeckt, wird sie auch periodisch durch Regengusse getränkt, und mit üppig aufschießendem Grase geschmuckt; so hat sie doch die angränzenden Bölkerstämme nicht reizen können, die schönen Bergthäler von Caracas, das Meeresufer, und die Flußwelt des Orinoco zu verlassen, um sich in dieser baum- und quellenleeren Einöde zu verlieren. Daher ward die Steppe, bei der Ankunst europäischer und afrikanischer Ansledler, fast mensschenleer gefunden.

Allerdings find die Llanos zur Biehzucht geeignet; aber die Plege milchgebenber Thiere') war den ursprünglichen Einwohnern des Neuen Con-

<sup>1)</sup> Sublic vom Gyla-Fluffe, ber fich mit bem Rio Colorabo in ben californischen Meerbufen [Mar be Cortes] ergießt, liegen einsam in ber Steppe bie rathfelbhaften Trummer bes Azteken-Pallastes, von ben Spaniern las Casas granbes gmannt.

tinents unbekannt. Reiner ber amerikanischen Bölkerstämme wußte die Bortheile zu benußen, welche die Natur auch in dieser Hinsicht ihnen dargeboten hatte. Zwei Arten einheimischer Rinder weiden in den Grassluren von West-Canada, in Duivira, wie um die kolossalen Trümmer der Azteken Burg, welche, (ein amerikanisches Palmyra) sich verlassen in der Einöde am Ghla-Flusse erhebt. Der langhörnige Wousson, der Stammvater des Schaases, schwärmt auf den dürren und nakten Kalkselsen von Californien umher. Der südlichen Halbinsel sind die kamelartigen Vicunnas, die Alpacasund Lamas eigenthümlich. Aber alle diese nugbaren Thiere haben, das Lama abgerechnet, Jahrtausende lang ihre natürliche Freiheit bewahrt. Genuß von Wilch und Käse ist, wie der Besitz und die Kultur mehlreicher Grasarten, ein characteristisches Unterscheidungs-Zeichen der Nationen des alten Welttheils.

Sind baber von biefen einige Stämme burch bas norbliche Uffen auf bie Weftfufte von Amerita übergegangen, und haben fie, Ralte-liebend, ben boben Anbestrucken gegen Guben verfolgt; fo nug biefe Banberung auf Wegen geschehen fein, auf welchen weber Beerben noch Cerealien ben neuen Unfommling begleiten fonnten. Collte vielleicht, ale bas lang erschütterte Reich ber Siongnu gerfiel, bas Fortwälgen biefes machtigen Stammes auch im Nordoften von China und Corea Bolferzuge veranlagt haben, bei benen gebildete Uffaten in ben neuen Continent übergingen? Baren biefe Unkömmlinge Bewohner von Steppen gewesen, in benen Ackerbau nicht betrieben wird, fo wurde biefe gemagte, burch Sprachbergleichung bieber wenig begunftigte Sypothese wenigftens ben auffallenben Mangel ber eigentlichen Cerealien in Amerika erklären. Bielleicht landete an ben Ruften von Neu-Californien, burch Sturme verschlagen, eine von ben Brieftercolonien, welche muftifche Ibeen zu Seefahrten veranlagte, und von benen bie Bevolkerunge= Gefchichte von Japan gur Beit ber Theinchi huang ti ein bentwurdiges Beifpiel liefert ?

Blieb bennach bas hirtenleben, biese wohlthätige Mittelftuse, welche nomabische Zägerhorben an ben grasreichen Boben sessell, und gleichsam zum Ackerbau vorbereitet, ben Urvölkern Amerika's unbekannt; so liegt in bieser Unbekanntschaft selbst der Grund von der Menschenleere ber sudameriskanischen Steppe. Desto freier haben sich in ihr die Naturkräfte in mannigsaltigen Thiergestalten entwickelt; frei, und nur durch sich selbst beschränkt,

Als nämlich bie Azteken ums Jahr 1160 aus bem unbekannten Lande Atzlan ausbrechend in Anahuak erschienen, ließen sie sich eine Zeitlang am Gila-Strome nieder.! Die Ruinen sollen über eine Quadratmeile Flächeninhalt einnehmen. Die ganze Ebene ist dabei mit Scherben von kunstlich bemalten irbenem Geschirr bedeckt. Der Hauptpallast snur von ungebrannten Letten aufgeführt] hat 450 Fuß Länge und 260 Fuß Breite.

wie das Pflanzenkeben in den Walbern am Orlnoco, wo der himenae und dem riefenstämmigen Lorbeer nie die verheerende Hand des Menschen, sondern nur der üppige Andrang schlingender Gewächse, drohet. Agutis, kleine buntgesteckte Hirfche, gepanzerte Armadille, welche rattenartig den untersirdischen Haasen in seiner Höhle aufschrecken; Geerden träger Chiguires, schon gestreifte Viverren, welche die Lust verpesten; der große ungemähnte Löwe; buntgesteckte Jaguars (hier Tiger genannt), die den jungen selbsterlegten Stier am Hügel auswärts schleppen — diese und viele andere Thiergestalten durchirren die baumlose Ebene.

Fast nur ihnen bewohnbar, hatte ste keine ber nomabischen Bollerhorben, die ohne dies (nach indischer Art) die vegetabilische Nahrung vorziehen, fesseln können, stände nicht hie und da die Kächer-Palme, Mauritia, zerstreut umber. Weit berühmt sind die Vorzüge dieses wohlthätigen Lebensbaumes 1). Er allein ernährt am Ausstusse des Orinoco die unbezwungene Nation der Guaraunen. Hängematten, aus den Blattstielen der Mauritia gewebt, spannen sie kunftlich von Stamm zu Stamm, um in der Regenzeit, wenn das Delta überschwemmt ist, nach Art der Affen auf den Baumen zu leben.

Diese schwebenben Hutten werben theilweise mit Letten bebeckt. Auf ber feuchten Unterlage schüren bie Weiber zu hauslichen Beburfniffen Feuer an. Wer bei Nacht auf bem Fluffe vorüberfährt, sieht die Flammen reihenweise aussodern, hoch in der Luft, ron dem Boden getrennt. Die Guaraunen verdanken die Erhaltung ihrer phhstischen und vielleicht selbst ihrer moralischen Unabhängigkeit dem lockeren, halbstüssissen Moorboden, über den sie leichtfüßig fortlausen, und ihrem Ausenthalt auf den Bäumen, einer hohen Freistatt, zu der religiöse Begeisterung wohl nie einen amerikanischen Styliten 2) leiten wird.

Aber nicht blos sichere Wohnung, auch mannigfaltige Speise gewährt bie Mauritia. Ehe auf ber mannlichen Balme die zarte Bluthenscheibe ausbricht, und nur in dieser Periode ber Pflanzen-Metamorphose, enthält bas Mark bes Stammes ein sagoartiges Wehl, welches, wie bas Wehl der Jatropha- Wurzel, in bunnen brodartigen Scheiben geborrt wird. Der

<sup>1)</sup> Die schöne Palme Moriche [Mauritia flexuosa] hat einen Stamm bis 25 Fuß hoch, erreicht aber wahrscheinlich erft in 120 bis 150 Jahren biefe Hofe. Sie bilbet an feuchten Orten herrliche Gruppen von frischem glangenden Grun, ohns gefähr wie unsere Ellergebusche. Durch ihren Schatten erhalten die Baume die Naffe bes Bobens, baher die Indianer behanpten, die Mauritia ziehe durch eine geheimniß-volle Attraction das Waffer um ihre Burgeln zusammen.

<sup>2)</sup> Der Stifter ber Styliten : Secte, ber Syrer Simeon Sefanites, brachte 37 Jahre lang in heiliger Beschauung auf funf Saulen gu, beren lettere 40 Ellen hoch war.

gegohrne Saft bes Baumes ift ber suße, berauschenbe Palmwein ber Guaraunen. Die engschuppigen Früchte, welche röthlichen Tannenzapfen gleichen, geben, wie Pisang und fast alle Früchte ber Tropenwelt, eine verschiebenartige Nahrung, je nachdem man sie, nach völliger Entwickelung ihres Zuderstoffes, ober früher, im mehlreichen Zustande, genießt. So sinden wir auf ber untersten Stufe menschlicher Geistesbildung (gleich dem Insect, das auf einzelne Blüthentheile beschränkt ist) die Eristenz eines Völkerstammes an einen einzigen Baum gefesselt.

Seit der Entdeckung des neuen Continents ift die Ebene dem Menschen bewohnbar geworden. Um das Verkehr zwischen der Kuste und der Guapana zu erleichtern, sind hie und da Städte') an den Steppenflüssen erdaut. Ueberall hat Viehzucht in dem unermesslichen Raume begonnen. Tagereisen von einander entsernt liegen einzelne, mit Rindssellen gedeckte, aus Schilf und Riemen gestochtene Hütten. Zahlose Schaaren verwildeter Stiere, Pferde und Maulesel schwärmen in der Steppe umher. Die ungeheure Vermehrung dieser Thiere der alten Welt ist um so bewundernswürdiger, je mannigsaltiger die Gefahren sind, mit denen sie in diesen Erdstrichen zu tämpfen haben.

Wenn unter bem seinkrechten Stral ber nie bewölften Sonne die verstohlte Grasbecke in Staub zerfallen ift, klafft ber erhartete Boben auf, als ware er von mächtigen Erbstößen erschüttert. Berühren ihn bann entgegensgesete Luftströme, beren Streit sich in freisenber Bewegung ausgleicht, so gewährt die Gbene einen seltsamen Anblick. Alls trichterförmige Wolken, die mit ihren Spigen an der Erbe hingleiten, steigt der Sand dampfartig durch die luftdunne, vielleicht elektrisch segladene, Mitte des Wirbels empor — gleich den rauschenden Wasserhosen, die der erfahrene Schiffer fürchtet. Ein trübes, strohfarbiges Halblicht wirft die nun scheinbar niedrigere Hinmels-becke auf die verödete Flur. Der Horizont tritt plöglich näher. Er verengt die Steppe, wie das Gemüth des Wanderers. Die heiße, staubige Erde, die im nebelartig-verschleierten Dunstkreise schwebt, vermehrt die erstickende Lustwärme. Statt Rühlung führt der Ostwind neue Gluth herbei, wenn er über den langerhizten Boden hinwebt.

Auch verschwinden allmählig die Lachen, welche die gelbgebleichte Fächerspalme vor der Berdinftung schütte. Wie im eistgen Norden die Thiere durch Kälte erstarren, so schlummert hier, unbeweglich, das Crocodil und die Boaschlange, tief vergraben im trocknen Letten. Ueberall verkundigt Durre den Tod, und überall verfolgt den Dürstenden, im Spiele des

<sup>1)</sup> Wie Calabozo, Billa bel Bao, S. Sebaftian u. a., Die aber bei une faum ale Dorfer betrachtet werben murben,

gebogenen Lichtstrahls, das Trugbild bes wellenschlagenden Wafferspiegels.) In dichte Staubwolfen gehüllt, und von Sunger und brennendem Durste geängstigt, schweisen die Pferde und Rinder umber, diese dumpfaufbrulend, jene mit langgestreckten Halje gegen den Wind anschnaubend, um durch die Beuchtigkeit des Luftstroms die Nahe einer nicht ganz verdampften Lache zu errathen.

Bebächtiger und verschlagener suchen die Maulthiere auf andere Ant ihren Durst zu lindern. Eine kugelformige und dabei vielrippige Pflanze, ber Melonen = Cactus, verschließt unter seiner stachlichen hulle ein wasserreiches Mark. Mit dem Borderfuße schlägt das Maulthier die Stacheln seitwarts, und wagt es dann erst die Lippen behutsam zu nähern, und den kuhlen Distelsaft zu trinken. Aber das Schöpfen aus dieser lebendigen vegetabilischen Duelle ist nicht immer gefahrlos; denn oft sieht man Thiere welche von Cactusstacheln am hufe gelähmt sind.

Folgt auf die brennende Sige bes Tages die Ruhlung ber gleichlangen Nacht; so können Rinder und Pferde selbst dann nicht der Ruhe sich erfreuen. Ungeheure Fledermäuse saugen ihnen, während des Schlases, vampprartig das Blut aus, oder hängen sich an bem Rucken sest, wo sie eiternde Rumben erregen, in welche Mosquitos, Sippoboscen, und eine Schaar stechender Insetten sich ansledeln. So führen die Thiere ein schmerzenvolles Leben, wenn vor der Gluth der Sonne das Wasser auf dem Erdboden verschwindet.

Tritt endlich nach langer Durre die wohlthätige Regenzeit ein; so verändert fich plöglich die Scene in der Steppe. Das tiefe Blan des bis dahin nie bewölften Hinnels wird lichter. Kaum erkennt man bei Nacht den schwarzen Raum im Sternbild des sudlichen Kreuzes. Der sanste phosphorartige Schimmer der Magellanischen Wolken werlischt. Selbst die scheitelzechten Gestirne des Adlers und des Schlangenträgers leuchten mit zitterndem, minder planetarischem Lichte. Wie ein entlegenes Gebirge erscheint einzelnes Gewölf im Suden. Nebelartig breiten die Dunste sich über dem Zenith aus. Den belebenden Regen verfündigt der ferne Donner.

Kaum ist die Oberstäche ber Erde benegt; so überzieht sich die duftende Steppe mit Kyllingien, mit vielrispigem Baspalum und mannigsaltigen Grafern. Bom Lichte gereizt entfalten frautartige Mimosen die schlummernben Blätter, und begrüßen die aufgehende Sonne, wie der Frühgesang der Bogel, und die sich öfnenden Blüthen der Wafferpflanzen. Pferde und Rinder weiden nun im frohen Genuß des Lebens. Im hochausschießenden

<sup>1)</sup> Die bekannte Erscheinung ber Spiegelung, mirage, in Sanscrit Durft ber Gazelle genannt. Alle Gegenstande erscheinen in der Luft schwebend und spiegeln sich babei in der untern Luftschicht. Die ganze Bufte gleicht einem unermestlichen See, beffen Oberstache in wellenformiger Bewegung ift.

Grafe verstedt sich ber ichongefledte Jaguar, und erhascht bie vorüberziehenben Thiere, im leichten Sprunge, katenartig, wie der affatische Tiger.

Bisweilen fieht man (fo ergahlen die Eingebohrenen) an den Ufern der Sumpfe ben befeuchteten Letten sich langfam und schollenweise erheben. Mit heftigem Getose, wie beim Ansbruche kleiner Schlammvulcane, wird die aufgemühlte Erde hoch in die Luft geschleudert. Wer des Anblicks kundig ift, flieht die Erscheinung; benn eine riesenhafte Wafferschlange oder ein gepanzertes Crocodil, steigen aus der Gruft hervor, durch den ersten Regenzuß aus dem Scheintobe erwecket.

Schwellen nun allmählig die Flüsse, welche die Ebene südlich begränzen, ber Arauca, der Apure und der Bayara; so zwingt bie Natur dieselben Thiere, welche in der ersten Jahreshälfte auf dem wasserleeren, staubigen Boden vor Durst verschmachteten, als Amphibien zu leben. Ein Theil der Steppe erscheint nun wie ein unermestliches Binnen-Wasser. Die Mutter-pferde ziehen sich mit den-Küllen auf die höheren Banke zurück, welche, inselförmig, über dem Seespiegel hervorragen. Mit jedem Tage verengt sich der trockene Raum. Aus Mangel an Weide schwimmen die zusammengedrängten Thiere stundenlang umber, und nähren sich kärglich von der blühenden Grasrispe, die sich über dem braungefärbten gährenden Wasser erhebt. Viele Füllen ertrinken, viele werden von den Crocodilen erhascht, mit dem zackigen Schwanze zerschniettert und verschlungen. Nicht selten bemerkt man Pferde und Rinder, die dem Rachen dieser blutgierigen Eideren entschlüpft, die Spur des spisigen Zahnes am Schenkel tragen.

Diefer Anblick erinnert unwillkuhrlich ben ernsten Beobachter an bie Biegsamkeit, mit welcher die alles aneignende Natur gewisse Thiere und Pflanzen begabt hat. Wie die mehlreichen Früchte der Ceres, so sind Stier und Roß dem Menschen über den ganzen Erdreis gefolgt, vom Ganges bis an den Platastrom, von der afrikanischen Meereskuste bis zur Gebirgsebene des Antisana, welche höher, als der Kegelberg von Tenerissa liegt. Hier schützt die nordische Birke, dort die Dattelpalme den ermüdeten Stier vor dem Strahl der Mittagssonne. Dieselbe Thiergattung, welche im öftlichen Europa mit Baren und Wölfen kampst, wird unter einem anderen Simmelsstriche von den Angriffen der Tiger und der Crocobile bedrobt!

Aber nicht die Erocodile und der Jaguar allein stellen den südamerisanischen Pferden nach; auch unter den Fischen haben sie einen gefährlichen Feind. Die Sumpfwasser von Bera und Rastro sind mit zahllosen elektrischen Aalen gefüllt, deren schleimiger, gelbgesteckter Körper aus jedem Theile die erschütternde Kraft nach Willkur anwendet. Diese Gymnoten haben 5 bis 6 Fuß Länge. Sie sind mächtig genug, die größten Thiere zu tödten, wenn sie ihre nervenreichen Organe auf einmal in günstiger Richtung entsladen. Die Steppenstraße von Urituca mußte einst verändert werden, weil sie sich in solcher Menge in einem Klüßchen angehäuft hatten, daß jährlich

vor Betäubung viele Pferbe in ber Fuhrt ertranken. Auch fliehen alle andere Fische Die Nahe bieser furchtbaren Male. Gelbst ben Angeinden am hoben Ufer schreden sie, wenn die feuchte Schnur ihm die Erschütterung aus ber Ferne zuleitet. Go bricht elektrisches Feuer tief aus bem Schoof ber Gewässer aus.

Ein malerisches Schauspiel gewährt ber Fang ber Gymnoten. Ran jagt Maulthiere und Pferbe in einen Sumpf, ben die Indianer eng umzingeln bis der ungewohnte Lermen die muthigen Fische zum Angriff reizt. Schlangenartig steht man sie auf dem Wasser schwimmen, und sich, verschlangen, unter den Bauch der Pferde drängen. Bon diesen erliegen viele unter der Stärfe unsichtbarer Schläge. Mit gesträubter Mähne, schnaubend, wilde Angst im funkelnden Auge, flieben andere das tobende Ungewitter. Aber die Indianer mit langen Bambusstäben bewassnet, treiben sie in die Mitte der Lache zuruck.

Allmählig läßt die Wuth des ungleichen Kampfes nach. Wie entladene Wolken zerstreuen sich die ermüdeten Gymnoten. Sie bedürfen einer langen Ruhe und einer reichlichen Nahrung, um zu sammeln, mas sie an galvanischer Kraft verschwendet haben. Schwächer und schwächer erschüttern nun allmählig ihre Schläge. Bom Geräusch der stampfenden Pferde erschreckt, nahen sie sich furchtsam dem Ufer, wo sie durch Harpune verwundet, und mit durrem, nicht leitendem Holze auf die Steppe gezogen werden.

Dies ift ber wunderbare Kampf ber Pferde und Vische. Was unsichtbar die lebendige Waffe dieser Wafferbewohner ist; was, durch die Berührung feuchter und ungleichartiger Theile erweckt, in allen Organen der Thiere und Pflanzen umtreibt, was die weite himmelsbede donnernd entflammt, was Eisen an Eisen bindet, und den stillen wiederkehrenden Gang der leitenden Nadel lenkt; alles, wie die Farbe des getheilten Lichtstrals, fließt aus einer Duelle; alles schmilzt in eine ewige, allverbreitete Kraft zusammen.

### 3. Beifpiel.

Beber bie Bewegung ber Firfterne.

(Rosmos. Entwurf einer phpf. Weltbefdreibung. 1845. Bb. I. S. 154.)

Der Anblic bes gestirnten himmels, die relative Lage ber Sterne und Rebelstede, wie die Bertheilung ihrer Lichtmassen, die landschaftliche Anmuth des ganzen Firmaments, wenn ich mich eines solchen Ausbrucks bedienen barf, hangen im Laufe ber Jahrtausende gleichmäßig ab von der eigenen wirklichen Bewegung der Gestirne und Lichtnebel, von der Transslation unfres Sonnenspstems im Weltraume, von dem einzelnen Aussodern neuer Sterne und dem Verschwinden oder der ploglich geschwächten Licht-

Intensität der alteren, endlich und vorzüglich von ben Beranderungen, welche bie Erbachse burch die Angiehung ber Sonne und bes Mondes erleidet Die ichonen Sterne bes Centaur und bes fublichen Rreuges werben einft in unferen nordlichen Breiten fichtbar werben, mabrend andere Sterne (Sirius und ber Gurtel bes Orion) bann niederfinken. Der rubenbe Norbvol wirb nach und nach durch Sterne bes Cepheus (β und a) und bes Schwans (d) ibezeichnet werben, bis nach 12,000 Jahren Wega ber Leier als ber prachtpolifte aller möglichen Polarfterne erfcheinen wird. Diefe Angabeen verfinnlichen une bie Große von Bewegungen, welche in unendlich fleinen Beit= theilen ununterbrochen, wie eine ewige Beltuhr, fortichreiten. Denten mir uns, als ein Traumbild ber Phantafte, die Scharfe unferer Sinne übernaturlich bis gur außerften Grenge bes telefcopifchen Gebens erhobt, und zusammengebrangt, was burch große Beitabschnitte getrennt ift, fo verfdwindet urplöglich alle Rube bes raumlichen Geins. Wir finden bie gabllofen Firsterne sich wimmelnd nach verschiebenen Richtungen gruppenweise bewegen; Rebelflede wie fosmische Gewolbe umberziehen, fich verdichten und lofen, Die Milchstraffe an einzelnen Buntten aufbrechen und ihren Schleier zerreifen; Bewegung eben fo in jedem Buntte bes Simmelsgewalbes walten, wie auf der Oberfläche ber Erbe in ben feimenben, blattertreiben ben, Bluthen entfaltenden Organismen ber Pflanzendede. Der berühmt manifche Botanifer Cavanilles bat zuerft ben Gebanken gehabt, machfen" zu feben, indem er in einem fart vergrößernden Fernrohr ben horizontalen Micrometer=Faben bald auf die Spite des Schöflings einer Bambufa, bald auf bie bes fo fchnell fich entwickelnden Bluthenftengels einer amerikanischen Aloe (Agava americana) richtete: genau wie ber Aftronom ben culminirenden Stern auf bas Fabenfreug fest. In bem Gefammtleben ber phpfifchen Natur, ber organischen wie ber fiberischen, find an Beme= aung qualeich bas Sein, Die Erhaltung und bas Werben gefnupft.

Das Aufbrechen der Milchstraße, bessen ich oben erwähnte, bedarf hier noch einer besonderen Erläuterung. Wilhelm Gerschel, der sichere und bewundernswürdige Führer in diesen Welträumen, hat durch seine Stern- Nichungen gesunden, daß die telescopische Breite der Milchstraße eine sechs bis sieben Grad größere Ansbehnung hat, als unsre Sternkarten und der dem unbewassenen Auge sichtbare Sternschimmer verkündigen. Die zwei glänzenden Anoten, in welchen die beiden Zweige der Zone sich vereinigen, in der Gegend des Cepheus und der Cassopea, wie um den Scorpion und Schügen, scheinen eine kräftige Anziehung auf die benachbarten Sterne auszuüben; zwischen aund ober Schwans aber, in der glanzvollsten Region, zieht sich von 330,000 Sternen, die in 5° Breite gefunden wers den, die eine Hälfte nach einer Seite, die andere nach der entgegengesetzen hin. Hier vermuthet Herschel den Ausbruch der Schicht. Die Zahl der unterscheibbaren, durch keinen Nebel unterbrochenen telescopischen Sterne der

Milchstraße wird auf 18 Millionen geschätzt. Um die Größe biefer Bahl, ich sage nicht zu fassen, aber mit etwas analogem zu verzleichen, erinnere ich, daß von erster bis sechster Größe am ganzen himmel nur etwa 8000 Sterne mit bloßen Augen geseben werden. In dem unfruchtbaren Erstaunen, was Bahl und Naumgrößen obne Beziedung auf die geistige Natur ober das Empfindungsvermögen tes Menichen erregen, begegnen sich übrigens die Ertreme bes Raumlichen. Die Weltförper mit dem fleinsten Thierleben. Gin Gubifzolt bes Polirichiefere von Bilin entbalt, nach Chrenberg, 40,000 Millionen von fieselartigen Pangern ber Galioneslen.

Der Milditrage ber Sterne, melder nad Argelanbere ichgefe finniger Bemerfung überhaupt bie belleren Sterne bee firmaments merf. murbig genabert erideinen, ftebt beinabe redwinflig eine Dildiftrage von Rebelfleden enigegen. Die erftere bilber nad Gir Bobn Berichel's Unfichten einen Ring, einen freiftebenten von ter Infenformigen Sterninfel ermas fernen Gurtel, annlich bem Rung bes Garurn. Umfer Planetenfoftem liegt ercentrich ber Gegent bes Kreutes naber ale bem bigmetral gegenüberliegenden Buntte ber Cafforea. In einem von Meffier 1774 entbedten aber unvolliemmen gefebenen Mebelfiede ideint bas Bilb unferer Sternidide und best getheiten Rimges univer Madifrage mit munbervoller Achnlichfeit gleichfam abgebiegelt. Die Mildifrage ber Rebelflede gebore nicht umferer Cremidicht feleft an : fie umgiebt biefelbe, obne phpfiiden Bufanmenbang mit ib. in großer Gnifernung und gebt fich bin, faft in ber Geftalt eines großten Rreifel bied bie bidten Mebel ber Jungfrau befondert am niedlichen Gland. Darch bes gammitaur ber Berenice, ben gregen Baren ben Glatel ber Antienebe und bin nerblichen fifch. En budibunde nebridenen er ber Gollen bie Micharete ber Steine und preginder bie ftermeinem beim bei mit berbeit Rraft verobeand Cale to the San San San and the market of the San

Ge folgt aus bielen Beirame, nigen best nederend unfer Sternbaufe im feinen aus aufendem Ander Cumen große. In balle ber Zeit vergesfällener Umpildungen von im ober ihr bei ber der geben beite Umpildungen von im ober ihre ber der von Bergen einem febr fernen ber Nobel und an einem naberen bei Geben und ander mitteler ungeren Berg un von Mobile in die eine Sonne ungeben wird. Diefer ungeren Berg un von Mobile in die eine Sonne und von nebellofen Sternen im Durwicht in die ein gebeite ab eine Sternbaufen Gerenschaft von die Bernatungen Geben der ihr die Geben berrachte febr vor im der berrachten in die eine Bernatungen Geben der berrachten der Geben berrachten der Geben berrachten beiten beiten beiten beiten.

### 4. Beifpiel.

Das Norblicht. (Kosmos. Th. I. S. 199.)

Wenn man alle Einzelheiten ber Erscheinung in ein Bilb zusammen= faffen will, fo find die Entstehung und der Berlauf eines fich gang ausbilbenden Nordlichtes also zu bezeichnen. Tief am Horizont, ungefähr in ber Begend, wo biefer vom magnetischen Meridian durchschnitten wird, ichmargt fich der vorher heitere himmel. Es bildet fich wie eine bicke Nebel= wand, die allmälig aufsteigt und eine Sobe von 8 bis 10 Graben erreicht. Die Farbe bes bunklen Segments geht in's Braune ober Biolette über. Sterne find fichtbar in biefer, wie burch einen bichten Rauch verfinfterten himmelsgegend. Gin breiter, aber belleuchtender Lichtbogen, erft weiß, bann gelb, begrenzt bas buntle Segment; ba aber ber glanzenbe Bogen pater entsteht, als bas rauchgraue Segment, fo fann man nach Argelander letteres nicht einem blogen Contrafte mit bem belleren Lichtfaume gufchreiben. Der hochfte Bunkt bes Lichtbogens ift, wo er genau gemeffen worden ift, sewöhnlich nicht ganz im magnetischen Meridian, sondern 5-180 abmei= hend nach der Seite, wohin die Magnet=Declination des Orts sich richtet. Im hohen Norden, bem Magnetpole fehr nahe, erscheint das rauchahnliche Rugelsegment weniger bunkel, bisweilen gar nicht. Dort auch, wo bie Borizontalfraft am fchwächsten ift, fieht man die Mitte bes Lichtbogens von bem magnetischen Meribian am weitesten entfernt.

Der Lichtbogen in ftetem Aufwallen und formverandernbem Schmanken, bleibt bisweilen Stunden lang fteben, ebe Strahlen und Strahlenbundel aus demfelben hervorschießen und bis zum Zenith hinauffteigen. Je intenfiver die Entladungen bes Nordlichts find, besto lebhafter fpielen die Farben om Bipletten und bläulich Weißen burch alle Abstufungen bis in bas Grune und Burpurrothe. Auch bei ber gewöhnlichen, durch Reibung erregten Metricitat ift ber Funte erft bann gefarbt, wenn nach großer Spannung Die Explosion febr heftig ift. Die magnetischen Feuerfäulen steigen balb aus Dem Lichtbogen allein hervor, felbft mit fcmargen, einem dicen Rauche ihnlichen Strahlen gemengt; bald erheben fie fich gleichzeitig an vielen ent= legengesetten Bunkten bes Sorizontes und vereinigen fich in ein zuckenbes Hammienmeer, beffen Bracht feine Schilderung erreichen fann, ba es in ebem Augenblick feinen leuchtenben Wellen andere und andere Geftaltungen lebt. Die Intensität biefes Lichts ift zu Beiten fo groß, bag Lowenorn 29. Januar 1786) bei bellem Sonnenscheine Schwingungen bes Polar= chtes erfannte. Die Bewegung vermehrt bie Sichtbarfeit ber Erscheinung. m ben. Punkt bes himmelsgewölbes, welcher ber Richtung ber Reigungs= abel entspricht, ichaaren fich endlich die Strahlen zusammen und bilben Bifcon Dentm. VI.

die fogenannte Krone bes Nordlichts. Sie umgiebt wie den Gipfel eines Himmelszeltes mit einem milberen Glanze und ohne Wallung im ausftrömenden Lichte. Nur in feltenen Fällen gelangt die Erscheinung dis zur vollftändigen Bildung der Krone; mit derselben hat sie aber stets ihr Ende erreicht. Die Strahlungen werden nun seltener, kurzer und farbenloser. Die Krone und alle Lichtbögen brechen auf. Bald sieht man am ganzen Himmelsgewölbe unregelmäßig zerstreut nur breite, blasse, fast aschgrau leuchtende, unbewegliche Flecke; auch sie verschwinden früher als die Spur des dunklen rauchartigen Segments, das noch tief am Horizonte steht. Es bleibt oft zulest von dem ganzen Schauspiel nur ein weißes, zartes Gewöll übrig, an den Rändern gesiedert und in kleine rundliche Häuschen (als eirro-eumulus) mit gleichen Abständen getheilt.

Diefer Busammenhang bes Polarlichtes mit ben feinften Girrus-Millchen verdient eine besondere Aufmerksamkeit, weil er und die electro-magne tifche Lichtentwickelung als Theil eines meteorologifchen Broceffes gigt. Der tellurifche Dagnetismus offenbart fich bier in feiner Wirtung auf bet Dunftfreis, auf die Condensation der Wafferbampfe. Bas Thienemann, welcher bie fogenannten Schafchen für bas Gubftrat bes Nordlichts balt, in Island gefehen, ift in neueren Beiten von Franklin und Richarbion nabe am amerifanischen Rordvole, vom Abniral Wrangel an ben fibirifden Ruften bes Gismeeres beftätigt worden. Alle bemerkten, "bag bas Nordlicht die lebhafteften Strablen dann fchoff, wenn in ber hoben Luftregion Maffen bes Cirro-Stratus ichwebten, und wenn biefe fo bunn maren, baf ihre Gegenwart nur burch bie Entstehung eines Sofes um ben Mond erkannt werden konnte." Die Wolfen ordneten fich bisweilen ichon bei Tage auf eine abnliche Art als die Strahlen bes Nordlichts, und beunrubigten bann wie biese bie Magnetnabel. Rach einem großen nachtlichen Norblichte erfannte man fruh am Morgen Diefelben an einander gereihten Bolfenftreifen, welche vorher leuchtend gewefen waren. Die icheinbar convergirenben Bolargonen (Bolfenftreifen in der Richtung bes magnetischen Meribians), welche mich auf meinen Reisen auf ber Hochebene von Merico wie im nördlichen Affen anhaltend befchäftigt haben, gehören mahricheinlich ju berfelben Gruppe der Tages = Erfcheinungen.

# 5. Beispiel.

Maturfchilderungen aus ben frühen Zeiten bes Chriftenthums. (Rosmos. Ih. II. S. 24.)

Von bem ewigen Schnee ber Alpen, wenn sie sich am Abend ober am frühen Morgen rothen, von ber Schönheit bes blauen Gletschereises, von ber großartigen Natur ber schweizerischen Lanbschaft ist teine Schilberung aus bem Alterthum auf uns gekommen; und boch gingen ununterbrochen

ötaatsmänner, Geerführer und in ihrem Gefolge Literaten durch Selvetien 1ach Gallien. Alle diese Reisenden wissen nur über die unfahrbaren, scheußichen Wege zu klagen, das Romantische der Naturscenen beschäftigte ste nie. Es ist sogar bekannt, daß Julius Casar, als er zu seinen Legionen nach Ballien zurückkehrte, die Zeit benutzte, um "während des Ueberganges über die Alpen" eine grammatische Schrift de analogia anzusertigen. Silius Italicus (er starb unter Trajan, wo die Schweiz schon sehr angebauet war) beschreibt die Alpengegend als eine schreckenerregende, vegetationslose Einsbe, während er mit Liebe alle Felsenichluchten Italiens und die buschigen User des Liris (Garigliano) besingt. Aussalend ist dabei, daß der wundersame Anblick gegliederter Basaltsaulen, wie das mittlere Frankreich, die Rheinuser und die Lombardei sie in vielfältigen Gruppen darbieten, die Römer Ju keiner Beschreibung, ja nicht einmal zu einer Erwähnung angeregt hat.

Bahrend die Gefühle abstarben, welche bas claffifche Alterthum belebten und ben Geift auf Sandlung und Aeugerung menschlicher Thatfraft, nicht auf Buftanbe und Beschauung ber Außenwelt leiteten, gewann eine reue Sinnesart Raum. Es verbreitete fich allmälig bas Chriftenthum; und wie biefes, felbst wo es als Staatsreligion auftrat, in ber großen Angelegenheit ber burgerlichen Freiheit bes Menschengeschlechts für bie nieberen Bolteclaffen wohlthatig wirfte, fo erweiterte es auch ben Blid in Die freie Matur. Das Auge haftete nicht mehr an ben Gestalten ber olympischen Botter; ber Schöpfer (fo lehren es die Rirchenväter in ihrer kunftgerechten, oft bichterisch phantaffereichen Sprache) zeigt fich groß in ber tobten Natur wie in der lebendigen, im wilden Kampf der Elemente wie im ftillen Treis ben ber organischen Entfaltung. Bei ber allmäligen Auflösung ber romischen Beltherrichaft verschwinden freilich nach und nach, in den Schriften jener traurigen Beit, die schöpferische Rraft, Die Ginfachheit und Reinheit ber Diction; fie verschwinden zuerft in den lateinischen Ländern, später auch in bem griechischen Often. Sang zur Ginsamkeit, zu trübem Nachbenken, zu Ennerer Berfenfung bes Gemuths wird fichtbar; fie wirft gleichzeitig auf Die Sprache und auf die Farbung des Style.

Wenn sich auf einmal etwas neues in ben Gefühlen ber Menschen zu entwickeln scheint, so kann fast immer ein früher, tiefliegender Keim, wie vereinzelt, aufgespurt werden. Die Weichheit des Minnermos!) hat man sit eine sentimentale Richtung des Gemüthes genannt. Die alte Welt ist nicht schroff von der neueren geschieden; aber Beränderungen in den relizitischen Ahndungen der Menschheit; in den zartesten sittlichen Gefühlen, in der speciellen Lebensweise derer, welche Einfluß auf den Ideenkreis der Raffen- ausüben, machten plöglich vorherrschend, was früher der Ausmertzstanfeit entgehen mußte. Die christliche Richtung des Gemüths war die,

<sup>1)</sup> Lieblicher, elegischer Dichter gu Solone Beit.

aus der Weltordnung und aus der Schönheit der Natur die Erdfe und die Gute des Schöpfers zu beweisen. Eine solche Richtung, die Berhertlichung der Gottheit aus ihren Werken, veranlaßte den Hang nach Naturbeschreibungen. Die frühesten und aussührlichsten sinden wir bei einem Beitgenossen des Tertullianus und Philostratus, bei einem rhetorischen Sachwalter zu Rom, Minucius Felix, aus dem Anfang des dritten Jahrhumderts. Man folgt ihm gern im Dämmerlichte an den Strand bei Ostia, den er freilich malerischer und der Gesundheit zuträglicher schildert, als wir ihn jest sinden. In dem religiösen Gespräch Octavius wird der neue Glaube gegen die Einwürfe eines heidnischen Freundes muthvoll vertheidigt.

Es ift bier ber Ort aus ben griechischen Rirchenvatern einige Raturschilderungen fragmentarisch einzuschalten, ba fle meinen Lefern gewiß weniger befannt find, als was aus ber romifchen Literatur uns bie altitalifde Liebe zum Landleben überliefert hat. 3ch beginne mit einem Briefe Bafilms des Großen, für ben ich lange ichon eine befondere Borliebe bege. Aus Cafarea in Cappadocien geburtig, hatte Bafilius, nicht viel über breifig Sahre alt, bem beiteren Leben zu Althen entfagt, auch fcon bie chriftlichen Einstebeleien in Colefprien und Oberagppten besucht, ale er fich nach Art ber vorchriftlichen Effener und Therapeuten') in eine Wildniß am armenifchen Fluffe Iris 2) jurudzog. Dort mar fein zweiter Bruber Naucratius nach fünffahrigem ftrengen Unachoretenleben beim Fischen ertrunken. .36 glaube endlich, " fchreibt er an Gregorius von Nazianz, " bas Ende meiner Wanderungen zu finden. Die Soffnung mich mit Dir zu vereinigen, ich follte fagen meine fugen Traume (benn mit Recht hat man hoffnungen Traume des wachenden Menfchen genannt), find unerfüllt geblieben. Gott hat mich einen Ort finden laffen, wie er uns beiden oft in der Einbildungsfraft vorgefchwebt. Das biefe und in weiter Ferne gezeigt, febe ich jest vor mir. Ein hoher Berg, mit dichter Walbung bebeckt, ift gegen Norden bon frifden, immerfliegenden Maffern befeuchtet. Um Bug bes Berges behnt fich eine weite Gbene bin, fruchtbar burch die Dampfe, Die fie benegen. Der umgebende Bald, in welchem fich vielartige Baume gufammenbrangen, schließt mich ab wie in eine feste Burg. Die Ginobe ift von zwei tiefen Thalschluchten begrenzt. Auf ber einen Seite bilbet ber Flug, mo er vom Berge ichaumend berabfturgt, ein ichwer zu überfchreitendes Sindernig,

<sup>1)</sup> Die jubifchen Effener führten zwei Sahrhunderte vor Chriftus ein Einfiedlerleben am westlichen Ufer bes tobten Meeres in Berkehr mit ber Natur. Plinius nennt sie V. 15. mira gens, socia palmarum. — Die Therapeuten wohnten ursprünglich und mehr in klösterlicher Gemeinschaft in einer anmuthigen Gegend am See Moris.

<sup>2)</sup> Der Bris entspringt in Armenien, burchstromt bie pontischen Canbichaften und fließt, mit ben Baffern bes Lycus gemischt, in bas ichwarze Meer.

I THE WALL

auf ber anberen berichließt ein breiter Bergruden ben Gingang. Butte ift auf bem Gipfel so gelegen, bag ich bie weite Chene überschaue. wie ben gangen Lauf bes Bris, welcher ichoner und mafferreicher ift als ber Stromon bei Amphipolis. Der Fluß meiner Ginobe, reißender als irgend einer, ben ich kenne, bricht fich an ber vorspringenden Felswand und malet fich schäumend in ben Abgrund : bem Bergmanberer ein anmuthiger, munbervoller Anblid, den Eingeborenen nugbar zu reichlichem Kischfang. Soll ich Dir beschreiben bie befruchtenben Dampfe, welche aus ber (feuchten) Erbe, Die fühlen Lufte, welche aus bem (bewegten) Bafferspiegel auffteigen? foll ich reben von bem lieblichen Gefang ber Bogel und ber Fulle blubenber Rrauter? Das mich vor allem reigt, ift die ftille Rube ber Gegent. wird bisweilen nur von Jagern befucht; benn' meine Wildnig nahrt Birfche und Seerden milber Biegen, nicht eure Baren und eure Bolfe. , ich einen anderen Ort mit Diefem vertauschen! Alfmaon, nachbem er bie Echinaben gefunden, wollte nicht weiter umberirren. Es fprechen fich in Diefer einfachen Schilberung ber Lanbichaft und bes Walblebens Gefühle aus, welche fich mit benen ber mobernen Beit inniger verschmelzen als alles, mas uns aus bem griechischen und romischen Alterthume überkommen ift. Bon ber einsamen Berghutte, in die Basilius fich zurudgezogen, fenkt fich ber Blick auf bas feuchte Laubbach bes tief liegendes Walbes. Der Rube= fit, nach welchem er und fein Freund Gregorius von Naziang fo lange fich gefehnt, ift endlich gefunden. Die bichterisch mythische Anspielung am Ende bes Briefes erklingt wie eine Stimme, Die aus einer anderen, früheren Welt in die driftliche herüberschallt.

Auch bes Bafilius Somilien über bas Beraemeron zeugen von feinem Naturgefühl. Er beschreibt bie Milbe ber ewig beiteren Nachte in Rleinasten, mo, wie er fich ausbrudt, Die Sterne, " Die ewigen Bluthen bes Simmels," ben Geift bes Menfchen vom Sichtbaren gum Unfichtbaren erheben. Wenn er in ber Sage von ber Weltschöpfung bie "Schonheit bes Meeres" preisen will, fo beschreibt er ben Unblid ber grenzenlosen Flache in ihren verschiebenen, wechselnden Buftanden: "wie fie, vom Sauch ber Lufte fanft bewegt, vielfarbig, bald weißes, balb blaues, balb rothliches Licht zurudwirft, wie fie bie Rufte liebkoft in ihren friedlichen Spielen. " Diefelbe fentimental = fchwermuthige, ber Natur zugewandte Stimmung finben wir bei Gregorius von Myffa, bem Bruber bes Großen Bafflius. "Wenn ich," ruft er aus, "jeben Felfenrucken, jeben Thalgrund, jebe Gbene mit neuentsproffenem Grafe bebedt febe, bann ben mannigfaltigen Schmud ber Baume, und zu meinen Fugen bie Lilien, boppelt von ber Natur ausge= ftattet mit Wohlgeruch und mit Farbenreig; wenn ich in der Ferne febe bas Meer, zu bem bin die manbelnde Wolfe führt: fo wird mein Gemuth von Schwermuth ergriffen, Die nicht ohne Wonne ift. Berschwinden bann im Berbfte bie Fruchte, fallen bie Blatter, ftarren bie Aefte bes Baumes

ihres Schmudes beraubt; so versenken wir und (bei bem ewig und regelmäßig wiederkehrenden Wechsel) in ben Einklang ber Wunderkräfte ber Natur. Wer biese mit bem sinnigen Auge ber Seele durchschaut, fühlt bes Menschen Kleinheit bei der Größe des Weltalls."

Leitete eine folche Berherrlichung Bottes in liebevoller Anschauung ber Natur die driftlichen Griechen zu dichterischen Naturschilderungen, so maren fle babei auch immer, in ben fruberen Beiten bes neuen Glaubens, nach der Eigenthumlichkeit ihrer Sinnegart, voll Berachtung aller Berte bet menschlichen Runft. Chrisfostomus fagt in ungahligen Stellen: "Siehft bu ichimmernbe Bebaube, will bich ber Anblid ber Saulengange verführen, fo betrachte fcnell bas himmelsgewölbe und bie freien Felber, in welchen bie Beerben am Ufer ber Geen weiben. Wer verachtet nicht alle Schopfungen ber Runft, wenn er in ber Stille bes Bergens fruh bie aufgebende Sonne bewundert, indem fle ihr goldenes (frofosgelbes) Licht über ben Erbfreis gießt; wenn er, an einer Quelle im tiefen Grafe ober unter bem bunteln Schatten bichtbelaubter Baume rubend, fein Auge weidet an ber weiten bammernd hinschwindenden Ferne?" Antiochien mar damals von Ginfiebeleien umgeben, und in einer berfelben lebte Chryfostomus. Es mar als batte bie Berebfamkeit am Quell ber Natur, in ben bamals malbigen Berggegenben von Sprien und Rleinaften ihr Element, Die Freiheit, wiedergefunben.

Alls aber in ben späteren, aller Geistescultur feinblichen Zeiten bas Christenthum sich unter germanische und celtische Volksstämme verbreitete, die vormals, dem Naturdienst ergeben, in rohen Symbolen die erhaltenden und zerstörenden Mächte verehrten, wurden allmälig der nahe Umgang mit der Natur und das Aufspüren ihrer Kräfte, als zur Zauberei anregend, verdächtigt. Dieser Umgang schien eben so gesahrbringend wie dem Tertullian, dem Clemens von Alexandrien und fast allen älteren Kirchenvätern die Pslege der plastischen Künste. In dem zwölsten und dreizehnten Jahrshunderte untersagten Kirchenversammlungen zu Tours (1163) und zu Paris (1209) den Mönchen das sündhaste Lesen physikalischer Schristen. Erst durch Albert den Großen und Roger Bacon wurden die Geistessessellen muthzvoll gebrochen, die "Ratur entsündigt" und in ihre alten Rechte eingesett.

5. Germann Ludwig Seinrich Furft v. Budler = Mustau. Geboren 1785.

Bermann Ludwig Seinrich Graf von Budler, Gohn bes durfachfischen wirfl. Gebeimrathe Ludwig von Budler und ber Grafinn von

bon Callenberg-Mustau, wurde am 30ften Oftober 1785 ju Mustau in ber Laufit geboren. Gein Gefchlecht leitete fich von bem im Nibelungenliebe befannten Rudiger v. Bechlaren (Budler) ber und burch bie Beirath feines . Batere fam die Grafichaft Dlustau an fein Saus und blieb auch nach ber Scheidung ber Eltern. Er murbe auf bem Babagogium in Salle erzogen 1) und ftubirte von 1800 bis 1803 bie Rechte in Leipzig. Rur furze Beit biente er nachher als Lieutenant bei ber Garbe in Dregben, nabm ben Abschied als Rittmeifter und ging aus Liebe zum Ungebundenen und Abenteuerlichen auf Reisen nach Gubbeutschland, Frankreich und Italien. Sier lernte er auch, weil fein Bater mit ibm gerfallen war und ibm fernere .. Unterflützung verfagte, Da er fich felbft ernabren mußte, bas Leben Unbemittelter fennen. Bei feiner Rudfehr nach Deutschland fam er burch bes Baters Tod in ben Befit ber Standesherrichaft Mustau und eines bedeutenben Bermögens, und lebte nun mit mehreren Freunden und Geiftesverwandten wie Clemens Brentano, Baumeifter Schinkel, vor allen mit Leopold Schefer ein gemuthliches Leben, wodurch ichon jest manche Berichonerung feines Stammautes ausgeführt murbe. - Ein Rrantheit hinderte ihn bei bem ausbrechenden Freiheitstriege von Anfang an Theil zu nehmen, aber im Oftober 1813 trat er als Major in ruffifche Dienste, murbe Abjutant beim Bergoge Bernhard von Meimar, zeichnete fich in ben Nieberlanden im Treffen bei Antwerpen und im Sturme auf Merren vortheilhaft aus,2) und murbe Oberftlieutenant und Militair = und Civil = Gouverneur von Brugge. Nach bem Frieden trat er in ben Civilftand gurud, ging nach England, mo er ein Rabr lang blieb und die Sitten und Gebrauche bes Landes grundlich fennen lernte. Sier fafote er ben Gebanten, nach Urt ber englischen Borbilber große Parkanlagen an feinem GeburtBorte auszuführen. Go entftanben nach feiner Rudfehr bie großartigen Gartenanlagen zu Dustau, beffen Barf an beiben Seiten ber laufiber Reife 1000 Morgen groß ift und 36,000 chaussirte Wege enthält, auch wurde bas hermannsbad mit ftarfen falinischen Stahlwäffern. Dampf = und Moorbabern und bas Jagbichloss hermannsruhe angelegt. - Er hielt fich jest mahrend ber Wintermonate abmechselnd in Dresben und Berlin auf und vermählte fich 1817 mit ber verwittmeten Reichsgräfinn von Pappenheim, ber Tochter bes Staatsfanglere Rurften von Sarbenberg. 3m Jahre 1822 wurde er vom Ronige

<sup>1)</sup> Bom Befuch einer herrnhutischen Lehranftalt ju Uhhft (?) ift uns nichts befannt geworben. — Die Stammguter feines Saufes namentlich Branit bei Cottbus waren prenfisch, erft burch bie Erlangung von Mustau wurde fein Bater fachfischer Landftanb.

<sup>2)</sup> In Befiphalen beflegte er unter rubigem Bufchauen beiberfeitiger Eruppen, einen frangofifchen Sufarenoffigier im Zweifampfe, wie einft ber romifche Soratier.

von Preußen zum Erfat für manche Gerechtfame, die er bei Bereinigung ber Laufit mit Breußen verloren hatte, in ben Fürstenstand erhoben.

Bon feiner Gemahlinn geschieben, man sagte, um ihm eine glänzende Berbindung frei zu laffen, lebte er doch mit ihr in Freundschaft zusammen, widmete sich aber nun ganz einem weltburgerlichen Leben, durchstreifte ferne Länder und beobachtete Gebräuche und Einrichtungen fremder Bolker und bie Naturschönheiten anderer Himmelsftriche.

Er hatte im Jahre 1828 eine neue Reife nach England, Irland und Frankreich unternommen und betrieb feine Verfchonerungen Duskaus nach feiner Rudfehr mit neuem Gifer, gab auch ein großes Wert über Landichaftsgartnerei heraus. Jest erschienen aber auch 1830 feine "Briefe eines Berftorbenen" (4 Bbe. Mannheim 1830 und Stuttgart 1831), welche ein Tagebuch aus England, Wales, Irland, Frankreich, Deutschland und Solland enthalten und zwar bie Spuren großer Flüchtigkeit und Leichtfertigkeit, wie großer Gelbftgefälligkeit bes Berfaffers an fich tragen, aber allerbinge bie große Bewandheit und bas bebeutende Talent zeigen in geiftreicher oft nach lässiger Unterhaltungesprache gesellschaftliche Buftanbe und Bersonen lebenbig au schildern und eben fo bie Reize ber Natur malerisch barguftellen, als fic mit Leichtigkeit über alle religiofen und firchlichen, gefellschaftlichen und politischen Berhaltniffe zu außern, bag bas Bert, bas ohne Namen erschienen war, noch bagu, ba Gothe es empfahl, ben lauteften Beifall erhielt und feinen Berfaffer veranlagte, die ichriftstellerifche Bahn mit großer Bebaglichkeit fortzugeben. — Der Fürst machte nun noch mehrjährige Reisen burch Nordafrifa und Borberaften, und zeigte fich als eifriger Bewunderer Mehmet Ali's. Seit 1844 lebte er wieber in Mustau, verkaufte aber 1845 Diefe Berrichaft an den Grafen Edmund von Satfeld, bon meldem fie in ben Befit bes Bringen Friedrich ber Niederlande gekommen ift. Er balt fich feitbem an verschiebenen Orten Deutschlands auf.')

Sein Stil ift bis auf ben vornehm nachläfsigen Gebrauch frember Wörter und Redensarten anmuthig und gewandt, nur feine Urtheile wird man nicht immer begründet finden, am wenigsten vielleicht im Religiösen, wie eine Neigung zum Frivolen bei ihm nicht zu verkennen ist. Seine politischen Außerungen erscheinen oft liberaler als man nach seiner Geburt und seinen sonstigen Ansichten glauben sollte. With, Ironie und Humor sind ihm nicht abzusprechen.

Seine Werke sind: 1. Briefe eines Verstorbenen. Ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren 1828 u. 1829. Th. 1. u. 2. München 1830. (2. Aust. 1831.) — Briefe eines Verstorbenen. E. fragm. Tagebuch aus Deutsch-

<sup>1)</sup> Der Fürst lebt jest in Branit bei Cottbus, was er auf gleiche Beise me Mustau zu verschönern sucht. Anmert. bes Sepers

land, Holland u. England. Th. 3. u. 4. Stuttg. 1831. (2. Aufl. 1837.) (Th. 3 u. 4 find die erften Theile). - 2. Tutti frutti, aus ben Ba= pieren bes Berftorbenen. 5 Bbe. Stuttg. 1834. (Biel Unbebeutenbes ein= gemischt.) - 3. Jugend = Wanderungen. Aus meinen Tagebuchern, für mich und andere. Stuttg. 1835. — 4. Semilaffo's vorletter Weltgang. Traum und Wachen. Aus ben Papieren bes Berftorbenen. 1. Th. Gang in Europa. 1. u. 2. Abth. Stuttg. 1835. 3. Abth. 1837. -5. Semilaffo in Afrika. Aus ben Papieren eines Berftorbenen. 5 Th. (Enth.: Algier, Baugie, Bone, Biferta, Tunis, Land ber Beduinen, Reise im Innern bes Konigreichs Tunis. Sauwan, Keruan, Sfar, Sufa. Die alten Statte Sufetula, Colonia, Scillitana, Sybrah, Thugga, Sicca Beneria u. f. w. Tunis). Mit 1 illum Steinbruck. gr. 8. Stuttg. 1836. - Dazu gebort: 6. Atlas: Unficht von Algier. - Bivouge in Rhrafchna. -Der Bey im Aubieng = Saale. - Ankunft bei Sauman - Ansicht von Tunis. — Billa bes englischen Confuls. — Salt bei Thugga. gr. Fol 7 Bl. Cbend. 1837. - 7. Der Borlaufer, bom Berf. b. Briefe e. Berft. gr. 8. Gbent. 1838. - 8. Guboftlicher Bilberfa al. 3 Bbe. Ebend. 1840. -, 9. Aus Mehmeb Ali's Reich. 3 Bbe. Cbend. 1844. -10. Die Rudfehr. Bb. 1. Brl. 1846. - Moch zu nennen: 11. Anbeutungen über Lanbichaftsgärtnerei, verbunden mit ber Bichreibung ihrer practischen Unwendung in Mustau. Mit 44 Ansichten u. 4 Grundplanen (in 4. 1/2. gr. Fol.) gr. 8. Stuttg. 1834. (40 Rthlr.) - "Leben bes Fürften von Buckler = Mustau" von Aug. Jager. Stuttg. 1843. (foll obne Werth fein.)

#### 1. Beifpiel.

Aus ben Reifen in Bales. (Briefe eines Berftorbenen. Ih. 1. S. 107.)

Capel Cerrig fpat Abende ben 28ften Juli.

Da bas Wetter sich aufklärte, und bie Freunde, die ich erwartete, nicht kamen, so beeilte ich mich die ersten Sonnenblicke zu benuten, um noch tiefer in das Gebirge einzudringen, und suhr daher gegen sieben Uhr Abends, ohne Diener, und nur mit einiger Wäsche, nehst einem Wechselanzug in meinem leichten Mantelfacke, versehen — in einem irländischen Carr, mit einem Pferde bespannt, dem Bergpaffe von Capel Cerrig zu. Diese Wagen bestehen aus einem offenen Kasten, der auf zwei Rädern steht, auf vier horizontalen Federn ruht, und zwei einander gegenüberliegende Sithänke enthalt, wo vier Personen bequem Plat sinden. Bon hinten steigt man

ein, ba bie Thure zwischen ben Rabern angebracht ift; bas Ganze ift febr leicht und bequem.

Der Moment war außerordentlich gunstig. Faft eine Boche langer Regen hatte alle Wafferfälle, Fluffe und Bache so angeschwellt, daß sie sich in ihrer größten Schönheit zeigten, Baume und Gras hatten ihr saftigstes Grun angelegt, und die Luft war rein und durchsichtig wie Erystall geworden. Ich bewunderte die reichen Maffen farbiger Bergblumen und Erisen, welche in den Felsenspalten wucherten und bedauerte, zu wenig von der Botanit zu verstehen, um sie noch mehr als mit den Augen genießen zu können. Bald indeß erreichte ich die ernsteren Regionen, wo von Blumen nur noch wenig, von Baumen gar nicht mehr die Rede ift. An dem Wasserfall von Idwal stieg ich aus, um einen kleinen See zu bestätzigen, der sich nicht übel für den Eingang des Hades paffen wurde.

Die troftlose Debe und Wildheit bes tiefen Felfenkeffels ift mabrhaft Schauber erregend. Ich batte gelesen, bag es möglich feb, von bier über ben Trivaen (ber Berg mit ben Bafaltfaulen, von bem ich Dir geschrieben) und bie ihn umgebenden Felfen in gerader Linie nach Capel Cerrig ju gelangen, Die Baffage mar aber als febr fdwierig, Jeboch auch augerft fcon geschildert morben. Da nun eben ein Schafhirte von ben Bergen berab fam, fo fühlte ich große Berfuchung mit bem Gubrer, ben mir ber Bufall fo gefällig bot, diefe Tour zu versuchen. 3ch ließ ihm meinen Bunfch burch ben Boftillon verbolmetschen, er meinte aber, es feb nun ichon zu fpat, und bas Berunterfteigen auf ber anbern Seite bei Nacht zu gefährlich; auf meis teres Dringen außerte er jedoch, wenn ich ibm ruftig folgen konne, fo glaube er, baf mir, bei bem zu erwartenden Mondicheine, wohl in zwei Stunden ben Weg zurudlegen fonnten, es gabe aber fehr migliche Derter zu pafften 3ch hatte auf bem Snowbon meine Rraft zu gut wieder fennen gelernt, im mich bavor zu fürchten, machte baber alles richtig, und befahl nur gur Borficht bem Pofiillon, eine Stunde auf mich zu warten, im Fall ich boch unverrichteter Sache gurudfehren nufte, und bann erft weiter auf ber Land, ftrafe nach Capel Cerrig ju fabren.

Wir mußten nun gleich von Anfang an fehr fteil, über sumpfigen Boben und zwischen enormen einzeln zerstreuten Felsenbloden, aufwärts klettern. Es mochte ohngefähr halb acht Uhr seyn. Bon irgend einem gebahnten Fußwege war keine Spur, der Trivaen erhob seine grotekten Gipfel, wie eine crenelirte Mauer, vor uns, und nirgends war abzuschen, wie wir da hinüber kommen sollten. Sier thaten uns indes die Bergschmiden wahre Liebesdienste, denn sie zeigten, vor uns klimmend, dem selbst oft ungewissen Führer, häusig die gangbarsten Stellen an. Nach einer Vietlesstunde sehr ermüdenden Steigens, mit manchen schwindelnden Blick in die Tiefe, wogegen man aber bald gleichgültig wird, kamen wir auf ein kleines, nur aus einem Sumpfe bestehendes, plateau, wodurch wir, bis an die

Rniee in ben weichen Moor fintend, maben mußten. Bier mar eine ichone Ausficht auf bas Meer, bie Infel Mann und bas am Borigont bammernbe Irland. Gleich binter bem Sumpf erwartete uns wieber gang anderer Boben, namlich eine vielfach gefurchte, fchrag liegenbe, compacte Steinmand, an der mir mit Fugen und Sanden herankriechen mußten. Die Sonne mar ichon hinter einen feitwarts flebenden hoben Berg gefunken, und rothete jest bie gange milbe Gegend, wie bie Wand, an ber wir hingen, mit bunkelrother, feuriger Gluth, einer ber munberbarften Effecte, Die ich je vom Sonnensicht gesehen. Es glich einer Theaterbetoration ber Bolle. Jest ging es noch burch einen angeschwollenen Bergftrom, über ben eingeffürzte Blode eine naturliche Brude geformt hatten, und bann abermals an nackten Felfen, ohne alle Beimischung von Erbe, hinan, bis wir enblich ben hoben Ramm erreichten, ber fo lange vor uns gestanden, und mo ich das Ende aller Beschwerlichkeit erwartete. Ich mar daber nicht wenig betreten, als ich von neuem eine andere bergtiefe Schlucht vor mir fab, in Die wir erft hinab und bann wieder hinauf mußten, benn auf ber, ben fürzeren Weg zeigenden, halbmondformigen Rante bes Rammes. batte fein menfdlicher Bug lange haften fonnen. Wir hatten nun die frubere Aussicht nach bem Meere bin gang verloren, und faben bagegen lanbeinwarte, wo bas Gebirge von Bales in feiner gangen Breite, Gipfel an Gipfel fich reibend, bor und lag - einfam, fcmeigend und gewaltig! Das ftille Thal unter und war mit nichts als umbergeschleuberten Riesensteinen angefüllt, und mahrlich: Die Revolution, Die einft hier mit Felfen wie mit Ballen gespielt, muß ein Schauspiel fur Gotter gemesen fenn! Bahrend ich in Betrachtungen verloren, Dieses Chaos anftaunte, borte ich nabe über mir einen gellenben, mehrmals wieberholten Schrei, und fab, aufblidenb, zwei majeftatifche Adler mit ausgebreiteten Schwingen über uns fchweben, eine Seltenheit in Diefen Geburgen. Willfommen meine treuen Mappenvogel! rief ich, hier wo es nur harte Felfen, aber feine falichen Menschenherzen giebt - wollt ihr mich wie ber Bogel Rock in ein Diamantenthal entfuhren, ober Runde aus ber lieben fernen Beimath bringen? Die Thiere ichienen mit ihrem fortwährenden Rufe antworten zu wollen, leiber aber bin ich in ber Bogelsprache noch nicht hinlanglich bewandert, und fo verließen fie mich, immer hoher und hoher freisend, bis fie zwischen ben Gaulen bes Trivaen verschwanden. Diese wiederholten Attentionen der Raubthiere fur mich, febe ich als ein autes Beichen an.

Es war höchst unbequem, daß ich mit meinem Führer nicht mehr als mit den Ablern sprechen konnte, denn er verstand kein Wort englisch. Wir mußten uns daher nur durch Zeichen verständlich machen. Auf diese Beise zeigte er jetzt, nachdem wir eine Weile verhältnismäßig ganz bequem hinabgestiegen waren, mit der Hand auf den Ort, wohin wir nun unsere Schritte lenken sollten. Hier waren wir an die "bose Baffage" gelangt.

Diese bestand nämlich in einer ganz steilen Wand, von gewiß nicht weniger als 600 Fuß Tiese, und über dieser einen fast eben so steilen Erdabhang, vom Regen abgewaschen und mit kleinen losen Steinen besäet. Ueber den lettern sollten wir, wohl 1500 Schritt lang, hinwegschreiten. Ich hätte dieses Unternehmen früher für unaussührbar gehalten, von der Nothwendisteit gezwungen, sand ich es jedoch, nach den ersten ängstlichen Schritten, ganz leicht. Es sah allerdings halsbrechend aus, aber die vielen Steine und die seuchte weiche Erde gaben einen festern Tritt als sie erwarten ließen. Ueberhaupt klingen diese Dinge auch in einer nicht übertriebenen Beschreibung immer etwas gefährlicher als sie wirklich sind. Es ist ganz wahr, daß ein Fehltritt hier ohne Rettung Verderben brächte, aber man hütet sich eben schon vor einem solchen. So müßte man auch im Wasser ertrinken — wenn man zu schwimmen aushörte. Wer also gehen kann, und einen festen Kopf hat, kann dergleichen ganz ohne Gesahr unternehmen.

Die Dammerung fing nun an einzutreten, unbeutlicher wurden bie Berge, und unter uns lagen, wie ein Baar bampfende Suppenterrinen, bie Nebel aushauchenben Seen von Cavel Cerria und Bethaellert. Wir hatten ben bochften Bunct erreicht und eilten, fo viel wir fonnten, nach bem erften ber genannten Geen binab. Doch einmal burchwabeten wir einen Sumpf und fletterten wieder über Felfen binunter, bis wir an ben, am wenigsten fcmierig aussehenden, und bennoch ermubenbften Theil bes Weges antanien, eine glatte und fefte Rafenalp, febr fteil, und mit einem Stein-. untergrund, ber an manchen Stellen in weiten Platten zu Tage kami. Auf biefem abschüffigen Boben mußten wir oft gange Stellen mehr binabgleiten als steigen, und die Unftrengung wurde gulett fo fcmerzhaft in ben Knieen, bag fowohl ber Führer als ich, in ber Dammerung einigemal , fielen, ohne uns jeboch Schaben zu thun. Die boben umftebenden Berge hatten ben Mond bisher verbedt, ber nun groß und blutroth über ihre Bellenlinien heraufflieg. Bald barauf verloren wir ibn jedoch wieder, und erft nabe am Biel faben wir ibn von neuem, jest goldgelb, flein und flar, fich im ftillen Gemaffer bes Gee's fpiegeln, an beffen Ufer unfer Baftbof liegt. Der lette Theil bes Weges murbe auf ebner Landftrage gurudgelegt, und bot, im Bergleich mit bem vergangenen, eine folche Bequemlichfeit bar, bag ich barauf hatte gebend schlafen tonnen. Es war, als wenn ich willenlose Schritte machte, von einem Uhrwerk fortgetrieben, wie Die Rinderspielwerke, welche aufgezogen, unaufhaltsam auf bem Tische umberfabren. In 13/4 Stunden batten wir die Tour vollbracht, und gang ftolg auf biefe That, jog ich in Capel Cerrig ein, beffen Wirth faum glauben wollte, bag wir ben Weg in fo furger Beit bei Nacht gurudgelegt. Ich batte mich in ben letten Jahren so verweichlicht, daß ich mich faft alt geworden glaubte, aber ber heutige Tag bewies mir zu meiner Freude, daß ich nur Anlag brauche, um Geift und Korper wieder frischtraftig zu fuhlen,

Gefahr und Befchwerbe zeigten fich ohnebem immer als bas mir am beften gufagenbe Element, wenn bie Umftanbe mir beibes bescheerten.

Mein post boy war noch nicht mit dem Wagen angekommen, und ich mußte baher für der nöthigen Umzug die Garderobe des dicken Wirthes benugen, in dessen Kleidern ich seltsam genug aussehen mag, während ich, am Kamin die meinigen trocknend, Dir hier abwechselnd schreibe, und meinen Abendthee verzehre. Worgen soll ich schon um 4 Uhr aus den Federn um — rathe was — aufzusuchen: Merlins des Zauberers Felsen, wo er dem König Vortigern die Geschichte der kommenden Zeiten prophezeihte, und wo seine Wunderschäße, — der goldne Thron, das diamantne Schwerdt — noch heut zu Tage in verborgnen Höhlen begraben liegen. Da gäbe es noch eine neue, weit sicherere Spekulation für die Bergwerksunternehmer in London und Elberfeld!

Bethgellert, ben 29ften frub.

Bewundere, liebste Bulie, mit mir die Thaler Merlin's, sie find in der That bezaubernd — aber an seinen Felsen, an Dinas Emris, werde ich gebenken! Doch lag mich in der Ordnung erzählen.

Ich stand also, obgleich ich erst um 1 Uhr zu Bette gegangen, pünctlich um 4 Uhr auf, und in 10 Minuten war ich reisesertig, denn sobald man Diener und Luxus abgestreift, geht alles leichter und schneller von statten. Das gute Wetter hatte sich bereits wieder in den gewöhnlichen Rebel dieser Gebürge verwandelt, und mein Regenschirm, den ich gestern als Alpenstock gebraucht, that mir heute als Obdach gute Dienste im offenen Wagen, so wie mein alter Isjähriger Mantel, die geehrte Reliquie, in dem ich die Franken mitbekriegen half, und den aus hohem Luftballon ich einst mit allem übrigen Ballast herabwerfen mußte, um die Luftsahrt nicht im Wasser zu enden.

Im Anfang war die Straße ziemlich todt und uninteressant, bis wir an den Kuß des Snowdon kamen, der, obgleich eine Wolke unter ihm uns beregenete, sein Haupt doch zu derselben Zeit großmuthig enthüllte. Er sieht an dieser Stelle besonders majestätisch aus, da er sich fast senkrecht aus dem tiesen Thal von Gwynnant erhebt, das hier seinen Anfang nimmt. Dieses reich bewässerte Thal verbindet die blühendste Begetation mit den erhabensken Anslichten. Die höchsten Berge von Wales gruppiren sich um dasselbe in mannichfaltigen Formen und Farben. Der Fluß, welcher es durchströmt, bildet in seinem Lauf zwei Seen, die nur wenig Breite, aber desto mehr Tiese haben, denn das Thal ist durchgehends eng, welches die Größe der Colossen darum her, desto mehr hervorhebt. In dem üppigsten Theile bestelben bestigt ein Kausmann aus Chester einen Park, den er nicht mit

Unrecht "bas Elpfium" benannt bat. An einem boben, bicht mit Balb bebedten Bergruden, aus beffen buntlem Grun vielfache, in feltfamen Beftalten wetteifernde Relien bervortreten, ftebt über bem Beraftrom auf lichter Biefe die ansbruchlose, freundliche Villa. Bor ihr breitet fich in der Tiefe ber See aus, und binter biefem ichlieft Merlins, gang ifolirt baftebenber, Bunberfelfen icheinbar bas Thal, welches bier eine jablinge Biegung macht. Doppelt unvergeflich bleibt mir Dinas Emris, einmal megen feiner romantifchen Schonheit, und zweitens weil ich auf ihm mortlich gwifchen Leben und Tob hing. Obgleich nicht hoher als 4-500 Fuß, wird er boch nur von einer Seite als zugänglich angesehen. Ich hatte einen kleinen Knaben als Fuhrer mitgenommen, ber aber, an Ort und Stelle angekommen, feiner Sache nicht recht ficher ichien. Der Weg, ben er burch bas Gichengeftrupy nahm, ichien mir gleich von Unfang an, wegen feiner ungemeinen Steilheit verbachtig, inbeffen beruhigte er meine Besorgniff in gebrochnem Englisch, und ich fonnte nichts andres thun als ber fleinen Gemie, fo gut als mog= lich, folgen. Merlin ichien uns zu gurnen, es batte fich ein beftiger Wind erhoben, und bie Conne, bie uns einen Augenblid angeglangt, lagerte fich hinter fcmarze Wolfen, das lange naffe Gras aber, meldes über bie Steinblode hing, machte bas Rlettern febr gefährlich. Den barfugen fleinen Jungen focht dieß indeg nicht fehr an, besto mehr meine von geftern noch etwas fteifen Blieber. Je hoher wir uns empor arbeiteten, je fteiler murben bie Felfen, oft mar es nur, mit Gulfe ber aus ben Spalten machfenben Straucher, und ben Blid binter fich bestens vermeibend, möglich, fich beraufjufchwingen. Endlich bemerkte ich, daß ber Rnabe felbst gang unschlussig ward und, auf bem Bauche friechend, fich bald nach ber, bald nach jener Richtung angftlich umfah. Wir wanden uns nun noch burch einige Spalten rechts und links, und ftanben bann ploblich auf ber Spige einer glatten boben Wand, mit taum fo viel Raum, um ben Sug barauf gu feten, und über une nichts als eine abnliche Welsmauer blos mit einzelnen Grasbuicheln bewachsen, welche zum Gipfel führte, ben fie überall zu umziehen schien.

Der Anblick war entmuthigend, das Kind sing an zu weinen, und ich überlegte mit klopfendem Herzen, was zu thun sety. Gern, ich gestehe es, wäre ich wieder zurückgeklettert und hätte Merlins Felsen allen Heren und Gnomen überlassen, wenn ich es für möglich gehalten hätte, ohne Schwindel da wieder hinunter zu kommen, wo wir herausgestiegen, oder nur denselben Weg wieder auszuschaen. Bor uns war aber keine Aussicht weiter zu gelangen, als die Mauer auf gut Glück zu eskaladiren. Der Knabe, als der Leichtere und Gewandtere, mußte also voran, ich folgte ihm auf dem Fuße, und an die Grasbüschel als einzige Stüge uns haltend, Hände und Küße wie Klauen in jede kleine Fuge einschlagend, erstiegen wir so, zwischen Hinmel und Erde hängend, glücklich die halsbrechende Zinne. Ich war gänzlich erschöhft, als ich oben ankan, und fast ohnmächtig. Ein Kühnerer

mag über mich spotten, aber wenn ein Grasbüschel, eine Wurzel in meiner Hand jest zu wanken schien, und loszureißen drohte, ehe ich mich noch daran hinausgeschwungen, sühlte ich, was Entsetzen heißt. Als ich nun, tiesathmend, auf dem Rasen lag, erblickte ich eine große schwarze Eidechse, mir gegenüber gelagert, die mich höhnisch anzublinzeln schien — als sep ste der boshafte Zauberer selbst im Worgennegligé. Ich ließ sie indeß gern gewähren, und war guter Dinge so wohlfeilen Kauss davon gekommen zu seyn, obgleich ich dem kleinen "Imp," der mich wie ein neckender Berggeist, in die Gesahr gebracht, mit allen Schrecknissen drohte, wenn er nicht zur Rücksehr den rechten Weg aussindig mache. Während seiner Abwesenheit besah ich die Ueberreste der Area, wie sie hier genannt wird, die demolirten Rauern, wo

"Prophetic Merlin sat, when to the British King The changes long to come, auspiciously he told."

In bem Steinhaufen wuhlte ich umber, in die verfallenen Bewolbe froch ich - aber auch mir blieben, gleich andern guten Leuten, Die Schate verborgen! Ohne Zweifel war ber rechte Moment noch nicht gekommen bafur aber erfchien frohlodend ber Anabe und ruhmte die Schonheit bes endlich aufgefundenen Weges. War diefer nun auch nicht gang so eben und leicht wie ber ber Gunde, so gehorte er boch wenigstens nicht zu ben inacteffiblen, wie ber frubere. Merlins Ungnade verfolgte und aber noch ferner, in ftromenden Regenguffen, Die mich bier in Bethgellert wieder zwingen ben Ramin jur Trockenanstalt zu benugen. Gar annuthig ift ber unter boben Baumen völlig verftedte Bafthof, in bem ich rube. Dur vor meinem Genfter grunt eine frifch gemabte Wiefe, und babinter bruftet fich ein ungethumer Berg, von oben bis unten mit hodprother Erica bebedt, die ohngeachtet bes Streifregens und bes bebedten himmels, wie bas Morgenroth leuchtet. Inbeg man mein Mittagseffen bereitet (benn ich effe heute, wie Suwaroff, fruh 8 Uhr zu Mittag) fpielt ein Sarfner, befcheibenes Ueberbleibsel ber welfchen Barben, originelle Beisen auf seinem uralten Inftrument. Er ift blind und auch fein hund ift blind, der unermudlich aufwartend neben ihm auf ben hinterbeinen fteht, bis man feinem herrn ein Stud Gelb und ibm ein Studden Brob gespenbet. Beth Bellert beift Bellerts Grab, benn Bett und Grab wird poetisch in der welschen Sprache durch daffelbe Wort ausgebrudt. Dag bier nicht von bem beutschen Brofaifer die Rebe ift, bat Dein Scharffinn ohne Zweifel ichon errathen, es handelt fich gang im Gegentheil nur um die Rubeftatte eines Windhundes, beffen Gefchichte aber fo tabrend ift, daß ich fle Dir erzählen will, sobald mein dejeuné dinatoire wieber abgetragen feyn wird, benn bie Angft auf bem beherten Felfen hat mich verzweifelt hungrig gemacht.

Après diné.

Die versprochene Geschichte also ift folgenbe:

Plewellin ber Große, Pring über Bales, hatte einen Lieblingshund, mit Namen Bellert, ein Schreden ber Wolfe, aber bie Freude feines herrn. 218 Lewellin fich indeß fpater mit einer jungen und iconen Gemahlinn vermablte, trat ber hund, wie billig, in ben hintergrund, blieb jeboch, wenn auch meniger geliebt, mit huntestreue (car les hommes ne sont pas si betes!) feinem Berrn ftete mit gleicher Unhanglichkeit ergeben. Elewellin's innigfte Buniche murten erbort, und ein bolber Anabe fronte fein eheliches Blud. Ueberall mußte nun tem überfeeligen Bater ber Caugling folgen, beffen Wiege immer neben feinem eigenen Lager aufgeschlagen ftand. Ginft batte, auf einer Jagoftreifere im milben Geburge, Die Fürftinn, burd Unpaglichfeit verbindert, ihren Gemabl nicht begleiten fonnen, bennoch burfte fein Cobn, von einer Amme gewartet, ibn nicht verlaffen. Man batte in einer ichlechten Gutte übernachtet, und frut auf bie Jagb ausgiebent, übergab Blewellin ben Anaben auf Die menigen Stunden ber Amme und ber Bache feines treuen Gellert, feine Gefahr fur ibn, in bem tiefen Frieden, ber bamale im Lande berrichte, beforgent. Die Amme, von gleicher Siderbeit bethort, benugte idnell tie Greibeit, ihren naben Liebhaber ju feben, nur ter hund folgte fireng geborium feiner Bflicht. Er marb baburch bes Anaben Retter - tenn ein Bolf, Die Ginfamfeit bes Saufes bemerfent, batte fich berangeidlichen unt modte iden bas ichlafente Rind als ficbere Beute anieben, ale Gellert bervor rrang, und nach langem Rampf, felbft idmer vermundet, ben geint beimand und iedtete. 3m Blute ichmimment, legte er und zu ber Biege gugen, abmedfelnt bes Anaben garte Bandden und feine eignen Bunten ledent. In biefem Mugenblide febn Blewellin, noch mit bem Sagt bieg in ber Gant gemad, mit in bas Bimmer und fiebt mit Enriegen bie Ernte feinen Gobn mit Blut bebedt, und ben hund über bie Wiege gebeugt. Bon Gabred und Born beibort, alaubt er, tiefer babe fein Eint gemorte, und nurbent fibft er ibm ben mietergehadten Srief in bie treite Bruit. Die Intern flagert auf feinen herm gerichte und in legter Umermurfaten nom einma liebtefend mit bem Schweife webelnt, verichied mit einem bergenreifenden Comercenfidrei bas geme Thier, und faum mar fein leger Grufer verbalt, ale burgelm ben gegebieren Bolf, ausgestrecht am Boden, und feinen Gobn funft läckelnb, in ber Buge erblidte. Der Sage nad verfolgte fendem best memn Gelleris Schmerzenklaut ben berribten Fürfen bei Lau und Nacht, is bag er gu feinem Andersten ein Montument erhaute auf deffen Bas nach jest eine alte gerbriche Anche und mit mit mit ein lange übenge Buführungen verrichtene.")

<sup>1)</sup> Die Gestachen ünder net mit einigen Abieberungen von Gans Saus endlich.

Spater wollte er sogar seine neue Burg auf bem nahen Merlin's Felsen aufführen laffen, aber nimmer konnte er sie zu Stande bringen. Was am Tage gebaut war, fand man in der Nacht wieder in die Erde gesunken — nie erlaubte damals und seitdem der nedische Zauberer, durch fremde Behausfung seinen Wohnplay zu entweihen.

Die Sonne scheint wieder, denn hier dauert der April das ganze Jahr, et je pars. Adieu.

#### 2. Beifpiel.

Aus ben Reifen in Irland. (Briefe eines Berftorbenen. Th. 1. S. 307,)

Glengariff, ben 26ften September 1828.

Um neun Uhr früh verließ ich Killarneh in einem Carr (Karren) von ber schlechtesten Beschaffenheit, und folgte ber neuen Chaussee, die langs des mittlern und obern See's nach der Bah von Kenmare führt. Diese Straße entwickelt mehr Schönheiten, als man auf den Seen selbst sindet, da diese den großen Nachtheil haben, an den meisten Stellen nur auf der einen Seite eine malerische Aussicht zu gewähren, auf der andern aber blos flaches Land darbieten. Sier auf der Straße hingegen, welche am Abhange der Berge durch den Wald sührt, bilden sich bei jeder Wendung geschlossenere, und eben deshalb schönere Gemälde. Ich sinde überhaupt, daß Aussichten, vom Wasserpiegel aus gesehen, immer verlieren, weil ihnen eine Hauptsache, der Vorgrund, sehlt.

Neben einer hubschen Cascade, und in ber reizenoften Wilbnig, hat fich, nabe ber Strafe, ein Raufmann Barten und Bart mit einer lanblichen Billa erbaut. Die Koften Dieser Anlagen muffen wenigstens 5-6000 Litr. betragen haben, vielleicht weit mehr, bennoch fteht ber Grund und Boben nur 99 Jahre ber Familie bes jegigen Rugniegers gur Disposition; nach biefer Beit faut er, mit Allem, mas barauf erbaut ift, und mas im vollfommen baulichem Stande übergeben werben muß, ben Brundherren, ben Lords von Renmare wieder zu. Rein Deutscher mochte Luft haben, unter folden Bedingungen fein Bermogen auf Berfconerunge - Unlagen zu berwenden; in England aber, wo faft aller Grund und Boben, entweder der Regierung, ber Rirche, ober ber machtigen Ariftofratie gebort, und baber fich nur felten Belegenheit barbietet, folchen frei zu acquiriren; auf ber andern Seite aber auch Induftrie, burch ein weises Gouvernement, im rich= tigen Verhaltnig neben bem Ackerbau beforbert, ben Banbels = und Mittel= ftand ebenfalls reich gemacht bat, - fommen bergleichen Contrafte alltaglich por und verhindern faft alle Rachtheile bes zu großen Landbesites, ohne feinen großen Rugen für ben Staat zu fchmalern.

Wir fliegen nun immer fleiler heran, und befanden und balb gwifchen ben fablen Soben, benn Bflangungen merben bier faft immer nur bis m Mitte ber boberen Berge angetroffen; es ift nicht wie in ber Comei; me Die üppige Begetation fich überall faft bie an bie Schneeregion erftredt. Doch ben Magfind ber Schmeis überhaurt bier anlegen gu mollen, wurde unraffent fern. Beite ganter bieten remantide Edenbeiten von gang verichiebener Art bar aber beite ermeden Bemunterung und Staumen ibn Die erhabenen Merfe ber Maiur, menn gleid in ber Gemeig vieles mod foloffaler erideint. Der Weg mar is gemunden gefaut, bag wir uns nach einer balben Stunde grate mieter tod oben, aber ter ermabnien cottage befanden bie mit ibrem grauen alamen Smotbad, in felder Tiefe nie em Manithen auffah bas fich im granen Grafe fennt — tenn bie Seme mer endich nad bem langen Ramel mamitelatte herrin bes himmel granten. die Meier von Allemer erent: mer der bidten Carft be Smife un en englich Bandidell ben her febr nam ber bei under Bereichtet bie ber eriffen bie, ber ben Gent un üben Schorfe beiter Now I bef mie fe ile nie eine Sich iberfebt.

Bis om er fich der Bei vieber durch damilie über fille geftente Bege Tirend den Nere is. Li id a Lennare artine franze ik. dem ei von Anti debeit fam dei Ansidemenicht nur meinen Ciedinner durchen ambebere der neuer Germinner neuer die nebe entreusen realier not nelleuse toman. Der Eine fiel in Frühe befür Begerung mit dem Arme is beitig mit bas Aclaime baf er bemußick या कियोगीया है नात कार के विशेष कर पर्याप करिया स्वाप्त कार्या स्वाप्त करिया muse reases reste. Die harrischte die James wenner inseiner ser ome fiften Nafe as the order Naturell matricental mel fe est Rant mir ir be Schar be Chleie greibn find. Marent id m Same a Dina it tan is ais ridr in num heinnier nichten inaer Camer is recen, hat bal die brechnie in haifen ichte and the armore many beaut to animal — hand in Bu leaver the der Stheile in der beit, mit nur ber mar bi Beife, nache neichterniele alf die Com anders noder na insume Genedisten wilden und diadre die im Gerbe die Seit minde in. Die mind die m de Judi deute datt is me dies Germinians die Geraf end de menten kommun ber wirk, wie num von Gefent. Gie fich tim bie fiete und in a die Bereg na a verfeite, medie in finde nen nu Sie alegarien.

Lie vermann Thomas vielber ist omgester de Beilen von dien am demo in amer Beile, in der volleiten Heiner Inande. Die in ampresenden dass die dennen ausenn abalte in inne Boren im die nichtigen Annehmen von der an die an and vollsieh ab die Annehm innehmen finne unterbeß eine Exfurfion nach Glengariff Bap zu machen, wohin ich mich auch nach bem Effen sogleich aufmachte.

Das Fahren bat nun ganglich aufgebort, fortan ift nur auf Berg-Bonys, oder zu Fuß, weiter zu kommen. Gin folcher Bont trug mein Bepad, ber Führer und ich gingen baneben ber, und mar einer von uns mube, fo mußte bas gute Pferdchen ibn ebenfalls tragen. Die Sonne ging bald unter, aber ber Mond fchien bell. Die Gegend war nicht ohne Intereffe, ber Weg aber abscheulich, und führte oft burch Gumpfe und reigende Bache, ohne Brude noch Steg. Ueber alle Borftellung befchwerlich, marb er aber nach fechs bis acht Meilen, wo wir einen boben Berg faft perpendifulair hinaufflimmen mußten, nur auf lofes und fpipes Gerolle tretend, auf welchem man jeden Augenblid halb fo weit herubrutschte, als man vorbin binangeklettert mar. Roch schlimmer beinah ging es auf der andern Seite binab, besonders wenn ein vortretender Berg ben Mond ausloichte. 3ch fonnte vor Mubigkeit nicht weiter geben, und feste mich baber auf ben Bony. Diefes Thier zeigte mabren Menschenverftanb. Bergauf. half er fich mit ber Rafe, und ben Bahnen felbft, glaub ich, wie mit einem funften Beine, und bergunter fbann er fich, mit unaufhörlichen Drebungen bes Rorpers, wie eine Spinne berab. Ram er an einen Sumpf, in bem, ftatt bes Steges, nur von Schritt zu Schritt einige Steine hineingeworfen waren, fo froch er mit ber Langfamteit eines Faulthieres hindurch, immer erft mit bem Bufe probirend, ob ber Stein auch ihn und feine Laft gu tragen im Stande fey. Die gange Scene war bochft feltfam. Man fab bei ber großen Selle weit um fich ber, aber nichts, burchaus nichts als Relfen an Felfen gereiht, von jeder Art und Geftalt, und burch ben Monds ichein in noch riefenhaftere, abentheuerlichere, icharf fich gegen ben Simmel abichneibende Formen gegoffen. Rein lebendiges Wefen, und fein Bufch war zu entbecken, nur unfere Schatten gogen langfam neben uns bin, fein Laut " ertonte als unfere Stimmen und zuweilen bas ferne Raufchen eines Berg= bachs ober feltner bas melancholifch tonenbe gorn eines Girten, Die in biefen ungemeffenen Ginoben, welche nur aus Felfen, Moos und Saibefraut befteben, bas frei umberirrende Bieb burch biefe Dufit zusammenhalten. Ginmal nur faben wir eine folche Rub, welche, wie bie Bergichafe in Wales, Die Fluchtigfeit bes Wilbes angenommen haben, mitten im Wege liegen, aber bei unferer Unnaberung, wie ein fcmarger Beift, braufend über bie Felfen fpringen, mo fle bald im Dunkel verschwand.

Eine Stunde von Glengariff Bay wird die Landschaft eben so uppig und parkähnlich, als sie vorher kahl und wild ift. hier ragen die Felsen in den allerwunderlichsten Formen, aus hesperischen Gebüschen von Arbutus, portugiesischem Lorbeer und andern lieblichen, suß duftenden Sträuchern hervor. Manche dieser Felsen erheben sich, gleich Balläften, glatt wie Marmor, ohne Fugen und Unebenheit, andere bilden spige Pyramiden, oder lange

## 740 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Satirifer.

fortlaufende Mauern. In dem Thalgrunde glanzten einzelne Lichter, und ein leifer Wind bewegte die Kronen hoher Eichen, Elsen und Birken', mit schönem Holly untermischt, deffen hochrothe Beeren selbst im Mondlicht sichtbar wurden. Die prächtige Bay aber schimmerte, von den zitternden Mondesftrahlen durchwebt, schon in der Nahe, und ich glaubte mich wirklich im Paradiese, als ich kurz darauf ihre User erreichte, und mich an der Thur des freundlichsten Gasthauses glucklich angelangt fand.

# III. Dibaktische Profa. (f. 153. 154.)

Satixifer.

Georg Chriftoph Lichtenberg. 1742-1799.

Georg Chriftoph Lichtenberg wurde am 1. Juli 1742 in Oberramftadt bei Darmftadt geboren. Durch die Unvorsichtigfeit feiner Barterinn wurde er verwachsen und gebrechlich. Auf ber Schule zu Darmftabt legte er ben Grund zu feiner miffenschaftlichen Bilbung, in welcher er vornehmlich fein großes Talent für Mathematif und Physif ausbildete. Er bezog 1763 bie Universität Göttingen, wo er fich viel mit Aftronomie beschäfftigte und fich burch einige mit Raftner angestellten gludlichen aftronomischen Beobachtungen zuerft einen Namen in der gelehrten Belt erwarb. Er erhielt im Jahre 1770 bie mathematische Brofeffur in Gottingen und begleitete bann zwei junge Englander nach London, mo er fowohl von den Gelehrten als am hofe mit Auszeichnung aufgenommen murbe und sowohl jest als auf einer zweiten Reife wichtige Berbindungen fur feine wiffenschaftliche Musbildung anknupfte. Go brachte er auch einen vortrefflichen physikalischen Apparat zusammen, welcher fpaterbin in ben Befit ber Univarsität überging. 3m Jahre 1774 murbe er Mitglied ber Societat ber Wiffenschaften in Bottingen, machte wichtige Entbedungen auf bem Gebiete ber Electricitat und glanzte vornehmlich in feinen fehr zahlreich besuchten Borlefungen über Erperimentalphufif. - Daneben blieb ibm fein anderes Relb geiftiger Thatigfeit fremd. Er war fowohl als fluger, witiger und fatirifcher Ropf berühmt, wie feine Bergensgute anerkannt mar und Berftand und Gemuth bei ihm nabe neben einander lagen. — Nachdem er 1775 ordentlicher Brofeffor geworben war, gab er feit 1776 ben Gottinger Safchenkalenber heraus, welcher nur profaifche Aufjäte lieferte und bemnach als Gegenfat gegen bie Mufenalmanache baftand. Er wurde, wie fein ftreng miffenschaftlicher und flarer Beift und feine fatirifche Laune erwarten ließ, in manche literarifche Febbe verwickelt, unter welchen besonders die mit Lavater über die Physiognomik

und die mit Bog über die Aussprache bes Griechischen bedeutender maren. -Begen Lavater war Lichtenberg icon im " Timorus," aufgetreten und bier mehr gegen fein religiofes Treiben. In ber Schrift über die Bhysiognomif wider die Physiognomie wendet er sich gegen die phantaftische Weise ber Lavaterschen physiognomischen Deutungen, doch ohne eigentlich Lavater perfonlich anzugreifen, wogegen ibn hofrath Bimmermann in ber Borrebe gu einer Schrift von Mendelssohn bart anlieg. Das "Fragment von Schmangen" ift fcharfere Sathre. Spater fant vollige Berfohnung ftatt. - Gegen Bofs ift die Schrift "Uber die Bronunciation ber Schopfe des alten Griechen-Um berühmteften find feine mitigen Deutungen lands." (1782.) ber hogarthichen Aupferftiche geworben, welche als eigenes Wert : "Ausführliche Erklärung ber Hogarthichen Rupferfliche mit Rovien berfelben von Riebenhaufen 1774-1779" in 5 Lieferungen erschienen. In ben letten Jahren feines, Lebens wendete er fich gang von ber Welt und ben Denfchen ab und befdrantte fich, bypochondrift ja menfchenfchen, nur auf fein Saus und feine Familie, benn er mar gludlicher Familienvater. Gin Bruftubel, bem feine ichmachliche Rorperbeschaffenheit nicht zu widerfteben vermochte, machte fcon am 24. Febr. 1799 feinem Leben ein Ende im feinem 57ften Jahre.

Er war einer ber Haupt-Humoristen und Satirifer Deutschlands, von großer Reizbarkeit und Bhantaste. Sein Schwanken zwischen Berstand und Gefühl gab ihm ein entschiebenes Mißtrauen gegen alles menschliche Wiffen. So sehr er gegen Lavaters Wunderglauben und Schwärmerei polemistre, war er doch nicht allein ein treuer Berehrer der heiligen Schrift und bes Supranaturalismus, sondern auch selbst zum Aberglauben geneigt, achtete auf Träume und Vorbedeutungen, was er wohl als Krankheit (Pusillanimität) barstellte.

Seine Werte find zum Theil erschienen in: 1. G. Ch. Lichtenberg's vermischte Schriften, nach beffen Tobe gesammelt und berausgeg, von 2. Ch. Lichtenberg, Gachf. Goth. Legationerathe u. F. Rries, Profeffor am Goth. Gymnaffum. 9 Bbe. Göttingen 1800-1806. 8. (Inhalt: 1. Bb. Nachrichten und Bemerkungen bes Verfaffers ub. fich felbft. - Fragmente. Bemerfungen verm. Inh. 2. Bb. Nachtrag zu ben Bemerkingen bes Berf. üb. fich felbft. — Bemerkungen verm. Inb. 3. Bb. Behn Abhandlungen, morunter III. Timorus b. i. Bertheibigung zweher Israeliten, Die burch b. Rraftigfeit ber Lavaterifchen Beweisgrunde und ber Gottingifchen Mettwurfte bewogen ben mahren Glauben angenommen haben. VI. Anschlaggettel im Ramen Philabelphias. VII. Briefe aus England. IX. Ueber Bhystognomik. X. Fragment von Schwänzen. — 4. Bb. Bon ein Baar alten beutschen Dramen. — Auffate aus b. gottingifchen u. hannoverschen Magazin. — Auffage aus ben göttingischen Taschenbuchern. — 5. Bb. Rleinere Auffate (25). - 6-9. Bb. Physikalische u. mathematische Schriften.) Neue Aufl. von f. Sohnen feit 1844 in 6 Bbe. - 2. G. Ch. Lich.

# Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Satiriter.

tenberg's aussührliche Erklärung ber Hogarthischen Aupferstiche mit verkleinerten aber vollständigen Copien berselben von E. Riepenhausen. In 12 Lieferungen. 1800—1816. (NB. Mur 5 Lieferungen sind von Lichtenberg. Weniges in der sechsten. Alles Übrige ist mit Benutung der engl. Erklärer von Kottenkamp. — Der Inhalt ist: 1. Lief. 1. Herumstreichende Comödiantinnen, die sich in eine Scheune ankleiden. — 2. Die Punsch-Gesellschaft. — 3. Die Tageszeiten in vier Blättern. — 2. Lief. Der Weg der Buhlerinnen in sechs Platten. — 3. Lief. Der Weg des Lieder-lichen in acht Platten. — 4. Lief. Die Heirath pach der Wode in sechs Platten. — 5. Lief. Fleiß u. Faulheit in sechs Platten.) — N. A. Hogarth's Zeichnungen nach den Originalien in Stein gestochen, mit der vollständigen Erklärung derselben von Lichtenberg, herausgeg. und fortgesetz von Kottenkamp. Zw. Th. Stuttg. 1840.

### 1. Beifpiel.

Ueber ben beutschen Roman. (Bermifchte Schriften. If. 1. S. 81-92.)

Unsere Lebensart ist nun so simpel geworden, und alle unsere Gebräuche so wenig mystisch; unsere Städte sind meistens so klein, das Land so offen, alles ist sich so einfältig treu, daß ein Mann, der einen deutschen Roman schreiben will, fast nicht weiß, wie er Leute zusammenbringen, oder Knoten schürzen soll. Denn da die Eltern jett in Deutschland durchaus ihre Kinder selbst säugen, so fallen die Kindervertauschungen weg, und ein Quell von Ersindung ist verstopft, der nicht mit Geld zu bezahlen war. Wollte ich ein Mädchen in Mannökleidern herumgehen lassen, das käme gleich heraus, und die Bedienten verriethen es, noch ehe sie aus dem Hause wäre; außerbem werden unsere Frauenzimmer so weibisch erzogen, daß sie gar nicht das Herz haben, so etwas zu thun. Nein, sein ben der Mama-zu sitzen, zu kochen und zu nähen, und selbst eine Koch und Näh-Mama zu werden, das ist ihre Sache. Es ist freylich bequem für sie, aber eine Schande für's Baterland, und ein unüberwindliches Hinderniß für den Romanenschreiber.

In England glaubt man, daß, wenn zweh Personen von einerley Geschlecht in bemselben Zimmer schlafen, ein Krankensieber unvermeiblich seb; beswegen sind die Personen in einem Hause bes Nachts am meisten getrennt, und ein Schriftseller barf nur sorgen, wie er die Sausthure offen kriegt, so kann er in das Saus lassen, wen er will, und darf nicht sorgen, daß jemand eher auswacht, als bis er es haben will.

Ferner ba in England bie Schornfteine nicht blog Rauchcanale, fonbern bauntfachlich die Luftrohren ber Schlaffammern find, fo geben fie zugleich einen vortrefflichen Weg ab, unmittelbar und gang ungehört in jebe beliebige Stube bes Saufes zu fommen, und ber ift fo bequem, bag ich mir babe fagen laffen, bag, mer einmal einen Schornftein auf= und abgeftiegen fen, ibn felbft einer Treppe vorzoge. In Deutschland fame ein Liebhaber icon an, wenn er einen Schornftein binabflettern wollte. Ja wenn er Luft batte, auf einen Feuerheerb, ober in einen Bafchteffel mit Lauge, ober in bie Antichambre von zwey bis breb Defen zu fallen, die man mohl gar von innen nicht einmal aufmachen fann. Und gefett, man wollte ben Liebhaber fo in bie Ruche fpringen laffen, fo ift die Frage, wie bringt man ibn aufs Dach? Die Rater in Deutschland konnen biefen Weg mohl zu ihren Geliebten nehmen, aber die Menfchen nicht. Singegen in England formiren bie Dacher eine Urt von Strafe, bie zuweilen beffer ift, ale bie auf ber Erbe; und wenn man auf einem ift, fo foftet es nicht mehr Mube auf bas andere zu tommen, ale über eine Dorfgoffe im Winter zu fpringen. Man will gwar fagen, man habe biefe Ginrichtung wegen Feuersgefahr getroffen; ba aber biefe fich faum alle 150 Jahre in einem Saufe ereignet, fo ftelle ich mir vor, bag man es vielmehr zum Troft bebrangter Berliebten und Spigbuben fur nuglich befunden bat, die febr oft diefen Weg nehmen, menn fie gleich noch andere mablen konnten, und gewiß allemal, menn bie Retirate in ber Gil gescheben muß, gerabe fo wie etwa die Beren und ber Teufel in Deutschland zu thun pflegen.

Endlich eine rechte hindernis von Intriguen ift der sonst feine und lobenswürdige Einfall ber Postdierectoren in Deutschland, durch den eine unzählige Menge von Tugenden des Jahres erhalten werden, daß sie statt der englischen Postfutschen und Maschinen, in denen sich eine schwangere Prinzessen weder fürchten noch schämen durfte zu reisen, die so beliebten offenen Rumpelwagen eingeführt haben. Denn was die bequemen Aufschen in England und die dortigen vortresslichen Wege für Schaden thun, ist mit Worten nicht auszudrücken.

Fürs erste, wenn ein Madchen mit ihrem Liebhaber aus London bes Abends durchgeht, so kann es in Frankreich seyn, ehe der Bater auswacht, oder in Schottland, ehe er mit seinen Verwandten zum Schluß koumt; baher ein Schriftsteller weder Feen, uoch Zauberer, noch Talismane nöthig hat, um die Verliebten in Sicherheit zu bringen; denn wenn er sie nur bis nach Charingeroß oder Sphepark-Corner bringen kann, so sind sie so sicher, als wenn sie in des Weber Weleks Kasten wären. hingegen in Deutschsland, wenn auch der Vater den Verlust seiner Tochter erst den dritten Tag gewahr wurde, wenn er nur weiß, daß sie mit der Bost gegangen ist, so kann er sie zu Pferde immer noch auf der dritten Station wieder kriegen.

### 744 Siebenter Zeitraum. Bon 1770-1850. Profa. Catirfer.

Ein anderer übler Umftand find die leiber nur allzuguten Gesellichaften in ben bequemen Boftfutschen in England, Die immer voll ichoner, willgefleibeter Frauenzimmer fteden, und mo, welches bas Barlament nicht leiben follte, die Baffagiere fo figen, daß fle einander anfeben muffen; moburch nicht allein bochft gefährliche Berwirrung ber Augen, fonbern mweilen eine hochft schandliche jum Lacheln von beiden Seiten reigende Berwirrung der Beine, und daraus endlich eine oft nicht mehr aufzulsfende Berwirrung ber Seelen und Bebanten entftanben ift; fo bag mancher ehrliche junge Mensch, ber von London nach Oxford' reifen wollte, ftatt beffen jum Teufel gereift ift. Go etwas ift nun, bem himmel fen Dant, auf unfern Boftwagen nicht möglich. Denn erftlich tonnen artige Frauenzimmet fich unmöglich auf einen folchen Bagen feten, wenn fie fich nicht in ber Jugend etwas im Baunbeflettern, Elfternefterflechen, Aepfelabnehmen und Ruffeprügeln umgesehen haben; benn ber Schwung über Die Seitenleiter erforbert eine besondere Gewandtheit, und wenige Frauenzimmer tonnen ibn thun, ohne ben untenftebenben Wagenmeifter und Die Stallfnechte gum Lachen zu bringen. Fur bas zwehte, fo fitt man, wenn man endlich fist, fo, bag man fich nicht in bas Geficht fleht, und in biefer Stellung tonnen, was man auch fonft bagegen fagen mag, wenigstens Intriguen nicht gut angefangen werben. Die Erzählung verliert ihre gange Burge, und man fann bochftens nur verfteben, mas man fagt, aber nicht mas man fagen will. Enblich hat man auf ben beutschen Boftwagen gang andere Sachen gu thun, ale zu plaubern; man muß fich feft halten, wenn bie Locher fommen, ober in ben fchlimmen Fallen fich gehorig jum Sprung fpannen; muß auf die Aefte acht geben, und fich jur gehörigen Beit bucken, bamit ber hut ober Ropf figen bleibt; bie Windfeite merken, und immer bie Rleibung an ber Seite verftarten, von wo ber Angriff geschieht; und regnet es gar, so hat bekanntlich ber Mensch bie Eigenschaft mit andern Thieren aemein, die nicht in ober auf bem Baffer leben, bag er flille wird, wenn er naß wird; ba ftoct also bie Unterredung ganz. Rommt man endlich in ein Wirthshaus, fo geht bie Beit mit anbern Dingen bin : ber eine trodinet fich, ber andere ichuttelt fich, ber eine faut feine Bruftfuchen, und ber andere baht fich ben Baden und was bergleichen Rinderepen mehr find.

Sierben kommt noch ein Umftand in Betrachtung, ber auch alle freundschaftliche Mischung ber Gesellschaft in den Wirthshäusern unmöglich macht. Nähmlich weil die Bostwagen = Reisen mit so vielen Trübsalen verbunden sind, so hat man dasur gesorgt, daß die Wirthshäuser noch um so viel schlechter sind, als nöthig ist, um den Postwagen wieder angenehm zu machen. Ja man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Wirkung thut. Ich habe Leute, die zerstoßen und zerschlagen waren und nach Ruhe seufzten, als sie das Wirthshaus sahen, wo sie sich erquicken sollten, sich mit einem Helden= muth entschließen sehen weiter zu reisen, der wirklich etwas ähnliches mit

jenem Duth bes Regulus hatte, der ihn nach Carthago zurückzugehen trieb, it er gleich wußte, daß man ihn dort in eine Urt von deutschen Postt wagen sein, und so den Berg hinunter rollen laffen wurde.

Alfo fallen die Boftfutschen = Intriguen mit ben Boftfutschen felbit, ben rechten Treibhäusern für Episoben und Entbedungen schlechterbinge meg. Aber im Sannoverischen, wird man fagen, ift ja nun eine Boftfutsche. But, ich weiß es, und zwar eine, die immer fo gut ift, als eine englische. Alfo foll man alle Romane auf bem Wege zwischen Saarburg und Munben anfangen laffen, ben man jest fo gefchwind gurudlegt, bag man taum Beit bat recht befannt zu werben? Alles mas ja bie Fremben thun, ift, bag fie in bas Lob bes Ronigs ausbrechen, ber Diefes fo geordnet bat, ober ichlafen. Denn fle find gemeiniglich, ebe fle in diese Rutiche fommen, fo abgemattet, baß fie nun glauben, fie maren zu Saufe ober lagen im Bette. Das find aber in ber That Die rechten Gegenftande fur einen Roman, funf fchlafenbe Raufleute fcnarchend einzuführen, ober ein Rapitel mit bem Lobe bes F' Ronigs angufullen. Das erftere ift fchlechterbings gar tein Gegenftand für ein Buch, und bas lettere fur feinen Roman. Aber ich bin burch biefen unnuten Einwurf nur von meiner Sache abgefommen. Ja wenn nicht noch zuweilen ein Rlofter mare, wo man ein verliebtes Baar unterbringen fonnte, fo mußte ich mir teinen eigentlich beutschen Roman bis auf Die britte Seite qu fpielen; und wenn es einmal teine Rlofter mehr gibt, fo ift bas Stundden ber beutschen Romane gekommen.

#### 2. Beijpiel.

Anfchlag = Zebbel im Namen von Philadelphia. (Berm. Schrift. Ih. 3. S. 231-238.)

#### AVERTISSEMENT.

Allen Liebhabern ber übernatürlichen Physit wird hierdurch bekannt gemacht, daß vor ein Baar Tagen der weltberühmte Zauberer Philadelphus Bhiladelphia, dessen schon Cardanus in seinem Buche de natura supernaturali Erwähnung thut, indem ar ihn den von Simmel und Hölle Beneideten nennt, allhier auf der ordinären Bost angelangt ist, ob es ihm gleich ein Leichtes gewesen wäre, durch die Luft zu kommen. Es ist nämlich derselbe, der im Jahre 1482 zu Benedig auf öffentlichem Markt einen Knaul Bindfaden in die Wolken schmiß und daran in die Luft kletzerte, bis man ihn nicht mehr gesehen. Er wird mit dem neunten Jenner dieses Jahres anfangen, seine Ein-Thalerkünste auf dem hiesigen Kaushause bffentlich-heimlich den Augen des Publici vorzulegen, und wöchentlich zu besserr fortschreiten, bis er endlich zu seinen 500 Louisdoor-Stücken kommt,

barunter fich einige befinden, die, ohne Prahleren zu reben, bas Bunber-bare felbst übertreffen, ja, fo zu fagen schlechterbings unmöglich find.

Ge hat berfelbe bie Gnade gehabt, vor allen hohen und niedrigen Botentaten aller vier Welttheile und noch vorige Woche auch fogar im fünften vor Ihro Majestät der Königinn Oberea auf Otaheite mit bem größten Behfall seine Kunfte zu machen.

Er wird sich hier alle Tage und alle Stunden bes Tages sehen laffen, ausgenommen Montags und Donnerstags nicht, da er dem ehrwürdigen Congreß seiner Landsleute zu Philadelphia die Grillen verjagt, und nicht von 11 bis 12 des Bormittags, da er zu Constantinopel engagirt ist, und nicht von 12 bis 1, da er speiset.

Won den Alltage = Studchen zu einem Thaler wollen wir einige angeben, nicht sowohl die besten, als vielmehr die, die sich mit den wenigsten Worten faffen laffen.

- 1) Rimmt er, ohne aus ber Stube zu gehen, ben Wetterhahn von der Jacobi-Rirche ab und fest ihn auf die Johannis-Rirche, und wiederum die Fahne des Johannis-Rirchthurms auf die Jacobi-Rirche. Wenn sie ein Paar Minuten gesteckt, bringt er sie wieder an Ort und Stelle. NB. Alles ohne Magnet durch die blose Geschwindigkeit
- 2) Nimmt er 6 Loth bes besten Arsenits, pulverisit und kocht ihn in 2 Kannen Milch und tractirt bie Damens damit. So bald ihnen übel wird, läßt er sie 2 bis 3 Löffel voll geschmolzenes Blet nachtrinken, und die Gesellschaft geht gutes Muths und lachend auseinander.
- 3) Läßt er sich eine Golz-Art bringen und schlägt bamit einen Chapeau bor ben Ropf, bag er wie tobt zur Erbe fällt. Auf ber Erbe verfetzt er ihm ben zwehten Streich, ba ber Chapeau sogleich auffteht und gemeiniglich fragt: was bas für eine Musik fen? Uebrigens so gesund wie vorher.
- 4) Er zieht dren bis vier Damens die Zahne fanft aus, läßt fle von der Gesellschaft in einem Beutel forgfältig durch einander schütteln, ladet fle alsdann in ein tleines Feldstud, und seuert ste besagten Damen auf die Ropfe, da denn jede ihre Zahne rein und weiß wieder hat.
- 5) Nimmt er alle Uhren, Ringe und Juwelen der Anwesenden, auch baares Geld, wenn es verlangt wird und stellt Jedem einen Schein aus. Wirft hierauf alles in einen Koffer, und reiset damit nach Caffel. Nach 8 Tagen zerreißt jede Verson ihren Schein, und so wie der Ris durch ist, so sind Uhren, Ringe und Juwelen wieder da. Mit diesem Stück hat er sich viel Geld verdient.

NB. Diefe Boche noch auf der obern Stube bes Raufhaufes,

kunftig aber hoch in freber Luft über bem Marktbrunnen. Denn wer nichts bezahlt sieht nichts. Göttingen ben 7. Jenner 1777.

### 3. Beifpiel,

Aus: Ueber Physiognomik wider die Physiognomie. (Das. Th. 3. S. 429-439.)

Niemand wird laugnen, daß in einer Welt, in welcher fich alles burch Urfache und Wirfung verwandt ift, und wo nichts burch Bunderwerke geschieht, jeber Theil ein Spiegel bes Gangen ift. Wenn eine Erhse in bie mittellandische See geschoffen wirb, fo fonnte ein fcharferes Auge, ale bas unfrige, aber noch unendlich flumpfer als bas Auge beffen, ber alles fieht, bie Wirfung bavon auf ber chinesischen Rufte verspuren. Und mas ift ein Lichttheilchen, bas auf bie Nethaut bes Auges ftogt, verglichen mit ber Maffe bes Gebirns und feiner Aefte, anders? Diefes fest uns oft in ben Stand, aus bem Naben auf bas Ferne ju fchliegen, aus bem Sichtbaren auf bas Unfichtbare, aus bem Gegenwartigen auf bas Bergangene und Runftige. Go erzählen die Schnitte auf dem Boben eines zinnernen Tellers Die Gefchichte aller Mahlzeiten, benen er bengewohnt hat, und eben fo entbalt die Form jedes Landstrichs, Die Gestalt feiner Sandhugel und Felfen, mit naturlicher Schrift bie Beschichte ber Erbe, ja feber abgerundete Riefel, ben bas Weltmeer auswirft, wurde fle einer Seele ergablen, die fo an ibn angekettet wurde, wie die unfrige an unfer Gebirn. Auch lag vermuthlich bas Schicffal Rome in bem Gingeweibe bes gefchlachteten Thieres, aber ber Betruger, ber'es barin zu lefen vorgab, fah es nicht barin. Alfo wird ja wohl ber innere Menfch auf bem außern abgebruckt feyn? Auf bem Bes ficht, von bem wir hier hauptfächlich reben wollen, werben Beichen und Spuren unferer Gebanten, Reigungen und Fabigfeiten angutreffen febn. Wie beutlich find nicht bie Beichen, Die Clima und Sandthierung bem Rorper eindrucken? Und was ift Clima und Sandthierung gegen eine immer wirkende Seele, die in-jeder Fiber lebt und ichafft? Un Diefer abfoluten Lesbarfeit von allem in allem zweifelt Niemand. Auch ift es nicht nothig, jum Beweiß, bag es eine Physiognomit gebe, Erempel in Menge benjaubringen, wo man aus bem Meufern eines Dinges auf bas Innere ju fcliegen pflegt, wie einige Schriftfteller gethan haben. Der Beweis wird febr furg, wenn man fagt : unfere Sinne zeigen uns nur Dberflachen, und alles andere find Schluffe baraus. Besonberes Troftliches folgt hieraus fur Physiognomit, ohne nabere Bestimmung, nichts, ba eben biefes Lefen auf ber Oberfläche bie Quelle unserer Irrthumer, und in manchen Dingen unferer ganglichen Unwiffenheit ift. Wenn bas Innere auf bem Meugern abgebruckt ift, fteht es beswegen für unfere Augen ba? und konnen nicht

### 748 Giebenter Zeitraum. Bon 1770-1850. Breis. Gatirffer.

Sruren von Wirfungen bie mit nicht fichen bie bebeden und vermitten bie mir fuden? Go mirt nicht verfandene Ordnung entlich Ungebrung Wirfung nicht zu erfennenber Urfaden Bufall, und mit zu niel zu feben ift. feben vin nichte. Das Gegenwart ge fagt ein großet Beiduerfen von bem Bergangenen gefdmingen gegen bat Cirftige. Gebr fmin 3m mas für eiteles, elentes Gildnet ift ridt bled unfer Benernentbeil Und nun auf unfere breibrifde Cunt. Gies ben Blinben mereorelogischen Berkichtungen voner Liedemien if is nich immer fi fichme norder in fagen ob liermarten bie Ganne fmeiren und bie est auf einem Babbundenen geweien fein muß ben Glure bes hobener lerichen heufelt ! versus ju feben. Und bod ift ber Georgfand bie Meneralinau fo bul id meif eine bloge Maldime beien Giebmert mie min ber Ben niber fommen tinnen. Es ficht fein finge Weite binde mehre Menterbilde rungen fein einerfinniget einellichten verlette Gelbar bie um eine Gelebe ulla eaul in Kone de Jone under in die Kord Mitte En natitien fic uniere Rimer im ber er niter Sammituft bief band be Benedigen bei Geren mit ber ein beid fent biste Litte gebie. und bereichte bie bei beiten mehrber ber ber ber ber ber the red the selegie time the Climb artematic it is made to المراج ال ber berichten Grecht bie bereit bericht bereit bereit bereit bereit bereite burent is au emibuter Buge . bertrieber Bromen unibufer ausm To nicht gefein werden. Diese geben bert under Kingen ber Steile Eine and the state of t कर्म के स्ट्रॉडिंग के करने कार्य हैं हैं है कि के के के किया है कि करने कार्य है कि कि mug' Grater ich indem Stratt mit berteit Buttern ich auch Francisco de la manda de la Caracteria de la compansión d und die Juffalle deren fie eingelige fich ment die im aum eft der niteite um ber fir ein ber Gline geneinenber gu. Gi fiebt unfe Rimer guedmen Gener und der Longen Weit er der Weite. Spreige der Matingar von beden in beiter nicht bei bei eine alle bei beiter und beiter. Burg finder und bie Coffinielieber, bie Guden Gunter. Manuelle und bei fich Manielen Ber bei eine mehre und bei beiter Erfäuf finden ift Buffe und ift lit mit ausgen. Erd bie fichen De min mit Binte de binicht all Falle bie Auftige ibm nat mit Baturer ungen bir Berte. die Gereich ich ihre namm Smith Angenet, Berbinite bie Abreet berfeitellich und gerentede ale begleicht, beim Grand gan bint fant, bennet bem bem Bufall m famer. En fant bie fin ber ben bent beit beite fant tarfenblichen Weberbeime berieben Beneding beim beit fin bet ben bedem noch nentier . med ber bem nuen ann Germenung und Aufmucht berminmen ber felbit bie Gunde bemerbin beste bem andern andereichner ober bich men fellichen

Augen unmerkbar bin. Dieses zeigt, wie biegfam alles ift, und wie ein fleiner Funte bas Gange in bem auffliegen macht, ber in bem andern faum einen versengten Buntt gurudlagt. Bezieht fich benn alles im Geficht auf Ropf und Berg?. Warum beutet ihr nicht ben Monath ber Geburt, falten Binter, faule Binbeln, leichtfertige Barterinnen, feuchte Schlaffammern, Rrantheiten ber Rindheit aus ben Nafen? Bas ben bem Mann Farbe wirft, wirfte ben bem Rind Form, grunes Solz wirft fich ben bem Feuer. an Dem ein trodnes bloß braun wird. Daber vermuthlich bie regelnäßigeren Gefichteguae ber Bornehmen und Großen, die ficherlich meber an Beift noch Berg Borguge besiten, Die wir nicht auch erreichen konnten. Ober ift Berfeben ber Seele und ber Amme einerlet, und wird bie erftere nach ber Berbrebung ihres Rorpers ebenfalls verbrebt, bag fie nun gerabe einen folden Korper bauen murbe, wenn fie wieder einen zu bauen friegte? Wie? Der füllt die Seele ben Rorper etwa wie ein elaftisches Fluffige, bas allezeit die Form bes Gefäßes annimmt: fo daß, wenn eine platte Rafe Schabenfreude bedeutet, ber schabenfroh wird, bem man die Rafe platt brudt? Ein robes Benfpiel, aber mit Fleiß gewählt. In unserm Rorper felbft und ben Gaften besfelben liegen bundert Quellen von gleich mertlichen, aber minder gewaltsamen Beranderungen. Ferner, ihr laugnet nicht, bag lange nach Formirung ber festen Theile bes Korpers ber Mensch einer Berbefferung ober Verschlimmerung fabig ift. Aber überzieht fich bie blanke Stirne mit Fleisch, ober fturgt bie convere ein, wenn bas Gebachtnif verschwindet? Mancher fluge Rerl fiel auf feinen Ropf und wurde ein Narr, und ich erinnere mich in ben Memoiren ber Parifer Academie gelesen ju haben, bag bort einmal ein Rarr auf ben Ropf fturzte und flug murbe. In beiden Fallen munichte ich das Schattenbild bes Unteceffore neben bem Schattenbild feines Succeffors zu'feben, und bie Lippen und Augenknochen beider zu vergleichen. Die Benspiele find freylich gesucht. Allein wollt ihr benn bestimmen, mo Gemaltthatigfeit anfangt und Rrantheit aufhort? Die Brude, Die zwen Ideen-Reihen verbindet, fann fo gut einfturgen, wenn ich mich erfalte, als wenn ich auf ben Ropf falle, und am Ende mare wohl gar Menich fenn, fo viel als frant fenn.

### 4. Beifpiel.

Aus: Fragment von Schwänzen. (Das. Ih. 3. S. 593.)

1) heroische fraftvolle.

B. Englischer Doggenschwang.

B. Der bu mit menschlichen warmen Bergen bie gange Natur um- fangft, mit anbachtigem Staunen bich in jedes ihrer Werke hinführft, lieber

Leser, theurer Seelenfreund, beirachte diesen Hundeschwanz, und bekenne, ob Alexander, wenn er einen Schwanz hatte tragen wollen, sich eines solchen hatte schämen durfen. Durchaus nichts weichlich, "hundselndes, nichts damenschösigtes, zudernes" mausknapperndes, winziges Wesen. Ueberall Mannheit, Drangdruck, hoher erhabener Bug und ruhiges, bedächtliches, traftherbergendes hinftarren, gleichweit entsernt von unterthänigem Verkriechen, zwischen den Beinen, und hühnerhündischer, wildwitternder, ängstlicher, unschlüssischen ben Beinen, und hühnerhündischer, wildwitternder, ängstlicher, unschlüssische Greizontalität. Stürbe der Mensch aus, wahrlich der Scepter der Erde siele an diese Schwänze. Wer fühlt nicht hohe an menschliche Ivlodität angrenzende Hundheit in der Krümmung bey a. An Lage wie nach der Erde, an Bedeutung wie nach dem himmel. Liebe, herzenswonne, Natur, wenn du dereinst dein Meisterstück mit einem Schwanze zieren willst, so erhöre die Bitte beines bis zur Schwärmeren warmen Dieners, und verleite einen wie B.

Diefer Schwanz gehorte heinrich bes VIII. Leibhunde zu. Er hieß undwar Cafar. Auf seinem halsbande ftand bas Motto: aut Casar, aut nihil, mit goldenen Buchstaben, und in seinen Augen eben basselbe, weit leferlicher und weit feuriger. Seinen Tod verursachte ein Rampf mit einem Lowen, boch starb ber Lowe funf Minuten früher als Cafar. Als man ihm-zurief, Marx ber Lowe ift todt, so wedelte er brehmal mit biefem verewigten Schwanze, und starb als ein gerochener helb.

Molliter ossa quiescant.

#### 5. Beifviel.

Aus ber ausführlichen Erklarung ber Hogarthischen Rupferstiche mit Copien von E. Rievenbaufen.

Aus ben Tage = Beiten. 4. Der Mittag. (Erft. Lief. S. 212.)

Auf ber entgegengeseten Seite bes Blatts!) kehrt ber Kunstler in sein Fach zuruck, und da sieht man ihm mit Bergnügen zu. Zuerst ein Saus mit bem Kopfe Johannis des Täufers in der Schüffel, mit der Untersschrift: good eating (gut zu Essen, oder hier speiset man gut). Die beiden Hundszühne vom Löwen oder Wolf, worin das Motto eingeklammert zu senn scheint, sind hier nicht so wohl die Barenthesen=Zeichen, als die Barenthese selbs: Gutes Essen (für ein Solches Gebis nämlich). In London hatten ehemahls die meisten Häuser Schilde, oft ohne den geringsten Bezug auf den Stand oder das Gewerbe des Bewohners. Bielleicht

<sup>1)</sup> Auf ber anbern fommt ein fußliches Baar aus ber Rirche, ein frangofifder Sanzmeifter mit einer frangofifchen Dame.

gog, nachdem ber Ropf Johannis fcon ba mar, ein Traiteur binein. Gleich barneben hangt, an dem Sause eines Branntweinbrenners (distiller), wie ber Rrug auf bem Pfoften und bie am Saufe berumbangenden holzernen Rruge andeuten, ein Schild mit einer Frau ohne Ropf, worunter fieht: The good woman (Die gute Frau). Alfo bort ein Ropf ohne Rorper, und hier ein Körper ohne Ropf. Wie man in England, mo, wie in -Deutschland, die beften Beiber immer die beften Robfe baben, fo etwas bat bulden konnen, und noch immer buldet, ift mir unbegreiflich. Der Ginfall ift nicht von Sogarth, benn wirklich ift biefe Borftellung in London febr gemein, und wie Berr Ireland anmertt, jest vorzüglich den Farben = bandlern eigen. Das verftebe ich nicht. Gin Menfch ohne Ropf bezeichnet bingegen eine Branntweinbrenneren nicht übel; benn Branntwein fest Geift an Die Stelle bes Ropfs, und Beifter konnen nicht gemablt werben. Aber Damit bat Sogarth nicht genug. In biefem Saufe, wo man übrigens noch. nach mabrer Beit fpeifet, läßt er gwifchen bem Manne und feiner guten Rrau einen fleinen Difput über bas Effen entfteben. Diefes nimmt ibre Bute fo übel, daß fie die Sammeleteule mit famnit bem Gemufe, felbft am Sonntage, unter Die Beiligen auf Die Strafe mirft. Das ift recht. Denn wenn ichon bas Effen burch bie Berfendung nicht beffer wird, fo ifit fiche boch nun oben mit mehr Rube. Luftig ift es, baf einige porbeb= gebende Leute, Die entweder ben foliben Segen von Dben fommen boren, ober weil ibn ber fluffige ichon auf ihren Rleibern vorläufig angefundigt bat, plotlich unten in bas Saus bineinflüchten, Entschädigung fur bie Mleden zu forbern, ober zu marten bis ber Schauer vorüber ift. Einer hat fogar, gludlicher Beife ichon einen Befen ben fich, als mare er gekommen um bas gute Effen unten aufzusammeln.

Linter Sand im Borgrunde, gerade unter bem Ginflug bes ominofen Ropfe, wird bes guten Effens auf und über bem Steinpflafter noch immer mehr. Gin Knabe bat einen in einer irbenen Schuffel im Backhause gebachnen Bubbing (baked pudding), fur bie riffige Schuffel etwas gu bart, auf den Pfoften gefett; fle geht barüber entzweb, und ber Budbing wird in bemfelben Augenblid good eating für ein gesundes, englisches Strafenmadchen, die vortrefflich mit bem frangofifchen Zwerge contraftirt ift. Die Figur bes armen Teufels, ben biefes Unglud trifft, bat Sogarth aus einem Gemählbe von Pouffin genommen, bas fich in ber Sammlung bes herrn hoare zu Stourheab befinden foll, und ben Gabiner = Raub hinter Diefen ift eine uppige Coalition zwischen Africa und Europa. Das Madden, beffen Fulle vermuthlich vorfaplich, ber Flachheit ber frangofischen Dame gegenüber gefest ift, fo wie bie berbe Sinnlichkeit bes Mohren bem Platonischen Geflufter bes Tangmeifters, hat fo eben auch aus dem Badhaufe eine Baftete geholt. Durch den nachgiebigen Biberftand, ben fle ihrem fcmargen Bekannten leiftet, fließt auch etwas babon

heraus auf die Straße. Das ware also good eating zum brittenmahl, und der müßte Gogarth's Schalkheit schlecht kennen, der nicht im ersten Blick sabe, daß dieser Ruß hier als vierter Gang servirt wird. Umsonst stehen diese beiden Köpfe nicht so unmittelbar unter dem Motto. Ganz voran liegt, vermuthlich der Unreinlichkeit von Hoglane noch einen Sied zu geben, eine zu Tode gesteinigte Kate; vielleicht auch neben her zugleich mit als good eating zum fünften und letzten Mahle.

# Phyfiognom. . Sohann Caspar Lavater. 1741-1801.

Johann Caspar Lavater wurde am 15. November 1741 ju Burich geboren, wo fein Bater Beinrich Lavater Argt und Mitglied ber Burche rifchen Regierung mar. Seine Erziehung murbe von einer trefflichen Mutter geleitet, wie fein Bater bas Beispiel eines unftraflichen Burgers mar. Bot Allem wirfte der Mutter Frommigfeit mit ausgezeichnetem Berftanbe verbunden auf ben ichonen garten Rnaben; boch rubrte ibn als Rind bas new Teftament weniger als bas alte, und fein Berg, wie er fagt, bedurfte bamale noch feinen Chriftus, bedurfte nur einen Gebet erhorenden Bott Als Mann aber empfand er: " Die Menschen bedurfen nicht nur einen an-"betungewürdigen Gott, fondern einen, den fie als theilnehmend an ihren "Bedürfniffen barftellen fonnen. Das ewige, unsichtbare, allerbochfte, alles "burchdringende Wefen fann ohne Chriftus allenfalls von ben weiseften "und empfindlichften Wefen angebetet, aber ohne ibn nicht angefleht "werben." - Chriftus ift ibm bas Ungeficht Gottes, "in bem fich mehr "als in feinem andern, mehr als in allen zusammengenommen, alle in Gott "verborgnen, in der Schöpfung offenbaren Gottesfrafte fpiegeln." - Un biefen damals von Wenigen erfannten Glauben ichloß fich dann ber auch von Stilling angenommene und bis zur Schmarmerei feftgehaltene von ber Erhörung jedes auch auf die augerlichften Dinge gerichteten ernftlichen Bebetes. - Lavater mar zugleich ein ftiller und lebhafter Anabe, immer in ber Bobe ichwebend und an der Tiefe flebend und dabei durchaus mahr und treu. Im gehnten Lebensjahre entschied er fich fur ben geiftlichen Stand und fampfte von nun um fo mehr gegen feine naturliche Munterfeit und Luftigfeit immer mit glubendem Durft nach dem Soberen und Ebleren fich febnend.

In feinem zwölften Jahre fam Wieland nach Burich zu Bodmer, und als feine Sehnsucht, den schon damals berühmten Mann zu sehen,

erfüllt wurde, prägte sich sein Bilb seiner Seele auf immer unauslöschlich ein. Jest seffelte ihn auch die Lectüre, doch versuhr er dabei ohne Plan, nahm sich nur vor, kein einziges Buch, was er zu lesen angefangen, unbeendigt aus der Hand zu legen. Im Jahre 1758 rückte er nach Beendigung
seines Schulkursus in das akademische Ghunnasium (collegium humanitatis), wo die Brüder Heilten, und Felix Hes, die mit ihm
das Studium der Theologie theilten, und Heinrich Füsli seine innigen
kreunde wurden. Bodmer und Breitinger waren seine Lehrer, und der
erstere wirkte besonders auf sein dichterisches Talent. Um Ende des Jahres
1759 wurde er in die theologische Klasse aufgenommen und von da an war das
Studium der Theologie, der Bibel und ihrer Unwendung auf zeden Vorsall
die Hauptsache seines Lebens. Große Kämpse hatte er mit sich selbst, und
ob er in Anderer Augen als der unsträssichste Jüngling erschien, that er sich
selbst doch nie genug. Im Jahre 1762 wurde er in's Ministerium aufgenommen und zeichnete sich bald als Redner wie als Menschenkenner aus.

Einen großen Ruhm erwarb sich Lavater durch feine feurige Rechts= liebe und ben unerschrodnen Duth bes freien Schweigers, womit er ben ungerechten Landvogt Felix Brebel, ben Schwiegersohn bes bamaligen Burgermeiftere, angriff und feine Absetzung und Flucht bewirfte. Drauf unternahm er mit feinen Freunden Felir Beg und bem Mahler Beinrich Fugli (ber auch mit ibm gegen Grebel gefampft hatte) eine Reife gum bamaligen Brapositus Spalding zu Barth in Schwebisch-Bommern, wobei fie über Leipzig und Berlin gingen und viele berühmte Manner fennen lern= ten, Lavater aber in einem neunmonatlichen Aufenthalt bei Spalding Beift und Berg ftarfte und bann über Queblinburg, wo er ben bochverehrten Rlopftod fant, Braunschweig, Gottingen, Frankfurt a. M. 1764 nach ber Baterftadt zurudfehrte. - 3m Jahr 1766 verheirathete er fich mit Unna Sching, einer Raufmannstochter, welche icon als Jungfrau burch ftille Frommigfeit fich auszeichnete. Er murbe 1769 Prediger an ber Baifen= hausfirche, welches Umt er 1778 mit bem Diakonat und 1786 mit ber Pfarrftelle an ber St. Beterefirche vertauschte.

Er hatte schon mehrere Schriften herausgegeben und 1767 erschienen seine Schweizerlieder, welche die schönsten und edelsten Thaten der Bäter in einfachen Liedern darstellten, dann folgte sein christliches Handbüchlein und die "Aussichten in die Ewigkeit," wodurch er sich an Swedenborg anschließt, aber was jener geschaut haben will, nur als Bermuthung darstellt und den Glauben an versönliche Fortdauer und Unsterblichkeit unerschüttert und für Viele segensreich sesthält, jedoch auch weit über die Aussprüche der heil. Schrift hinausgeht. — Auch seine Meinungen über Kraft des Glausbens, des Gebets und der Gaben des heiligen Geistes bildete er jett mehr aus. — Als er 1769 den zweiten Theil von: Bonnets Palingeneste oder Untersuchungen der Beweise für das Christenthum bearbeitete und Bischon Denkm. VI.

berausgab, weihte er fle Mofes Menbelsfohn und forberte biefen auf, fle p widerlegen ober Chrift zu werden. Dendelssohn antwortete rubig und wir big und Lavatern that ber Schritt fpater leid, er wurde aber nun haufig, anfangs auch von Lichtenberg als Profelytenmacher verschrieen, wie fein fefter Glaube an Gebeterborung und Bunder und fein ichmarmerifches Auffaffen unbewiesener Lehren ihm viele Feinde juzog. Am meiften war bie aber ber Fall, als er ben Bunberthater Gagner, ber im Ramen 3ch Rrantheiten zu beilen vorgab, nicht verwarf, 1774 bis 1778, und mit Dr. Semler, bem Sauptgegner ber Damonologie, beshalb Briefe met felte, und ale er, fich bem Studium ber Physiognomit hingebend, bave immer gewiffer murde, daß das Wefentlichfte ber Unlagen und bes Chart ters eines Menfchen in feinem Angesichte vorzüglich und in ber gangen Fom feines Rorpers lesbar fein muffe. Im Jahre 1775 erfchien ber erfte Band feiner "phyfio gnomifchen Fragmente," welche allgemeines Auffehn machten und eine Fluth von Widerlegungen aufregten, worunter bie bon Lichtenberg erschienenen Auffate am bedeutenbften finb. -Magnetismus erregte Lavaters gange Aufmertfamteit, befriedigte ibn abe nicht auf Die Lange. - 3m Jahre 1781 ließ er ein zweites Bandchen feine vermischten Schriften brucken, worin fich eine Auswahl feiner Correspon beng und Auszuge aus Bredigten finden. Auch gab er feine Boeffeen in go Banden heraus, wie 1780 eine poetische Umschreibung ber Offenbarm Johannis: "Jefus Deffias ober die Bufunft bes Berrn," berand gekommen war. In Diefer Beit bearbeitete er auch 1782-1785 feine "Pontius Pilatus," worin fich viel Phantaftisches, Übertriebenes und Unge niegbares findet, und von 1783-1786 feinen "Jefus Deffias, ober bi Evangelien und bie Apostelgeschichte in Gefängen. 4 Bbe.," "eine bichterifche Defflade," fagt er, "wie die vier Evangelien und die Apostelgeschicht eine hiftorische find, welche freilich nicht ber Rlopftodichen gleichkommt aber diefer viel verdanft.

Im Jahre 1793 reiste Lavater auf mehrmalige Einladung des Grafe Bernstorf nach Ropenhagen, wo ihn Steffens, damals 20 Jahr alt, übn das Gebet predigen hörte und auf's allertiesste ergriffen wurde. Das Lage buch dieser Reise, was nur für Freunde erscheinen sollte, erhielt aber nich den erwarteten Beifall und blieb unvollendet. Bielmehr kam dagegen (von Knigge) eine wizige Barodie: Reise nach Frizlar heraus, welches inde die letzte Schrift gegen ihn war. Die Beschuldigungen seines Ratholicismund seiner Sectenmacherei ließen auch nach, wie freilich auch die auf seinen Reisen durch Deutschland oft bis zur Bergötterung getriebene Berehrundes merkwürdigen Mannes allmählich nachließ. — Sein für alles Gut und Schöne empfängliches Herz bewog ihn auch dazu einen Kreis Basse heit liebender Männer zusammen zu bringen, um von Fichte, welcher st. 1794 sich in Zürich ausheit und dort sich verheirathete, noch ehe er dem Ru

nach Jena folgte, "Borlefungen über bie fritische Philosophie" zu hören, weil er es für unverantwortlich hielt, einen folchen Mann wegziehen zu laffen, ohne ihn benutt zu haben.

Die Rlopftod, fo wurde auch er anfangs von ber frangofischen Revolution freudig ergriffen, aber ale fich in ihr Unsittlichkeit, Gewaltthat und Greuel aller Urt zeigten, fühlte er fich auch eben fo veranlafft fraftig gegen fle aufzutreten und vor ihrem Berberben zu marnen. Aber balb regte fich, wie er gefürchtet, auch ber Revolutionsgeift in ber Schweig, bem er mit all feiner Rraft entgegentrat, und als nun auch die frangofische Dacht fich nabte und als neuer Gefeggeber fein Baterland bedrudte, redete er unerschroden und mit bem glühenbsten Feuereifer auf ber Rangel und mo er fonnte, gegen bie Bebruder, wie fein "Bort eines freien Schweizers an bie große Ration" beweifet. Auf ber andern Seite fuchte er auch rubige Unterwerfung und Gehorfam gegen die Obern zu fordern und gab in Diefem Sinn ein driftliches Bochenblatt beraus. Seine Freimuthigfeit und Unerschrockenheit erregten aber ben Widerwillen des Selvetischen Directoriums, und fo wurde er eine Beit lang als Freund ber Offreicher und Ruffen nach Bafel beportirt, muffte aber balb wieber entlaffen werben.

Alls Zürich nach ber Schlacht am 25. Septbr. 1799 von ben Franzosen eingenommen wurde, und er am folgenden Tage einem von einem ungestümen Franzosen bedrohten Nachbar hülfreich beistehen wollte, erhielt er eine Schuswunde in den Unterleib, welche seine Gesundheit zerstörte und nach längerer Krankheit, nachdem er noch das neue Jahrhundert dichterisch begrüßt hatte, am 2ten Januar 1801 in seinem sechzigsten Jahre seinen Tod herbeizog.

Er gehörte unstreitig zu den bedeutenoften, wirksamsten, liebenswürdigsten und frommsten Menschen seines Jahrhunderts, welcher der Welt im Ganzen wie seiner Gemeine, seinen Freunden, seiner geliebten Familie innigst und segensreich angehörte, vor allem auch der freigebigste Wohlsthäter der Armen und ein durchaus aufrichtiger und wahrer Mensch und Geistlicher war.

Alls Schriftsteller schildern wir ihn mit seines Landsmanns hagen= bachs Worten 1): "Lavater mochte Briefe, Bredigten, Gedichte, "Betrachtungen, Tagebücher schreiben oder was er wollte, er mochte mit "seinem Gott reben oder mit seinen Freunden sich unterhalten, oder mit "sich selbst, er gab sich wie er war, und wenn man ihn auch von Eitelkeit "nicht frei sprechen will, so wird man doch die mit der Eitelkeit so oft ver-"bundene Affectation und Ziererei nicht sinden; Natürlichkeit, Aufrichtigkeit,

<sup>1)</sup> Die Kirchengeschichte bes 18ten u. 19ten Jahrhunderts von Dr. K. R. Hagenbach. Th. I. 3w. Aufl. S. 509.

"Freimuthigfeit, ein fich Geben wie man ift, bilbeten immer ben Grundzug "feines Charafters, und eben darin liegt, bei ber Frommigfeit feines Ber-"gens und ben fchonen Gaben feines Beiftes, bas Bebeutenbe und Große "feiner Erscheinung." - Gothe fagt unter Unberm von ihm 1): "Lavater "batte eine unglaubliche Gebuld, Beharrlichfeit, Ausbauer; er war feiner "Lehre gewiß, und bei bem entschiedenen Borfat, feine Ueberzeugung in "ber Welt auszubreiten, ließ er fich's gefallen, mas nicht burch Rraft "gefchehen konnte, burch Abwarten und Milde durchzuführen. Heberhaupt "geborte er zu ben wenigen gludlichen Menfchen, beren außerer Beruf mit "bem innern volltommen übereinftimmt und beren fruhefte Bildung, ftetig "Bufammenhangend mit ber fpatern, ihre Fabigfeiten naturgemaß entwidelt. "Mit ben garteften sittlichen Unlagen geboren, bestimmte er fich gum Beift-"lichen. Er genog bes nothigen Unterrichts und zeigte viele Babigfeiten, "ohne fich jedoch zu jener Ausbildung hinzuneigen, die man eigentlich gelehrt "nennt. Denn auch er, um fo viel fruber geboren als wir, ward von bem "Freiheite = und Naturgeift ber Beit ergriffen, ber jedem febr fcmeichlerifc "in die Ohren raunte: man habe, ohne viele außere Gulfemittel, Roth und "Gehalt genug in fich felbft, alles tomme nur barauf an, bag man ibn "gehörig entfalte. Die Pflicht bes Geiftlichen, fittlich im taglichen Sinne, "religibs im boberen, auf die Menschen zu wirken, traf mit feiner Dent-"weise vollkommen überein. Redliche und fromme Gefinnungen, wie er fie "fühlte, ben Menfchen mitzutheilen, fie in ihnen zu erregen, mar bes Jung-"lings entschiedenfter Trieb, und feine lieblichfte Beschäftigung, wie auf fich "felbit, fo auf andre gu merten. Jenes ward ihm burch ein inneres Bart-"gefühl, Diefes burch einen icharfen Blid auf bas außere erleichtert, ja auf-"gedrungen. Bur Beschaulichkeit war er jeboch nicht geboren, gur Darftel-"lung im eigentlichen Ginne hatte er feine Gabe; er fühlte fich vielmehr mit "allen feinen Rraften zur Thatigfeit, zur Wirtfamfeit gedrangt, fo bag ich "niemand gefannt habe, ber ununterbrochener handelte als er."

Seine bedeutenderen Werke sind: 1. Zween Briefe an Grn. M. Bahrdt, betreffend feinen verbesserten Christen in der Einfamseit.<sup>2</sup>) Breel. 1763. — 2. Schweizerlieder von e. Mitgliede der Helvet. Gesellsch, zu Schinzuach. Bern 1767. 8. Dritt. Aust. 1768. Neueste 1788. (Ode am Ende des 18. Jahrhund.) — 3 Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen von J. G. Zimmermann. 3. Th. Zürich 1768—1773. Dritt. Ausg. 1777. Biert. Th. 1778. (Das Ganze besteht aus 26 Abschn. wie v. den himmslischen Wohnungen, v. den himmsl. Leibern, v. d. Sprache im himmel) — 4. Hrn. K. Bonnets Philosophische Palingenesse od. Gedanken üb. den vers

<sup>1)</sup> Aus meinem Leben. Th. III. S. 261. (Gothe's Berfe. 26. Bb. 1829. 12.)

<sup>2)</sup> Ein Bud von Martin Crugot, hofpred. in Carolath, bas Barth unver-

jang. u. fünftigen Buftand lebenber Befen. A. b. Frang. 2 Th. Burich 1769. 70. (Bieran fnupft fich Lichtenberge Satire Timorue.) - 5. Geb. Lagebuch v. e. Beobachter feiner felbst. Lpg. 1772. - Fortfetg. Rachs benken über mich felbft. Offenb. 1776. 8. - 6. Bermischte Bredigten. Frankf. a. M. 1770. 8. (20 Breb.) - 7. Bredigten über bas Buch Jonas, gehalten in ber Rirche bes Baifenhaufes. 1772. (3m. Ausgabe 1782. 3mei Salften.) - 8. Berm. Bebanten. Runf Mongte lang jreg. Fref. u. Lpg. 1775. - 9. Bermifchte Schriften. 2 Boch. Binerthur 1774-1782. (worin Meinung v. d. Gaben bes beil. Geiftes. Rraft bes Glaubens und Gebets.) - 18 Feftpredigten nebft einigen Belegenheitepred. 1774. 8. - 10. 3. C. Lavater von der Physicanomif. Evi. 1772. 3m. Stud 1772 - Winfiognomische Fragmente gur Beforberung ber Menschenkenntniß und Menschenliebe von 3. C. Lavater. Bott ichuf ben Menschen fich jum Bilbe. 4 Berfuche. Mit vielen Rupfern. Leipz. u. Winterth. 1775-78. Roy. Quart. (90 Riblr. 16 Gr.) 1) -11. Abraham und Ifaat, religiojes Drama. Winterthur. 1776, 8. -12. 3m. Bredigten bei Unlag ber Bergiftung bes Nachtmablweins. -Rebst einigen biftor. u. poet. Beilagen. Leing. 1777. Gehalten bei Anlag ber in ber Nacht am 12. herbstmonats vor bem allgem. Buß = u. Bettage verübten Greuelthat ber Bergiftung bes beil. Nachtmahlweins. - 13. Sammlung einiger Gebete auf die wichtigsten Ungelegenheiten bes menicht, Lebens. 2pg. 1778. - 14. Predigten ub. b. Erifteng bes Teufele nebft Erflarung b. Berfuchungegeich. Jefu. 1778. u. and. Aufl. - 15. Jefus Meffias ob. b. Bufunft bes Berrn nach ber Offenbarung Job. (Gine poetische freie Baraphrase der Offenb. Joh. in 24 Ges. mit Rupf.) — 16. Pontius Bilatus, oder ber Menfch in allen Gestalten, oder Sohe und Tiefe der Menschheit, ober die Bibel im Kleinen und der Menfch im Großen, oder ein Universal Ecce Somo, oder alles in Einem. 4 Bde. (Burich.) 1782 bis 1785. 12. (Lavater fagt felbst: "Es ist e. Werk, das fehr vicles für sehr biele enthält; aber fehr wenigen, auch weifen und guten Menfchen gang tauglich, gang genießbar fein fann. Die, fo'es gang genießen konnen, geboren in ben engften Rreis meiner Freunde, ober ber fympathetischen Seelen. Es ift ein Werk, wie's geschrieben fein muß, um fich viele Erzfeinde und wenig Erifreunde ju machen, Abbrud meines Geiftes und herzens, Schimmer ober Dammerung von mir, allemal von Individualität, und ohne bas Redium meiner Selbst eine im Ganzen ungeniegbare Speife.") — 17. Jefus Deffias ober bie Evangelien und Apostelgeschichte in Gefangen. 4 Bbe. Binterthur. 1783-86 mit (fconen) Rupf. "Gine bichterifche Meffiade wie die Evangelien u. Apostelgeschichte eine historische." - 18. Sämmtliche

<sup>1)</sup> Den Gesammtinhalt f. bie Jordens, Lex. beutscher Dichter und Profaiften. Bb. III. G. 202.

fleinere Schriften von 1763-1783. Erft. Bb. Winterthur. 1784. 3m. Bb. Gelegenheitspred. Dritt. Bb. Briefe. 1787. 8. - 19. Berm. gereimte Gebichte v. 1766-1785. Winterthur. 1785. in 7 Buchern. (Beiftliche, morunter e. Cantate: Die Aluferftehung ber Gerechten, moralifche, vaterlandifche, Gelegenheits =, Trauer = und Troft = Bedichte, an Berfciebene und Allerlei.) - 20. Nathanael, ober die eben fo gewiffe als unermegliche Göttlichkeit bes Chriftenthums. Fur Nathangele u. f. f. Winterth. 1786. - 21. Rechenschaft an f. Freunde. 3w. Blatter. (über Ragnetism., Caglioftro, Jesuitism. u. Ratholicism. an Nifolai, Biefter.) -22. Lieber für Leibende. Tub. 1787. 8. - 23. Betrachtungen ub. d. wichtigften Stellen ber Evangeliften. 2 Bb. Binterthur. 1789-90. - 24. Sanbbibliothef fur Freunde. (Das menfchl. Berg. E. Gebicht.) Burich 1790. - 25. Jofeph v. Arimathia in 7 Bef. Samb. 1794. - 26. Freimuthige Briefe über bas Deportationsmefen. -27. Privatbriefe von Baulus u. Saulus. Winterthur. 1807. u. g. m. -S. nachgelaffenen Schriften, berausg. von Beorg Befiner. 5 Bbe. Burich 1801, 1802. — Lebensbefchreibung v. Georg Gegner. 3 Bbe. Binterthur. 1802. 1803. - Ausgewählte Schriften. Berausg, von 3. R. Drelli. 6 Th. Burich 1841.

#### 1. Beifpiel.

Pontius Pilatus. (Orelli. I. S. 28.)

١.

Unter ben berühmten Ramen von Menschen, Gundern und großen Gerren, ber allerberühmtefte.

2.

In. Ansehung seiner Berühmtheit, gleichsam — beneibenswerth? Als wenn Er fie nicht verbiente? Sogar zum Sprichwort geworben.

3.

Man fagt nämlich von gewiffen berühmten, hocherhobenen, erzgluctlichen Leuten, benen der blutarme Neid das armfelige Erdeglucken, das Ruhm oder Ruf heißt, nicht gönnen mag: "Sie fommen zu der Ehr' "und dem Glucke, wie Bontius ins Credo, deutsch: Wie Pilatus ins "apostolische Glaubensbekenntniß!" 4

Bilatus also ift gerabe fo berühmt, wie Jefus Chriftus, ber "unter "Pontius Bilatus gelitten hat, gefreuzigt worben und geftorben ift."

5.

Und wer mag Ihm biefen Ruhm miggonnen?

6.

Und wer benkt nach und findet nicht, daß Er dieser Berühmtheit wurbiger ift, als alle sterblichen Menschen, die je diesem fliehenden Fantome, beutsch: Traumbild, verstehe den Auf oder Auhm, nachgelaufen sind, oder die diesem verfolgenden Fantome entstiehen wollten, und von ihm erhascht wurden.

7

Sat Ihn nicht ber Finger beffen, "ber Alles wirft nach bem Rathe "feines Willens," vor allen Sterblichen ausgezeichnet? War Er nicht vor der Grundlegung ber Welt ausersehen, "zu thun Alles, mas Gottes Hand "und Rath vorher beschloffen hatte, daß es geschehen sollte?"

8.

Mar er nicht zum Werfzeuge bestimmt, zu vollführen bie allerwichstigfte, einzigste, unvergleichbarfte Gottes- und Satansthat, Die je gethan marb und gethan werden fann?

9

"Ward Ihm nicht von oben herab die Gewalt gegeben," zu sein ber Richter bes Richters aller Richter und aller Gerichteten? mithin Gewalt, seinen und aller Welt Richter "zu freuzigen ober ledig zu laffen?"

10

Mar Er nicht ber Mund aller Geister und bes Baters aller Geister? aller Satansfinder und aller Gotteskinder? Sprach nicht die Holle durch Ihn: "Er werde gekreuzigt!" — Und der himmel: "Ich finde keine Schuld an diesem Menschen!"

11.

War Er nicht Alles in Einem? "Licht und Finfterniß? Chri"ftus und Belial? Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit? Ein kleines Glied,
"das große Dinge anrichtete? Ein wenig Feuer, das einen großen Bald
"anzündete? Eine Welt der Ungerechtigkeit und der Gerechtigkeit? Bene"deite Er nicht Gott den Batrr, indem Er den Unschuldigen nicht für
"schuldig erkennen wollte? Berfluchte Er nicht den Wenschen, der in der
"Gleichheit Gottes war? Eben aus Einem Munde ging Benedeiung und
"Fluch! Der Feigenbaum brachte Oliven und der Weinstod Feigen.
"Regte sich nicht Alles in Ihm? Die Beisheit von unten her? Die
"irdische, menschliche, teuflische? Und die Weisheit von oben herab, die
"lauter, friedsam, bescheiden ist, unparteilsch und ungleichsnerisch?"

# 760 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Brofa. Bhoftognet

12.

Welcher Menich ift ausgezeichnet? wenn ber nicht? Beicher ? Denfch im Großen? wenn ber nicht?. Wer ift ber bochften Beilieb heit wurdig? wenn ber nicht?

13.

Wer ift mehr einzig in feiner Art, und wer mehr allgemein?

Wer bemerkenswerther? Und wer mehr ber Bemerkung aller Jein und Rationen bargestellt?

15.

Wer ift, wie Er, ein Beiten und Welten lehrendes Symbol? Simbild? Fingerzeig? Belch ein Denfc!

16.

Wie sprach die menschliche Schwachheit burch Ihn, ftark, wie die Goth heit? Die Leibenschaft, wie die Vernunft? Der Spott wie die Bahrheit!

17.

Mann sprach die Gerechtigkeit gerechter? wann ungerechter die Ungerechtigkeit? wann die Weisheit weiser? wann, die Thorheit thorichter? wann die Erhabenheit einfältiger? die Einfalt beredter?

18.

Und von seiner Weisheit und Beredtsamkeit, die durch so viele Jahrhunderte fortschallt, und der Tert unzähliger Predigten und der Saupttert dieses Buches geworden ist — hatte Er wohl nicht den mindesten Begriff nicht die leiseste Ahnung.

19.

Wie fprach Er so unendlich viel hoher, tiefer, allgemeiner, sinnreicher, als Er zu sprechen bachte? Wie viel mehr schrieb Er, als Er felbst verstand?

20.

Wie unendlich vielmehr war Er, als Er wußte, daß Er war?

21

Und wie unendlich vielmehr Gutes und Boscs that Er in einem Beitraume von vier und zwanzig Stunden, als Er nie zu thun gefinnt sein konnte? als vor Ihm und nach Ihm kein Mensch gethan hat?

22.

Rann mehr von einem Menschen gesagt und gethan werben, als Bilatus von einem Freitagsmorgen bis ben nachsten Samftagsmorgen gethan und gerebet hat?

**23**.

Rann ein Mensch mehr seben, mehr hören, mehr fühlen, als Er in bieser Zeit sab, borte, fühlte?

24.

War je ein so gludlicher Mann, als Er, ber das so nahe vor sich hatte, "was so viele Propheten und Gerechte begehrten zu sehen, und nicht "faben, zu hören, und nicht hörten?" als Er, in beffen hand bas Schicks sal beffen zu stehen schien, von dem das Schickstal aller Geister abhängt.

25.

War je ein ungludlicherer Mann, als Er? — ber bas größte Glud, bas Ihm so nahe war, sich so aus ben Handen schlupfen ließ? es so in fein hochftes Unglud verwandelte?

9ß

Wann hat die Menschheit menschlicher und unmenschlicher, mahrer und fich felbst widersprechender gehandelt?

27.

Wer stand je auf einer solchen Buhne? Wer spielte je eine so offene weitschichtige Rolle vor Gott und Menschen? vor Engeln und Satanen? vor himmel und Erbe? vor Gegenwart und Zukunft?

28.

3mat Niemand kennt die Größe feiner Rolle — fle fei so groß ober klein. Doch welche Rolle kann klein genannt werden? Aber wer kann seine kleine ober große Rolle weniger kennen, als Bilatus seine übersgroße kannte?

29.

Noch einmal — und noch manchmal: Wer war je so Repräsentant von Allem an Alles? Gottes und bes Menschen, bes Himmels und ber Hölle Repräsentant? sprach immer zugleich so in Aller Namen? handelte zugleich als Bevollmächtigter, Gedungener, Bezahlter von allen sich widers sprechenden Wefen?

30.

Riefen nicht Stimmen bes Abgrunds durch Ihn: "Laffet uns bes "Herrn und seines Gesalbten Bande zerreißen und ihre Stricke von uns "werfen!"

31.

Rief nicht eine Stimme vom himmel burch Ihn: "Ich habe bennoch "meinen König eingesetzt auf Sion, meinem heiligen Berg!"

32.

"That Er nicht den Willen des himmels, indem Er den Willen der "Holle that? und den Willen der Holle, indem Er den Willen des "himmels that?"

33.

Welch' ein Ecce Homo! Welch' ein Mensch ohne Seinesgleichen!

Welche Ehre und Schande! welche Sohe und Tiefe ber Menfcheit!

35.

Wer kann nun noch fragen: "Was foll mir Bontius Bilatus?" Doch, laßt uns jest dieß Alles für eine Beit lang ganglich vergeffen, mb uns genug fein laffen, daß wir von diefem überberühmten Manne noch nicht das Mindefte wiffen.

# Cenfur bes Berfaffere.

Ich habe dieß erfte Kapitel bes Bontius Vilatus Beile für Beile, Wort für Wort durchgelesen, und nichts darin gefunden, das der Bahrbeit und dem Zwecke die ser Schrift entgegen und nicht eines genughuend en Beweises sahig ift, — und ich weiß, daß die Folge Alles, mal jest noch nicht einleuchtet, einleuchtend machen wird.

#### 2. Beifpiel.

#### XXXIV.

Chriftus, ber Gine und Untheilbare.

(Dafelbft. G. 328.)

Ich gestehe ganz frei, daß es mir schwindelt, wenn ich den ganzen, einsachen, ungetheilten Christus des Evangeliums so schulmäßig fpalten und das, was Gott so sehr zu einem Meisterkücke der Einsachheit und Mannigsaltigkeit gemacht hat, so peinlich einander entgegensetzen sehe. Ich wollte es auf mich nehmen, zu beweisen, daß weder Christus, noch seine Apostel diese schulgerechte Aengstlichkeit kennen. Wenn ich nur mit dem millionsten Theile meiner Kraft handle, so handelt doch Lavater, und je vollkommener ich bin, desto mehr von Lavatern lege ich in jede meiner Handlungen; so viel jede von mir fassen mag, so viel lege ich darein.

Es ift immer der von Gott beseelte, von Gottes Geist gewürzte Chrift, der handelt, wenn ein echter Christ handelt, ob viel, ob wenig seiner Kraste zu seiner Handlung aufgeboten werden. Wenn Paulus in Einem Hauche schreibt: "Der Herr wird mich erlösen von allem bosen Werk und mir zu seinem himmlischen Reiche verhelsen; Ihm sei Ehre von Ewigkeit!" und: "Den Mantel, den ich in Troas bei Carpos ließ, bringe mir, wenn de konnust, und die Bücher, sonderlich aber das Pergament," war es nicht der selbe Paulus? If es nicht lächerlich, wenn der Deist lächelt und sagt: "Kann dieses inspirirt sein?" und lächerlich, wenn der Orthodore sagt: "Es ist durch ein Wunder inspirirt." Ift es hergegen nicht versnünstig: Alles schreibt derselbe erleuchtete, von Gott und Wahrheit und Liebe beseelte, der ganze, ungetheilte, vom Geist besalzene, gewürzte Paulus, talis qualis:? So Christis. Der einmal überhaupt hellsehende, gute

Sottliche Mensch Christus blieb in allen seinen Sandlungen, bei allen seinen Worten berfelbe ganze, gottliche, ungetheilte, vom Geist ber Wahrheit und Liebe beseelte Mensch Christus, und wenn er nur den millionsten Theil seiner Kräfte, die alle auch in ihm waren, anwandte; so wie derselbe Gott und desselben Gottes Licht Ablerbaugen und Fliegenaugen erleuchtet.

Es ist mir nichts widerlicher, als die schulmäßigen Spaltungen des Menschen und seiner Wirkungen. Co wie dieselbe Feder schrieb: "Der Gerr Jesus Christus sei mit deinem Geist!" und: "Dich grüßet Eubulus," so derselbe Paulus. Dasselbe Alles, was ein göttlicher Mensch thut, ist, so viel es die Sache der Natur zuläßt, göttlich und menschlich. Christus bedurfte keiner Inspiration, um zu sagen: "Ich gehe noch nicht auf das Fest hinauf;" bennoch sprach es der überhaupt inspirirte Christus, derselbe und kein anderer, der sagte: "Ich und der Vater sind Eins!"

Infpiration; Bottlichfeit, ift eine Art von Leben, ein beftimmter Grad entwickelter Seelenfrafte, von bem allemal nach Beburfnig ber Sache Gebrauch gemacht wird, fo bag Alles an einem gottlichen Dienschen ebenso gottlich als menschlich ift, so wie die Rraft, die mich jest biefen Buchftaben ichreiben macht, ebenbiefelbe ift, nur bem Grabe nach verschieben, womit ich allenfalls einen Centner aufbebe. Diese Borftellungsweise icheint mir außerft luminos und erhebt und über taufend veinliche Schwieriafeiten. Die Evangeliften hatten zur Schreibung ihrer Geschichte feine besondere Infpiration nothig; bennoch fdreiben infpirirte Manner, beren innerer Ginn geöffnet mar, beren Seelenfrafte burch Chriftus und feinen Beift bis auf einen gemiffen Grab entbunden waren, Die evangelische Geschichte. Freilich. befe Manner batten bann noch überdieß zu besondern Auftragen und Ermunterungen, nebft ihrer allgemeinen positiven Bevollmächtigung, bisweilen Brivataubiengen und Conferengen mit bem herrn, Specialbefehle gu vollführen. Jebe folche Privatconfereng mußte bann nothwendig bem gangen Spftem ihres Dentens und Empfindens neues Licht, neues Leben, neuen Schwung geben.

Sorglos, mein Lieber! wie Freunde mit Freunden converstren, undefümmert, ob Alles, wa ich sage, einem besondern Zwecke diene, gern und furchtlos mit Dir mich über unsere Christenangelegenheiten unterhaltend, schreibe ich fort und denke nicht, daß Du mir sagen werdest: "Bozu dieses Alles?" Alles soll Dir im Ganzen meinen Sinn klar machen, Dir Anlaß geben, mich zu belehren, Dich vor einer neuen, Dir bisher ganz ungewohnten, strengen Grenzlinienziehung verwahren, Dich und mich im freien, unschulmäßigen, naturgemäßen, schristgemäßen Denken üben. Alles, denke ich, mein Lieber! floß in Christus, das, was unsere Sprache göttlich und übernatürlich nennen muß, mit dem, was sie menschlich, natürlich nennt, so in Eins zusammen, daß man kleinlich, unweise und widerbiblisch handelt, wenn man sagt: Das war göttlich ohne Menschheit, das

menichlich ohne Gottheit. Alles war bas einfachfte Gins. Dit naturlichen Menfchenweisheit, Menfchenliebe, Menfchenfraft floß jebes Augen in 3hn hineinfommenbe neue Dag bes Beiftes, wie ber Geift Rahrung mit bem Beifte unfere Lebens, jufammen, fo bag weber gitt Beiebeit, die nicht menschlich, noch menschliche, die nicht gottlich mar, in ju unterscheiden bat. Jede Grenglinie, die man gieben wollte, in Anfet feiner Borte zum Beifpiel, murbe uns alle Momente in bie veinli · Berlegenheit feten. Er fprach viel taufend gottliche Worte mit fold Menschlichkeit, wie wir. "Wer fich felbft erhöhet, wird erniebtiget! Wenn bu gelaben wirft, fo labe Arme! Liebet eure Feinde! Bon wem nehmen Die Ronige ber Erde Boll? Beigel mir die Dunge!" ober: "Ich bin vom Bater ausgegangen! Alles, mas ber Bater hat, ift mein! 3ch will, mo ich bin, foli len auch die Deinigen fein!" Alles bas fagt berfelbe gange Chriftet bas Gine ift wie bas Undere inspirirt und nicht inspirirt, Alles mahr, Alles gottlich=menschlich, fo mie jeber Denfch als basfelbe phyfifch=pfpchologifche Befen fpricht, er mag fprechen, mas er will. Nirgends ift eine Grenge linie, weder bei Ihm, noch ben Aposteln gezogen, ausgenommen we Specialbefehle gegeben werben. In ber hauptsache ift gewiß mein Lieber auch meiner Meinung.

# 3. Beifpiel.

Gin Wort eines freien Schweizers an bie große Nation. (Daselbit. II. S. 341.)

1.

Freiheit, Gleichheit, Menschenrecht, Menschlichfeit sind bie Aushängschilde zu allen Defreten und Publikationen der Nation, Die sich in mehr als Giner Absicht die Große zu nennen berechtigt glauben kann. Es wird also kein Berbrechen sein, mit Freiheit ein humanes Wort mit der gepriesenen Mutter der Freiheit und Humanität zu sprechen.

2

Unzählige der besten Köpfe bewundern, was biese Nation als Philosophin, Bolitikerin, Gelbin gethan und geleistet hat. "Welche Nation that je, was sie? Wer konnte für möglich halten, was sie wirklich machte? Wer sie nicht bewundert, kennt sie nicht, oder kann nichts mehr bewundern. Allso nennt man sie mit Recht die große Mation, denn sie ift die Gervorbrinsgerin ber größten und, ich hoffe, zulest der wohlthätigsten Wirkungen, die je hervorgebracht worden. Sie ist ein von Gott (sie mag sagen, von dem Schicksal) bezeichnetes Universalwerkzeug der Umschmelzung unumschmelzbar geachteter Dinge."

3.

Mir gezientt es nicht und es ift wider meinen gegenwartigen Zweck, Wort zu fagen über die vielen kaum begreislichen Inkonsequenzen, Vidersprüche, Gewaltsamkeiten, Ungerechtigkeiten, Tyranneien, Grausamten, Greuel, welche sich die französische Nation oder vielmehr von Zeit Zeit einige Führer derselben seit der Revolution zu Schulden kommen Weben. Aber Menschenrecht, Bürgerrecht und, darf ich hinzuthun, hirtenscht (benn auch meine heerde leidet) nöthigt mich, ein Wort zu sagen ber das Betragen der französischen Nation, oder ihrer Führer, oder ihrer Agenten gegen mein Baterland.

4

Alle Einwohner Gelvetiens, die nicht durch die Taschenspielerworte, womit Alles geblendet werden sollte, geblendet sind, können nur Einer Meinung sein. Mag die terroristische Gewalt, welche unter dem Posaunensichalle von Freiheit ihre eiserne Sand auf ihren Nacken fallen läßt, ste schweigen machen, — Alle haben nur eine Meinung, und zwar diese:

"Die französische Nation, die mehrere Jahre Krieg mit den mächtigsten Nationen führt, — weßwegen? beswegen, damit keine fremde Macht sich in ihre innern Angelegenheiten mische, — hat weder ihrer Uebermacht, noch ihres Siegesglucks wegen das mindeste Recht, und sie handelt sich selbst widersprechend, ja hochst ungerecht, sich in unsere innern Angelegenheiten gewaltthätig zu mischen."

5.

Es konnte der klugen, großen Nation zuträglich sein, zu wünschen, daß wir eine einzige untheilbare Republik ausmachen; die weisesten und besten Schweizer konnten dieß für die Schweiz selbst vortheilhaft sinden. Der Gedanke war schon und groß; aber fordern konnte sie das nicht. That sie es, so handelte sie wider das Bölkerrecht; that sie es mit Drohungen und die Wassen in der Hand, so that sie es als Thrannin. Es könnte jeder Nation, welche es sein mag, einfallen: "Es ist gut, alle Republiken zu ktürzen, dlenthalben Monarchien emporzubringen, ja, alle Reiche der Welt Einem Haupte zu unterwerfen. Also siat! Ich habe Gewalt, zu kreuzigen und ledig zu lassen!" Wo ist der Unweise, der das Rechtswidrige solcher Maximen nicht einsähe? wo ist ein Gerechter, der solche Maximen in sich aufnähme?

6,

Es ift ein Gesetz, geschrieben in aller Menschen Bruft, so alt als die Welt, so heilig als die Menscheit: "Was du nicht wilft, daß Andere dir thun, das thue auch ihnen nicht!" Reine Macht kann dieß Gesetz vernichtigen. Macht gibt kein Recht. Hunderttausende Bewassnete sind nicht Ein Grund für die Vernunft, daß Etwas Ungerechtes gerecht sei. Fraukreich hatte kein Recht, als das Thrannenrecht des Stärkern, in Helvetien einzubringen, um, wie es sagte, die Aristokratie zu stürzen. Daß die Aristokratie gestürzt ist, kann ein großes Glück, kann die Erfüllung des Wimsches vieler Edlen gewesen sein; aber, wenn ein Straßenräuber einen Resschen umbringt, der uns drückt, ist deßwegen der Straßenräuber weniger Straßenräuber? Ihr, Franken! kamet als Räuber und Thrannen in die Schweiz! Ihr führtet Krieg wider ein Land, das euch nicht beleidigt! Waren, ich weiß es nicht, gab es Einzelne, die widerrechtlich euch beleidigteten, so konntet ihr von diesen Einzelnen erst beweisen, daß sie beleidigten, dann Genugthuung fordern; von der Nation, die als solche euch nichts is den Weg legte, konntet ihr ohne schreiende Ungerechtigkeit keine fordern!

'Alls Rauber führtet ihr die Schate, die euch nicht gehörten, von der bestegten Stadten, besonders von Bern, fort. Ihr bestahlet das gange unschuldige Gelvetien, indem ihr dieß thatet; das Helvetien, das ihr zu einen untheilbaren Republik, dessen Schäte ihr zu einem Nationalschatz zu machen gut fandet! Ihr nahmet Helvetien einen großen Theil seiner Kraft! Ihr befreitet es von den Mitteln, sich frei zu erhalten!

8.

Ihr sprachet von nichts als von Befreiung, und unterjochtet auf all Weise. Könnet ihr es leugnen? Eure Borte mußten uns als Gebot gelten; eure Rathe waren Despotenbefehle. Co ward uns nie geboten, wir, eurer unwahrhaften Sage nach, Stlaven waren. So mußten wir nie blindlings gehorchen, wie da nun, wo wir, eurer Sage nach, frei sind.

Wer hat Die Stirne, bas zu leugnen?

9

Ich bewundere die Konstitution, die ihr uns aufdranget (abgerechne einige Soldeismen, die auf die Nichtkenntnis unserer Lage sich gründen), als ein Meisterstück des menschlichen Genie's, als ein ehrwürdiges Wonnment großer Politik. Ich glaube, man kann für gute Menschen nicht Erhabeneres ausdenken; aber ich verabscheue die Gewaltsamkeit, mit welche ihr sie fordertet, gebotet, aufdranget. Dieß ist deiner unwürdig, groß Nation! dieß ist deinen allenthalben afsischirten Grundsätzen schnurstrat zuwider. Oben an jedem Dekrete Freiheit; auf demselben Blatte: de Obergeneral besiehlt, was folgt, mit solchen und solchen Drohungen. Dieselbst, Nation! nußt, selbst deine billigen Führer müssen beim geringste Nachdenken in meinen Abscheu mit einstimmen. Zehntausend deiner treuckte Vaterlandssöhne müssen sagen, und sagen es wirklich vor unsern Ohren: "Man geht infam mit der Schweiz um!"

10

Infam? Welch' ein Wort in dem Munde eines gesttteten Menschen Das Wort ift nicht so schlimm, als die Sandelnsweise, die baburch bezeichne wird. Ich weiß nicht, was mich abhalten soll, ein so gesetzwidriges, f

inhumanes, so bespotisches Betragen mit seinem wahren Namen zu nennen! Infamie ift das gelindeste Wort, das ich finden kann. Oder, wie wurdet ihr es nennen, Franken! wenn wir die Mächtigeren waren und euch, die Schwächern, so behandeln wurden? Eure Beredsamkeit wurde euch wohl noch ein fraftigeres, bezeichnenderes Wort, als dieß ift, finden laffen!

11.

D Franken! große Nation! Volk ohne Seinesgleichen! Du fühlst es! — wer hat mehr gefühlt, als du? — wir arme Schweizer wären nicht ba, wo wir sind, wäre mein Baterland fühn genug gewesen, die volle runde Sprache der Bahrheit früher und vor den Ohren von ganz Europa zu sprechen. Frankennation! du hättest dich geschämt gegen eine alte Bundessschwester so treulos zu handeln, wie du handeltest; du hättest dir nie erlaubt, mit dem heiligen Borte Breiheit ein so gewissenlosse Spiel zu treiben. Hätte Religion, hätte Gerechtigkeit keine Macht mehr über dich gehabt, Ehrsliebe (point d'honneur) hätte dich zurudhalten können.

**12**.

Doch, bieß ift nicht bie einzige Schulb, welche, Gott weiß welche beiner Führer auf bem Gewiffen haben.

Nachdem bie Uebermacht ber frangofifchen Truppen gegen alles Bolfer= recht obne formlich begrundete Rriegserflarung bei ber berrichenden Ronfusion und Zwietracht, Die von irgend einem Irrfuhrer der franklichen Republik gefliffentlich angesponnen scheinen konnte, Bern, Freiburg, Solothurn unterjochte, plunderte ausfog, - mas that diese große Ration? ober mas thaten ihre ungroßen Agenten? Sie rudten gegen ben friedlichen Ranton Burich an, forberten erft brobend bie Ronftitution, wie gefagt, widerrechtlich, gewaltthatig, allen Grundfaten ber Freiheit entgegen, in ber Rauberfprache: "Blut, ober Beld, Unnahme ober Rrieg." Stillschweigend, um bes Friebens willen, nahmen wir fie einmuthig an, wie wir einmuthig und ohne Biberrebe früher ichon une bemofratifirt hatten. Nun glaubten wir Alles gethan gu haben; uns war, Diefes Zwange ungeachtet, ernft babei, wie man uns auch immer bes Begentheils beargwohnte; aber was Unwurdiges, Gewaltthatiges, Ralfches, Ungerechtes geschah weiter? Dan nahm fich die Freiheit, ber porgelegenen und angenommenen Konflitution wenige Tage nachher, ohne einen Menschen barüber zu fragen, ohne bem frei erklarten, fouverainen Bolfe eine Beile vorzulesen oder ibm nur ein Wort bavon zu fagen, eine andere, früher entworfene, noch weniger für uns vaffende Ronftitution unterzuschieben. In jedem andern abnlichen Falle batte man ein folches Unterschieben lächerlich, unleidlich, absurd und in jedem Partifularfall burch= aus abominabel gefunden!

Auch dieß uns gefallen laffen zu muffen, hatten wir die Freiheit. Nun glaubten wir Alles gethan zu haben, was die mächtige große Nation unferer nachgiebigen Achtung versichern könnte.

13.

Berheißen ward une, mundlich wenigstens, von den Agenten der großen Nation: Reine franklichen Truppen follten in unsern Kanton einziehen; fein Sou follte von uns gefordert werden. Das Gegentheil von Beiden geschah.

Man hatte die Schamlosigkeit, uns brei Millionen Livres abzufordern; die Barte, in unsern Kanton französische Truppen unangefragt einzuführen und unser armes unschwidiges Land auszusaugen; mit andern Worten, man zwang uns nur die Freiheit auf, uns alle Freiheit rauben zu laffen.

14.

Unter bem faubern Titel, die Aristofratie, die nicht mehr war, und bei und wenigstens (ich sage es frei, was immer Verleumdung lügen mag) keinen Vinger mehr rührte, zu fturzen, zu strafen (wer gibt Frankreich Recht, fremde Sünden zu strafen? wer, fremde Augenden?), legte man erst die ganze Last dieser drei Millionen auf die gesammten Mitglieder der vorigen Regierung.

Diese allein sollten bezahlen! Sie, deren Keiner sich vom Schweise der Stadt = und Landburger sett und reich machte, die, einen einzigen, durch Umftände' und alte Gesetzorm beinahe abgenöthigten, vergüteten Fall abgerechnet, von welchem auch sie für sich nicht den geringsten Vortheil zogen, — nur nie in den Verdacht von Oligarchen und Thrannen fallen konnten! Sie, die, so lange die alte Konstitution dauerte, selbst gewissen harten Gesetzen unterworfen und verbunden waren, zwei Mal des Jahres nicht auf eine künstige, sondern die damals stehende Konstitution zu schwören! Sie, nach der jesigen Form, nicht nach der ehevorigen, beurtheilen, ist, ich weiß nicht, ob größere Schiefsinnigkeit oder Schalkeit!

15.

Drei Millionen, ABofur?

Einen kleinen Thaler zu fordern, ware eine Ungerechtigkeit; eine Million Thaler zu fordern, ift eine millionfache Ungerechtigkeit. Es ift die Forderung nicht einer gesitteten Nation, sondern, ich weiß nichts Anderes zu sagen, die Forderung einer schon organisirten, durch Kriegsgluck übermuthig gewordenen, sich zu Allem berechtigt glaubenden Rauberbande. Wir bekriegten die Nation nicht! Wir stellten, wie während des ganzen Krieges, unsere wenige Mannschaft bundesgemäß an des Landes Grenzen!

Wir thaten, was ohne Treulosigkeit gegen unsere Bundesgenoffen nicht unterlassen werden durfte. Wenn die Nation einen Funken Ehrfurcht für Recht und Tugend hat, so sollte sie uns dafür ihre Achtung bezeugen. Wer treu ift, ehrt die Treue in allen Gestalten; ehrt sie an dem Feinde, viel mehr an dem, der nie Feind war; aber die Räuberbande (ich weiß nicht, besteht diese aus Sieben oder Dreien, aus Fünfen oder Zweien, gewiß nicht aus fünfundzwanzig Millionen), die Räuberbande fordert von dem unoligarischen, glücklich regierten Zürich, das Besseres willig annahm,

inhumanes, so bespotisches Betragen mit seinem wahren Namen zu nennen!
Infamie ift bas gelindeste Wort, das ich finden kann. Oder, wie würdet ihr es nennen, Franken! wenn wir die Mächtigeren wären und euch, die Schwächern, so behandeln wurden? Eure Beredsamkeit wurde euch wohl noch ein fraftigeres, bezeichnenderes Wort, als dieß ist, finden laffen!

11.

D Franken! große Nation! Wolf ohne Seinesgleichen! Du fühlst es! — wer hat mehr gefühlt, als du? — wir arme Schweizer maren nicht da, wo wir sind, ware mein Baterland fühn genug gewesen, die volle runde Sprache der Wahrheit früher und vor den Ohren von ganz Europa zu sprechen. Frankennation! du hättest dich geschämt gegen eine alte Bundessschwefter so treulos zu handeln, wie du handeltest; du hättest dir nie erlaubt, mit dem heiligen Worte Preiheit ein so gewissenloses Spiel zu treiben. Hatte Religion, hätte Gerechtigkeit keine Macht mehr über dich gehabt, Ehrsliebe (point d'honneur) hätte dich zurückhalten können.

12

Doch, dieß ift nicht die einzige Schuld, welche, Gott weiß welche beiner Rubrer auf bem Gewiffen haben.

Nachdem bie Uebermacht ber frangofischen Truppen gegen alles Bolfer= recht ohne formlich begrundete Rriegserflarung bei ber herrichenden Ronfufion und Zwietracht, Die von irgend einem Irrfuhrer ber frankischen Republik gefliffentlich angesponnen fcheinen konnte, Bern, Freiburg, Solothurn unterjochte, plunderte ausfog, - was that diefe große Nation? ober was thaten ibre unarogen Agenten? Sie rudten gegen ben friedlichen Ranton Burich an, forderten erft brobend bie Ronftitution, wie gefagt, widerrechtlich, gewalt= thatig, allen Grundfaten ber Freiheit entgegen, in ber Raubersprache: "Blut, ober Beld, Unnahme ober Rrieg." Stillschweigenb, um bes Friebens millen, nahmen wir fie einmuthig an, wie wir einmuthig und ohne Biderrede früher ichon uns bemofratifirt hatten. Run glaubten wir Alles gethan gu haben; und war, Diefes 3mange ungeachtet, ernft babei, wie man uns auch immer bes Wegentheils beargwohnte; aber was Unwurdiges, Gewaltthatiges, Falfches, Ungerechtes geschah weiter? Dan nahm fich bie Freiheit, ber porgelegenen und angenommenen Konstitution wenige Tage nachher, ohne einen Menfchen barüber zu fragen, ohne bem frei erklarten, fouverainen Bolte eine Beile vorzulesen ober ihm nur ein Wort bavon zu fagen, eine andere, früher entworfene, noch weniger für und vaffende Ronftitution unterzuschieben. In jedem andern abnlichen Falle batte man ein folches Unterschieben lacherlich, unleidlich, absurd und in jedem Bartifularfall burchaus abominabel gefunden!

Auch dieß uns gefallen lassen zu muffen, hatten wir die Freiheit. Nun glaubten wir Alles gethan zu haben, was die mächtige große Nation unserer nachgiebigen Achtung versichern könnte.

13.

Berheißen ward uns, mundlich wenigstens, von den Agenten der großen Ration: Reine franklichen Truppen follten in unsern Kanton einziehen; ten Sou sollte von uns gefordert werden. Das Gegentheil von Beiden geschah.

Man hatte die Schamlosigkeit, uns brei Millionen Livres abzufordern; die harte, in unsern Kanton französische Truppen unangefragt einzuführen und unser armes unschwidiges Land auszusaugen; mit andern Worten, man zwang uns nur die Freiheit auf, uns alle Freiheit rauben zu laffen.

14

Unter dem faubern Titel, die Aristofratie, die nicht mehr war, und bei und wenigstens (ich fage es frei, was immer Verleumdung lügen mag) keinen Kinger mehr rührte, zu stürzen, zu strafen (wer gibt Frankreich Recht, fremde Sünden zu strafen? wer, fremde Tugenden?), legte man erst die ganze Last dieser drei Millionen auf die gesammten Mitglieder der vorigen Regierung.

Diese allein sollten bezahlen! Sie, beren Keiner sich vom Schweiße ber Stadt = und Landburger sett und reich machte, die, einen einzigen, durch Umftande' und alte Gesetzern beinahe abgenöthigten, vergüteten Fall abgerechnet, von welchem auch sie für sich nicht den geringsten Bortheil zogen, — nur nie in den Berdacht von Oligarchen und Tyrannen fallen konnten! Sie, die, so lange die alte Konstitution dauerte, selbst gewissen harten Gesen unterworsen und verbunden waren, zwei Mal des Jahres nicht auf eine kunstige, sondern die damals stehende Konstitution zu schwören! Sie, nach der jezigen Form, nicht nach der ehevorigen, beurtheilen, ist, ich weiß nicht, ob größere Schiessinnigkeit oder Schalkheit!

15.

Drei Millionen, ABofur?

Einen kleinen Thaler zu fordern, ware eine Ungerechtigkeit; eine Million Thaler zu fordern, ist eine millionfache Ungerechtigkeit. Es ist die Forderung nicht einer gesitteten Nation, sondern, ich weiß nichts Anderes zu sagen, die Forderung einer schon organisiten, durch Kriegsgluck übermuthig gewordenen, sich zu Allem berechtigt glaubenden Rauberbande. Wir bekriegeten die Nation nicht! Wir stellten, wie während des ganzen Krieges, unsere wenige Mannschaft bundesgemäß an des Landes Grenzen!

Wir thaten, was ohnte Treulosigkeit gegen unsere Bundesgenossen nicht unterlassen werden durfte. Wenn die Nation einen Funken Chrfurcht für Recht und Tugend hat, so sollte sie uns dafür ihre Uchtung bezeugen. Wer treu ift, ehrt die Treue in allen Gestalten; ehrt sie an dem Feinde, viel mehr an dem, der nie Feind war; aber die Räuberbande (ich weiß nicht, besteht diese aus Sieben oder Dreien, aus Fünfen oder Zweien, gewiß nicht aus fünfundzwanzig Millionen), die Häuberbande fordert von dem unoligarischen, glücklich regierten Zürich, das Besseres willig annahm,

21.

Frantische Nation! nenne bich nicht mehr bie große Nation! Rolossalische Große ift nicht wahre Große. Und 300 Millionen Chinesen wurden euch lächerlich scheinen, nemten sie sich euch gegenüber die große Nation! nenne dich die Rleinlichste aller Nationen oder du mußt es leiden, daß alle großen und kleinen Nationen dich so nennen, wenn du nicht alle deine unerschöpflichen Ersindungsquellen erschöpfest, alles noch Vergutbare zu verguten.

22

Frankische Nation! durch ben Mund zwar nur eines furchtlosen Bartitularen rufen dir einige hunderttausend freiheitwürdige Schweizer vor den Ohren aller Nationen zu: "Noch sind wir Sklaven! Sklaven, wie wir nie waren! Oligarchie, Gewaltherrschaft weniger beherrscht uns, drückt uns, entnervt uns! Wolltest du dieß? konntest du dieß wollen? Sprich ja oder nein! welches du sprecheft; du verurtheilest dich selber."

23.

Frankliche Nation! auf allen beinen Blattern sprichst bu von Freiheit, bie Leben, Ehre, Eigenthum treuer Unschuld sichere! und diese Freiheit allein ift bes Namens werth! Freiheit zu broben, zu bruden, zu fordern, vorzudonnern, zu rauben, zu betrügen, auszusaugen, zu morden, ist Freisteit, — freilich auch einer großen Nation, — der ber Satane!

Segen dem, der die Erste emporbringt! Er foll auf Erden keinen muthigern Bertheidiger finden, als den Schreiber dieß, der, Gott weiß, unter allen irdischen Dingen nichts sehnlicher wunscht, als Freiheit und Gleichheit!

Fluch dem, der die Andere ausposaunet! Er foll auf Erden keinen entschloffenern Feind finden, als mich, den Appellanten an die franklische Nation, an das Menschengeschlecht, an die Nachkommenschaft!

Deffne die Augen, frankische Nation! und befreie uns von diefer Frei-

3ch faffe zusammen:

Große Nation, die ihresgleichen nicht hat, mache dich nicht vor allen Jahrhunderten verächtlich! Mache die schreienden Ungerechtigkeiten durch edle Bergutungen verstummen! Sei keine Geißel der Nationen! keine Strannin der Menschheit! Sei keine Untersocherin der Freien! keine Berstreterin Helvetiens! keine Blutsaugerin Burichs! Sei, was du scheinen willft, Befreierin, Wohlthäterin, Freundin und dann Königin unserer Gerzen!

Burich, im erften Jahre ber schweizerischen Stlaverei, ben 10. Mai 1798-

### 4. Beifpiel.

# Bruchftud aus ber Phyfiognomif.

## Einundvierzigftes Fragment.

#### Bothe.

Ein mannliches Brofil mit offenen Saaren.

Steinern nach Stein gearbeitet, aber außerst charafteristisch für ben Phhisognomiser. Immer Larve eines großen Mannes, ber das Kreditiv seiner Bollmacht, auf die Menschheit zu wirken, auf seinem Gesichte hat, sogar auf der harten Larve seines Gesichts. Auch ohne das bligende Auge, auch ohne die geistlebendige Lippe, auch ohne die blaßgelbliche Farbe, auch ohne den Anblick der leichten, bestimmten und alltreffenden, allanziehenden und fanst wegdrängenden Bewegung, ohne alles das, welche Einsachheit und Großheit in diesem Gesichte! In der Stirn bis zu den Augenbraunen heller, richtiger, schneller Berstand. Sehr zwar wird der Eindruck dieser Stirn wieder verwischt durch den zu gedehnten und gewöllten Borbug von den Augenbraunen bis an die Wurzel der Nase.

Das Auge hier hat bloß noch im obern Augenliede Spuren bes fraftvollen Genies. Der Augapfel felbft ift in aller Betrachtung unerträglich.

Die Rase voll Ausbruck von Produktivität, Gefchmack und Liebe, bas beißt, von Poefie.

Übergang von Nase zum Munde, besonders ber Oberlippe, grenzt an Erhabenheit, und abermals fraftiger Ausdruck von Dichtergefühl und Dichterkraft.

Die Unterlippe ist zu rund abgeschliffen und kontrastirt baburch sehr mit der viel delikatern Oberlippe.

Das Kinn trefflich, besonders ber Kinnball, nur um ein Saar zu fleinlich.

Der mächtige Zug vom Auge und Mund herab unwahr, voll Ernft und Stolz.

3m aufwartsgehenden Rinn vom Balfe her Abel und Stolz.

3m Gangen Festigfeit und Bewußtsein feiner eignen, unaboptirten Rapitalfraft.

## Söthe.

Hier endlich einmal Gothe! zwar nur fo mahr, als mahr ein Gesicht wie bas feinige auf Rupfer zu bringen möglich ift. Nein, auch bas nicht, benn zu frafilos unbestimmt ist boch ber Schatten am Backenbeine, um ein haar zu kleinlich bas Auge und ber Mund, und bennoch fo mahr, als

irgend ein Portrait von ihm, oder von irgend einem intereffanten Kopfe, in Kupfer gebracht worden ist. Wie viel wahrer als das Gehfer'sche und Chodowiedi'sche? Im erstern sehlt vornehmlich Lebendigkeit; Abel und Feinheit im zweiten. Hier ist von beiden wie viel, viel mehr! wie viel Kühnheit, Festigkeit, Leichtigkeit im Ganzen! wie schmilzt da Jüngling und Mann in Eins! wie sanst, wie ohne alle Härte, Steisteit, Gespanntheit, Lockerheit! wie unangestrengt und harmonisch wälzt sich der Umris des Prosils vom obersten Stirnpunkte herab bis da, wo sich der Hals in die Kleidung verliert! wie ist drin der Verstand immer warm von Empsindung, lichthell die Empsindung vom Verstande!

Man bemerke vorzüglich die Lage und Form dieser nun gewiß gedächtnißreichen, gedankenreichen, warmen Stirn; bemerke das mit Einem fortgehenben Schnellblicke durchdringende verliebte, sanft geschweifte, nicht sehr tiefliegende, helle, leicht bewegliche Auge; die so fanft sich darüber hinschleichende
Augenbraunen; diese an sich allein so dichterische Nase; diesen so eigentlich
poetischen Uebergang zum lippichten, von schneller Empfindung gleichsam
sanft zitternden und das schwebende Zittern zurückhaltenden Munde; dies
männliche Kinn; dies offene, markige Ohr. Wer ist, der absprechen könne
diesem Gestatte:

#### Senie?

Und Genie, ganzes, wahres Genie, ohne Herz, ist, wie anderswo erwiesen werden soll, Unding; benn nicht hoher Berstand allein' nicht Imagination allein, nicht beide zusammen machen Genie-Liebe! Liebe! Liebe! ist die Seele des Genies.

Und nun sollte auch noch ein Wort von nachstehender Bignette, basfelbe Gesicht, gesagt werden. Aller Zeichnungsfehler ungeachtet, brudt bennoch keines von allen die dichterische, hochaufschwebende Genialität aus, wie dieses.

Und nun verzeihe, ebler Mann, gekannter und nicht gekannter, daß ich alles dieß von bir, ohne bein Wiffen, hinftammle. Du weißt allein, was ich unterbrucken muß und will.

# Neun und vierzigftes Fragment.

Mannliches und weibliches Befchlecht.

Ueberhaupt, (ich fage nichts, und kann und will nichts fagen, als bas Bekanntefte) überhaupt, wie viel reiner, garter, feiner, reigbarer, empfindlicher, bilbfamer, leitfamer, zum Leiben gebildeter ift bas weibliche Gefchlecht, als bas mannliche.

Der erfte, innerfte Grundftoff ihres Wefens scheint weicher, reigbarer, elaftifcher zu fein, als ber mannliche.

Gefchaffen find fie zu mutterlicher Milbe und Bartlichkeit; alle ihre Organe gart, biegfam, leicht verletlich, finnlich und empfänglich.

Unter taufend weiblichen Geschöpfen faum Eins ohne bas Orbenszeichen ber Beiblichfeit, Beichheit, Rundheit, Reizbarkeit.

Sie find Nachlaut ber Mannheit, vom Manne genommen, bem Manne unterthan zu fein; zu troften ihn mit Engelstroft, zu leichtern feine Sorgen; felig burch Rindergebaren und Rindererziehen zum Glausben, zur hoffnung, zur Liebe.

Diese Zartheit, diese empfindsame Beweglichkeit, dieß leichte Gewebe ihrer Fiebern und Organe, dies Schwebende ihres Gefühls macht sie so leitsam, so führbar und verführbar, so leicht unterliegend dem wagendern, fraftigern Wannesgeschlechte, durch ihre Reize aber doch verführender, als der Wann durch seine Kraft. Der Mann ist nicht zum ersten versührt worden, sondern das Weib, darnach auch der Mann durch das Weib.

Aber nicht nur außerft verführbar, auch bilbfam gur allerreinften, ebelften, engelschönften Tugenb, ju Allem, was Lob und Lieblichkeit beißen mag.

Neußerft empfindlich für Reinheit, Schönheit und Chenmaaf aller Dinge, ohne alle Dal an inneres Leben, innern Tob, innere Berweslichkeit zu benten. Das Weib schaute an, daß ber Baum gut war, bavon zu effen, und lieblich anzusehen, daß er auch ein anmuthiger Baum ware, bieweil er flug machte, und nahm von bestelben Frucht.

Sie benfen nicht viel, Die weiblichen Seelen; Denfen ift Rraft ber Mannheit.

Sie empfinden mehr. Empfindung ift Kraft der Weiblichkeit. Sie herrschen oft tiefer, fraftiger als die Manner, aber nicht mit Born und Donnerwort, (thun fie es, Weiber sind fie nicht mehr, sind Wißgeburten, insofern sie so herrschen,) herrschen mit diesem Blicke, biefet

Thrane, diesem Seufzer.
Sie find ber reinsten Empfindsamkeit, der tiefften, unaussprechlichken Gefühle, der alwergeffendsten Demuth, der unnennbarften Inniakeit fabig.

Auf ihrem Antlige fcwebt ein Zeichen ber Heiligkeit und Unverlesichteit, bas jeder fühlende Mann ehrt. Diefes Zeichen bewirkt oft ovibische Berwandlungen.

Sie können, bahin gewendet, leicht burch bie Reizbarkeit ihrer Nerven, burch bie Unfahigkeit, zu benken, zu vernünfteln und zu scheiben, durch bas Uebergewicht von Empfindung die hochfliegenbsten, unwiederbringlichten Schwärmer werden.

Ihre Liebe, so innig und tief fie ift, ift fehr wandelbar. Ihr haß ift beinahe unheilbar, nur durch Uebergewicht schmeichelnder Liebe langsam zu bertilgen. Manner wirken mehr in die Tiefe, Weiber mehr in die Sobe.

irgend ein Bortrait von ihm, oder von irgend einem intereffanten Kopfe, in Kupfer gebracht worden ist. Wie viel wahrer als das Geyser'sche und Chodowie di'sche? Im erstern fehlt vornehmlich Lebendigkeit; Abel und Feinheit im zweiten. Hier ist von beiden wie viel, viel mehr! wie viel Kühnheit, Festigkeit, Leichtigkeit im Ganzen! wie schmilzt da Jüngling und Mann in Eins! wie sanst, wie ohne alle Härte, Steissheit, Gespanntheit, Lockerheit! wie unangestrengt und harmonisch wälzt sich der Umris des Prosils vom obersten Stirnpunkte herab bis da, wo sich der Hals in die Kleidung verliert! wie ist drin der Berstand immer warm von Empfindung, lichthell die Empfindung vom Verstande!

Man bemerke vorzüglich die Lage und Form dieser nun gewiß gedächtnißreichen, gedankenreichen, warmen Stirn; bemerke das mit Einem fortgehenden Schnellblicke durchdringende verliebte, sanft geschweiste, nicht sehr tiefliegende, helle, leicht bewegliche Auge; die so sanft sich darüber hinschleichende
Augenbraunen; diese an sich allein so dichterische Nase; diesen so eigentlich
poetischen Uebergang zum lippichten, von schneller Empfindung gleichsam
sanft zitternden und das schwebende Zittern zurückhaltenden Munde; dieß
männliche Kinn; dieß offene, markige Ohr. Wer ist, der absprechen könne
diesem Gestatte:

#### Genie?

Und Genie, ganzes, mahres Genie, ohne Herz, ift, wie anderswo erwiesen werden soll, Unding; denn nicht hoher Berstand allein' nicht Imagination allein, nicht beide zusammen machen Genie-Liebe! Liebe! Liebe! ift die Seele des Genies.

Und nun follte auch noch ein Wort von nachstehender Vignette, basfelbe Gesicht, gesagt werden. Aller Zeichnungsfehler ungeachtet, bruckt bennoch keines von allen die dichterische, hochaufschwebende Genialität aus, wie dieses.

Und nun verzeihe, ebler Mann, gekannter und nicht gekannter, daß ich alles dieß von dir, ohne bein Wiffen, hinftammle. Du weißt allein, was ich unterdrucken muß und will.

# Reun und vierzigftes Fragment.

# Männliches und weibliches Geschlecht.

Ueberhaupt, (ich fage nichts, und kann und will nichts fagen, als bas Bekannteste) überhaupt, wie viel reiner, garter, feiner, reigbarer, empfindlicher, bilbfamer, leitfamer, zum Leiden gebildeter ift bas weibliche Geschlecht, als bas mannliche.

Der erfte, innerfte Grundftoff ihres Befens icheint weicher, reigbarer, elastifcher zu fein, als ber mannliche.

776 Siebenter Zeitraum Bon 1770—1850. Prosa. Physiognom.

Menfc allein fei. Er verlat Bater und Mutter und hingt an feinem Weibe und die Zwei find Ein Fleifc.

## Fünfzigftes Fragment.

Friedrich, ber Ronig von Breugen, zu Pferbe.

Dit unbeschreiblicher Reugier babe ich vor zwölf Jahren ben Monnt erwartet, bas Schreden und Erstaunen von Europa von Angesicht m geficht zu feben. Alle bie ungabligen Bortraite von ibm in Gine gusamme geschmolzen ftanben vor mir bis auf ben Moment, wo ber, wo ber Große, Er felber, vorbeiritt, ungefähr fo, wie wir ihn bier erblicken. Bie bie Sonne die Sterne verbrangt, weg auf einmal alle Bilber von ibm! D, wie ein gang anderer Er ftand vor mir! Damals wußte ich noch nicht mas Physiognomie war; aber ben Schauber vergeffe ich nicht, ber burch. mich herabfuhr, als ich ihn felber fah. Go mar er, wie er ba vor uns fitt, (fofern es Rleinheit und Nabel und Einbildungsfraft bes Beichners erreichen mag,) und nicht, wie Wille ihn herrlich metallifirte, Rilian verblafte, Rilfon ver - nurnbergerte, Reflam verteufelte, Geblinger vergotterte. Nicht auf bie Art icon, wie unphysiognomische Maler in ibealiftren, nicht auf die Art groß, gang und gar nicht ichon; aber bennoch bon ber Natur, von feines Wefens erftem Unfchug an, jum großen Manne, gum König und Monarchen angelegt und geformt. Unter allen Menfchengesichtern ift noch feines vor mein Auge gekommen, bas fo gang eigentlich jum Ronigegefichte gefchaffen zu fein fchien. Alle Reiber, - boch ein Ronig ift zu boch, um Neiber zu haben, als - feine Neben-Erdfonige? -Alle Reiber und alle Antiphysiognomisten muffen beim Anblice Diefes Mannes, wo nicht fagen, boch empfinden : "Gin großer Dann!"

Ich rebe jest nur von der Hauptform des Gesichts, wovon uns leiber bas Beste durch den Hut bedeckt, doch aus dem sichtbaren Profile der Nase leicht vermuthbar ist. Aus dieser Knochenform, was mußte daraus werden?

Des Monarchen Augen find allberühmt. Bald heißt es:

Der Gnab' und hulb im scharfen Blick

Der großen Augen trägt.

Gleim.

Balb: "Leute, die es versteben, sagen, baß er bas Zeichen eines großen Mannes im Auge, bes Königs aber in seinen Gestchtszügen, trage." Lichtenberg.

Ich habe biefes Auge lange und nahe angesehen. Mehr treffend, als blendend! durchdringend als bligend! so wie es in unserm Bilde ift, nicht ganz wahr. Man sieht mehr vom Weißen.; der Stern scheint daher so groß nicht, dafür concentrirter. Gewiß kann so eine Form keinen schlechten Blid

haben! Uebrigens habe ich biefen benthmten Blidt, wenn ich fo fagen barf, nicht in seinem Brennpuncte gesehen.

Aber man bede das Auge, man verbinde dem Physsognomisten die Augen, man erlaube ihm, mit dem bloßen Gefühle der außersten Fingerspisse von der Höhe der Stirn dis an's Ende der Nase sanst ihreradzuglitschen, Neuntausend neunhundert neun und neunzig werden vor ihm vorgeführt, Friedrich sei der Zehntausendste, und der Physsognomist wird niederfallen und ausrusen: "Ein prädestinirter König oder Welterschütterer! Ohne Thaten lebt der nicht, so wenig als ohne Odem! Bordrang, hohes Selbstgefühl, das in Menschenverachtung ausarten nuß, weil es seines Gleichen nicht sinden kann und die Nächsten bei ihm vielleicht gerade die Kleinsten sind."

Menschenverachtung! Siehe, aus dieser mit der Nase Lineal, gerade fortgehenden Stirn muß sie auf Wange und Lippen fliegen.

Faltenreich und kleingeabert ift bes Königs Gesicht, voller Entwurfe und burcheinander fich furchender Anschläge.

Eine genaue Silhouette von biefem in seiner Klaffe einzigen Individuum wurde das Auge sehr wenig von dieser Berachtung sehen und den Berstand sehr viel davon vermuthen laffen; daher in der Natur und zum Theil auch in diesem Bilde der furchtbar auffallende Kampf von Größe und Mißmuthigkeit, daher die Möglichkeit, daß die Einen in diesem Gesichte den himmel, die Andern die Hölle zu sehen glaubten.

Die Stellung ift nicht bes muthigen Gelben; Laften von Jahren und Thaten, von Sorgen und Entwürfen scheinen auf seiner Schulter zu liegen. Ich glaube, die Taille ist etwas zu lang, und biese Länge kontraftirt mit ber, wenn ich so sagen barf, gleichsam eisernen Gedrängtheit des Gesichts.

Der spornlose Stiefel ift insofern physiognomisch, als man ihn als Emblem voll Wahrheit und Bebeutung ansehen kann; wenigstens harmonirt er mit ber Nonchalance bes Ganzen.

Das Pferd hat eine Königsphysiognomie, obgleich der Hals obenher um etwas zu dick ift. Der Tritt des Pferdes ift stolz und fanft mit gehalstenem Muthe.

# Philosophen und Mefthetiter.

#### l. Immanuel Kant. 1724—1804.

Immanuel Rant, einer ber ausgezeichnetften und einflugreichften Philosophen aller Zeiten, war ber Cohn eines Riemers, am 22ften Abril 1724 gu Ronigeberg in Breugen geboren. Er erhielt ben erften gelehrten Unterricht auf bem Gymnasium seiner Baterftabt, bem Collegium Fridericianum, bezog 1740 bie Universitat Ronigeberg und fludirte anfanglis auch Theologie, widmete fich aber bald gang und gar ben Naturwiffenschaften, ber Mathematif und ber Philosophie. Neun Jahre lang war er nach 216lauf feiner Studienzeit Sauslehrer in verschiedenen Saufern, gab bich foon feine erfte Schrift: " Bebanten von ber mabren Schatzung ber lebenbigen Rraffte" (1747) beraus und murbe 1755 Magifter. Er bielt nun Borlesungen über Philosophie, naturwiffenschaften und Mathematif, fonnte aber, nachbem er 1762 bie Profeffur ber Dichtfunft ausgeschlagen batte, erft 1770 Die ordentliche Professur ber Logif und Detaphyfit erlangen. Babrend biefer Beit hatte er fich fcon burch mehrere fcharffinnige 26. handlungen (wie: "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie bes himmels" 1755. "Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration bes Dafeins Gottes" 1763 "Beobachtungen über bas Gefühl bes Schonen und Erhabenen" 1764) ale felbftanbiger Denfer befannt gemacht; aber balb trat er nun als ber Sauptphilosoph feiner Beit "ber Alles germalmenbe Rant" auf. Die Abbandlung, mit welcher er feine Brofeffur antrat: de mundi sensibilis et intelligibilis forma et principiis, leitete schon fein großes, obschon erft 1781 ericheinendes Sauptwerf; "Rritif der reinen Bernunft" ein. Gie ift bas erfte bebeutenbe Driginalmert beutscher Speculation in beutscher Sprache, giebt bie icharffte, allgemeinfte Revifion ber Philosophie und fafft alle Bedanken ber Philosophie zusammen. ten nun rafch andere ausgezeichnete Werfe; Die "Prolegomena zu einer jeben fünftigen Metaphyfif" 1783; Die "Grundlegung zur Metaphyfif ber Sitten" 1785; "Metaphyfifche Anfangegrunde ber Naturmiffenschaft" 1786; "bie Rritif ber praftischen Bernunft 1788; "Die Rritif ber Urtheilefraft" 1790; "bie Religion innerhalb ber Grangen ber blogen Bernunft" 1793; "bie metaphyfifchen Anfangegrunde ber Tugendlehre" und "dieRechtelehre" 1797 und endlich nach mehr als funfzigjahriger Thatigfeit feine "Unthropologie in pragmatischer Sinfict" 1798. - Große Ummalzungen fommen in Rants Leben nicht vor. Er verließ nie auf eine langere Beit ober zu einer größeren Reife feinen GeburtBort, blieb unverheirathet, lebte aber gefellig und in vielfeitigem Berfehr, war ein fehr rechtlicher, wahrheitliebenber und religiofer Menfch und ftarb im 80ften Lebensfahr ben 12. Februar 1804.

- Rant wollte burch bie Dacht bes Gebantens ben großartigften Ginfluss tf Die beutsche Geifteswelt ausuben. Sume's icharffinnige Ameifel an ber biectiven Gultigfeit unferer Ertenntnifsbegriffe namentlich bes bochft wichmen Begriffe ber Causalitat veranlafften ibn bas Ertenninisevermogen felbft b bie in ihm liegenden Duellen ber Erkenntnife einer prufenden Kritik unterwerfen. Durch biefe Rritif follte zuerft bas Nothwendige und AUmeingultige in unfrer Erkenntnife vom blog Empirischen vollftanbig und mau gesondert, bann aber die Grengen des Wiffens bestimmt werden. o bob er gegen Lode's Analysen, ber ben Grund aller Erfenninife in Die Bahrnehmung feste und gegen Gume's 3weifel, ber bei biefem Grundbe nur Bufalligfeit bes Borftellens und Meinens fab, an bem Caufalitategriffe bas Reinvernünftige bervor, was nicht burch Erfahrung und Bahrnehmung gewonnen werben fonne, und wies auch die übrigen Ratewieen ober allgemeinen Formen bes Dentens als apridrifte Begriffe ich, fo daß bas Ich die über die Erfahrung hinausgebende transcendentale inbeit fei, welche bem Inhalt ber Erfahrung die Form der Allgemeinbeit be. Go muffe erkannt werben, bag bas Denken fich nicht nach ben Wegeninden, fondern biefe nach jenem fich richten mufften, und bag alfo bie Bermft felbit ben mahren Inhalt ber Erfahrung bilbe, infofern fle bas Urincip allgemein gultiger und nothwendiger Wahrheit fei. - In praftifcher egiebung machte Rant gegen allen Materialismus ben Abel ber menschlichen latur geltend, wie fich biefer in ber fittlichen Freiheit offenbart. In \* Rritit ber prattifchen Bernunft zeigt er, wie bie Bernunft bei ihrer beilnahme an einer überfinnlichen Welt über bie bloß finnlichen Bewegunde bes Sanbelns erhaben ift, und ber reine Bille feinen Inhalt nur 18 fich felbst nimmt und alles Frembartige ber Triebe und Reigungen von & ausschließt. Die bochften Bernunftibeen, Gott, Unfterblichkeit, Freiheit mabren fich burch bas freie sttliche Selbstgebot und werben Boftulate r prattifchen Bernunft. - In ber Moral tritt bas Unbebingte, lebermiliche por unfern Geift und bie Unwendung des formalen Gebots: banble fo, bag bie Maxime beines Willens zugleich als allgemeines Gefet Aten fonne;" (tategorifcher Imperativ) auf bas menfchliche Begehm führt gur Rechte = und Sittenlehre und gurber Begrundung ber Poftulate. n ber Rritif beräfth etifchen Urtheilsfraft entwidelt Rant ben Begriff 8 Schonen und fest ale bas eigenthumliche Rennzeichen besfelben bas reine, nintereffirte Boblgefallen an ber Form. - Co wurde auf jebem Gebiete eiftiger Forschung burch Rant eine große und eingreifende Ummalzung wirkt. — Rants Stil, wo er nicht in die Tiefen ber Spekulation eintht, ift flar und einfach, oft felbit blubend und lebendig.

Bollständige Sammlungen seiner Werte sind von G. hartenstein: unts Werte. 10 Bbe. Lpz. 1838. 39. — Bon R. Rosenkranz und W. Schubert. Kants Werte. 12 Bbe. Leipz. 1838—1844. —

Kants phhische Geographie von Rink. Königeb. 1802. 2 He Dieselbe v. Bollmer. 2 Bbe. Hamb. 1801—1805. — Kants verufft. Schriften v. Tieftrunk. 3 Bbe. Halle 1799. (4. Bb. Sammlung eine bisher unbekannt gebliebener kleiner Schriften von R. Königeb. 1800), Lebensbeschreibungen Kants sind von Borowsky: Darstellung bes Link und Charakters K's. Königeb. 1804. v. Schubert: 3. K's. Biograffe in der Ausg. fr. Werke. Bb. 11. — v. Wasianski: R. in f. lesensjahren. Königeb. 1804. u v. Jachmann: K. geschildert in Brift. Königeberg 1804.

Beftr

Jazu

æge

ma

5đ

he he Re hr

iel

Ţ

þ

#### 1. Beifpiel.

#### Gottfeligkeit.

(Aus: bie Religion innerhalb ber Grengen ber blofen Bernunft. Rant's Berfe. Gefammtausg. Cedet. Bb. C. 367.)

Sottseligkeit enthalt zwei Bestimmungen ber moralischen Gefinnung im Berhaltniffe auf Gott; Furcht Gottes ift biefe Befinnung in Befolgung feiner Bebote aus fchuldiger (Unterthans =) Bflicht b. i. aus Achtung fur's Gefet; Liebe Gottes aber, aus eigner freier Bahl und aus Bobb gefallen am Befete (aus Rinbespflicht). Beibe enthalten alfo, noch über bie Moralitat, ben Begriff von einem mit Gigenichaften, Die bas burch biefe beabsichtigte, aber über unfer Bermogen hinausgebende bochfte Gut zu pollenden erforderlich find, versebenen überfinnlichen Befen, von beffen Ratur ber Begriff, wenn wir über bas moralifche Berhaltnig ber Ibee beffelben ju uns binausgeben, immer in Gefahr ftebt, von uns anthropomorphiftijch und baburch oft unferen fittlichen Grundfagen gerade gum Nachtheil gebacht zu merben, bon bem alfo die Idee in der speculativen Bernunft fur fich felbft nicht befteben tann, fondern fogar ihren Urfprung, noch mehr aber ihre Kraft ganglich auf die Beziehung zu unserer auf fich felbft beruhenden Bflichtbeftimmung grundet. Bas ift nun naturlicher in ber erften Jugendunterweisung und felbft in bem Ranzelvortrage: Die Tugenblehre vor der Gottfeligkeitelehre, ober biefe vor jener, (wohl gar ohne berselben zu ermahnen,) vorzutragen? Beibe fteben offenbar in nothwendiger Berbindung mit einander. Dies ift aber nicht anbere moglich, ale, ba fie nicht einerlei find, eine mußte ale 3wed, bie andere blos ale Mittel gedacht und vorgetragen werben. Die Tugenblehre aber besteht durch fich felbft (felbft ohne den Begriff von Gott), die Gottjeligfeitolehre enthalt ben Begriff bon einem Begenftande, ben wir und in Beziehung auf unfre Moralität, als ergangenbe Urfache unfere Unvermogens in Unfebung bes moralifden 3medes vorftellen. Die Bottfeligkeitslehre

alfo nicht für fich ben Endzwed ber fittlichen Beftrebung ausmachen, wabern nur zum Mittel bienen, bas was an fich einen beffern Denfchen macht, die Tugendgefinnung zu ftarten, baburch, daß fle ihr (als einer Beftrebung gum Guten, felbft gur Beiligkeit,) Die Erwartung bes Endzwedes, 🗪 azu jene unvermögend ist, verheißt und sichert. Der Tugendbegriff ist baegen aus der Seele des Menschen genommen. Er hat ihn schon ganz, ob Zwar unentwickelt, in fich, und barf nicht, wie ber Religionsbegriff, burch \*Schluffe berausvernunftelt werben. In feiner Reinigkeit, in ber Erweckung Des Bewußtseins eines sonft von uns nie gemuthmaßten Bermogens, über Die größten Sinderniffe in uns Meifter werben zu konnen, in der Burbe ber Menschheit, Die ber Mensch an feiner eigenen Berfon und ihrer Bestimmung verehren muß, nach ber er ftrebt, um fle zu erreichen, liegt etwas fo Seelen= erhebendes und gur Gottheit felbft, die nur burch ihre Beiligkeit und als Gefengeber für die Tugend anbetungewürdig ift, Sinleitendes, daß ber Menfch, felbft wenn er noch weit bavon entfernt ift, diefem Begriffe Die Rraft bes Einfluffes auf feine Maximen zu geben, bennoch nicht ungern bamit umterbalten wird, weil er fich felbst burch biefe Ibee icon in gewiffem Grabe veredelt fühlt, indeffen daß der Begriff von einem, Diefe Bflicht zum Gebote für uns machenben Weltherricher noch in großer Ferne von ihm liegt, und wenn er bavon anfinge, feinen Muth, (ber bas Wefen ber Tugend mit ausmacht,) niederschlagen, Die Gottseligkeit aber in schmeichelnbe, knechtische Unterwerfung unter eine bespotisch gebietenbe Macht zu vermandeln in Gefahr bringen wurde. Diefer Muth, auf eigenen Fugen zu fteben, wird nun felbit burch die barauf folgende Berfohnungslehre geftarft, indem fie, mas nicht zu anbern ift, alles abgethan vorftellt, und nun ben Bfab zu einem neuen Lebenswandel fur uns eröffnet, anftatt daß, wenn Diefe Lehre ben Anfang macht, bie leere Beftrebung, bas Geschehene ungeschehen zu machen (bie Erviation), die Furcht wegen ber Bueignung berfelben, die Borftellung unfere ganglichen Unvermogene gum Guten und bie Mengftlichkeit wegen bes Rudfalls in's Bofe bem Menschen ben Muth benehmen und ibn in einen achzenden moralifch = paffiven Buftand, ber nichts Großes und Gutes unternimmt, fondern Alles von Bunichen erwartet, verfegen muß. - Es fommt in bem, was die moralische Gefinnung betrifft, Alles auf den oberften Begriff an, bem man feine Bflichten unterordnet. Wenn die Berehrung Gottes bas Erfte ift, ber man also bie Tugenb unterordnet, so ift biefer Gegenstand ein Ibol, b. i. er wird ale ein Wefen gebacht, bem wir nicht burch fitt= liches Wohlverhalten in ber Belt, fondern burch Unbetung 1) und Ginfchmeich-

<sup>1)</sup> Ware aber Anbetung und Einschmeichlung basselbe? "läge nicht eben in Ansbetung bie tiefe Anerkenntniss ber unendlichen Hoheit und Liebe bes Schöpfers, neben welcher von Einschmeichlung, einem so niebern selbstfüchtigen Gefühle, gar nicht bie Rebe fein kann?

# 782 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Philog. u. Aefte

lung zu gefallen hoffen burften; die Religion aber ift alebann Ibelität Gottseligkeit ift also nicht ein Surrogat der Tugend, um fie zu entign sondern die Bollendung derselben, um mit der Hoffnung der endlichen bi lingung aller unfrer guten Zwecke bekrönt werden zu können.

#### 2. Beifpiel.

Bon ben Bewohnern ber Geftirne.

(Aus ber allgem. Raturgesch. u. Theorie bes himmels. Rants Berfe. Gesammtausg. Achter Bb. C. 378.)

So hangt benn Ales in bem gangen Umfange ber Natur in eine ununterbrochenent Gradfolge zusammen, burch die ewige harmonie, die Mieber auf einander beziehend macht. Die Bolltommenheiten Gottes haben fich in unfern Stufen beutlich geoffenbart, und sind nicht weniger herrich in ben niedrigften Klaffen als in ben erhabeneren.

Welch' eine Kette, die von Gott ben Anfang nimmt, mas fur Naturen Bon himmlischen und irdischen, von Engeln, Menschen bis zum Bieh, Bom Seraphim bis zum Gewürm! D Weite, die bas Auge nie Erreichen und betrachten kann!

Bon bem Unendlichen ju bir, von bir gum Richte!

Bere.

Wir haben bie bisherigen Muthmaßungen treulich an bem Leitfaben ber phyflichen Berhaltniffe fortgeführt, welcher fie auf bem Pfabe einet vernünftigen Glaubwurdigkeit erhalten bat. Wollen wir uns noch eine Ausschweifung aus biesem Gleife in bas Telt ber Phantaffe erlauben? Mer zeigt uns die Grenze, wo die gegrundete Wahrscheinlichkeit aufbort und die willführlichen Erdichtungen anheben? Wer ift fo fühn, eine Beantwortung ber Frage zu wagen: ob die Sunde ihre herrichaft auch in ben andern Augeln des Weltbaues ausübe, ober ob die Tugend allein ihr Regiment daselbst aufgeschlagen?

Die Sterne find vielleicht ein Sig verklärter Geifter, Wie hier bas Lafter herricht, ift bort bie Lugend Meifter. v. Saller.

Gehört nicht ein gemisser Mittelftand zwischen ber Weisheit und Unvernunft zu ber ungludlichen Sabigkeit, sundigen zu können? Wer weiß,
sind also die Bewohner, jener entfernten Weltkörper nicht zu erhaben und
zu weise, um sich bis zu ber Thorbeit, die in der Sunde steckt, herabzulaffen,
diejenigen aber, die in ben unteren Planeten wohnen, zu fest an die Materie gehestet und mit gar zu geringen Fähigkeiten bes Geistes versehen,
um die Berantwortung ihrer Handlungen vor bem Richterstuhle ber Gerechtigkeit tragen zu burfen? Auf biese Weise ware die Erde, und vielleicht , noch ber Mars, (bamit ber elenbe Troft uns ja nicht genommen werbe, Befährten des Unglude zu haben,) allein in der gefährlichen Mittelftrage, wo bie Bersuthung ber sinnlichen Reizungen gegen bie Oberherrschaft bes Beiftes ein ftartes Bermogen zur Berleitung haben, Diefer aber bennoch Diejenige Fahigfeit nicht verleugnen fann, wodurch er im Stande ift, ihnen Widerftand zu leiften; wenn es feiner Tragheit nicht vielmehr gefiele, fich durch dieselbe hinreißen zu laffen, wo also der gefährliche Zwischenpunct zwischen der Schwachheit und bem Bermogen ift, ba ebenbieselben Borguge Die ihn über bie niederen Rlaffen erheben, ihn auf eine Sobe ftellen, von welcher er wiederum unendlich tiefer unter Diefe berabsinken kann. In der That find die beiden Planeten, die Erde und ber Dars, die mittelften Blieber bes planetifchen Spfteme, und es, lagt fich von ihren Bewohnern bielleicht nicht mit Unwahrscheinlichkeit ein mittlerer Stand ber physischen j fowohl, ale moralischen Beschaffenheit zwischen ben Endpuncten vermuthen; i allein ich will diefe Betrachtung lieber benjenigen überlaffen, die mehr Beruhigung bei einem unerweislichen Erfenntniffe, und niehr Reigung beffen Berantwortung zu übernehmen, bei fich finden.

## Befdluß.

Es ist uns nicht einmal recht bekannt, was ber Wensch anjeso wirklich ift, ob uns gleich bas Bewußtsein und die Sinne hievon belehren
sollten; wie viel weniger werden wir errathen konnen, was er bereinst
werden soll. Dennoch schnappt die Wißbegierde der menschlichen Seele sehr
begierig nach diesem von ihr so entsernten Gegenstande, und strebt in solchem dunkeln Erkenntnisse einiges Licht zu bekommen.

Sollte die unsterbliche Seele wohl in der ganzen Unendlichkeit ihrer fünftigen Dauer, die das Grab selber nicht unterbricht, sondern nur versandert, an diesen Bunct des Weltraumes, an unsere Erde jederzeit geheftet bleiben? Sollte sie niemals von den übrigen Wundern der Schöpfung eines nähern Anschauens theilhaftig werden? Wer weiß, ist es ihr nicht zugedacht, daß sie dereinst jene entfernten Augeln des Weltgebäudes, und die Arefflichkeit ihrer Anstalten, die schon von Weitem ihre Neugierde so reizen, in der Nähe soll kennen lernen? Bielleicht bilden sich darum noch einige Augeln des Planetensystems aus, um nach vollendetem Ablause der Zeit, die unserem Aufenthalte allhier vorgeschrieben ist, uns in anderen Himmeln neue Wohnplätze zu bereiten. Wer weiß, laufen nicht jene Trabanten um den Impiter, um uns dereinst zu leuchten?

Es ift erlaubt, es ift anftanbig, sich mit bergleichen Borftellungen zu beluftigen; allein Niemand wird die Hoffnung des Kunftigen auf so unsichezeren Bilbern der Einbildungskraft grunden. Nachdem die Eitelkeit ihren Antheil an der menschlichen Natur wird abgefordert haben, so wird der unssterbliche Geift mit einem schnellen Schwunge sich über Alles, was end-

lich ift, emporschwingen, und in einem neuen Berhaltniffe gegen die gen 24 t Natur, welche aus einer naheren Berbindung mit dem hochsten Weien wach ipringt, sein Dasein fortsetzen. Forthin wird die erhöhete Natur, welche it die Quelle der Glückseligkeit in sich selber hat, sich nicht mehr unter den auf fürren Gegenständen zerstreuen, um eine Beruhigung bei ihnen zu inch rint Der gesammte Inbegriff der Geschöpfe, welcher eine nothwendige Uetenw ken stimmnung zum Woblgefallen des höchsten Urweiens hat, muß auch sie p ime dem seinigen baben, und wird sie nicht andere, als mit immermabrend ihre Zufriedenbeit rubren.

In ber That, wenn man mit folden Betrachtungen und ben roche & gebenten, fein Gemuth erfullt bat, fo giebt ber Unblid eines beftienen Dimmeld, bei einer beiteren Nacht, eine Urt bes Bergnugens, meldes mu In eble Geelen empfinden. Bei ber allgemeinen Stille ber Ratur und be It Rube ber Ginne rebet bas verborgene Grtenningvermogen bes unferblichen Beiftes eine unnennbare Errade und aibt unausaemidelte Begriffe, bie nich mobl empfinden aber nicht beidreiben laffen. Wenn es unter bei bentenben Geiderfen biefes Planeten niebertradmar Wefen gibt, Die, unge achter aller Reigungen momit ein fo großer Gegenftant fie anlocken fann bennoch im Grante fint fich fait an bie Dienfibarten ber Gitelfeit qu beiten wie ungladlich ift biefe Ragel, bag fie fo elente Gefcopfe bar ergieben fonnen? Wie gludich aber ift fie antererfeite be ibr unter ben aller annehmungemund geben Bedingungen ein Burg eriffert if gu einer Glud-Phafeit und Gober in beibenem melbe unmbild men über bie Borgüge erhaben ift, bie bie allemoribeiteliefte Gine diene ber Manne in allen Military ....

# 

## 2.3... :::: = =

Property of the second of the

das James Arter auf der Gereiche der der der Gereichen der Gereiche de

nähme, so wurde man boch sehen, was aus dem Menschen werden könne, a die Erziehung aber dem Menschen theils Einiges lehrt, theils Einiges ich nur bei ihm entwickelt, so kann man nicht wissen, wie weit bei ihm e Naturanlagen gehen. Wurde hier wenigstens ein Versuch durch Unterakung der Großen und durch die vereinigten Kräfte Vieler gemacht, so ürde uns das auch schon Aufschlüsse darüber geben, wie weit es der Lensch etwa zu bringen vermöge. Aber es ist für den speculativen Kopf ne eben so wichtige, als für den Menschenfreund traurige Vemerkung, zu hen, wie die Großen meistens nur immer für sich sorgen und nicht an em wichtigen Versuche der Erziehung in der Art Theil nehmen, daß die latur einen Schritt näher zur Vollsommenheit thue.

Die Bucht ändert im Menschen die Thierheit in die Menschheit um und erhütet, daß er nicht von seiner Bestimmung — der Menschheit — absveiche. Sie unterwirft ihn den Gesegen dieser und fängt an, ihm den zwang der Gesege fühlen zu laffen; dies muß jedoch frühzeitig geschehen. Daher muß der Mensch zeitig gewöhnt werden, sich den Vorschriften der Bernunft zu unterwerfen. Hat man ihm in der Jugend den Willen gelassen me hat ihm da nichts widerstanden, so behält er durch sein ganzes Leben me gewisse Wildheit, die sich durch die Unabhängigkeit von Gesegen zeigt.

Es ift Niemand, ber nicht in feiner Jugend verwahrloset worden ware nb es in reiferen Jahren nicht einsehen follte, bag er entweber in ber lucht oder in der Unterweifung vernachläffigt worden fen. Wer nicht tbildet und belehrt worden, der ift rob; wer nicht in der Bucht gehalten orden ift, der ift wild. Die Berabfaumung ber Bucht ift ein größeres ebel ale bie Berabfaumung ber Bilbung und ber Unterweifung; benn efe fonnen noch fpaterbin nachgeholt merben, aber Wilbheit läßt fich nicht egbringen und ein Bersehen ber Bucht kann nie wieder gut gemacht wern. Bielleicht daß die Erziehung immer beffer und jede folgende Generation den Schritt naber gur Bervollfommnung der Menschheit thun wird; benn nter der Erziehung ftectt das große Gebeimniß ber Bollfommenbeit ber enschlichen Natur. Bon jest an fann biefes geschehen, benn nun erft ngt man an, beutlich einzusehen, mas eigentlich zu einer guten Erziehung bort. Es ift entzudend fich vorzustellen, daß die menschliche Natur immer ffer burch Erziehung werbe entwickelt werben und bag man biefe in eine orm bringen kann, die ber Menschheit angemeffen ift. Dies eröffnet uns e Aussicht zu einem fünftigen beffern Menschengeschlechte.

Ein Entwurf zu einer Theorie der Erziehung ist ein herrliches Ibeal nd es schabet nichts, wenn wir auch nicht sogleich im Stande sind, es zu erwirklichen. Man muß nur nicht sogleich die Idee für ein Hirngespinnst Uten und sie einen schönen Traum verrusen, wenn auch Hindernisse ichrer Ausschhrung eintreten. — Eine Idee ist nichts anderes, als der egriff von einer Bollsommenheit, die sich in der Ersahrung noch nicht Mischon Denkm. VI.

vorfindet. Ift fle beswegen unmöglich? Erft muß unfere Ibee richtig fen und bann ift fle bei allen hinderniffen, die ihrer Ausführung noch im Beststehen, gar nicht unmöglich. Und die Ibee einer Erziehung, die alle Naturallagen im Menschen entwickelt, ift allerdings wahrhaft.

In ber Menschheit liegen viele Keime und nun ift es unfere Sache, be. Naturanlagen gleichmäßig zu entwickeln und bie Menschheit aus ihren Reimn zu entfalten und zu machen, bag ber Mensch feine Bestimmung erriche. Diefer muß erst suchen, sie zu erreichen; biefes kann aber nicht geschehm, wenn er nicht einmal einen Begriff von feiner Bestimmung hat.

Die Erziehung ist eine Kunst, beren Ausübung durch viele Generationn vervollsommenet werden muß. Jede Generation, versehen mit den Kenntnissen der vorhergehenden, kann immer mehr eine Erzihung zu Stande bringen, bie alle Naturanlagen gleich = und zwecknäßig entwickelt, und so die ganz Menschengattung zu ihrer Bestimmung führt. Die Vorsehung hat gewollt, daß der Mensch das Gute aus sich selbst herausbringen soll, und spricht pi ihm: "gehe in die Welt. Ich habe dich ausgerüstet mit allen Anlagen zum Guten. Dir kommt es zu, sie zu entwickeln, und so hängt dein eigenes Glück und Unglück von dir selbst ab."

Sich felbst besser machen, sich selbst ausbilden und vervollkommunn und wenn der Mensch bose ist, Sittlichkeit bei sich hervorzubringen, das soll er: dies ist sehr schwerz daher ist die Erziehung die größte und schwerste Aufgabe, welche dem Menschen vorgelegt werden kann; denn Einsicht hangt von der Erziehung und Erziehung wieder von der Einsicht ab. Daher kann die Erziehung auch nur nach und nach einen Schritt vorwärts thun und nur dadurch, daß eine Generation ihre Ersahrungen und Kenntniffe der solgenden überliefert, diese wieder etwas hinzuthut, und so es der folgenden übergiebt, kann ein richtiger Begriff von der Erziehungsart entspringen. Welche große Bildung und Ersahrung setzt also nicht dieser Begriff voraus? Er konnte demnach auch nur erst spät entstehen.

Ein Grundsat der Erziehungskunft, den besonders solche Manner, welche Plane zur Erziehung machen, vor Augen haben sollten, ift, Kinster sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern dem zukunftigen möglich besten Zustande des menschlichen Geschlechts d. i. der Idee der Menschheit und deren ganzer Bestimmung angemessen erzogen werden. Dieser Grundsat ist von großer Wichtigkeit: Eltern erziehen gewöhnlich ihre Kinder nur so, daß sie in die gegenwärtige Welt, seh sie auch verderbt, passen. Sie sollten sie aber besser erziehen, damit ein zukunstiger bessere Justand dadurch hervorgebracht werde. Es sinden sich aber hier zwei hindernisse: 1) die Eltern sorgen gemeiniglich nur dafür, daß ihre Kinder gut in der Welt fortsommen und 2) die Kürsten betrachten ihre Unterthanen nur als Werkzeuge zu ihren Absichten. Eltern sorgen für das Haus, Fürsten für den Staat. Beide haben nicht das Welt-

efte und die Volkommenheit, wozu die Menschheit bestimmt ist, und wozu ie die Anlage hat, zum Endzwecke. Die Anlage zu einem Erziehungsplane wer muß weltbürgerlich (kosmopolitisch) gemacht werden. Und ist denn as Weltbeste eine Idee, die und in unserm Privatbesten schädlich seyn ann? Nirgends! denn wenn es gleich scheint, daß man bei ihr etwas utsopfern musse, so besördert man doch nichts desto weniger durch ste immer uch das Beste seines gegenwärtigen Zustandes. Und dann, welche herreiche Volgen begleiten sie! Gute Erziehung ist gerade das, woraus alles Bute in der Welt entspringt. Die Keime, die im Menschen liegen, müssen nur immer nehr entwickelt werden; denn die Gründe zum Bösen sindet man nicht in den Naturanlagen des Menschen. Das nur ist die Ursache des Bösen, daß die Natur nicht unter Regeln gebracht wird. Im Menschen liegen nur Keime zum Guten.

Alle Bilbung fängt vom Privatmanne an und breitet sich von baher aus. Bloß durch die Bemühungen der Bersonen von ausgebreiteten Kenntniffen und edlem Gerzen, welche Uniheil am Weltbesten nehmen und der
Ibee eines zufünftigen bessern Bustandes fähig sind, ist die allmähliche Unnaherung der menschlichen Natur zu ihrem Zwecke möglich.

Bei ber Erziehung nuß ber Mensch also 1) bisciplinirt werben. Discipliniren heißt zu verhuten suchen, bag bie Thierheit nicht ber Menschheit, in bem Einzelnen sowohl als im gesellschaftlichen Menschen, zum Schaben gereiche. Disciplin (Zucht) ift also bloß Bezähmung ber Wildheit.

- 2) Duß der Mensch cultivirt (ausgebildet) werden. Die Cultur begreift unter sich die Belehrung und Unterweisung. Sie ist Verschaffung der Geschicklichkeit. Diese ist der Besitz eines Vermögens, welches zu allen beliebigen Zwecken zureichend ist. Sie bestimmt also gar keine Zwecke, sondern überläßt dies nachher den Umständen.
- 3) Muß man barauf sehen, baß ber Mensch auch klug werbe, in die menschliche Gesellschaft passe, baß er beliebt seh und baß er Einfluß habe. Sierzu gehört eine Art von Bildung (Cultur), die man Civilifirung nennt. Zu berselben sind Manieren, Artigkeit und eine gewisse Klugheit erforderlich, der zufolge man alle Menschen zu seinen Zwecken gebrauchen kann. Sie richtet sich nach dem wandelbaren Geschmacke jedes Zeitalters.
- 4) Muß man auf die Moralifirung (Versittlichung) sehen. Der Mensch soll nicht bloß zu allerlei Zwecken geschickt seyn, sondern auch eine solche Gesinnung bekommen, daß er nur lauter gute Zwecke erwähle. Gute Zwecke sind diejenigen, die nothwendiger Weise von jedermann gebilligt werden und die auch zu gleicher Zeit jedermanns Zwecke seyn können.

Bei der Erziehung kommt es vorzüglich auch mit darauf an, daß Kinder benken lernen. Gewöhnlich aber wird bei der Erziehung das vichtigste Stuck — die Versittlichung — noch wenig in Ausübung gebracht, iber wie unendlich wichtig ift es, die Kinder von Jugend auf das Laster 50\*

verabscheuen zu lehren, und zwar weil es in sich selbst verabscheuungs würdig ist! Wir leben im Zeitpunkte der Disciplinirung, der Gultur mit Givilistrung, aber noch lange nicht in dem der Moralistrung.

## 2. Friedrich Geinrich Jacobi. 1743-1817.

Friedrich Beinrich Jacobi murbe am 25. Januar 1743 gu Duffelberf') geboren. Gein Bater, ein bannoverscher Raufmann, welcher fich bier niebergelaffen hatte, bestimmte auch ben Cobn zum Raufmanneftande, und biefer ging, 16 Jahr alt, als Lehrling nach Frantfurt a. D. ab, hatte aber feine innigen Religiosität megen in biefer Lage viel zu leiben. Ale er fich fpaterbin brei Jahre lang in Genf aufhielt und bier feine Liebe gur Wiffenschaft burd Umgang, Unterricht und die Erzeugniffe ber frang. Literatur auf alle Beife nahrte, ging er nur mit ichwerem Bergen gur Baterftadt gurud, bes Baters Sandlung zu übernehmen. - Gine mit allem Reichthum bes Geiftes und Rorpers geschmudte Gattinn, Betty von Clermont aus Baels bei Achen, wurde jest Stolz und Freude feines Lebens und bald gelang es ihm auch, fcon formabrend miffenichaftlicher Thatigfeit, vornehmlich aber einem lebhaften Bertehr mit gelehrten Freunden, hingegeben, auch feine Sandelsgefchäffte nieberlegen zu fonnen. Jest murbe er auch mit Wieland, noch inniger und tiefer mit Gothe bekannt. Bempelfort bei Duffelborf murbe nun ber angenehmfte und beiterfte Aufenthalt geiftreicher Menfchen und fommt uns im Leben ber bedeutenoften Genien Deutschlands wie Goethes, Lavatere, Stillinge, Samanne u. a. entgegen. Huch nachbem er 1776 in ben Befit bes bebeutenden Bermogens feiner Gattinn gekommen mar, behielt et bas ihm übertragene Umt eines Mitgliedes ber Bergifchen Soffammer, ja folgte nach einigen Jahren 1779 dem Rufe nach Munchen, mo er zum Beh. Rath ernannt wurde. Sier raubten ihm gwar bald feine freimuthigen und mahren Aleuferungen aber Die Schadlichkeit bes bairifchen Mauthmejens Die fürstliche Gnabe, boch blieb er gunachft in feinem Wirkungsfreise; als aber eine fcwere Rrantheit und ber Tob ber geliebten Battinn fein Lebensglud untergruben, jog er fich wieder in fein ftilles Bempelfort gurud. Bon hier aber vertrieben ihn die Sturme ber Revolution 1794 nach Solftein, wo er bei feinen Freunden zu Mandsbeck, Samburg, vornehmlich zu Gutin lebte, bis er bem Rufe an die neu zu errichtende Afademie ber Wiffenschaften in Munchen folgte, zu beffen Unnahme auch feine gerrutteten Bermögensumftande ihn aufforderten. Bom Jahre 1807 an war er Praff-

<sup>1)</sup> Sein alterer Bruber Joh. Georg Jacobi (oben Thi. IV. S. 509.) war am 2. Septbr. 1740 ebenbafelbft geboren.

bent der Afabemie, legte aber dies Amt mit Beibehaltung seines Gehalts 1813 nieder und ftarb am 10. März 1817. —

Jacobis großes Streben war, Theologie und Philosophie mit der Boeste zu verbinden; doch wie eifrig er sich auch hierin gezeigt hat, zu etwas recht Gediegenem hat er es doch nicht bringen können, weil die rechte Strenge wissenschaftlicher Zucht und die rechte Kraft und Gediegenheit eines tiesen Denkens ihm sehlte. So konnte er wohl auf Fehler ausmerksam machen, Lücken wahrnehmen, über das, was sein sollte, gemüthlich sprechen; aber weil er selbst keinen innern Haltpunct gewinnen konnte, so Großes nicht vollbringen. Gemüthäphilosophie war die Sphäre seines Lebens, aber immer schwankte er zwischen Kopf und Herz, Glauben und Wissen, mehr dem ausgenblicklichen Eindruck seines Gefühls als der unwandelbar sest erkannten Wahrheit hingegeben. Alles was Glauben und Gemüth antastete war Gezgenstand seiner Bekämpfung.

Seine beiden Romane "Allwills Brieffammlung" und "Wolsbemar" sollten feine Moralphilosophie enthalten, aber zunächst sind die Hauptscharaktere selbst zu unbeständig und unentschieden, als daß sie zu einer rechten Ruhe und Freiheit geistiger Darlegung kommen können, wie viel einzelnes Schöne und welch anziehender Blick namentlich in die Gemüthswelt der Frauen uns auch geöffnet wird. — Der Streit mit Mendelssohn über Lessing's Spinozismus oder Atheismus, oder wie er es auch nennen will Rosmodeismus, sührt ihn immer tiefer in den Kampf gegen sebe Philosophie, welche irgend wie Glauben und Gemüth antastet, obschon er wieder in seinem Glauben nicht ohne schwere Zweisel und harte Kämpfe bleibt. In seinen Glauben nicht ohne schwere Zweisel und harte Kämpfe bleibt. In seiner Abhandlung: "über das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen," wies er auf die Mängel und Einseitigkeiten der verständigen Absstraction hin und machte ihr gegenüber das Recht idealvernünstiger Betrachstung geltend.

Seine Werke. Techs Bande gr. 8. Lpz. 1812—24. Bb. 4—6 hrsg. von J. F. Köppen u. R. J. F. Roth. (Inh. 1x Bd. Almill's Brieffanuml. — Bermischte Briefe. 2x Bd. Dav. Hume über d. Glauben oder Realismus u. Idealismus; ein Gespräch. — Ueber d. Unzertrennlichk des Begriffes der Freih. u. Borsehung vom Begriffe der Bernunst. — Etwas, das Lessing gesagt hat, ein Commentar zu den Reisen der Päpste. — Ueber das Buch: Des lettres de Cachet. — Einige Betrachtungen über den frommen Betrug u. über eine Bernunst, die d. Bernunst nicht ist. — 3r Bd. Jacobi an Fichte. Ueber d. Unternehmen des Kriticismus, die Bernunst zu Berstande zu bringen. — Ueber eine Weissaung Lichtenberg's. — Bon den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. — Briefe. 4r Bd. Abth. 1. 2. Ueber die Lehre des Spinoza, in Briefen an Herrn Moses Mendelssohn. — Abth. 3. I. G. Hamann's Briefen an Kern Moses Mendelssohn. — Abth. 3. J. G. Hamann's

— 6r Bb. Ueber gelehrte Gefellschaften, ihren Geist und Zweck. — An Schlosser über bessen Fortsetzung bes Blatonischen Gastmales. — Borrebe zu einem überstüffigen Taschenb. für 1800. — Fliegende Blätter. — Bolitische Mhapsodien. — Ueber Recht und Gewalt. — Alleris od. vom goldnen Zeitsalter. — Besondere Ausg. der Romane: Jacobi F. H. Eduard Allwills Briefsammlung. Hrsg. mit einer Zugabe von eignen Briefen. Auss. letzer Hand, gr. 8. Lyz. 1826. — Woldemar. Ausg. letzer Hand. Ebend. 1826. — Jacobi's Leben von Schlichte groll. — Fr. Caj. v. Weiller und Fr. Thiersch: Fr. H. Jacobi nach Leben, Lehren u. Werken dargestellt. gr. 8. München 1819.—Auch: Weihe. Eine Gedächtnistrede auf Jacobi, geh. vor einer Versamml. seiner akadem. Mitbürger am 10. März 1832. Halle 1832.

## 1. Beifpiel.

Aus bem "Briefwechsel zwischen Goethe und F. S. Jacobi."
(1846.)

Jacobi an Goethe. Den 21. Oftober 1774.

Borgestern Abend ließ ich Rosten 1) sagen, er möchte herüber kommen; Werther's Leiden seine endlich da. Bisher hatte ich vor ihm die Ankunst des lieben Buchs heimlich gehalten, weil ich's ganz in Ruhe genießen wollte mit den Meinigen, und weil die bloße Vorstellung der grellgierigen Augen, mit welchen Rost mein Büchlein ermessen, der ängstlichen Haftigkeit, womit er, sobald ich es nur einen Augenblick aus der Hand ließ, darnach greisen, ungeduldig darin hin und her rasseln und alles überpoltern würde, mir das Herz umkehrte. Als er jest in mein Zimmer trat, sagte ich ihm gleich: Sie dürsen mir das Buch nicht anrühren! Ich will Ihnen und George2) (bieser war zugegen) daraus vorlesen. Er fragte, kuckte nach ein und ans derm; setzte sich dann nieder und ich hub an.

Gleich bei ben ersten Seiten ward ihm wunderlich. Sinn, Geift, Phantasie, Schreibart, alles war anders, als er geträumt hatte. Er äußerte Bewunderung, Freude; sehnte sich, daß wir in die eigentliche Geschichte kamen, welches dann flugs geschah.

Der arme Roft ward übermannt, gerieth außer sich, sein Angesicht glubte, seine Augen thaueten, feine Bruft hob sich empor; Bewunderung, Entzucken erfüllte seine Seele: "Ueber alles, was Goethe bisher gemacht.

<sup>1) 2</sup>B. Seinfe.

<sup>2)</sup> Joh. Georg Jacobi.

at, fagte er, ist dies göttliche Werk, ganz voll Kraft, ganz voll Leben, aber Damit auch alle seine Kraft, all sein Leben: da steht er nun in seiner höchsten Größe, an der äußersten Grenze seiner Jünglingschaft." — Zuweilen hielt ich inne, sprach einige Worte, las dann weiter, und wund meinen Mann irnmer höher und höher, bis er endlich dahin kam, daß er in der lautersten Wahrheit seines Herzens zeugte, Du seist der größte Mann, den die Welt hervorgebracht; kein altes, kein neues Volk habe ein solches Wunder auszu- weisen, als Werthers Leiden.

Es ward 9 Uhr bis wir mit bem Buche fertig wurden. Der arme Roft schwankte umber, wie ein Rohr, in einer fo mahrhaften Entaugerung feiner felbst, daß es einen jammerte. Er befchloß, Werthers Leiden in der Bris anzuzeigen, mir follten feben! Man rief zu Tifche. Da konnte nun wieder ngtürlicher Weise von nichts anderm gesprochen werden, als von Dir und Deinem Roman. Ich fuhr fort an Rost zu spannen und Georg ftand mir ehrlich bei. Darüber tamen wir von neuem auf die Frage, ob's moglich fei, bag Dein Genie noch etwas eben fo vortreffliches, als Werthers, Leiden, bervorbringe. Roft behauptete fchlechterdings nein und ich half ibm Anfange; bernach wendete ich mich und machte das Gegentheil fo mabricheinlich, daß Roft fich auf einige 3mar ergeben mußte. Aber gum Benter, fiel ich unverfebens ein, an Die Schurten von Recenfenten haben wir noch nicht gedacht! wie werden diefe fich bei diefer Erscheinung gebehrden? Rafend mocht' ich werden bei ber blogen Borftellung fo eines Rerls, ber mir meinen Merther ausgrube, um ibn auf bas Theatrum anatomicum zu fchleppen, ibm bas Saupt öffnete, und bas Berg, und alle Musteln und Derven be= fichtigte, die Bebeine ablofete, fledete, mit Drabt wieder an einander beftete, und ein ichneeweißes, funftliches, abicheuliches Stelett bavon barftellte; bas Meffer bier fonnt' ich bem Sund in Die Bruft jagen! - "Das läßt fich auch gewiß feiner ankommen, erwiederte Roft; es giebt boch noch menschlich Befühl und Schaam in ber Belt!" - "Menschlich Gefühl, Schaam? fich mas! Erinnern Gie fich nur ber Berliner Litteratur=Briefe über Rouffeaus Julie, und bas mar boch auch ein Buch, ein Buch, mahrhaftig wovon ich nicht weiß, wenn ich mir bas hirn ein wenig zurecht schüttle, ob ich es für Gothes Roman bingabe." - Roft ftutte. - 3ch fuhr fort, bries Die neue Beloife, ging über zum humor, zum Offfan, zum Chakespear - mas boch bas all' fur Manner find - ben Arioft nicht zu vergeffen: aber bas ift eben die Baubermacht bes Benies, daß es und unwiderftehlich in feinen Birbel ichleudert, wo bann alle Connen braugen wie Lampchen ausseben. Freilich, freilich, lachelte Roft, und flieg allgemach eine Stufe nach ber anbern zu fich felbft berab, erinnerte fich feiner überfesten Urmiba aus bem Taffo, nahm fich vor, ben Reft bes Gebichts auch noch in's Deutsche zu bringen, feine icone Biographie Des Dichters noch vortrefflicher auszugrbeiten und eheftene mit bem Gangen bas beutsche Publitum in Erftaunen zu feten.

# 788 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Philos. u. Nefthet.

verabscheuen zu lehren, und zwar weil es in sich selbst verabscheuungswürdig ist! Wir leben im Beitpunkte der Disciplinirung, der Cultur mb. Civilistrung, aber noch lange nicht in dem der Moralistrung.

# 2. Friedrich Beinrich Jacobi. 1743-1817.

Friedrich Beinrich Jacobi wurde am 25. Januar 1743 gu Duffelborf') geboren. Sein Bater, ein hannoverscher Raufmann, welcher fich bier niebergelaffen hatte, bestimmte auch ben Sohn jum Raufmannsftande, und diefer ging, 16 Jahr alt, als Lehrling nach Frankfurt a. D. ab, hatte aber feiner innigen Religiosität wegen in biefer Lage viel zu leiben. Als er fich foaterbin brei Jahre lang in Benf aufhielt und hier feine Liebe zur Wiffenschaft burd Umgang, Unterricht und die Erzeugniffe ber frang. Literatur auf alle Beife nahrte, ging er nur mit fcmerem Bergen gur Baterftabt gurud, bes Baters Banblung zu übernehmen. — Gine mit allem Reichthum bes Geiftes und Rorpers gefchmudte Gattinn, Betty von Clermont aus Baels bei Achen, wurde jest Stolz und Freude feines Lebens und bald gelang es ihm auch, fcon formabrend miffenschaftlicher Thatigfeit, vornehmlich aber einem lebhaften Berkehr mit gelehrten Freunden, hingegeben, auch feine Sanbelsgefchaffte nieberlegen gu fonnen. Jest murbe er auch mit Wieland, nochinniger und tiefer mit Gothe befannt. Bempelfort bei Duffelborf murbe nun ber angenehmfte und heiterfte Aufenthalt geiftreicher Menfchen und fommt und im Leben ber bedeutenoften Genien Deutschlands wie Goethes, Lavatere, Stillinge, Samanne u. a. entgegen. Auch nachdem er 1776 in ben Befit bes bebeutenden Bermogens feiner Gattinn gefommen mar, bebielt er bas ihm übertragene Unit eines Mitaliebes ber Bergifchen Soffammer, ja folgte nach einigen Jahren 1779 bem Rufe nach Munchen, wo er zum Beh. Rath ernannt wurde. Sier raubten ihm zwar bald feine freimuthigen und mahren Aleugerungen über Die Schadlichfeit des bairifchen Mauthmefens Die fürftliche Gnabe, boch blieb er zunächft in feinem Wirfungefreise; als aber eine ichwere Rrantheit und ber Tod ber geliebten Battinn fein Lebensglud untergruben, jog er fich wieder in fein ftilles Bempelfort jurud. Bon bier aber vertrieben ihn bie Sturme ber Revolution 1794 nach Solftein, wo er bei feinen Freunden zu Mandsbeck, Samburg, vornehmlich ju Gutin lebte, bis er bem Rufe an bie neu zu errichtende Afademie ber Wiffenschaften in München folgte, zu beffen Unnahme auch feine zerrütteten Bermögensumftande ihn aufforberten. Bom Jahre 1807 an war er Braff-

<sup>1)</sup> Sein alterer Bruber Joh. Georg Jacobi (oben Thi. IV. S. 509.) war am 2. Septbr. 1740 ebenbafelbft geboren.

bent ber Afabemie, legte aber bies Amt mit Beibehaltung feines Gehalis 1813 nieber und ftarb am 10. März 1817. —

Jacobis großes Streben war, Theologie und Philosophie mit der Boesse zu verbinden; doch wie eifrig er sich auch hierin gezeigt hat, zu etwas recht Gediegenem hat er es doch nicht bringen können, weil die rechte Strenge wissenschaftlicher Zucht und die rechte Kraft und Gediegenheit eines tiesen Denkens ihm fehlte. So konnte er wohl auf Fehler aufmerksam machen, Lücken wahrnehmen, über das, was sein sollte, gemüthlich sprechen; aber weil er selbst keinen innern Haltpunct gewinnen konnte, so Großes nicht vollbringen. Gemüthsphilosophie war die Sphäre seines Lebens, aber immer schwankte er zwischen Kopf und Herz, Glauben und Wissen, mehr dem ausgenblicklichen Eindruck seines Gefühls als der unwandelhar sest erkannten Wahrheit hingegeben. Alles was Glauben und Gemüth antastete war Gesgenstand seiner Bekämpfung.

Seine beiben Romane "Allwills Brieffammlung" und "Wolsbemar" sollten feine Moralphilosophie enthalten, aber zunächst sind die Hauptscharaktere selbst zu unbeständig und unentschieden, als daß sie zu einer rechten Ruhe und Freiheit geistiger Darlegung kommen können, wie viel einzelnes Schöne und welch anziehender Blick namentlich in die Gemüthswelt der Frauen und auch geöffnet wird. — Der Streit mit Mendelssohn über Lessing's Spinozismus oder Atheismus, oder wie er es auch nennen will Kosmodeismus, sührt ihn immer tieser in den Kampf gegen jede Philosophie, welche irgend wie Glauben und Gemüth antastet, obschon er wieder in seinem Glauben nicht ohne schwere Zweisel und harte Kämpse bleibt. In seiner Abhandlung: "über das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen," wies er auf die Mängel und Einseitigkeiten der verständigen Absstraction hin und machte ihr gegenüber das Recht idealvernünstiger Betrachstung geltend.

Seine Werke erschienen in einer Gesammtausgabe: "Fr. Heinr. Jacobi's Werke." Sechs Bande gr. 8. Lpz. 1812—24. Bb. 4—6 hrsg. von I. F. Köppen u. R. J. F. Roth. (Inh. 1r Bd. Alwill's Briefsamml. — Vermischte Briefe. 2r Bd. Dav. Hume über d. Glauben oder Realismus u. Idealismus; ein Gespräch. — Ueber d. Unzertrennlichk des Begriffes der Freih. u. Vorsehung vom Begriffe der Vernunft. — Etwas, das Lessing gesagt hat, ein Commentar zu den Reisen der Pähfte. — Ueber das Buch: Des lettres de Cachet. — Einige Vetrachtungen über den frommen Betrug u. über eine Vernunft, die d. Vernunft nicht ist. — Ir Bd. Jacobi an Fichte. Ueber d. Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen. — Ueber eine Weissaug Lichtenberg's. — Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. — Briefe. 4r Bd. Abth. 1. 2. Ueber die Lehre des Spinoza, in Briefen an Herrn Moses Mendelssohn. — Abth. 3. J. G. Hamann's Briefvechsel mit K. H. Jacobi, hrsgb. v. K. Roth. — 5r Bd. Woldemar.

— 6r Bb. Ueber gelehrte Gesellschaften, ihren Geist und Zweck. — An Schlosser über bessen Fortsetzung des Alatonischen Gastmales. — Borrebe zu einem überstüffigen Taschenb. für 1800. — Fliegende Blätter. — Politische Mhapsodien. — Ueber Recht und Gewalt. — Alexis od. vom goldnen Zeitsalter. — Besondere Ausg. der Romane: Jacobi F. H. Eduard Allwills Briefsammlung. Hrsg. mit einer Zugabe von eignen Briefen. Auss. letter hand, gr. 8. Ly. 1826. — Woldemar. Ausg. letter hand. Ebend. 1826. — Jacobi's Leben von Schlichte groll. — Fr. Caj. v. Weiller und Fr. Thiersch: Fr. H. Jacobi nach Leben, Lehren u. Werken dargestellt. gr. 8. München 1819. — Auch: Weihe. Eine Gedächtnistede auf Jacobi, geh. vor einer Versamml. seiner akadem. Mitbürger am 10. März 1832. Halle 1832.

## 1. Beifpiel.

Aus bem "Briefwechsel zwischen Goethe und g. G. Jacobi."
(1846.)

Jacobi an Goethe. Den 21. Oftober 1774.

Borgestern Abend ließ ich Rosten 1) sagen, er möchte herüber kommen; Werther's Leiden seien endlich da. Bisher hatte ich vor ihm die Ankunst des lieben Buchs heimlich gehalten, weil ich's ganz in Ruhe genießen wollte mit den Meinigen, und weil die bloße Vorstellung der grellgierigen Augen, mit welchen Rost mein Büchlein ermessen, der ängstlichen Hastigkeit, womit er, sobald ich es nur einen Augendlich aus der Hand ließ, darnach greisen, ungeduldig darin hin und her rassell und alles überpoltern würde, mir das Serz umkehrte. Alls er jest in mein Zimmer trat, sagte ich ihm gleich: Sie dürsen mir das Buch nicht anrühren! Ich will Ihnen und George2) (dieser war zugegen) daraus vorlesen. Er fragte, kuckte nach ein und ans derm; seste sich dann nieder und ich hub an.

Gleich bei ben ersten Seiten ward ihm wunderlich. Sinn, Geist, Phantaffe, Schreibart, alles war anders, als er geträumt hatte. Er außerte Bewunderung, Freude; sehnte sich, daß wir in die eigentliche Geschichte kamen, welches bann flugs geschah.

Der arme Roft ward übermannt, gerieth außer sich, sein Angesicht glubte, seine Augen thaueten, seine Brust hob sich empor; Bewunderung, Entzücken erfüllte feine Seele: "Ueber alles, was Goethe bisher gemacht

<sup>1)</sup> B. Geinse.

<sup>3)</sup> Joh. Georg Jacobi.

Dat, fagte er, ist bies göttliche Werk, ganz voll Kraft, ganz voll Leben, aber kamit auch alle seine Kraft, all sein Leben: da steht er nun in seiner höchsten Sröße, an der äußersten Grenze seiner Jünglingschaft." — Zuweilen hielt inne, sprach einige Worte, las dann weiter, und wund meinen Mann krumer höher und höher, bis er endlich dahin kam, daß er in der lantersten Wahrheit seines Herzens zeugte, Du seist der größte Mann, den die Welt bervorgebracht; kein altes, kein neues Volk habe ein solches Wunder aufzusweisen, als Werthers Leiden.

Es ward 9 Uhr bis wir mit bem Buche fertig wurden. Der arme Roft schwanfte umber, wie ein Rohr, in einer so mabrhaften Entaugerung feiner felbit, daß es einen jammerte. Er befchloß, Berthers Leiben in ber Bris anzuzeigen, wir follten feben! Man rief zu Tifche. Da konnte nun wieder ngtürlicher Beife von nichts anderm gesprochen werden, als von Dir und Deinem Roman. 3ch fuhr fort an Roft zu spannen und Georg ftand mir ehrlich bei. Darüber famen wir von neuem auf die Frage, ob's möglich fei, daß Dein Benie noch etwas eben fo vortreffliches, als Werthers. Leiben, bervorbringe. Roft behauptete ichlechterbings nein und ich balf ibm Unfanas; bernach wendete ich mich und machte das Gegentheil fo mabricheinlich, daß Roft fich auf einige 3mar ergeben mußte. Aber gum Senfer, fiel ich unverfebens ein, an Die Schurken von Recenfenten haben wir noch nicht gebacht! wie werden diefe fich bei diefer Erscheinung gebehrben? Rafend mocht' ich werben bei ber blogen Borftellung fo eines Rerls, ber mir meinen Werther ausgrübe, um ihn auf bas Theatrum anatomicum zu fcbleppen, ibm bas Saupt öffnete, und bas Berg, und alle Musteln und Rerven befichtigte, Die Bebeine ablofete, fledete, mit Draht wieder an einander beftete, und ein ichneeweißes, funftliches, abscheuliches Stelett bavon barftellte; bas Meffer bier fonnt' ich bem Sund in bie Bruft jagen! - "Das läßt fich auch gewiß feiner ankommen, ermieberte Roft; es giebt boch noch menschlich Ge= fühl und Schaam in ber Belt!" - "Menschlich Gefühl, Schaam? fich mas! Erinnern Gie fich nur ber Berliner Litteratur=Briefe über Rouffeaus Julie, und bas mar boch auch ein Buch, ein Buch, mabrhaftig wovon ich nicht weiß, wenn ich mir bas hirn ein wenig gurecht schüttle, ob ich es für Gothes Roman hingabe." - Roft flutte. - Ich fuhr fort, pries bie neue Beloife, ging über zum humor, zum Offian, zum Chakespear - mas boch bas all' fur Manner find - ben Arioft nicht zu vergeffen: aber bas ift eben bie Baubermacht bes Benies, bag es und unwiderftehlich in feinen Wirbel schleudert, wo bann alle Connen braugen wie Lampchen aussehen. Freilich, freilich, lachelte Roft, und flieg allgemach eine Stufe nach ber anbern zu fich felbft berab, erinnerte fich feiner überfetten Armiba aus bem Taffo, nahm fich vor, ben Reft bes Gebichts auch noch in's Deutsche gu bringen, feine ichone Biographie Des Dichters noch vortrefflicher auszuarbeiten. und eheftens mit bem Gangen bas beutsche Bublifum in Erftaunen zu fegen.

Bem Beggein tridie in nicht auch ver komben die hand und batte geniß nich ton Gerten aus. — Din higenden Mungen im 30 diebte er nich son eine Anfändigung die Wermens für die Jud und bekannnend die Abstriff Bis lagt Du bag. Hermatif sell bis iben Ding nicht werden, wer Die nichten es bon serben.

Beber ber unte fiaf du fin Gert eine Beite fi n feinem Bint ein Feiter f biafe bin ber Sune. Durin du feine binding mit wiede bedagen under eigege au fe nich nienenmina wier nicht geffin nicht ernech nich nicht wicht eine micht wicht eine wieden eine bieden nicht wirden geführen.

Id idres Do deute nedr iber in nuß in den Main und dam in ich nuch burd meinen Schniger Cermont mie Saeis verbaiten.

#### 2. Berbiel

Aus einem Briefe Solli big an Benore und Glarden. Allein & Breffmmung.

36 midre miffen mit Ihr beime meibr. Benfimmen fent Mr genfi benn es ift Conntag aber mas für eine fter Woodlebem 3br mir emmit babt, wie und mobin 36r Gud mit emmiter meiber bimmer finn ich. 3 Amalea bie Gerführerin Cann gebie mool nach ber Gafanorie unt It befommt Gebadenes. Dud und Duff ift aber Glerban am ber Grin, bann gebt es in ten Walt ober über bie Gelber lange ber Domau, mit Itr bile Gud fanger int Durft. - Und Guer einemes Gefelfe bile 3fr jan lofen Dabden . Das mool unter Guren Schalffaugen fid fie Glid und Orgild gamiat . Daf nur ein Goudet frime Grane feil Un biefem Grunt in Gurer Dime furn id unminid Bebaben finden ; und ich febe auf einem Briefe ben id gefein von Gleiten erbielt und bei größtentheils con Maria tantelt mie febr biefer unter Gud gelinen ift. Was ich con ibm erfabre, mas mir auf mein Briter con ibm melber, bit boch gemaltig auf ibn balt, madt mid gimern für Unbeil. Der unbanbige Menich mag mobl baben ein maderer Junge fein und es mit antern gemobnlich beffer meinen, ale mit fid felbit; aber baburd mirt er nur gefahre licher; bas giebt ibm bie offene, unichulbige Miene, mogegen fein Rath ift, morauf man ibm bie bant con ferne reidt, fid ibm anichlingt, und Bemeinichaft mit ibm madt. Erft bintennach mirb man gemabr mas er für unfichere Stragen mantelt, mie vermegen er im Gantel ift, mie mobifeil et

<sup>1)</sup> Sylli, geb. von Ballberg, bie liebensmurbige Bittme August's Glerben forribt an ihre leiblichen Gouffnen Lenere und Glarten v. Balberg. Glerben ift Edmager, Amalie beffen Gattinn, Gr. Allwill Glerbene Freunt.

feine Saut bietet, und folglich die feines Genoffen mit . . . Nun ein Madchen, das feines Weges fame — Diefem auszuweichen — wie mare es möglich? So ward' unsere Luzie hingewagt, so ging uns das sube Seschöpf verloren; benn ste ftirbt, Kinder, und ihr Tod ift diefer Allwill?

Rie war der Holden ein Jüngling erschienen wie Allwill — so voll Geist und edlen Strebens, und zugleich so an sich haltend, so innig und umsichtig. Reine Tugend, keine Liebenswürdigkeit, die sich nicht an ihm abspiegelte, wie Sonn im Meere. Und das so ganz aus nackender Eigensschaft seiner Natur! Jede Vortrefflichkeit fast überschätzend im Andern, schien er beschieden und war es auch wohl, in seinem aufrichtigen Entzücken, sogar dis zur Schüchternheit; er wollte nur sich nähern dürsen, nur gelitten sehn in dieser Nähe. Diese Einfalt bey so viel Vorzügen, beh dem schönsten Jugendglanze, rührte, bezauberte. Unserer Luzie — dies alles vor Augen!

. . D, ich sehe den Engel — still und unbemerkt in der Ferne schweben — beten für den seltnen Jüngling. — Entzündet nur in Freude, in reiner Engels-Freude über den Eblen! . . . Und bennoch war es Gift! . . . Rinder! wenn es Euch nur hierbeh schaudern könnte, wie es mich schaubert! . . .

Thöricht! Es fann Cuch fo baben nicht schaubern. Aber wie rette ich Guch? Clerbon, Amalia, hutet mir bie zweh lieben Geschöpfe!

Es foll unerhort fenn, bag biefem Ebuard je ein Unichlag miglungen mare. Er magt fein Alles an die Erreichung je bes 3mede. Wer ihm abgewonne, gewonne ihm nie weniger als fein Leben ab. Clemens nennt ibn einen Befeffenen, bem es faft in feinem Falle geftattet feb, willführlich zu handeln. - Ein furchtbarer Charafter! - Und wie tauschend ba, mo er bas Schone und Gute fich aus Luft zu eigen macht! - D, hutet euch! D, flieht! - Du Lenore besonders; bu mit bem garten durchbringlichen Sinn! - Glaube mir, Befte! Liebe macht uns Beiber immer unglucklich. Die Manner verdienen fo wenig bas Opfer unseres Dasehns, bag fle nicht einmal anzunehmen miffen, mas mir ihnen geben. Das Blud ein ganges Berg zu besiten - wie follten fle bas ichagen konnen, ba ihr Berg nie einen Augenblid gang, nie ein Gefühl bes Bergens ben ihnen lauter ift? Reine Wonne, nicht die höchste ber Menschheit, gilt ihnen so viel, daß fie dieselbe rein bewahrten. Reine Empfindung ift ihnen in bem Grabe lieb, bag fle nicht burch efelhafte Bermifchungen fie trubten, ihr Bild entweihten. Die Bulle bes Röftlichen - Die schmeden fie nie, haben fie nie; barum fann ihnen nie genugen; barum find fie - ohnmachtig gur Liebe. Wir Arme merten bas nicht gleich; wir glauben wohl gar eine Beitlang ftarter geliebt zu fepn, als mir felbst lieben. Aber, o wie balb offenbart sich bas anders! - Da fteben wir bann bem Geliebten gegenüber, und fühlen burch unfer ganges Befen: - Dein! - fublen burch unfer ganges Befen: - nicht Mein! . . . Wenn Du bas Gräßliche - bie unaussprechliche Schmach bes

Gefühls ahnden konntest: — ich — Dein! Du — nicht Mein! — Berloren zu sehn, ganz verloren an einen andern . . Unser eigenes Selbst entstohen aus uns — entstohen aus 3 hm — Gar kein Dasenn mehr! Man ist verschwunden unter den Lebendigen; getilget mit Schande aus ihrer Zahl Elend ohne Maß, ohne Namen! . . .

### 3. Beifpiel.

An Wilhelm Beinfe nach Genua. (Bhl. I. S. 337.)

Bempelfort ben 28. Octob. 1780.

Heute gleich nach Tische, mein liebster Geinse, habe ich angesangen, Ihre Briefe nach ber Reihe wieder durchzulesen, und jest, um sechs Uhr, bin ich kaum zur Salfte damit fertig geworden. Antworten wie ich wunschte, kann ich Ihnen nicht. Aber tausendfachen Dank, niein Bester, will ich Ihnen bringen. Ich fühle das im Innersten der Seele, wie gut Sie sind, so oft mitten im Genuß inne zu halten, um ihn mit mir zu theilen. — Wie oft ich an Sie denke, wie sehr ich mich nach Ihnen sehne, brauche ich Ihnen nicht zu fagen, da Sie wissen, was Sie mir waren und sind.

Bon meiner Reise nach Wandsbeck, Die Durch eine Menge Um= und Abschweifungen zu einer Odyffee geworden ift, aber ohne Schiffbruche, konnte ich Ihnen vier Wochen lang ergablen, und wurde nicht fertig.

Mein erstes Ziel zum Verweilen war, wie Sie wissen, Wolfenbuttel. Lessing nothigte mich mit meiner Begleiterin, ben ihm einzukehren. Ich konnte nicht weg von dem herrlichen Manne, und mußte behm Abschiede ihm feber- lich versprechen, meinen Ruchweg wieder über Wolfenbuttel zu nehmen.

Mein verlängerter Aufenthalt bei Lefsing hatte Klopstock, Claubius, und zumal meine Kinder — da anstatt des Mannes wiederholt nur verschiebende Briefe angekommen waren, — etwas ungeduldig werden lassen. Zum Glück gelang es durch einen Zufall, daß ich sie am Ende doch noch um einen Tag früher, als sie gegenwärtig hofften, überraschen konnte. Um 13ten Julius Morgens hielt mein Wagen vor Claudius Thure, und unser aller Freude war sehr groß.

Der Mandsbeder Bote hat in jeber Rudflicht meine Erwartung übertroffen. Er ift ein mahrer Bote Gottes; fein Christenthum so alt als die Welt. Ihm selbst aber ift sein Glaube nicht bloß höchste und tieffte Philossophie, sondern etwas darüber noch hinaus, wie ich mir es auch wohl munsichen könnte, aber nicht zu verschaffen weiß. Uebrigens erscheint er im Leben ganz so wie in seinen Schriften; erhaben nur insgeheim, voll Scherz und Schaltheit im öffentlichen Umgange. Doch unterläßt er nicht, auch ernste

Worte fallen zu laffen, treffende, tiefergreifende, wenn Geift und herz ihm fagen, es fei die Beit und ber Ort.

Klopftocken fand ich gang so wieder, wie ich ihn funf Jahre früher gu Rastadt und Mannheim gesehen hatte, nur noch freundschaftlicher und wärmer. Er mochte ungern mich aus den Augen laffen, und übernachtete öfter in Wandsbeck, wie dagegen wir auch zuweilen in dem nur eine Stunde weit davon entfernten Hamburg, das ich mit seiner Elbe, ihren Ufern und Inseln seiner reichen Schiffsahrt, seinem schönen Allserbecken, seinen unzähligen Garten und Lustörtern, seinen gebildeten und gastfrehen Bewohnern und Umwohnern Ihnen zu beschreiben nicht unternehme.

Nach vierzehn Tagen trennte ich mich von Rlopftod zu Afchberg, einem gräflich Rangowischen Ritterfite, wo und die Grafin, eine junge Bittme, fürftlich bewirthete. Der Bart erftrect fich über einen ansehnlichen Sugel, an beffen Fuße ber Bloner Gee fich ausbreitet : grun und flar, wie ber Genfer und in die iconften Gegenden gefentt. Giner von Claudius Brubern, ein berber geiftvoller Mann, ift bort Bermalter. Der britte Bruber, ein Argt und febr guter Ropf, fam von Lugenburg zu und. Ale wir auf ber Sobe bes Bartes voll Entzucken rund umber schauten, munichte fich ber Bermalter, an einem gegenüberliegenden 'fernen Ufer bes Sees einen Berg Besum. Birn! rief Claubius: nicht mabr, bu ftellft bir fo einen feuer= svenenden-Berg wie eine Pfeife Tabak vor. Unaufhörlich hatten sich die breb lofen Leute jum Beften, zogen mich und meine Schwefter mit ins Spiel, und machten uns unendliche Freude. Go vereint in fortgebenber Luft machten wir auch eine Fahrt nach Raftorf, einem andern Ritterfite ber Grafin . . . . Claudius betrug fich an bem Sofe ber Frau Grafin von Mangau, gerade wie an dem Sofe zu Japan, und ergotte uns mit feinen finnvollen Albernheiten über alle Magen.

Von Afchberg ging es wie im Fluge nach Lübeck, wo uns Gerftenberg und die Oftice zwei sehr schone Tage machten.

Ich blieb jest nur noch bren Tage an ben schönen und prachtvollen Ufern ber mir so lieb gewordenen Elbe, wo ich die Bekanntschaft vieler merkwurdiger Menschen gemacht, und besonders mit ber ehrwurdigen Familie Reimarus, nach Leffings Wunsch, mich eng befreundet hatte.

Claudins begleitete mit feiner Rebecka uns nach haarburg, wo wir zu= fammen übernachteten, und bann tief bewegt von einander fchieden.

Ich eilte über Zelle nach Braunschweig, wo ich am britten Tage morgens ankam, und gleich einen Boten nach Wolfenbüttel schickte. Lessing hatte sich von selbst schon auf ben Weg gemacht, und überraschte uns bei Tische in bem Hause bes lieben alten Schmidt, Eschenburgs Schwiegervater, ber sich zum Unterschiede von den Schmidten mit Beynahmen, den Schmidt tout court nennt. Lessing schätzt ihn sehr. Schön ging uns der Rest bes Tages hin. Beim gute Nacht geben bat mich Lessing, ihn am folgenden Morgen

in seinem Absteigequartier zu besuchen, damit wir gewiß ungestört blieben. Ich sand ihn sehr bewegt. Er erzählte mir seine Lage, was er, seit dem Streite über die Fragmente, von Menschen erfahren habe, wie sein Gemind davon angegriffen, das Leben ihm verekelt worden. Bey zwey Zügen besonders, die er mir erzählte, veränderte sich sein Gesicht auf eine Weise, die mir unvergestlich bleiben wird — des edlen Mannes Herz ist gebrochen. — Er will jest noch ein Wert zur Auftlärung der Kirchengeschichte herausgeben, lauter Excerpte, und damit seine theologische Lausbahn beschließen. Nur bit dahin wird er noch in Wolfenbuttel bleiben, dann aber sich frey zu machm suchen. Die Einleitung dazu ist schon getrossen. Bielleicht sinden Sie den Tresslichen bei Ihrer Zurückfunft aus Italien in Venwelfort.

Am Abend dieses Tages besuchte ich mit Lessing das Schauspiel. Hamlt wurde gegeben. Bum Nachtessen hatte ich mich ben Jerusalem versagen muffen. Der herrliche Alte steht noch in voller Kraft, hat die Munterkeit und heiterkeit eines Jünglings, singt ben Tische, besucht das Schauspiel, und buldet alles, was die Huldgöttinnen dulden. Er zurnte mir, daß ich Lessing, ben er im Schauspiel ben mir gesehen, nicht mit zum Nachtessen gebracht hatte. "Er ist wohl in den Bann gethan, sagte er, aber man kann doch mit ihm essen." Ich hatte wirklich Lessing schon Tags vorher darum angelegen, und er hatte mir es auch versprochen; aber hernach bekam er Reue, und schützte Kopsichmerz vor. Das sagte ich Jerusalem, der durchaus noch schieden, und Lessing bitten lassen wollte. Er sprach öffentlich mit großer Achtung und berzlicher Zuneigung von ihm.

Um folgenden Morgen ging, in Leffings Begleitung, Die Reife nach Salberstadt zu Bater Bleim. Wir hatten bas foftlichfte Wetter und wurden fehr heiter. Da ich mich ber schonen Gegend lange bem Blodeberge laut freute, fagte Leffing: biefen Genug entbehre ich. - 3ch hatte bas ichon öfter gehort, daß Leffing fur Diefe Gattung Des Schonen, wie auch fur Mufit, wenig Sinn habe, und fragte ihn um bas Bahre an ber Sache. antwortete er, gemahret mir, mas man ichone Gegenden nennt, nicht ben Genuff, ben mir Undere rubmen. Einen angenehmen finnlichen Eindrud empfinde ich allerdinge; mir ift mobler bier, als es mir auf der Luneburger Baibe fenn murbe. Doch felbft auf ber Luneburger Saibe hielte ich es beffer aus, als in einem ichiefgebauten Bimmer; in einem folden kann ich fchlechterbings nicht leben. Etwas lebhaft erwiederte hierauf meine Schwefter: Run glaube fle auch, bag er bamals im Ernft gercbet habe, ba er zu jemanb gefagt, ber fich im Fruhjahre gefreut, daß nun bald alles wieder grun fenn werbe: "Ach, es ift fchon fo oft grun geworben, ich wollte es wurde einmal roth." - Leffing lachte, geftand bas Wort ein, und, daß es ihm damit mohl batte Ernft fenn fonnen, wenn die Augen Roth fo gut vertrugen als Grün.

Bie une Bater Gleim empfing, bewirthete, unterhielt, brauche ich

Ihnen nicht zu erzählen. Wir verweilten beb ihm bis zum vierten Tage. — Genug für heute.

## 4. Beifpiel.

Aus der Abhandlung von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung.

(Thi. III. S. 397.)

Ueber dem Thierreich, so wie über dem gesammten, Beseeltes und Unsbeseeltes in sich vereinigenden Naturreich, erhebet sich das Reich der Geister. In diesem herrschet die Liebe des Schönen und Guten, herrschen Absicht und Erkenntniß — Weisheit, Vorsehung. Das ist das hohe Eigenthum des Geistes, daß nicht das Schicksal über ihm, sondern daß er, der Geist, waltet über dem Schicksal. Kraft dieses Eigenthums ist der Geist Schöpfer; und wie seine Schöpferkraft, so ist seine Freiheit; das Maß der einen in jedem Wesen ift genau das Maß der andern.

Der Mensch, unstreitig bem Natur- und Thierreich angehörig, gehört eben so unstreitig auch bem Geisterreiche an, und ist nach einem allgemein bekannten, treffenden Ausdruck, ein Burger zweier verschiedener, wunderbar auf einander sich beziehender, Welten, einer sichtbaren und einer unsichtbaren, einer sinnlichen und einer übersinnlichen. Bon dieser doppelten Angehörigkeit hat er das innigste Bewusstseyn. Wissentlich schwebet er in der Mitte zwischen dem Sinnlichen und Natürlichen, und dem Uebersinnlichen und Uebernatürlichen; sühlet und weiß sich der Natur zugleich unterworfen und über sie erhaben, und nennet das, was sich in ihm über die Natur erhebt, seinen edlern und bessern Leil, seine Vernunft, seine Freiheit.

Der im Menschen über die Natur sich erhebende Geist ist aber keinesweges ein der Natur widerwärtiger und ihr feindlicher Geist; er will nicht /
scheiden den Menschen von dem Menschen: eine solche Scheidung wurde Vernichtung seyn. Alles was ift, außer Gott, gehöret der Natur an, und kann
nur im Zusammenhange mit ihr bestehen; denn alles außer Gott ist endlich,
die Natur aber ist der Inbegriff des Endlichen. Die Natur vernichten
wollen, wurde demnach so viel heißen als die Schöpfung vernichten wollen. Ein thörichter Wunsch, der aber von den Weisen dieser Erde auf das vielfältigste ausgesprochen worden ist. Auch in den neuesten Zeiten ift laut genug
der Rath erschollen: Mensch, entschließe dich, höre selbst zu sehn auf, und
lasse Gott allein seyn, so ist dir geholsen, so bist du selig.

Natur ist der Anfang der Dinge. Am Anfang, spricht die ehrmurdige älteste Sage — Am Anfang schuf Gott himmel und Erde. Licht brach hervor; es bewegten und schieden sich die Elemente; ein Weltall entstand. Und Gott sprach zu der Erde: Es lasse die Erde ausgehen Gras und

Rraut, das fich besaame, und fruchtbare Baume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage, und habe seinen Saamen ben ihm felbst auf Erben. Umb es geschah also.

Und Gott fprach zu ben Waffern: Es errege fich bas Baffer unter und über ber Beste mit webenden und lebendigen Thieren, und mit Gevogel, bas auf Erden unter ber Beste bes himmels fliege.

Und wieder sprach Gott zu ber Erbe: Die Erbe bringe hervot lebendige Thiere, ein jegliches nach seiner Art; Bieh, Gewürm und Thien auf Erben, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah alfo.

Endlich sprach Gott — nicht zu der Erde, nicht zu den Waffern, nicht zu der gesammten Natur, sondern — zu sich felbst sprach Gott: Laffet uns Menschen machen, unfer Bild, Gestalt der Aehnlichkeit, die uns gleiche.

Gott felbft fchuf ben Menfchen, und gab ihm unmittelbar aus feinem Geifte ben Geift. Das ift ber Menfch, bas in ihm ift ber Othem Gottes bes Allmächtigen, bes Urhebers ber Natur, bes Beginnenben, bes absolut Unabhängigen und Freien.

Geiftes = bewufftsein heißet Bernunft. Der Geift aber fann nut febn unmittelbar aus Gott. Darum ift Bernunft haben, und von Gott wiffen Eins; fo wie es Eines ift, von Gott nicht wiffen und Thier feyn.

Gine Gottesunwiffenheit wie im vernunftlofen Thiere kann im Menschen nie Statt finden; er muß Gott benken, und kann ihn nur läugnen, wie er auch seine Freiheit, den Geist in ihm selbst läugnen, aber das Wiffen von ihm nie gang vertilgen kann — im innersten Gewissen.

Also wie der Mensch sich felbst erkennet, als ein freies, das heißt, als ein durch Vernunft über die Natur erhabenes Wesen; als ein Wesen, dem geboten ist zu schaffen das Gute und Schöne nach einem ihm inwohnenden Urbilde; wie er dergestalt sich selbst erkennet; so erkennt er auch, daß über der Natur und über ihm selbst seyn muß, ein allerhöchstes Wesen: Gott! Und wie er sich nicht erkennet als ein freies, durch seinen Geist von der Natur unabhängiges Wesen; so erkennet er auch Gott nicht, sondern erblickt überall blos Natur.

Natur ist die Macht, die im Weltall alle Theile außer einander und zugleich in Berbindung erhält. Trennung und Berbindung setzen sich in ihr gegenseitig voraus, und in einer Mitte zu sehn, ist das Wesen aller Naturwesen. Daher Raum und Zeit, und jene ununterbrechbare Berketztung von Allem mit Allem, der Grund und Abgrund menschlicher Wissenschaft und Erkenntniß mit ihrer unendlichen Fülle und unendlichen Leerheit. Was in der Natur erfolgt, erfolgt nach dem Gesetze des Zusammenhanges aller ihrer sich gegenseitig voraussetzenden Theile, das heißt, auf eine durchaus nothwendige, blos mechanische Weise. Bon sich selbst übt sie weder Weissheit noch Güte aus, sondern überall nur Gewalt; sie ist, was ohne Freiheit,

É٨٠

ohne Wiffen und Willen wirft; in ihr herrscht allein das Geses ber Starke. Wo aber Gute und Weisheit mangeln, und nur das Geses ber Starke waltet, da ift, sagt ein alter Spruch, keine mahre Erhabenheit, da ist keine Majestat: "Sine bonitate nulla majestas!"

## 5. Beifpiel.

Aus: Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an Herrn M. Mendelssohn.

.(Th. IV. Abth. 1. S. 240.)

Wenn allen Nationen von jeber die lleberzeugung fich aufgebrungen bat : Religion fen bas einzige Mittel, ber elenben Natur bes Men= fchen aufzuhelfen; und wenn alle Weife wie aus einem Munde gelehrt haben: Erkenninif, die nur irdifche Dinge jum Gegenftande habe, fen nicht murbig biefes Namens; Alle: bag man zur Erkenntniß bes Ueberirbifchen nicht gelangen konne, ale burch überirdifche Befinnung; bag Bott fich ben Bergen fund thue, und fich benen verberge, die ihn mit dem Berftande allein fuchen: daß die Gefete Gottes Flugel fur Die Seele feben, fich in feine Gegenwart hinaufzuschwingen; - mas Bunder bann, daß, wo die menfch= liche Natur finkt, auch die Erkenntnig Gottes finke und ihm Thiere allmäh= lich gang verschwinde; daß im Gegentheile, wo eben diese Ratur fich bebt, bie schaffende Liebe immer fühlbarer, und bag es gang unmöglich werbe, dag ber Menfch an bem ihn burchbringenben Dafebn Gottes zweifle; ohne alle Bergleichung unmöglicher, ale bag ein irbischer Unterthan an ber Wirflichfeit feines Landesberrn zweifle, wenn er ihn gleich nie gefeben, feinem weit entfernten Aufenthalte fich nie genähert bat.

Aus dem Genuffe der Tugend entspringt die Idee eines Tugenbhaften; aus dem Genuffe der Freiheit, die Idee eines Freien; aus dem Genuffe bes Lebens, die Idee eines Lebendigen; aus dem Genuffe, des Göttlichen die Idee eines Gott Aehnlichen — und Gottes.

Wie die lebendige Philosophie, ober die Denkungsart eines Bolkes, sich aus feiner Geschichte, ober Lebensweise ergiebt; so ergiebt sich seine Geschichte ober Lebensweise aus seinem Ursprunge, aus hervorgegangenen Anstalten und Gesetzen.

Aue Geschichte geht in Unterricht und Gesetze vorwärts aus, und alle Bildung der Menschen schreibt sich von ihnen her. Nicht von Vernunft= gesetzen oder rührenden Ermahnungen; sondern von Anweisung, Darstel= lung, Vorbild, Zucht, Hath und That, Dienst und Befehl.

Wenn die ersten Penschen als Schwämme aus der Erde, ober als Wirmer aus dem Schlamm, — ohne foramen ovale, und ohne Nabelsschnur, — nicht weit vollkommener hervorgegangen sind, als sie jetzt aus

Mutterleibe geboren werben: fo mußte Etwas fich ihrer annehmen. Det Chngefahr? Ober, Bas?

Alle sagen aus Einem Runde: es babe Gin Gott fich ihrer angenommen, und noch ehe benn sie waren.

Bon einem höheren Beien geben alle Berfaffungen aus: alle in ihren Uriprunge waren theofratifch. Das erfte nothwendigfte Bedurfniß, beie für ben einzelnen Menichen, fo fur bie Gesellichaft, ift ein Gott.

Bollfommene Unterwerfung unter ein hoberes Anseben, ftrenger, beiliger Gehorsam, ift ber Geift jeder Beit gewesen, welche große Thaten, große Gesinnungen, große Menschen in Menge hervorbrachte. Der beiligfte Tempel ber Spartaner war ber Furcht geweiht.

Bo der fefte Glaube an ein boberes Anieben nachließ, eigener Duntel bie Oberhand gewann; da fant jede Tugend, da brach bas Lafter burch, ba verbarb Sinn, Ginbildung und Berftand.

Und ben feinem Bolfe hat biefer Glauce nachgelaffen, ale nachbem es fich von Leibenschaft bethoren ließ, Die fein Gebot hat, und ben Geift in Retten legt, so bag nun jeder von bem Baume ber Erkenntnif nahm, und felbft mußte, mas gut und bofe fen.

Sieh beine Kinder an, oder die Kinder beines Freundes. Sie gehorchen dem Ansehen, ohne den Sinn des Vaters zu begreifen. Sind sie widerspenstig und gehorchen nicht, so werden sie nie dieses Sinnes inne werden, nie den Vater selbst wahrhaft erkennen. Sind sie folgsam, so geht des Vaters Sinn, sein inneres Leben, allmählich in sie über; ihr Verstand erwacht, sie erkennen den Vater. Reine Erziehungskunft, kein Unterricht war vermögend sie dahin zu bringen, ehe die lebendige Erkenntniß aus dem Leben selbst erwuchs. Der Verstand beim Menschen kommt überall nur hinten nach. Zucht muß den Unterricht, Gehorsam die Erkenntnis vorbereiten.

Je umfaffenber, tief eingreifenber, erhabener ein Gebot ift; je nicht es sich auf bie innerfte Natur bes Menschen und ibre Verbefferung, auf Berstand und Wille, Augend und Erkenntnis bezieht; besto weniger kann vor der Befolgung seine innere Gute von dem Menschen eingesehen werden, besto unfähiger ist seine Vernunft es zu billigen, besto mehr bedarf es Ansehen und Glauben.

— Silber und Gold erspäht der Mensch, bringt Erz aus der Erden und die Nacht ans Licht, aber wo findet er Weisheit?
wo ist Berstandes Ort?
Im Lande der Lebenden ist sie nicht; der Abgrund spricht: sie ist nicht in mir!
und das Weer schallt wieder: ist nicht in mir!
Woher kommt Weisheit dann?

mo. wohnt ber Berftanb? verholen ben Augemben Lebenben verborgen ben Bogeln bes Simmele! Holl' und ber Tob antworten: bir borten von fern ihr Gerücht. Gott weist ben Weg ihr und weiß wo fie wohnt. Er schaut bie Enben ber Erben, Er schaut, mas unter bem himmel -Und als er den Wind wog und als er bas Meer maß und gab Befete bem Regen und Donner und Bligen ben Beg; ba fab er fle und gablte fle und forichte fie tief und bestimmte fie, und fprach zum Menschen : bir ift bie Furcht bes Geren Weish eit und meiben bas Bofe, bas ift Berftanb.

Aber wer ist der Gerr beffen Furcht Beisheit ift, und aus beffen Geboten Licht und Leben kommt? — Ift er der erste der beste und durfen wir nur blindlings nach ihm tappen?

Blindlings, wenn bu blind bift! Aber bift bu es in ber That? Und mas hat alles Lichtes bich beraubt?

Ich will nicht in dich dringen, und dir Geftandniffe abnothigen. Aber bore einen Borschlag, ob er dir gefällt?

Irgend einem Unfichtbaren bienft bu, ober willft bu bienen: Sen es ber Ehre!

Wer der Ehre huldigt, schwört zum Altare des unbekannten Gottes. Er, verspricht einem Wesen zu gehorchen, welches das Innere siehet: denn das ist der Dienst der Ehre, daß wir sehen was wir scheinen, kein angenommenes Geset willkührlich oder insgeheim übertreten; kurz, unverbrüch-liches Wort: WUGNGEJT!

So gehe hin, und gehorche beinem unbekannten Gotte treu und gang. Scheine überall was du bift, und seh überall was du scheinft. Aber hüte bich, daß keine Tücke unterlause, benn bein Gott sieht das Inwendige; das ist sein Wesen, seine Kraft. Und wenn er benn nicht bald bir seinen Namen kund thut, du nicht balb erfährst, wer der herr ist, bessen Verscht Weisheit ist, und aus dessen Geboten Licht und Leben kommt: so nenne vor der ganzen Welt mich einen Betrüger, einen Thoren, einen Schwärmer — was du willst!

"Wir haben einen Freund in und — ein zartes Seiligthum in "unferer Seele, wo die Stimme und Abstäht Gottes lange Zeit fehr hell "und klar wiedertonet. Die Alten nannten sie den Damon, den guten "Genius des Menschen, dem sie mit so vieler Jugendliebe huldigten, mit Biscon Denkm. VI.

the French Later. Coming teatment inter Cem flaren be das er genes im fint en antereden im nacht. Darib Jarmm is m fen unen rentliten ebenaberft. ber ibn auf ich gegere fann fann ... Plagen mirt itun bemeinen innem & Chemiter in mie eine einen bie bie bie beiten : gung, great unt int entite auta. t ett taline te e find ti Emmen in unen mit men und '23 verraute ber Beibenft und de mermen mit flagenden Littenunge ichnichtich gefent and the contract of the contra gemannt barb berberten bem annamne me tinte ifr unt ! martin ene fem in in Beit ger mit in eres Schaf mit arte grinter gerte men Gem one tas mire a giner Cade M Corena in fin int meine in falle. Ein i ter Jagen bir ein Ge und imre Borneuma in bie reibe leertita riennen, in Ginein und Materietter. 's sect tit e ione Emmanterer und Ente reine barte mieter mit und beite mit und bandete befte mehr ! ge beite geite gleite gan man imme Sammane um Breeffer band tion bis e bie freiente ter ber berimis mit Breifel.

Lies erman. In Corrient the Sommer the sea decen fan die name of the sort and the dies. And the dies of the correction was break that the Sommer thank female Solar er or diese and the correction that the Correction to Sometime thank female Solar er or diese thank the season thank the correction thank the correction thank thank the correction of the correction thank thank the correction thank thank the correction thank thank the correction thank thank thank the correction thank thank thank the correction thank thank the correction thank thank the correction thank thank the correction thank thank the correction thank the correction thank the correction thank thank the correction t

The Me of the second of Generality and Sectioning on the distance of the contract of the contr

The service control of the control of the selection of the selection of the control of the contr

b Geschichte, daß des Menschen Thun viel weniger von seinem Denken, b fein Denken von seinem Thun abhängt; daß seine Begriffe sich nach nen Handlungen richten, und ste gewissermassen nur abbilden, daß also: Weg zur Erkenntniß ein geheimnisvoller Weg ist — kein spllogistischer kein mechanischer.

Sott fprach — und es warb — und es war alles gut. "Wahrer b faßlicher," fagt ein ehrwürdiger Jerufalem, "konnte diese Handlung referer Vernunft nicht gemacht werden. Denn dieß ist der einzige Grund, porin die Vernunft ihre Veruhigung sindet: der Allmächtige wollte und ward. Zugleich ist dieß die Grenze aller Philosophie, die Grenze, wo uch Newton ehrerbietig stehen blieb; und der Philosoph, dem es zu klein Tucht, ben diesem göttlichen Willen stehen zu bleiben, sondern hierüber inaus von Ursache zu Ursache ins Unendliche fortzugehen, und selber Welern zu bauen sich vermißt, der wird sich in ewigen Finsternissen verirren, vo er endlich den Schöpfer selbst verlieren wird."

Dieß ist die Herrlichkeit bes Herrn, das Antlitz Gottes, wohin ein thliches Auge nicht vermag sich zu erheben. Aber mit seiner Gute läßt stu uns herab, mit seiner Gnade wird der Ewige dem Menschen Benwärtig, und er spricht mit ihm — dem er Odem gab aus seinem unde — durch Gefühle seines eigenen Lebens, seiner eigenen Seligst... O, daß ich start und schnell ware ihn zu laufen, den Einzigen trlichen Weg der Gottes Liebe, der Gottes Seligkeit!

#### 3. , Johann Gottlieb Fichte. 1762-1814.

. Johann Gottlieb Fichte mar ber Sohn eines armen Bandwebers, boren am 19ten Mai 1762 zu Rammenan bei Camenz (ober Bischoferba) in ber Dberlaufit. Die fruh fich ankundigenden Beiftesgaben bes taben bewogen einen Freiherrn von Miltig fich feiner Ausbildung angubmen. Er wurde zunächst in die Erziehung eines Pfarrers zu Niederau i Meifen gegeben und befuchte bann Schulpforte. 3m Jahre 1780 bezog Die Universität Jena und später Leipzig. Seit 1784 mar er in verschies nen Saufern Sachsens Sauslehrer, weil er aber in ben beschrantten Damatismus der Theologie nicht eingehen wollte und feine Anfichten ben eren Beborben mifefällig waren, verhinderte bies feine Unftellung. Dit ofer, ja furchtbarer Noth fampfend erhielt er endlich im Sommer 1788 eine melebrerftelle in Burich, wo er Peftalozzi's Freund war und feine nachige Gattinn, eine Nichte Rlopftod's, fennen lernte. Er ging inbeffen DO wieber nach Leipzig jurud, lebte von Unterrichtertheilen und ftubirte 51 \*

Rante Berfe mit großem Gifer. Bebeutenbe Berlufte bes Baters fei Braut verhinderten feine ebeliche Berbindung und bewogen ibn, eine be lebrerftelle in Barichau anzunehmen, welche er balb wieder aufgab und feine Rudreife über Ronigsberg antrat, um Rant zu begrußen. Diefem 🗱 portbeilhaft angufundigen, fchrieb er in wenigen Tagen feinen "Berfuch ein Rritif aller Offenbarung, Ronigeb. 1792", welcher balb allgemein Aufmerksamkeit erregte und fur eine Schrift Rants gehalten murbe, bis bie Richte felbst öffentlich fur ben Berfaffer erklarte und fo fein Rubm als w züglichfter Nachfolger Rants gegrundet mar. Dennoch mufste er eine & lung als Sauslehrer bes Grafen Krotow bei Danzig annehmen, welche aber im Fruhling 1793 aufgab, nach Burich gurudfehrte, mit ber Lange liebten fich verband, im Saufe feines Schwiegervaters in Beiterkeit 🗯 - raftlofer Thatigkeit lebte und bier ben Ruf ale Brofeffor ber Bbiloforbie # Reinholds Stelle nach Jena erhielt. Auf Lavaters Beranlaffung, melder eine fo bebeutenben Mann nicht ungenütt aus Burich meggeben laffen woll hielt er noch in Burich philosophische Borlefungen, worin er fcon bie Grute ibeen feines philosophischen Suftems niederlegte. Auch fchrieb er noch W feine "Beitrage gur Berichtigung ber Urtheile bes Bublifums über bie frant Revolution. (2 Bbe. 1793 n. A. 1795.)" - In Jena, mo Richte, w burch die Rraft bes Gebankens und feines Bortrags, fo auch burch bie 216 tigfeit feiner Befinnung einen großen Ginfluß ausubte, geborte er ju be erften Bierben biefer Sochschule. hier ftellte er unter bem Ramen be "Wiffenschaftslehre" sein philosophisches Suftem auf, bas fich zuerft an Rat anschließend, bald von biefem fich entfernte und an die Stelle bes Rriticismi ben Idealismus entwickelte, wie er in ber Religion nicht bas Moralprinch als bas hochfte anfah, fondern bas mahrhafte Leben, bas Berbundenfin mit Gott.

In Jena erschienen noch von ihm: die Grundlage ber gesammten Bisserschaftslehre 1794, die Rechtslehre 1796 u. 97 und die Sittenlehr 1798. Bon großem Erfolge waren seine: Borlesungen über bie Berstimmung des Gelehrten, wodurch er auch der Sittenroheit der Studirenden entgegen zu wirken suchte, und beshalb in manche Misheller keiten mit einzelnen Studenten verwickelt wurde. Kaum waren diese Infligseiten beigelegt und eine erfreuliche Thätigkeit zurückgekehrt, als kicht wegen eines in das von ihm und Niethammer herausgegebene "philosophische Journal" eingerückten Aufsatze (Bd. 8, Heft 1.) "über den Grund unsers Glaubens an eine göttliche Weltregierung") von dem kurfürstliche

<sup>1)</sup> Fichte bezeichnete barin bie moralifche Weltorbnung felbft ale Gott und fagit: "wir bedürften feines andern Gottes und fonnten feinen anbern faffen. Das Dafen aber biefes Gottes fei ein unzweifelhaftes, bas Gewiffefte, was es gebe und ber Grund

chfischen Consistorium atheistischer Lehren beschuldigt und in eine Untersutung verwickelt wurde. Um einem Berweise zu entgehen nahm Fichte selbst inen Abschied, und begab sich nun, da ihm anderwärts der Ausenthalt versagt wurde, nach Berlin 1799. —

Bon nun an blieb Breugen fein Baterland, bem er mit unerschütterlicher Treue angehörte, für welches und mit dem er fampfte und bulbete mit ber gangen Rraft feines Beiftes bis zum letten Athemauge. - Er lebte nun funf rubige Jahre in Berlin und hielt bor Gebilbeten, unter benen bie erften Staatsmanner maren, Borlefungen über Philosophie. Sier erschienen feine: Beftimmung bes Menfchen 1800; Antwortschreiben an Reinhold. 1801; Sonnenklarer Bericht über bas Wefen ber neuften Philosophie 1801 und - feine Grundzüge bes gegenwärtigen Beitalters. 1805. — In Diefem Jahre murbe ibm eine Brofeffur ber Philosophie an ber Universität Erlangen übertragen, boch fonnte er ben Winter in Berlin gubringen. Er verlebte aber nur einen Sommer in Erlangen; benn als er im Winter zu Berlin feine berühmten Bortrage über Religion: "Unweifung gum feligen Leben" gehalten hatte, welche 1806 erschienen, brach schon im Berbft 1806 ber Rrieg gegen Frankreich aus, welcher balb Berlin in bie Sanbe ber Frangofen brachte und ben fur Preugen begeifterten Philosophen, welcher ber fremben' Oberberrichaft fich nicht beugen wollte, nach Ronigsberg zu flieben bewog. Sier las er über Wiffenich aftolehre; weil aber nach Danzige Fall auch Ronigeberg nicht mehr vor bem Feinde ficher mar, ging Bichte nach Robenhagen, um nach geschloffenem Frieden ichon im August 1807 nach Berlin gurudgufebren. Noch mabrent bes Aufenthalts ber Frangofen bielt er feine : "Reben an bie Deutschen," welche freilich von ben Frangofen in ihrem gangen Sinne nicht verstanden murben, aber boch Zeugnife von bem fühnen Muthe bes Mannes geben. -

Als bei der Reubelebung Preußens Berlin eine Hochschule erhalten follte, erhielt Fichte selbst den Auftrag, den Plan dazu auszuarbeiten, was er auch that ("beducirter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höhern Lehranstalt, gedr. Stuttg. 1817") doch sind seine Rathschläge nicht berücksichtigt worden. Seit 1809 lehrte er dann als Professor der Philosophie an der neuen Universität in Berlin, deren erster Rektor er war, und suchte auch hier, wie einst in Jena, die Studirenden von der Rohheit des akademischen Lebens zu würdiger und edler Haltung hinüberzusühren. — Als die große

aller andern Gemischeit. Der Begriff von Gott als einer besonderen Substanz sei hingegen unmöglich und widersprechend. Es sei erlaubt, dies aufrichtig zu sagen, bas Schulgeschwäh niederzuschlagen, damit die wahre Religion des freudigen Rechtthuns sich erhebe." Daran mochte fich freilich manch frommes Gemuth floßen und Fichte den techten christlichen Gottesglauben absprechen.

Erhebung Preußens gegen ben Dränger von Westen mit bem Jahre 18th ihren Ansang nahm, war Sichte auf alle Weise mit patriotischem Eiser bies große Werf thätig und that, weil thätig im Felde mitzuwirken ihm uns sagt war, Alles durch begeisterte Rede und fraftige Unterflügung wohlstiger Anstalten, was er vermochte. So hielt er seine ergreisenden Bothe sungen über den Begriff des "wahren Krieges" und wollte, als Deutschlands Erlösung ihm segenreichen Frieden gegeben, zur ausführlichen Darstellung seiner Lehre übergehen, als der Tod ihn als ein späteres Opfer der großen Beit hinwegnahm. Seine würdige Gattinn nehmlich hatte mit treuer hingebung fünf Monate lang der Krankenpslege in den Lazarethen sich geweiht, als sie vom nervösen Lazarethsteber ergriffen wurde; zwar genas sie, aber Vichte wurde angesteckt und erlag nach schweren Kämpfen seiner krästigen Natur der Gewalt des Fiebers am 27. Januar 1814.

Richte geborte zu ben bebeutenbften und fraftigften Menfchen ber neuen Beit. Festigfeit bes Willens auf Redlichfeit und Mahrheit gegrundet und fühner, unerschütterlicher Rampfesmuth auch gegen eine Welt von Ungerechtigfeit war ber Grundzug feines Wefens, welchem er fich bis an fein Enbe getreu erwiesen hat. Als Philosoph hat er die bochfte Burde des Menschengefchlechts erkennen lehren und die Menfchen zum lebendigen Sandeln in Bott führen wollen. Man mufe in seinem Denten mehrere Berioben unterichelben. 1) "Er faffte ben Beift, bas 3ch, als absolute Thatigkeit. Thatigkeit aus fich burch fich; Thatigfeit, Bewufftsein im Gebn, Begenftand in Ginem. Das Biffen felbft ift nichts Underes ale bas 3ch, und die philosophische Erfenntnig ftrebt nach nichts Anderem, als bies Wiffen zu miffen; fle ift baber Biffenichaftelebre; in biefer entfaltet fich die Thattraft bes 3che, welches als absolute Freiheit bas Princip bes Biffens wie bes Seins ift. Schöpferisch tritt bas 3ch burch die Form bes Erkennens in die Welt, und wie es fich burch fein erkennendes Sandeln felbst hervorbringt, fo beftimmt es die Realitat ber Belt burch fich felbft. Somit ift das 3ch der fubjectiv=productive Urgeist; aber so fehr auch das Ich, welches fich felbst gleich ift, ben Trieb hat, die gegenständliche Welt das Nicht=3ch aufzubeben und fich felbft hervorzubringen; fo tritt boch ber Gegenfat zwifchen ber Freiheit bes 3che und ber Nothwendigkeit bes Nicht=3che immer von neuem hervor und findet endlich 'feine Lofung in dem Glauben an eine moralische Beltorbnung, bag endlich gelingen muffe, mas fein follte, und daß die Bernunft ihr Recht behaupten werbe gegen die blinde Naturgewalt und gegen Unvernunft. Das lette Resultat ift bas Streben

<sup>1)</sup> Borte Biefe's in Thl. II. S. 645. fig. feines Sanbbuchs ber Gefch, ber beutschen Literatur, welche uns am furzeften bas Wefen ber Fichteschen Philosophie gusammen zu faffen scheinen.

und bie hochfte Thatigkeit bas Sehnen, welches in ber unenblichen Liebe. ber Religion Befriedigung findet." — Wenn er früher bas 3ch als hatig teit dargestellt hat, die fich felbst fest bem Richt=3ch entgegen, als fubjectiv-productiven Urgeift; fest er in ber letten Umarbeituna feiner Wiffenschaftslehre (1810) bas Wefen Gottes als folden. "Nicht bas endliche Bewufftfein (bas burch die Reflection beschränkte 3ch, welche - 3ch's, ba es unendlich viele Reflexionen und Beschränfungen geben fann, bie -Unendlichkeit bes Endlichen bilben), sonbern bas Unbewufftsein, Gott ift ber lette Grund alles Seins, Die endlichen Ich's nur Offenbarungen bes ewigen. Das endliche 3ch, was fich in fich felbft, nicht als Theil und Erscheinung bes ewigen begreifen will, ift unfelig und eitel. Alles Sein iff an fich felbft lebenbig, felbftthatig, vorftellend und fchaffend, weil alles Gein als ein befonderes nur in und durch bas ewige abfolute Sein (Gott) lebt und feiner bewußt ift. Der unendliche Inhalt bes gottlichen Seins in unendlich= vielen, unendlich verschiebenen Erscheinungen befonderer, felbstffanbiger, in und burch Gott lebenbiger Organismen, barin bas eine gottliche Leben fich barftellt, ift die Belt, und nun mit vollfommenem Biffen burch biefe relativfelbiffanbigen Geftaltungen, jebe auf ihrem Standpunkt objectiv mabr. bis zur absoluten Unschauung bes Absoluten felbft burchzubringen, ift Aufgabe ber Bhilosophie." Den Gebanten ber absoluten gottlichen Lebensoffenbarung führt Fichte in ber "Anweifung zum feligen Leben" 1805, auch zum Theil in ben "Borlefungen über bas Befen bes Gelehrten" und felbft in ber Staatelehre (1813) mehr popular aus und die Liebe, die über bem Wiffen und ber Vernunft ftebt, die Leben und Beit fchafft, gilt ibm als Bringip ber mabren Speculation.

Seine Werfe find in 8 Banben erschienen: Johann Gottlieb Fichte's sammtliche Werke. Herausg, von (seinem Sohne) J. H. Fichte. 8 Bde. Berlin 1845. Veit u. Comp. — (Inh. Erste Abth. Zur theoretischen Philosophie. Erst. Bd. 1. Recension des Aenesidemus, 1794. 2. Ueb. den Begriff der Wissenschaftslehre od. der sogen. Philosophie. 3. u. 4. Grundlage u. Grundriss der gesammten Wissenschaftslehre, 1794 und Rede üb. d. Würde des Menschen. 5. u. 6. Erste u. zweite Einl. in die Wissenschaftslehre. 1797. 7. Versuch einer neuen Darstellung der W. 1797. - Zw-Bd. (2) 1. Darstellung der Wissenschaftsl. 1801. 2. Die Bestimmung des Menschen. 1800. 3. Populairer u. krit. Anhang. 4. Die Thatsachen des Bewusstseins. 1810. 5. Die Wissenschaftslehre in ihrem allgem. Umrisse. 1810. - Zw. Abth. Zur Rechts-u. Sittenlehre. Erst. Bd. (3) 1. Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre. 1796. Der geschlossene Handelsstaat. Zw. Bd. (4). 1. System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftlehre 1798. 2. Die Staatslehre od. üb. das Verhaltniss des Ursteats zum Vernunstreiche in Vorlesungen. Ell. 3. Rede an s. Zuhörer d. 19. Febr. 1613. — Zw. Abth. B. Zur Re ligious philosophie. Dr. Bd. (5) 1. Aphorismen üb. Religion Deismus. 1790. 2. Versuch einer Kritik aller Offenbarung. 1782 3. Ueb. den Grund unsers Glaubens an e. gottliche Weltregierme 1790. 4. Appellation a. d. Publikum geg. d. Anklage des Atheismus 1799. 5. Gerichtl. Verantwortg, geg. d. Ankl. des Ath. 1799. 6. Rückerinnerungen, Antworten, Fragen. 7. Die Anweisung zum setigen Leben od. auch d. Religionslehre, 1806. - Dritte Allheilung. Populair philosoph. Schriften. Erst. Bd. (6) A. Zw Politik, Moral u. Philosoph. der Gesch. 1. Zurücksorderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europens. 1793. 2. Beitr. z. Bericht. der Urtheile üb. d. franz. Revol. 2 Bde. 1793. 3. Einige Vorlesungen üb. d. Bestimmung des Gelehrten. 1794. 4. Ueb. d. Wesen des Gelehrten u. seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit. 1805. 5. Rede üb. d. einzig mögl. Störung der acad. Freiheit. Zw. Bd. (7) 1. Die Grundzüge des gegenw. Zeitalters. 2. Reden an d. deutsche Nation. 1800. 3. Anhang zu den Reden. 1806. 4. Politische in 3 Abschn. - Fragm. üb. Deutschlands Gesch. u. Verf. in 3 Absch. — Dr. Bd. (8) B. Vermischte Schriften u. Aufsätze. 1. Nicolai's Leben u. sonderbare Meinungen u. 7 andere Aufsätze, wie den deducirten Plan einer in Berlin zu errichtenden höhern Lehranstalt u. a. m., auch kleinere Gedichte). - Rachgelaffene Berte. Berausg. v. 3. S. Fichte. Bonn 1835. 3 Bbe. Borlefungen ub. Biffenschaftelehre, ub. Rechte = u. Sittenlehre a. b. 3. 1812. Ueb. b. Bestimmung bes Gelehrten 1812. Bwei Gesprache ub. Batriotism. u. f. Gegenth., ub. Macchiavelli, Lageb. ub. ben thierifchen Magnetismus u. Rritisches.) - Joh. Gottlieb Fichte, Leben und literarifcher Briefwechsel, breg. v. f. Cobne 3mm. Berm. Fichte, 2 Th. Sulab. 1830-31.

# 1. Beifpiel.

Leben, Liebe und Seligkeit. Aus der: Anweisung zum seligen Leben. Erste Vorlesung. (Ges. Werke 5, Bd. S. 401.)

Ehrwürdige Versammlung.

Die Vorlesungen, welche ich hiermit eröffne, haben sich angekundigt als die Anweisung zu einem seligen Leben. Uns fügend der gemeinen und gewöhnlichen Ansicht, welche man nicht berichtigen tann, ohne fürs erste an dieselbe anzuknüpfen, konnten wir nicht micht, uns also auszudrücken: ohnerachtet, der wahren Ansicht nach, in dem Ausdrucke seliges Leben, etwas Ueberslüssiges liegt. Nemlich das Leben ist nothwendig selig, denn es ist die Seligkeit; der Gedanke eines unseligen Lebens hingegen enthält einen Widerspruch. Unselig ist nur der Tod. Ich hätte darum, streng mich ausdrückend, die Vorlesungen, welche zu halten ich mir vorgesetzt hatte, nennen sollen die Anweisung zum Leben, oder die Lebenslehre — oder auch den Begriff von der andern Seite genommen, die Anweisung zur Seligkeit, oder die Seligkeitslehre. Dass inzwischen bei weitem nicht alles, was da lebendig erscheint, selig ist, beruht darauf, dass dieses Unselige in der That und Wahrheit auch nicht lebet, sondern nach seinen mehrsten Bestandtheilen in den Tod versenket ist, und in das Nichtseyn.

Das Leben ist selber die Seligkeit, sagte ich. Anders kann es nicht seyn: denn das Leben ist Liebe, und die ganze Form und Kraft des Lebens besteht in der Liebe und entsteht aus der Liebe. - Ich habe durch das soeben Gesagte einen der tiefsten Sätze der Erkenntniss ausgesprochen; der jedoch meines Erachtens, jeder nur wahrhaft zusammengefassten und angestrengten Aufmerksamkeit auf der Stelle klar und einleuchtend werden kann. Die Liebe theilet das an sich todte Seyn gleichsam in ein zweimaliges Seyn, dasselbe vor sich selbst hinstellend, und macht es dadurch zu einem Ich oder Selbst. das sich anschaut, und von sich weiss; in welcher Ichheit die Wurzel alles Lebens ruht. Wiederum vereinigt und verbindet innigst die Liebe das getheilte Ich, das ohne Liebe nur kalt und ohne alles Interesse sich anschauen würde. Diese letztere Einheit, in der dadurch nicht aufgehobenen sondern ewig bleibenden Zweiheit, ist nun eben das Leben; wie jedem, der die aufgegebenen Begriffe nur scharf denken und aneinander halten will, auf der Stelle einleuchten muss. Nun ist die Liebe ferner Zufriedenheit mit sich selbst, Freude an sich selbst. Genuss ihrer selbst, und also Seligkeit; und so ist klar, dass Leben, Liebe und Seligkeit schlechthin Eins sind und dasselbe.

Nicht alles, was als lebendig erscheine, sey lebendig in der That und Wahrheit, sagte ich ferner. Es gehet daraus hervor, dass, meines Erachtens, das Leben aus einem doppelten Gesichtspunkte angesehen werden kann, und von mir angesehen wird; nemlich theils aus dem Gesichtspunkte der Wahrheit, theils aus dem des Scheins. Nun ist vor allem voraus klar, dass das letztere bloss scheinbare Leben nicht einmal zu erscheinen vermöchte, sondern völlig und durchaus in dem Nichts bleiben würde, wenn es nicht doch auf irgend

eine Weise von dem wahrhaftigen Seyn gehalten und getragen würde: und wenn nicht, da nichts wahrhaftig da ist, als das Leben, das wahrhaftige Leben auf irgend eine Weise in das nur erscheinende Leben einträte und mit demselben sich vermischte. Es kann keinen reinen Tod geben, noch eine reine Unseligkeit; denn indem angegenommen wird, dass es dergleichen gebe, wird ihnen das Daseyn zugestanden; aber nur das wahrhaftige Seyn und Leben vermag dazuseyn. Darum ist alles unvollkommene Seyn lediglich eine Vermischung des Todten mit dem Lebendigen. Auf welche Weise im allgemeinen diese Vermischung geschehe, und welches, sogar in den niedrigsten Stufen des Lebens, der unaustilgbare Stellvertreter des wahrhaften Lebens sey, werden wir bald tiefer angeben. -Sodann ist anzumerken, dass auch dieses nur scheinbaren Lebens jedesmaliger Sitz und Mittelpunkt die Liebe ist. Verstehen Sie mich also: Der Schein kann auf mannigfaltige und ins Unendliche verschiedene Weisen sich gestalten; wie wir dieses bald näher ersehen werden. Diese verschiedenen Gestaltungen des erscheinenden Lebens insgesammt nun leben überhaupt, wenn man nach der Ansicht des Scheines redet; oder sie erscheinen als lebend überhaupt, wenn man sich strenge nach der Wahrheit ausdrückt. Wenn aber nun weiterhin die Frage entsteht: wodurch ist denn das allen gemeinsame Leben in den besonderen Gestaltungen desselben verschieden: und was ist es denn, das jedem Individuum den ausschliessenden Character seines besonderen Lebens giebt: so antworte ich darauf: es ist die Liebe dieses besonderen und individuellen Lebens. - Offenbare mir, was du wahrhaftig liebst, was du mit deinem ganzen Sehnen suchest und anstrebest, wenn du den wahren Genuss deines selbst zu finden hoffest und du hast mir dadurch dein Leben gedeutet. Was du liebest, das lebest du. Diese angegebene Liebe eben ist dein Leben, und die Wurzel, der Sitz und Mittelpunkt deines Lebens. Alle übrigen Regungen in dir sind Leben nur, inwiefern sie sich nach diesem einzigen Mittelpunkt hinrichten. Dass vielen Menschen es nicht leicht werden dürfte, auf die vorgelegte Frage zu antworten, indem sie gar nicht wissen, was sie lieben, beweist nur, dass diese eigentlich nichts lieben, und eben darum auch nicht leben, weil sie nicht lieben.

So viel im Allgemeinen über die Einerleiheit des Lebens, der Liebe und der Seligkeit.

#### 2. Beifpiel.

#### Napoleon.

Aus: bie Staatslehre, oder über bas Berhältniß bes Staats zur Bernunftlehre. Berlin 1820. S. 64.

Laffen Sie uns ben Mann feben, ber an bie Spite jenes Bolfes 1) fich geftellt bat. Buvorberft, er ift fein Frangofe. Bare er bies, fo murben jene geselligen Grundansichten, jene Achtung für bie Meinung Anderer, und furg fur etwas außer ihm felber, einige mobithatige Schmache und Inconfegueng feinem Charafter beimischen, wie bergleichen fich jum Beifbiel im vierzehnten Ludwig, meines Erachtens ber ichlimmften Ausgeburt bes frangoftschen Nationalcharafters, vorfanden. Aber er ift von einem Bolfe, bas fcon unter ben Alten wegen feiner Wildheit berüchtigt mar, bas gegen bie Beit feiner Geburt in harter Stlaverei noch mehr verwilbert mar, bas einen perzweifelten Rampf gefampft batte, um bie Feffeln zu gerbrechen, und in Folge biefes Rampfes in Die Stlaverei eines nur fchlaueren Berrichers gefallen, und um feine Freiheit betrogen worden mgr. Die Begriffe und Empfindungen, die aus einer folden Lage feines Baterlandes fich entwickelten, mogen Die erften Bildungsmittel feines auffeimenben Berftanbes gewesen fein. Unter ber frangofifchen Ration, die auf biefe Beife ihm zuerft befannt wurde, erhielt er feine Bildung, fle legte fich ibm bar in ben Begebenheiten finer Revolution, beren innere Triebfebern zu schauen er alle Gelegenheit hatte, und er mußte bald mit innigfter Rlarheit Diefelbe ergreifen lernen, ale eine hochft regfame Maffe, die da fabig mare, burchaus jeb= webe-Richtung anzunehmen, feinesweges aber burch fich felbft sich eine bestimmte und bauernde zu geben. Ronnte es anders tommen, als daß er, wie er diese Nation fand, der er selbst seine Berstan= deBausbildung bankte, und bie er ungefähr für bie erfte halten mochte, fo auch bas gange übrige Menschengeschlecht ansabe? Bon einer hohern sittli= Gen Bestimmung bes Menschen hatte er burchaus feine Ahnung. Woher follte er fie bekommen, ba fie nicht, wie etwa bei ben Frangofen burch eine gluckliche Angewöhnung in früher Jugend ihm zu Theil ward, durch deutliche Erkenntniß aber vermittelft ber Philosophie ober bes Chriftenthums, seine patere Bildung fle ihm auch nicht barbot? Bu biefer vollfommenen Rlar-

Ed . dr. chr.

<sup>1)</sup> Es war vorher S. 61. gefagt worden: "Ein Stamm, ber fich Franken kannte, zog aus und eroberte die schönsten Provinzen des römischen Reichs" und kachher: "alle Bilbung der Einzelnen ging von der Bolkseinheit, keineswegs umgestehrt die Bolkseinheit aus von der Bilbung der Perfonlichkeit."

heit über bie eigentliche Beschaffenheit ber Nation, über bie er fich ber Oberberrichaft bemächtigte, trat ein burch feine Abstammung aus einem fraftigen Bolfe begrundeter und durch feinen fteten, aber zu verbergenden Biberftreit gegen bie Ilmgebungen feiner Jugend geftahlter, fraftiger und unerschutter-Dit biefen Beftanbtheilen ber Denschengroße, ber rubigen richer Bille. Rlarheit, bem feften Willen ausgeruftet, mare er ber Bohltbater und Befreier ber Menschheit geworben, wenn auch nur eine leife Ahnung ber fittliden Bestimmung bes Menschengeschlechts in feinen Geift gefallen mare. Eine folche fiel niemals in ihn und fo murbe er benn ein Beifpiel fit alle Beiten, mas jede beiben Beftanbtheile rein für fich, und ohne irgend eine Anschauung bes Beiftigen geben tonnen. Es bilbete fich ibm bieraus folgendes Erfenntniggebaude: bag bie gefammte Menfcheit eine blinde, entweber ganglich ftagnirende, ober unregelmäßig und verwirrt burcheinander und mit einander ftreitend fich regende Daffe von Rraft fen; bag weber jene Stagnation feyn folle, fondern Bewegung, noch jene unordentliche, fondern eine nach Ginem Biele fich richtenbe Bewegung : bag felten und burch Jahr taufende getrennt Beifter geboren murben, die beftimmt feben, diefer Daffe bie Richtung zu geben, bergleichen Giner Rarl ber Große gemefen fen, und et ber Nachfte nach ihm, bag bie Gingebungen biefer Beifter bas Gingige und wahrhaft Göttliche, und Beilige, und Die erften Brincipien ber Weltbewegung feben, und bag für fle ichlechtbin alle andern Zwede ber Sicherheit ober bet Benuffes aufgeopfert, für fie alle Rrafte in Bemegung gefest, und jedwebes Leben in Befchlag genommen werden muffe, und daß es Auflehnung feb gegen bas bochfte Weltgefet, folchen Anregungen fich entgegen ju feten In ihm fet erschienen biefes Weltgefet in ber neuen Ordnung ber Dinge, bie er in bem Culturftagte, unter feiner Dberherrschaft ausführen wolle; bas nachfte Glied biefer Ordnung fen bermalen die Freiheit ber Deere, wie er fagt, die Oberherrichaft ber Meere in feinen Sanden, wie er es eigents lich meint, und fur biefen allernachften burch bas Weltgefet gefetten 3med muffe alles Glud von Europa aufgeopfert merben, alles Blut fliegen; bem bafur allein fen es ba. Diefen großen Weltplan, ber freillch über bas Biel eines Menschenlebens fich hinausstreckt, foll nun nach ihm feine Dynaftie forts und ausführen, fo lange bis etwa nach einem Jahrtaufend ein anderer infpirirter Belb wie er auftreten, und mit neuer Offenbarung in feine und Rarle Schopfung eingreifen wird.

Man hat geahnt, daß es mit ihm ein anderes Bewenden habe, als mit andern vorzeitigen und gleichzeitigen Gerrschern. So ift es auch. Deffentliche Blätter zwar meinten, daß die Gesinnungen eines Generals in ihm verschwinden wurden durch Einführung der Erbfolge für seine Dynastie. Nicht recht begriffen. — So verhält es sich: Jene sind gewohnt, sich als Bertheidiger bes Eigenthums und Lebens anzusehen, als Mittel zu diesem Zwecke, der drum nie aufgeopfert werden darf: dieser setzt sich als Vertheidiger eines ab-

foluten, - felbft Bwedt febenben - Willens, eines Weltgefetes, in ber That aber nur eines individuellen Willens, einer Grille, ausgerüftet mit ber formalen Rraft bes fittlichen Willens. (Dies ift fein mahres unterscheibenbes Wefen. Jene find nicht im Stande, ihren gegen fle immer noch erhabenen Gegner auch nur zu begreifen.) Es ift allerdings mabr, bas Alles aufgeopfert merben foll - bem Sittlichen, ber Freiheit; bag Alles aufgeopfert werden folle, bat er richtig gesehen, für seine Berson beschloffen, und er wird ficher Wort halten bis zum letten Athemzuge; bafür burgt bie Rraft feines Willens. - Seine Denfart ift mit Erhabenheit umgeben, weil fle fubn ift, und ben Genug verfchmabt; barum verfahrt fle leicht erhabene, bas Rechte nur nicht ertennende Gemuther. - Rur foll es eben nicht geopfert werden feinem eigenstnnigen Entwurfe; biefem aufgeopfert zu werben, ift er felbft fogar viel zu ebel; ber Freiheit bes Menfchengeschlechts follte er fich aufopfern, und une alle mit fich, und bann muffte g. B. ich, und Jeber, ber die Welt fleht, wie ich fle febe, freudig fich ihm nachfturzen in die beilige Opferflamme.

In Diefer Rlarbeit und in Diefer Festigkeit berubet feine Starte. - " In ber Rlarheit: alle unbenutte Rraft ift fein; alle in ber Welt gezeigte Schmache muß werden feine Starte. Wie der Beier fcwebt über ben niebern Luften, und umberschaut nach Beute, fo ichwebt er über bem betaubten Europa, laufchend auf alle falichen Magregeln und Schwächen, um flugichnell herabzufturgen, und fle fich zu Mute zu machen. In der Festigkeit: bie Un= bern wollen auch wohl herrschen, aber fle wollen noch fo vieles Undere ne= benbei, und bas Erfte nur, wenn fle es neben biefem baben konnen; fle wollen ihr Leben, ihre Gefundheit, ihren herricherglang nicht aufopfern; fle wollen bei Ehren bleiben; fle wollen wohl gar geliebt fein. Reine bergleichen Schwächen manbelt ihn an: fein Leben und alle Bequemlichkeiten beffelben est er baran, ber Site, bem Frofte, bem Sunger, bem Rugelregen fest er fich aus, bas bat er gezeigt: auf beschrantenbe Bertrage, bergleichen man ihm angeboten, läßt er fich nicht ein; rubiger Beberrfcher von Frankreich, was man ihm etwa bietet, will er nicht febn, fondern rubiger Gerr ber Welt will er febn, und falls er bas nicht kann, gar nicht febn. Dies zeigt er jest, und wird es ferner zeigen. Die haben burchaus fein Bild von ibm, und gestalten ibn nach ihrem Bilbe, die ba glauben, bag auf andere Bedingungen mit ihm und feiner Dynaftie, wie er fle will, fich etwas Unberes foliegen laffe, benn Waffenstillftande. Ehre und Treue? Er bat es freiwillig bei ber Einverleibung Sollands ausgesprochen, bag ein Berricher bamit es halte, wie die Beiten es mit fich bringen: fo lange es ihm felbft guträglich ift, - ja - wenn es ihm nachtheilig wird, nicht mehr. Daber kommt auch in allen neuern Staatsfchriften beffelben bas Wort: Recht, gar nicht mehr vor, und fallt nach ihm beraus aus ber Sprache, fonbern es ift allenthalben

nur die Rebe som Bohle ber Nation, bem Ruhme ber Armee, ben Trophaen, die er in allen Landen erfochten.

So ift unfer Gegner. Er ist begeistert und hat einen absoluten Billen: was bisher gegen ihn aufgetreten, konnte nur rechnen und hatte einen bedingten Willen. Er ist zu bestegen auch nur durch Begeisterung eines absoluten Willens, und zwar durch die stärkere, nicht für eine Grille, sondern für die Freiheit. Ob diese nun in und lebt und mit derselben Klarheit und Festigkeit von und ergriffen wird, mit welcher er ergriffen hat seine Grille, und durch Täuschung oder Schrecken Alle für sie in Thätigkeit zu setzen weiß, davon wird der Ausgang des begonnenen Kampses abhängen.

Ich habe gethan, was mir obliegt, indem ich mit der Klarheit, die mir beiwohnt, diese meine Ansicht mittheile benen, die meine Mittheilung begehren, und in ihnen den Funken dieser uns nothigen Begeisterung zur Flamme anzusachen suche.

### 3. Beifpiel.

Mus ben: Reden an Die beutsche Ration.

Enbe ber vierzehnten Rebe S. 478.

Diefe Reben beschwören euch Fürften Deutschlands. Diejenigen, Die euch gegenüber fo thun, als ob man euch gar nichts fagen burfte, ober pu fagen hatte, find verächtliche Schmeichler, fie find arge Berlaumber eurer felbit; meifet fle weit meg von euch. Die Mabrbeit ift, daß ihr eben fo unwiffend geboren werdet, 'ale wir andern alle, und bag ihr boren mußt, und lernen, gleichwie auch wir, wenn ihr heraustommen follt aus biefer na türlichen Unwiffenheit. Guer Antheil an ber Berbeiführung bes Schiffalk, bas euch zugleich mit euren Bolfern betroffen bat, ift bier auf bie milbeft und wie wir glauben, auf die allein gerechte und billige Deife, bargelegt worden, und ihr konnt euch, falls ihr nicht etwa nur Schmeichelei, niemals aber Bahrheit horen wollt, über diefe Reden nicht beflagen. Dies alles feb vergeffen, fo wie wir andern alle auch munfchen, bag unfer Untbeil an ber Schuld vergeffen merbe. Jest beginnt, fo wie fur uns alle, alfo auch für euch, ein neues Leben. Möchte boch biefe Stimme burch alle bie Um gebungen bindurch, die euch unzugänglich zu machen pflegen, bis zu euch bringen! , Mit ftolgem Gelbftgefühl barf fle euch fagen: ihr beherrichet Bil fer, treu, bilbfam, bes Glufs murbig, wie feiner Beit, und feiner Ration Rurften fle beberricht haben. Sie haben Sinn fur die Freiheit und find ber felben fabig; aber fie find euch gefolgt in ben blutigen Rrieg gegen bas, mas ihnen Freiheit ichien, weil ihr es fo wolltet. Einige unter euch haben fpd terbin andere gewollt, und fle find euch gefolgt in das, mas ihnen ein Ausrottungefrieg scheinen mußte gegen einen ber letten Refte beutscher Unabbangigfeit, und Gelbftftanbigfeit; auch weil ihr es fo wolltet. Sie bulben und tragen feitbem die druckende Raft gemeinsamer Uebel; und fie boren nicht auf, euch treu zu febn, mit inniger Ergebung an euch zu hangen und euch zu lieben, als ihre ihnen von Gott verliebene Bormunder. Möchtet ihr fle boch, unbemerft von ihnen, beobachten fonnen; möchtet ihr boch, frei von ben Umgebungen, Die nicht immer Die schonfte Seite Der Menschheit euch barbieten, herabsteigen konnen in die Saufer bes Burgere, in die Gutten bes Landmanns, und bem ftillen, und verborgenen Leben biefer Stande, ju benen bie in ben bobern Standen feltner geworbene Treue und Bieberfeit ihre Ruflucht genommen zu haben scheint, betrachtend folgen konnen; gewiß, o gewiß wurde euch ber Entschluß ergreifen, ernftlicher benn jemals nachzubenten, wie ihnen geholfen werden fonne. Diefe Reben haben euch ein Mittel ber Bulfe vorgeschlagen, bas fie für ficher, burchgreifend und entscheibend halten. Laffet eure Rathe fich berathschlagen, ob fle es auch fo finden, oder ob fle ein befferes miffen, nur, bag es eben fo entscheibend feb. Die Ueberzeugung aber, daß etwas gefcheben muffe, und auf ber Stelle geschehen muffe, und etwas burchgreifendes und entscheibendes gefcheben muffe, und daß die Beit ber halben Magregeln, und ber Sinhaltungsmittel, vorüber fen; Diefe leberzeugung möchten fle gern, wenn fle konnten, bei euch felbst bervorbringen, bem fie zu eurem Bieberfinne noch in bas meifte Bertrauen begen.

Euch Deutsche insgesammt, welchen Blaz in ber Gesellschaft ihr einnehmen möget, beschwören biese Reben, baß jeder unter euch, ber ba benten kann, zuvörderft bente über ben angeregten Gegenstand, und baß jeder bafür thue, was gerade ihm an seinem Blate am nachsten liegt.

Es vereinigen fich mit biefen Reben, und beschworen euch eure Bor-Denket, bag in meine Stimme fich mifchen bie Stimmen eurer Abnen aus ber grauen Borwelt, Die mit ihren Leibern fich entgegen gestemmt haben ber heranftromenben romifchen Weltherrichaft, bie mit ihrem Blute erfampft haben die Unabhangigfeit ber Berge, Ebenen und Strome, welche unter euch den Fremden gur Beute geworden find. Sie rufen euch gu: bertretet und : überliefert unfer Undenten eben fo ehrenvoll und unbescholten ber Nachwelt, wie es auf euch getommen ift, und wie-ihr euch beffen, und ber Abstanimung von uns, gerühmt babt. Bis jest galt unser Widerstand für ebel, und groß, und weise, wir schienen bie Eingeweihten zu fein, und bie Begeifterten, bes gottlichen Weltplans. Gehet mit euch unfer Gefchlecht aus, fo verwandelt fich unfere Chre in Schimpf, und unfere Beisheit in Thorheit. Denn follte ber beutiche Stamm einmal untergeben in bas Romerthum, fo mar es beffer, bag es in bas alte gefchabe, benn in ein neues .. Wir ftanben jenem, und bestegten es; ibr fend verftaubt morden vor biefem. Much follt ihr nun, nachdem einmal die Sachen alfo fteben, fle nicht beftegen mit leiblichen Baffen; nur euer Beift foll fich ihnen gegenüber erheben,

und aufrecht stehen. Euch ist das größere Geschift zu Theil worden, überhaupt das Reich des Geistes und der Bernunft zu begründen, und die roft körperliche Gewalt insgesammt, als beherrschendes der Welt, zu vernichten. Werdet ihr dies thun, dann sehd ihr wurdig der Abkunft von uns.

Much mijden in Diefe Stimmen fich Die Geifter eurer ipatern Borfab ren, die ba fielen im beiligen Rampfe fur Religione- und Glaubene-Freibeit. Rettet auch unfere Ehre, rufen fie euch gu. Une war nicht gang flar, moffe wir ftritten; außer bem rechtmäßigen Entschluffe, in Cachen bes Gemiffent burch außere Gewalt uns nicht gebieten ju laffen, trieb uns noch ein bobere Beift, ber uns niemals fich gang enthullte. Guch ift er enthult, Diefer Geift, falls ihr eine Sehfraft habt fur Die Beifterwelt, und blidt euch an mit boben flaren Augen. Das bunte und verworrene Gemisch ber finnlichen und geiftigen Antriebe durch einander foll überhaupt der Weltherrschaft entfest werben, und der Geift allein, rein, und ausgezogen von allen finnlichen Autrieben, foll an bas Ruber ber menschlichen Angelegenheiten treten. biefem Beifte bie Freiheit werbe, fich ju entwickeln, und ju einem felbftfiandigen Dafehn empor zu machsen, dafür floß unfer Blut. Un euch ifte, diefem Opfer feine Bedeutung und feine Rechtfertigung zu geben, indem ibt Diefen Beift einsegt in Die ihm bestimmte Beltherrichaft. Erfolgt nicht Diefes als bas legte, worauf alle bisherige Entwickelung unfrer Nation gielte, fo werben auch unfre Rampfe jum vorüberraufchenden leeren Boffenfpiele, und bie bon uns erfochtene Beiftes- und Gemiffensfreiheit ift ein leeres Bort, wenn es von nun an überhaupt nicht langer Beift ober Bewiffen geben foll.

Es beschwören euch eure noch ungebohrne Nachkommen. euch eurer Borfahren, rufen fle euch zu, und fchließt mit Stolz euch an an eine eble Reihe. Sorget, daß bei euch bie Rette nicht abreiße: machet, daß auch wir une eurer ruhmen fonnen, und burch euch, ale untabeliches Dit= telglied hindurch, und anschließen an diefelbe glorreiche Reihe. Beranlaffet nicht, bag wir und ber Abfunft von euch fchamen muffen, ale einer niebern, barbarifchen, iflavifchen, daß wir unfre Abstammung verbergen, oder einen fremben Namen, und eine frembe Abfunft erlugen muffen, um nicht fogleich, ohne meitere Brufung, weggeworfen und gertreten zu werben. nachste Geschlecht, bas von euch ausgehen wird, febn wird, alfo wird euer Undenken ausfallen in der Geschichte; ehrenvoll, wenn diejes ehrenvoll für euch zeugt: fogar über bie Gebühr schmählich, wenn ihr feine laute Nachkommenschaft habt, und der Sieger eure Geschichte macht. Noch niemals hat ein Sieger Reigung, oder Runde genug gehabt, um die Uebermundenen gerecht zu beurtheilen. Je mehr er fie berabwurdigt, befto gerechter ftebt er felbft ba. Wer fann wiffen, welche Großthaten, welche treffliche Ginrichtungen, welche eble Sitten, manches Volkes der Vorwelt, in Vergeffenheit gerathen find, weil die Rachfommen unterjocht wurden, und ber Ueberwinder, feinen 3meden gemäß, unwidersprochen, Bericht über fle erftattete.

Es beschwöret euch selbst bas Ausland, in wiefern baffelbe nur noch im minbeften fich felbft verftebt, und noch ein Auge bat für feinen mahren Bortheil. Ja, es giebt noch unter allen Bolfern Gemuther, bie noch immer nicht glauben fonnen, daß die großen Berbeigungen eines Reichs bes Rechts, ber Bernunft, und ber Bahrheit, an bas Menschengeschlecht, eitel und ein leeres Trugbild fepen, und die baber annehmen, bag bie gegenwärtige eiferne Beit nur ein Durchgang feb zu einem beffern Buftanbe. Diefe, und in ihnen Die gesammte neuere Menschheit, rechnet auf euch. Gin großer Theil berfelben ftammt ab von une, die übrigen baben von une Religion und jedwebe Bildung erhalten. Jene beschwören uns bei bem gemeinsamen vaterlandischen Boben, auch ihrer Wiege, ben fle uns frei binterlaffen baben; biefe bei ber Bildung, Die fie von une, ale Unterpfand eines bobern Glude, bekommen haben, - und felbft auch fur fie, und um ihrer willen zu erhalten, fo wie wir immer gemesen find, aus bem Busammenhange bes neu entsproffenen Befchlechts nicht biefes ibm fo wichtige Glieb herausreigen zu laffen, bamit, wenn fle einft unfere Rathes, unfere Beisviels, unfrer Mitwirtung gegen bas mabre Biel des Erdenlebens bin bedürfen, fie uns nicht schmerglich vermiffen.

Alle Beitalter, alle Weise und Bute, die jemals auf dieser Erbe geathmet baben, alle ihre Gedanken und Abnungen eines bobern, mischen fich in diese Stimmen, und umringen euch, und beben flebenbe Banbe zu euch auf; felbft, wenn man fo fagen barf, die Vorfebung, und' ber gottliche Weltplan bei Erschaffung eines Menschengeschlechts, ber ja nur ba ift, um von Menschen gedacht, und durch Menschen in die Birflichfeit eingeführt zu werben, beichworet euch, feine Ehre und fein Dafebn zu retten. Db jene, die ba glaubten, es muffe immer beffer werden mit ber Menfcheit, und bie Bebanten einer Ordnung und einer Burbe berfelben feben feine leeren Traume, fondern die Weiffagung und bas Unterpfand ber einstigen Wirklichkeit, Recht behalten follen, oder diejenigen, die in in ihrem Thier = und Bflangen-Leben hinschlummern, und jedes Auffluges in bobere Welten spotten — barüber. ein lettes Endurtheil zu begrunden, ift euch anbeim gefallen. Die alte Welt mit ihrer Berrlichkeit und Große, fo wie mit ihren Mangeln, ift verfunten, burch die eigne Unwurde, und burch die Gewalt eurer Bater. Ift in bem, was in diesen Reben, bargelegt worden, Wahrheit, so fend unter allen neuren Bolfern ibr es, in benen ber Reim ber menichlichen Bervollfommnung am entfchiebenften liegt, und benen ber Fortfchritt in ber Entwillung berfelben aufgetragen ift. Gebet ihr in biefer eurer Wefenheit zu Grunde, fo gebet mit euch zugleich alle Gofnung bes gesammten Menschengeschlechts auf Rettung aus der Tiefe feiner Uebel ju Grunde. Soffet nicht, und troftet euch nicht, mit der aus der Luft gegriffenen, auf bloge Wiederholung ber ichon eingetretenen Falle rechnenden Meinung, daß ein zweitesmal, nach Untergang ber alten Bilbung, eine neue auf ben Erummern ber erften, aus einer halb bar-Bifdon Dentm. VI.

barischen Nation, hervorgehen werbe. In ber alten Zeit war ein solches Bolk, mit allen Exfordernissen zu dieser Bestimmung ausgestattet, vorhanden, und war dem Bolke der Bildung recht wohl bekannt, und ist von ihnen beschrieben; und diese selbst, wenn sie den Fall ihres Unterganges zu sehm vermocht hätten, würden an diesem Bolke das Mittel der Wiederherstellung haben entdeken können. Auch uns ist die gesammte Oberstäche der Erde recht wohl bekannt, und alle die Bölker, die auf derselben leben. Rennen wir denn nun ein solches, dem Stammvolke der neuen Welt ähnliches Bolk, von welchem die gleichen Erwartungen sich sassen ließen? Ich denke, jeder, der nur nicht bloß schwärmerisch meint und hosst, sondern gründlich untersuchen denkt, werde diese Frage mit Nein beantworten müssen. Es ist daher kein Ausweg: wenn ihr versinkt, so versinkt die ganze Wenschheit mit, ohne Hossung einer einstigen Wiederherstellung.

Dies war es, E. B. was ich Ihnen, als meinen Stellvertretern ber Nation, und burch Sie ber gefammten Nation, am Schluffe biefer Reben noch einschärfen wollte, und follte.

## 4. Friedrich Bilhelm Joseph von Schelling geb. 1775.

Friedrich Bilbelm Joseph von Schelling wurde am 27ften Januar 1775 zu Leonberg in Burtenberg geboren, wo fein Bater Prediger war, welcher fpater Generalsuperintenbent in Maulbronn murbe. birte zuerft in Tubingen, wo er ichon Segel tennen lernte, bann furze Beit in Leipzig, aber balb jog ihn bas lebendige Treiben fur Philosophie in Jena an, wo erft Reinhold, bann mit gewaltiger Rraft Fichte lehrte. Diesem schloss auch er sich zuerst an und gab schon 1795 die Schrift: "Üeber die Möglichkeit einer Form ber Philosophie überhaupt" heraus, welche er, kaum zwanzig Jahr alt, gefchrieben hatte, wurde auch fchon mahrend Fichte's Aufenthalt in Jena 1798 außerorbentlicher Professor ber Philosophie und nach-Dem Fichte schon 1799 fein Amt niebergelegt hatte, 1800 fein Nachfolger als orbentlicher Profeffor. 3m Jahre 1802 erhielt er auch burch feinen Freund, ben in Bamberg und Burgburg hochverdienten Argt Marcus, welcher fich ber Naturphilosophie anschlose, die medicinische Doctorwurde und 1803 ging er als Professor ber Philosophie nach Burgburg. Als aber nach bem Presburger Frieden Murgburg von Baiern an ben Großherzog von Salzburg, Ferbinand von Toecana, abgetreten war, wurde Schelling 1807 nach Munchen als Mitglied ber Academie berufen, erhielt 1808 bie Stelle eines Generalfecretairs ber fonigl. Academie ber bilbenben Runfte und wurde . von König Maximilian Joseph in den Abelftand erhoben. In diesem Amteblieb er bis bis 1820, wo er auf Anlag eines Streites mit bem Braffbenten ber Academie Urlaub nahm und eine Zeitlang an ber Universität Erlangen philosophische Vorlesungen bielt. Im Jahre 1827 wurde er, nachdem er 1823 feines Umtes entlaffen worden war, nach München an Die neuerrichtete Universität als ordentlicher Professor ber Philosophie mit bem Titel eines Geb. Sofrathe berufen und fpater zum wirfl. Geh. Rath, Borftand ber Konigl. Acabentie ber Wiffenschaften und Confervator ber miffenschaftlichen Sammlungen in Munchen erhoben. Diese Stellung befleibete er bis ibn ber Ruf bes Ronigs Friebrich Wilhem IV. 1841 nach Berlin zog, wo er als Mitglied ber Academie Borlesungen an ber Universität, (welche er am 15. Ropbr. 1841 mit einer "erften Vorlefung" begann), über Philosophie ber Mythologie und Philosophie ber Offenbarung 1842 gehalten bat, welche wiber feinen Willen aus einem nachgeschriebenen Sefte von Paulus berausgegeben worben finb. hat fich ein Streit erhoben, an welchem fich aber Schelling nur in Beziehung auf ben gegen ihn geubten Nachbrud betheiligt hat, wodurch freilich bie Echtheit bes Werte zugeftanden ift.

Schellinge Philosophie gebt aus von der intellectuellen Anschauung, welche in ber Aufhebung bes Gegenfates vom fubjectivem Denken und objectivem Sein besteht, und ift also ber mabrhaft philosophische und speculative Standpunct, in welchem ber fubjective Beift fich feiner ichlechten Enblichfeit entaugert, im nicht blog fich felbft, sondern die objective Bahrheit, wie fie ber gangen Welt immanent ift, zu erkennen und fie gum Bewußtfein gu bringen. So ift bas objective Sein ber Natur erft erkennenswerth und intereffant, benn bie Natur ift, wie ber Geift burch und burch vernunftig und die Bernunft ift die Bereinigung von Natur und Beift und kommt keinem für sich, sondern allen beiden zugleich zu. Dies Bewußtfein die Natur erfennen zu fonnen und in ihr ein eignes Wefen zu finden, muffte ben benfenden Geift mit hoher Begeifterung ju ber wirklichen Erkenntnife bes natürlichen Lebens ober über die empirische Physik hinaus zur Naturbbi= Diefe, welche Schelling vorzugsweise bearbeitet lofopbie binführen. bat, bat die Aufgabe bie Natur ale bie reale Darftellung ber objectiven Bernunft zu erfennen und in jeder naturlichen Ericheinung ibre eigentbuniliche Bebeutung und Innerlichfeit, welche fle im vernunftigen Shftem bes Gangen nimmt, bentend zu beduciren. In biefer Deduction ber naturlichen Erscheinungen befteht die Conftruction. - Die absolute Einheit von Natur und Weift aber an und far fich ift bie abfolute Bernunft, ift Gott. Bas alfo von subjectiver Seite bie intellectuelle Anschauung ift, ift von objectiver die absolute Vernunft. Diefe ift bas einzig Wahrhafte und Wirkliche, ift eben fo fehr objectives Sein, wie fubjectives Denken und Erfennen und beibe Momente find absolut vereinigt, bas Absolute erkennt nichts Anderes als sich felbst und ift bemnach, in dem es sich erkennt, Subjectobject. Diese absolute Ibentität ift bas eigentliche Fundament ber 52\*

Schellingiden Bhilosophie und in Bezug hierauf heißt fle bas 3dentitate. inftem. Die Differengen bes Subjectiven und Objectiven nennt Schellim Botengen und ftellt ale folche auf im Realen: Schwere und Materie, Licht und Bewegung, Leben und Organismus, im Ibealen: Babrbeit und Wiffenschaft, Bute und Religion, Schonheit und Runft. Die Runft faft Schelling überhaupt auf ale bie ewige Offenbarung Gottes im menfchlichen Beifte und feine Philosophie ift bie erfte, welche Runft und Schonbeit in ber Ewigfeit und Unenblichfeit ihrer Ibeen anerfennt. - Raturphilofophie und Beiftesphilosophie find also die wefentlichen Glieber bes Schellingfchen Spftems. Fur Die Ausführung biefes Shftems hat Schelling nur frage mentarifch gearbeitet auch in ber neuften Beit vergebens auf Die Bollenbung feines Shitems marten laffen und fle auch nicht in feiner letten Borlefung ber positiven Philosophie ber Offenbarung, wie er feine neu umgestaltete urd vollendete Philosophie nennen wollte, gegeben. - Der Stil Schellinge ift oft ftreng wiffenschaftlich, oft schwungreich und blubenb. wie man ihn ben Dichter unter ben Philosophen genannt bat.

Seine Berte find folgende: 1. Uber bie Möglichfeit einer Form ber Philosophie überhaupt. Tub. 1795. — 2. Bom 3ch ale Princip ber Philosophie. Tub. 1795. - 3. Philosophische Briefe über Dogmatismus und Rriticismus. 1795. - 4. Abhandlungen gur Erlauterung bes Ibealismus ber Wiffenschaftslehre. - 5. 3been zu e. Philosophie ber Natur. Lpg. 1797. (2. Aufl. Landsh. 1803.) - 6. Bon ber Beltfeele, e. Sppothese ber hohern Physik g. Erlauterung bes allgem. Drganismus. Samb. 1798. (3. Aufl. 1809.) - 7. Erfter Entwurf eines Spfteme ber Maturphilosophie nebst Ginleitung. Jeng 1799. — 8. Syftem bes transcendentalen Idealismus. Tub. 1800. - 9. Bruno ober über bas göttliche und naturliche Princip ber Dinge. Berl. 1802. — 10. Borlejungen über bie Methobe bes afabemischen Studiums. Tub. 1803. — 11. Philosophie u. Religion. Tub. 1804. (Polemisch geg. Eichenmaber. - 12. Darlegung bes mabren Berhältniffes ber Maturphilofobbie zu ber verbefferten Fichtefchen Lehre. Tub. 1806. - 13. Ub. bas Berbaltnig ber bilbenben Runfte gu ber Matur. 1807. (Rebe aur Reier bes 12. Oft., als bes Mamensfestes Gr. R. Maj. v. Baiern gehalten in der Akademie ber Wiffenfch. zu Munchen.) - 14. Philosophische Schriften. Ir (u. letter) Bo. feiner gefammelten philosoph. Schriften. Landeb. 1809. (Bierin Die ausgezeichnete Ubb. "Unterfuchungen über bas Befen ber menfchlichen Freiheit u. Die bamit zusammenban= genden Gegenstände.) - 15. Denfmal der Schrift von ben gott= lichen Dingen bes herrn &. S. Jacobi u. ber ihm in berfelben gemachten Beiduldigung eines absichtlich taufchenden, Luge rebenden Utheismus. Tub. 1812. - 16. Die Gottheiten von Samothrace. Tub. 1816. Mythologische Borftufe zu feiner neuen Offenbarungsphilosophie.) - 1

Borrede zu e. von Beders berausg. Überfetung einer Abandlung von Couffer üb. frangösische u. deutsche Philosophie. 1834 (worin e. febr scharfes u. ge-. ringschätendes Urtheil ub. b. Begelsche Philosophie.) - 18. Vorrebe zu ben nachgelaffenen Schriften Steffens. Berl. 1846. (worin fich Sch. über bie firchlich-reformatorifch. Beftrebungen ber Beit ausspricht.) -- Außerbem bat Schelling eine "Beitschrift für fpeculative Phyfit" u. "Neue Beitfchrift für fpeculative Phyfit." Jena u. Tub. 1801-1803. - auch Jahrbucher ber Debicin als Biffenschaft. Tub. 1805 u. 1806 herausgegeben. — über feine letten Borlefungen erschienen: "G's Borle- . fungen in Berlin, Darftellungen u. Rritif ber Sauptpuncte berfelben bon Frauenftabt. Berlin 1842" und "Die endlich offenbar geworbene positive Philosophie ber Offenbarung, hreg. von & E. G. Baulus. Darmft. 1843. (Dies lettere Wert nach einem ausführlichen wortlich nachgeschriebenen Befte. weshalb Sch. ohne bie Cotheit zu beftreiten, einen Rechtshandel mit Baulus wegen unbefugter Beröffentlichung angefangen bat, ber gegen ibn entichieben morben ift.) - hieruber überhaupt gegen ihn find in letterer Beit folgenbe Schriften ericbienen: b. Schellinge'religionegeschichtliche Un= ficht nach Briefen aus Munchen u. e. Borbericht über S's jungfte litera= rifche Febben. Berl. 1841 (febr barte Anflagen). Rofen frang: Schelling. Borlefungen geh. im Sommer 1842. Dang. 1843 - u. S. Dichelet: Entwickelungsgesch, ber neuften beutschen Philosophie mit bef. Rüchsicht auf ben Rampf S's mit ber Begel'ichen Schule. Berl. 1843. - 3. Salat: Schelling in Munchen, e. literarifche u. akademische Merkwurdigkeit. Freib. 1837. - F. M. J. v. Schelling. E. Beitrag & Gefch. bes Tage v. e. vieliährigen Beobachter. Epz. 1843.

Alls Dichter hat v. Schelling unter bem Namen Bonaventura in dem Musenalmanach für das Jahr 1802 v. A. W. Schlegel u. L. Tieck mehrere Gedichte gegeben, von denen: "die letzten Worte des Pfarrers zu Drottning auf Seeland" am berühmtesten geworden sind.

## 1. Beifpiel.

Aus der Rede: über bas Verhältniß der bilbenden Kunfte zu der Natur.

Munchen 1807. G. 35.

In Natur und Kunft ftrebt bas Wesen zuerft nach ber Verwirklichung, ober Darftellung seiner felbst im Einzelnen. Darum zeigt fich bie größte Strenge ber Form in ben Anfangen beiber: benn ohne Begranzung konnte bas Gran-

genlofe nicht erfcheind, mare nicht Garte, fo tonnte bie Dilbe nicht fem, und foll bie Einhelt fuhlbar merben, fo tann bieg nur burch Gigenheit, Ab fonberung und Wiberftreit gefchehen. Im Beginn baber erscheint ber ichaffende Beift gang verloren in die Form, unzuganglich, verschloffen und felft im Großen noch berb. Je mehr es ihm aber gelingt, feine gange Fulle in Ginem Geschöpfe zu vereinigen: besto mehr läßt er allmalig von feiner, Strenge nach, und mo er bie Form vollig ausgebildet, fo bag er in ihr befriedigt rubt und fich felbft faßt, erheitert er fich gleichfam und fangt an in fanften Linien fich zu bewegen. Diefes ift ber Buftanb ber fconften Reife und Bluthe, mo bas reine Befag vollendet ba fteht, ber Raturgeift frei mit pon feinen Banden und feine Bermandtichaft mit ber Seele empfindet. Bie burch eine linde Morgenröthe, bie über ber gangen Geftalt auffteigt, funbigt fich bie tommenbe Seele an: noch ift fle nicht ba, aber alles bereitet fic burch bas leife Spiel garter Bewegungen zu ihrem Empfang: Die ftarren Umriffe fcmelgen und milbern fich in fanfte: ein liebliches Befen, bas weber finnlich noch gelftig, fonbern unfaglich ift, verbreitet fich über bie Geftalt und schwiegt fich allen Umriffen, jeber Schwingung ber Gliedmaßen an. Dieses wie gefagt, nicht begreifliche und boch allen empfindbare Befen ift, mas bie Sprache ber Griechen mit bem Namen Charis, Die unfrige als Anmuth bezeichnet.

Do in völlig ausgewirkter Form Annuth erscheint, ba ift bas Werk von Seiten ber Natur vollendet, es gebricht ibm nichts mehr, alle Roberungen find befriedigt. Auch bier ichon ift Seele und Leib in vollfommnem Einklang; Leib ift bie Form, Anmuth ift bie Geele, obgleich nicht Geele an fich, fondern die Geele ber Form, ober die Naturfeele.

Die Runft fann auf biefem Buntt verweilen und fteben bleiben; benn fcon ift von Giner Seite wenigstens ihre gange Aufgabe erfullt. Das reine Bild ber auf diefer Stufe angehaltenen Schönheit ift die Gottin ber Liebe. Die Schönheit aber ber Seele an fich, mit finnlicher Unmuth verschmolzen: biefe ift bie bochfte Vergottlichung ber Natur.

Der Geift ber Natur ift nur icheinbar ber Seele entgegengefett; an fich aber bas Werkzeug ihrer Offenbarung : er wirft gwar ben Gegensat ber Dinge, aber nur damit bas einzige Wefen, als die bochfte Milbe und Berfohnung aller Rrafte, hervorgeben konne. Alle andern Gefchopfe find von bem blogen Naturgeist getrieben und behaupten burch ihn ihre Individualitat: im Menschen allein als im Mittelpunkt geht die Seele auf, ohne welche die Welt wie die Natur ohne die Sonne ware.

Die Seele ift also im Menschen nicht bas Brincip ber Individualität, fondern bas wodurch er fich über alle Selbstheit erhebt, wodurch er ber Aufopferung feiner felbft, uneigennütiger Liebe, und was bas hochfte ift, ber Betrachtung und Erfenntnig bes Wefens ber Dinge, eben bamit ber Runft, fabig wird. Sie ift nicht mehr mit ber Materie beschäftigt, noch verkehrt ļ

ste unmittelbar mit ihr, sondern nur mit dem Geift, ale dem Leben der Dinge. Auch im Körper erscheinend, ist sie dennoch frei von dem Körper, bessen Bewußtsehn in ihr, in den schönsten Bildungen, nur wie ein leichter Traum schwebt, von dem ste nicht gestört wird. Sie ist keine Eigenschaft, kein Bermögen, oder irgend etwas der Art insbesondere; sie weiß nicht, sondern sie ist die Wissenschaft, sie ist nicht gut, sondern sie ist die Güte, sie ist nicht schön wie es auch der Körper sein kann, sondern sie ist die Schönheit selber.

Buerst ober zunächst zeigt sich freplich in bem Kunstwert die Seele bes Künftlers, burch die Erfindung im Einzelnen, und im Ganzen, wenn sie als Einheit über ihm in ruhiger Stille schwebt. Aber sie soll im Dargestellten sichtbar werden; als Urfraft bes Gedankens, wenn menschliche Wesen ganz erfüllt von einem Begriff, einer würdigen Betrachtung vorgestellt werden; oder als einwohnende, wesentliche Gute. Behdes sindet auch im ruhigsten Stande seinen deutlichen Ausdruck, lebendigeren jedoch, wenn die Seele sich thatig und im Gegensat offenbaren kann; und weil es hauptsächlich die Leisbenschaften sind, welche den Frieden des Lebens unterbrechen, so ist allgemein angenommen, daß sich die Schönheit der Seele hauptsächlich durch die ruhige Gewalt im Sturme der Leidenschaften zeige.

Allein es ift hier eine bebentenbe Unterfcheibung zu machen. Denn um Diejenigen Leibenschaften zu mäßigen, welche nur eine Emporung nieberer Naturgeifter find, muß bie Seele nicht berbeigerufen werben; noch fann fie im Gegenfat mit benfelben gezeigt werben, benn wo bie Besonnenbeit noch mit biefen , ringt, ift bie Seele überhaupt noch nicht aufgegangen; biefe muffen ichon burch bie Natur bes Menfchen, burch bie Dacht bes Geiftes gemäßigt febn. Allein es giebt bobere Falle, in benen nicht nur eine eingelne Rraft, in benen ber besonnene Geift felbft alle Damme burchbricht; ja Falle, wo auch bie Seele burch bas Band, bas fle mit bem finnlichen Dafenn verknüpft, bem Schmerz, ber ihrer gottlichen Ratur fremb febn follte, unterworfen wirb, wo ber Mensch fich nicht burch bloge Naturfrafte, sonbern burch sittliche Machte befampft und in ber Burgel feines Lebens angegriffen fühlt, wo unverschuldeter Irrthum ihn in Berbrechen und damit in Unglud reißt, tiefgefühltes Unrecht bie beiligften Gefühle ber Menschlichkeit zur Emporung aufruft. Es ift bieg ber gall aller mahrhaft und im erhabnen Ginn tragischen Buftanbe, wie fle une bas Trauerspiel bee Alterthums bor Augen ftellt. Wenn blind leibenschaftliche Rrafte aufgeregt find, fo ift ber besonnene Beift ale Buter ber Schonbeit gegenwartig; wenn aber ber Beift felbft wie burch eine unwiderstehliche Gewalt fortgeriffen wird, welche Dacht ichust ba, machend über fie, die beilige Schonheit?' Dber wenn,-auch die Seele mitleibet, wie rettet fle fich von Schmert und vor Entweibung?

Willführlich die Kraft des Schmerzens, des emporten Gefühls zuruckhalten, ware gegen Sinn und Zweck der Kunft gefündigt, und verriethe Mangel an Empfindung und Seele in dem Künftler felbst. Schon dadurch, bağ bie Schönheit auf große und fefte gormen gegrunbet zum Chemite geworben ift, hat fich bie Runft bas Mittel bereitet, ohne Berletung bet Chenmages bie gange Große ber Empfindung zu zeigen. Schönheit auf machtigen Formen wie auf unverrudbaren Gaulen rubt, lit uns icon eine geringe, und jene taum berührende Beranberung ibrer Ber baltniffe auf die große Bewalt schliegen, welche nothig mar, fle zu bewirfen, Noch mehr beiligt Unmuth ben Schmerz. Ihr Wesen berubet barauf, ba fie fich felbft nicht kennet; wie fie aber nicht willführlich erworben wird, fo fann fle auch nicht burch Willführ verloren geben: wenn ein unerträgliche Somera, ja wenn Mabnfinn, von ftrafenben Gottern verhangt, Bewußtfett und Bestnnung raubt, ftebt fie noch als schützenber Damon bei ber leibenben Bestalt, und macht bag fie nichts ungeschicktes, nichts ber Denschheit wiber ftrebendes vollbringe, fondern, wenn fle fallt, wenigstens als ein reines und unbeflectes Opfer falle. Noch nicht die Seele felbft, aber die Ahnbung ber felben, bringt fie icon burch naturliche Wirtung bervor, was jene burch eine gottliche Rraft, indem fle Schmerz, Erftarrung, ja ben Sob felbft in Schönheit verwandelt.

Dennoch ware diese in der außersten Widerwärtigkeit bewährte Annuch todt ohne ihre Verklärung durch die Seele. Welcher Ausdruck aber kann ihr in dieser Lage zusommen? Sie rettet sich vom Schmerz und tritt flegreich, nicht bestegt, hervor, indem sie ihr Band mit dem sinnlichen Dases aufgiebt. Der Naturgeist mag für dessen Erhaltung seine Kräfte ausbieten, die Seele geht nicht ein in diesen Kampf; aber ihre Gegenwart besänstigt selbst die Stürme des schmerzhaft ringenden Lebens. Jede äußere Gewalt kann auch nur äußere Güter rauben, die Seele nicht erreichen; ein zeitliches Band zerreißen, das ewige einer wahrhaft göttlichen Liebe nicht auslösen. Nicht hart und empfindungslos, oder die Liebe selbst aufgebend, zeigt sie vielmehr diese allein im Schmerz, als die das sinnliche Dasenn überdauernde Empfindung, und erhebt sich so über den Trümmern des äußern Lebens oder Glück in göttlicher Glorie.

Dieses ist der Ausbruck der Seele, den uns der Schöpfer der Riobe in Bilde gezeigt hat. Alle Mittel der Kunst wodurch auch das Schreckliche gemäßigt wird, sind hier in Wirkung gesetzt. Mächtigkeit der Formen, similiche Annuth, ja die Natur des Gegenstandes selber lindert den Ausbruck, daburch, daß der Schmerz, allen Ausbruck übertreffend, ihn selbst wieden aufhebt und die Schönheit, welche lebendig zu retten unmöglich schien, duch die eintretende Erstarrung vor Verletzung bewahrt wird. Was wäre dennoch alles ohne die Seele, und wie offenbaret sich diese? Wir sehen auf dem Antlig der Mutter, nicht den Schmerz allein über die schon hingestreckt Blüthe der Kinder, nicht die Todesangst allein um die Nettung der noch übrigen und der jüngsten in ihren Schooß sich flüchtenden Tochter, nicht Unwillen gegen die grausamen Gottheiten, am wentigsten, wie vorgegeben

wird, kalten Trot; wir seben jenes alles, aber nicht für sich, sonbern burch Schmerz, Angst und Unwillen strahlt wie ein göttliches Licht die ewige Liebe als das allein Bleibende, und in dieser bewähret sich die Mutter, als eine solche, die es nicht Mar, die es ift, die durch ein ewiges Band mit den Gesliebten verknüpft bleibt.

## 2. Beifpiel.

Aus: Bruno ober über bas göttliche und natürliche Princip ber Dinge.

### G. Wefprad. Berl. 1802.

### Unfelmo.

Willft bu uns wiederholen, o Lucian, was bu gestern, als wir von Einrichtung ber Mysterien fprachen, über die Wahrheit und Schönheit behauptet?

Lucian. Meine Meinung war, bag in vielen Werken die hochfte Wahrsheit fenn konne, ohne bag ihnen barum auch ber Preis ber Schonheit zuerskannt werben burfte.

Anfelmo. Du aber, Alexander, erklärtest bagegen, daß die Wahrheit allein alle Foderungen der Kunst erfülle und daß einzig durch diese ein Werk wahrhaft schon werbe.

Alexander. So behauptete ich.

Un felmo. Gefällt es euch, daß wir diese Rebe wieder aufnehmen und ben Streit jest entscheiden, der unentschieden blieb, als die Zeit Trennung gebot? Denn glucklich hat uns, nicht offenbare Berabredung zwar, doch geheime übereinstimmung wieder bier vereinigt.

Lucian. Willsommen jebe Welle bes Gespräche, Die in ben Strom ber Rebe uns zurudführt.

Allexander. Immer tiefer in den Kern der Sache dringt gemeinsamer Rede Wetteifer, die leise beginnend, langsam fortschreitend, zulet tief ansichwillt, die Theilnehmer fortreißt, alle mit Luft erfüllt.

Anfelmo. Lag nicht ber Ursprung bes Streites in bem, was von uns über die Myfterien und die Mythologie, so wie über das Verhaltniß ber Dichter festgesett worden war?

Lucian. So mar es.

Anfelmo. Dunkt es euch nicht gut, bag, indem wir diefen Streit beislegen, die Rede zugleich in ihren Ursprung zuruckfehre, damit wir nachher ungeftort auf ben gelegten sichern Grund weiter bauen?

Alexander. Bortrefflich.

Anfelmo. Du alfo, Lucian, indem es bir möglich bunft, bag ein Wert, ohne schon zu fenn, ber hochften Wahrheit Bollenbung haben konne,

schönheit zu nennen bem wir Philosophen vielleicht auch biefen Namen nicht zugestehen wurden. Du aber, Alexander, indem du ein Werf nur durch seine Wahrheit schön sehn läffest, bezweiselst daß es einen Bunkt geben könne, wo berde, gleich unbedingt, keine von ver andern abhängig, oder ihr untergeordnet, jede für sich das Höckste, so schlechthin Eins und daffelbe sind, daß eine an die Stelle der andern gesetzt, und das Werk, welches jenen Punkt ausgedrückt hat, auf völlig gleiche Weise unter berden Eigenschaften betrachtet werden kann. Haltet ihr es also nicht für nöttig, daß wir vor allem übereinzukommen suchen, was Wahrheit, dann auch, was Schönheit zu nennen seh, damit wir nicht entweder irgend etwas, was nur untergeordneter Weise dafür gehalten wird, der Schönheit gleichstellen, oder indem wir diese Wahrheit, die es nicht an sich ist, als unvergleichbar mit der Schönheit seen, das, was allein wahrhaft Wahrheit ist, zugleich mit aus den Augen verlieren?

Lucian. Gin wurdiger Stoff und Gegenftand ber Unterrebung.

Anselmo. Bift bu es aber zufrieden, o Bortrefflicher, der du der Wahrheit vor der Schönheit den Preis zuerkannt haft, unbekummert daß sie wenige gablt, die ihr strenges Antlig ertragen oden der Anblick der Aegide, so wende ich mich an dich.

Alexander. Gehr gern folg' ich bir, o Freund, mich über bie Ibee ber Wahrheit zu verftändigen.

Anfelmo. Die Wahrheit also über alles und felbft über bie Schonheit fegend, o Freund, wirft bu um soweniger anftehn konnen, ihr auch ferner bie höchsten Eigenschaften benzulegen, und biesen ehrwürdigen Namen nicht wie es kommt auf alles anwenden laffen, was man inegemein barunter begreift.

Alexander. Gewiß.

Unfelmo. Du wirft bemnach die Eigenschaft der Wahrheit feiner Erfenntniß zugestehn, welche nur eine gegenwärtige, ober überhaupt vergangliche Gewifiheit mit fich führt.

Alexander. Reinesweges werbe ich.

Anfelmo. Du wirft aus biefem Grunde niemals einer folchen Ertenntniß, welche durch die unmittelbaren Affectionen bes Leibes vermittelt ift, oder fich unmittelbar nur auf fle bezieht, Wahrheit zuschreiben.

Alexander. Unmöglich, ba ich weiß, bag biefe, zusammt bem Gesgenftande, ber fie erleibet, ben Bebingungen ber Zeit unterworfen find.

Anfelmo. Aus demfelben Grunde wirft du keiner Erkenntniß Wahrheit zugestehn, die verworren, undeutlich, unangemeffen der Sache wie fie an fich, ift.

Allexander. Reine, benn eine jebe ift bloß finnlicher Art und durch Affectionen vermittelt.

Anfelmo. Burbeft du aber ferner, mas überhaupt zwar eine bleis benbe, aber doch in so fern nur untergeordnete Gewißheit hat, daß es nur

für die menschliche ober irgend eine andre Betrachtungsweise, welche nicht bie hochste ist, Gultigkeit hatte, mit dem erhabenen Namen der Wahrheit bezeichnen?

Alexander. Auch biefes nicht, wenn es eine folche gabe.

Anfelmo. Du zweifelft, ob es eine folche gebe. Laß bemnach sehn, was bu jener von uns vergänglich genannten entgegenstellest, ober worein bu bie unvergängliche Gewißheit sebest.

Alexander. Nothwendig in biejenige Wahrheit, die nicht nur von einzelnen Dingen, sondern von allen, und nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern für alle Zeit gilt.

Anfelmo. Sollteft du wirklich die unvergängliche Gewißheit in bas feben, mas zwar fur alle Beit, aber boch überhaupt in Beziehung auf Beit Gultiafeit bat? Ift es nicht offenbar, bag bie Wahrheit, Die überhaupt für Die Beit und Dinge in ber Beit gilt, unverganglich ift nur in Bezug auf bas. was felbft nicht ewig ift, alfo nicht fcblechthin und an fich betrachtet? Es ift aber undenkbar, bag, mas überhaupt nur vom Endlichen, obgleich es all= gemein bavon gilt, einen boberen Werth habe, ale biefes felbft, und bag wir ibm eine mehr als relative Bahrheit zugefteben konnen, ba es mit bem Enblichen zugleich fteht und fällt. Denn wer ber Menfchen wird läugnen, bag einer jeden Wirfung ihre Urfache vorausgebe, und bag biefe Gewißheit, ohne an ben Gegenftanben gepruft zu werben, unmittelbar burch bie bloge Beziehung bes endlichen Erfennens auf ben Begriff bes Erfennens, unzweifelhaft fen? Wenn aber berfelbe Sat außer ber Beziehung auf bas an fich Endliche feine Bebeutung bat, fo ift es auch unmöglich, bag ibm Wahrheit zufomme. Denn bift bu nicht mit mir übereingekommen, bag, mas nur für eine untergeordnete Betrachtungsweise Gewifibeit bat, nicht im achten Sinne für mahr gehalten werben fonne?

Alexander. Freylich.

Anfelmo. Du wirst aber ferner nicht in Abrede sehn können, daß bie Erkenntniß bes Endlichen und Zeitlichen, als solche, selbst nur im end-lichen Erkennen, nicht aber im absoluten, Statt habe. Würdest du dich aber mit einer Wahrheit begnügen, welche blos für das Erkennen endlicher Wesen und nicht schlechthin und auch in Ansehung Gottes und des höchsten Erkennens Wahrheit ist, oder geht nicht alles unser Bestreben darauf, die Dinge so zu erkennen, wie sie auch in jenem urbildlichen Verstande vorgebildet sind, von dem wir in dem unsrigen die bloßen Abbilder erblicken?

Mexanber. Es ift fcmer zu läugnen.

Anfelmo. Diefes hochfte Ertennen aber, kannft bu es überhaupt unter Beitbebingungen benten?

Alexander. Unmöglich.

Anfelmo. Ober auch nur ale bestimmt burch Begriffe, bie, obgleich

an fich allgemein und unendlich, bennoch fich nur auf bie Beit und bas Enbiliche beziehen?

Alexander. Als bestimmt burch folche Begriffe zwar nicht, aber mohl als bestimmend biefe Begriffe.

Anfelmo. Dies gilt uns hier gleichviel; benn wir im endlichen Erkennen erscheinen uns nicht als bestimmend jene Begriffe, sondern als duch sie bestimmt, und wenn als bestimmend, offenbar durch ein höheres Erkennen. Wir muffen baber auf jeden Fall es als einen ausgemachten Sat annehmen, daß berjenigen Erkenntniß, die sich überhaupt auf die Zeit oder das zeitliche Daseyn der Dinge bezieht, gesetzt auch, daß sie nicht selbst zeitlich entstehe und für die unendliche Zeit so wie für alle Dinge in der Zeit gelte, bennoch keine absolute Wahrheit zukomme, denn sie setzt ein höheres Erkennen vorqus, welches von der Art ist, unabhängig von aller Zeit und, ohne allen Bezug auf die Zeit, an sich selbst, demnach schlechthin ewig zu sehn.

Alexanber. Diese Folge ift unvermeiblich nach ben erften Boraussetzungen.

Anfelmo. Wir werben also erft bann auf ben Gipfel ber Wahrheit felbst angekommen sehn, und die Dinge sowohl mit Wahrheit erkennen als barftellen, nachdem wir mit unsern Gebanken zu bem unzeitlichen Dasehn ber Dinge und ben ewigen Begriffen berselben gelangt find.

Allexander. Ich fann es nicht laugnen, obgleich bu noch nicht gezeigt baft, wie wir bagu gelangen konnen.

Anfelmo. Auch geht biese Frage uns hier nicht an, ba wir uns bloß um die Idee der Wahrheit bekummern, die wir darum tiefer zu stellen, oder von ihrer Sohe herabzusehen, damit sie den meisten leichter zu erreichen seh, für unwürdig halten. — Aber ist es dir gefällig, daß wir auf diese Weise in unsern Untersuchungen fortgeben?

Aleranber. Allerbinge.

Anfelmo. So laß uns weiter ben Unterschied bes ewigen und zeitlichen Erkennens betrachten. Sältst bu es also für möglich, baß, was wir irrig, verkehrt, unvollkommen u. s. w. nennen, alles bies wirklich an sich, ober baß es solches vielmehr nur in Ansehung unfrer Betrachtungsweise feh?

Alexander. Ich fann mir nicht benten, daß z. B. die Unvolltommenheit irgend eines menschlichen Werks nicht wirklich in Ansehung dieses Werks Statt finde; noch das, was wir uns nothwendig als irrig benten, nicht auch wirklich falsch sein.

Anfelmo. Laß bir, o Freund, ben Sinn ber Frage nicht entgehen. Nicht bavon rebe ich, was bas Werk sein, einzeln betrachtet, losgetrennt vom Ganzen. Daß also jener anstatt eines vollkommenen Werks etwas burchaus Berkehrtes, biefer statt wahrer keine andern als falsche Sage hervorbringt, ift, wahrhaft betrachtet, weder Berkehrtheit noch Irrthum. Vielmehr wenn jener, so beschaffen als er ist, etwas Bollkommenes und irgend etwas anders,

als das Wibersinnige und Thörichte hervorbringen könnte, so wäre dies vielsnehr ein Irrthum und eine wirkliche Verkehrtheit' der Natur zu nennenwelches beydes unmöglich ist. Da nun keiner etwas anders hervorbringtals was theils aus der Eigenthümlichkeit seiner Natur, theils aus den Einswirkungen, welche auf ihn von außen geschehen sind, nothwendig folgt, so
drückt jeder, der eine durch seinen Irrthum, der andere durch die Unvollkommenheit seines Werks, die höchste Wahrheit und die höchste Vollkommenheit des Ganzen aus und bestätigt eben durch sein Behspiel, daß in der
Natur keine Lüge möglich sey.

Alexander. Du scheinft dich in deinen eignen Reden zu fangen. Denn daß der Irrthum des einen Wahrheit, die Unvollfommenheit des ans dern Bolltommenheit seb, folgt freilich aus der zugestandenen Berkehrtheit ihrer Natur, —

Anfelmo. Die wiederum an sich betrachtet keine Berkehrtheit ist. Denn nachdem z. B. jener von einem solchen Bater gezeugt, dieser durch solche Einwirkungen von außen bestimmt worden ist, so ist ihre jetige Beschaffenheit ganz in der Regel und in der allgemeinen Ordnung der Dinge nothwendig.

Alexander. Nach biefer Ansicht wirft du bich nur huten muffen, einen Anfang ber Unvollfommenbeit zuzulaffen.

Anfelmo. Freylich, so wie es überhaupt unmöglich ift, einen Ansfang des Zeitlichen zu benken. Alle Unvollfommenheit findet nur in dersenigen Ansicht Statt, für welche das Gesetz der Ursache und Wirkung selbst Brincip, nicht für die höhere, die, da sie keinen Anfang des Endlichen zugiebt, auch das Unvollkommene von Ewigkeit bey dem Bollkommenen, das heißt selbst als Bollkommenheit setzt. — Scheint es dir aber nicht, daß, was wir bisher mehr auf die Werke der Menschen eingeschränkt, auch auf die Werke der Natur und überhaupt alle Dinge ausgedehnt werden müsse, nämslich, daß an sich betrachtet nichts mangelhaft, unvollkommen und unharmonisch seh?

Alexander. Es scheint fo.

Un felm o. Dagegen daß sie unvolltommen seinen, nur die für die bloß zeitliche Betrachtungsweise, ober war es nicht so?

Alexander. Auch bies.

Anfelmo. Lag uns nun weiter gehn und sage mir, ob nicht anzunehmen ift, daß ber schaffenden Natur beh allen ihren Gervorbringungen im Ganzen nicht nur, sondern auch im Einzelnen ein Typus vorgeschrieben seb,
nach welchem sie sowohl die Gattungen als die Individuen bildet?

Allerander. Offenbar ift dies, da wir nicht nur die verschiedenen Gattungen ber Thiere und Pflanzen naber oder entfernter eben dieselbe Grundsform ausbruden sehen, sondern auch in den Individuen der Sattung sich genau dieselbe Anlage wiederholt.

Anfelmo. Wenn wir nun die Natur, sofern sie ber lebendige Spiegd ift, worin alle Dinge vorgebildet find, die urbildliche, die Natur aber, sofem sie jene Borbilder in der Substanz ausprägt, die hervorbringende nennm, so sage mir, ob wir die urbildliche Natur oder die hervorbringende dem Geset der Zeit und des Mechanismus unterworfen benken muffen.

Alexander. Nicht die urbildliche, wie mir scheint, denn das Urbid jedes Geschöpfes muß gedacht werden als sich immer gleich und unwandelba, ja sogar als ewig, sonach auf keine Weise der Zeit unterworfen und weberals entstanden, noch als vergänglich.

Unfelmo. Co find es alfo die Dinge in ber hervorbringenben Ratur, welche nicht freiwillig, fondern gezwungen bem Dienft ber Gitelfeit unterworfen find. Jene ewigen Urbilber aber ber Dinge find gleichsam bie unmittelbaren Gohne und Rinder Gottes, baber auch in einer beiligen Schrift gesagt wird, daß die Creatur fich sehne und verlange nach der Bertlichstell ber Rinder Gottes, welche die Bortrefflichkeit jener ewigen Urbilder ift. Dent es ift nothwendig, daß in der urbildlichen Natur oder in Gott alle Dinge weil fle von ben Bedingungen ber Beit befreht find, auch viel berelicher un portrefflicher fepen, ale fie an fich felbft find. Die Erbe g. B. welche macht worden, ift nicht bie mabre Erbe, sondern ein Abbild ber Erbe, in fofern fie nicht gemacht, und weber entstanden ift, noch jemals vergebet wird. In der, Idee der Erde aber find auch die Ideen aller in ihr enthaltenet ober auf ihr zum Dasehn kommenden Dinge begriffen. Es ift allo auch auf ber Erbe fein Menfch, fein Thier, fein Gewachs, fein Stein, beffen Bilbi nicht in der lebendigen Runft und Weisheit der Natur weit herrlicher leuchtet, als in bem tobten Ausbruck ber geschaffenen Welt. Da nun biefes vorge bilbete Leben ber Dinge weber jemals angefangen hat, noch je aufhoret wird, bas nachgebildete bagegen unter bem Gefet ber Beit, nicht frei unt bloß feiner eignen Natur gemäß, fonbern unter bem Zwange ber Bebin gungen entsteht und wieder vergeht, fo werden wir alfo zugeben muffen, daß fo wenig ale in feinem eigenen Dafeyn irgend etwas unvolltommen mit mangelhaft ift, fo wenig auf zeitliche Urt irgend eine Bollfommenheit, welch fie fey, entstehen konne, und daß vielmehr, zeitlich angefeben, nothwendig alles unvollkommen und mangelhaft feb.

Alexander. Wir werden nicht umhin fonnen, dies alles zu behaupten.

Anfelmo. Nun fage mir, ob du die Schonheit für eine Bollfommen beit, den Mangel an Schonheit für eine Unvollfommenheit baltft?

Alexander. Frehlich, und zwar halte ich bafür, daß die Schönheit welche nur der außere Ausdruck der organischen Bollkommenheit ift, die unbebingtefte Bollkommenheit seh, die ein Ding haben könne, weil nämlich jett andere Bollkommenheit eines Dinges nach seiner Angemeffenheit zu einest Bweck außer ihm geschätzt wird, die Schönheit aber bloß an sich seine

trachtet, und ohne alle Beziehung auf ein außeres Berhaltniß bas ift, 18 fle ift.

Anfelmo. So wirft du mir also noch vielmehr zugeben, daß die Schonsit, weil sie nämlich unter allen Bolltommenheiten die größte Unabhängigst von Bedingungen fordert, auf keine zeitliche Weise entstehe, und daß nwiederum auf zeitliche Weise nichts schon genannt werden könne.

Allexander. Nach biefer Ansicht wurden wir uns in einem großen rthume befinden, indem wir einige Dinge der Natur oder Kunft schön zu einen pflegen.

Auch laugne ich nicht bas Dafebn ber Schonbeit überaupt, fondern bas zeitliche Dafenn. Uberdieß konnte ich bir baffelbe eriebern, mas Sofrates beum Plato, bag berjenige, welcher nicht etwa un= maft eingeweiht ift in ben Dhfterien, wenn er die finnliche Schonheit erlidt, welche von ber Schonheit an und fur fich ben gleichen Namen borgt, nich jene nicht fo leicht angetrieben wird, biefe fich vorzustellen; wer aber Angft eingeweiht worben, und folder nun ein gottliches Ungeficht erblickt, no die Schonbeit ober vielmehr bas unforperliche Urbilb nachgeabmt ift, eftaunt und zuerft erschrickt, indem eine ber vormaligen abnliche Furcht ber ibn fommt, hernach aber fle ale eine Gottheit anbetet. Diefe, welche be Schonbeit an und fur fich felbft gefeben haben, find auch gewohnt, un= mftort von ben Mangeln, welche ber wiberftrebenden Ratur burch ben Zwang Der Urfachen aufgebrungen find, in dem unvolltommenen Abbrucke bas Ilrbild m feben, alles aber zu lieben, was fie an bie vormalige Seligkeit bes Un= Mauens erinnert. Das mas an jeder lebenden Geftalt dem Urbilde ber Boonbeit wiberfpricht, ift aus bem naturlichen Brincip zu begreifen, niemals Der bas, mas ihm gemäß ift, benn biefes ift feiner Natur nach eber, ber Brund bavon aber liegt in ber idealen Natur felbst und ber Einheit, Die wir gwifchen ber hervorbringenden und der urbildlichen Ratur fegen muffen, welche auch baraus offenbar wird, bag bie Schonheit allenthalben hervorbitt; wo es ber Naturlauf gestattet, fle felbst aber ift niemals entstanden, uberall, wo fie zu entfteben icheint, (fie scheint es aber immer nur) kann the nur entstehen, weil fie ift. Wenn bu also ein Werk ober Ding schon mennft, so ift nur dieses Werk entstanden, die Schönheit aber nicht, welche er Ratur nach, also mitten in ber Beit, ewig ift. Indem wir also unfre Soluffe überrechnen, so findet sich, nicht nur daß die ewigen Begriffe vortefflicher und schöner segen, als die Dinge selbst, sondern vielmehr, daß e auch allein fcon, ja bag ber ewige Begriff eines Dinges nothwendig

Alexander. Gegen diese Schlußfolge ist nichts einzuwenden. Denn beichwendig ist, daß, wenn die Schönheit etwas unzeitliches ist, jedes Ding bur durch seinen ewigen Begriff schön seh; nothwendig, wenn die Schönheit sie entstehen kann, daß sie das Erste, Posttive, die Substanz der Dinge selbst

set; nothwendig, wenn das entgegengesetzte der Schönheit bloße Bemeinung und Einschränkung ift, daß diese nicht in jene Region dringen könne, we nichts als Realität angetroffen wird, daß also auch die ewigen Begriffe der Dinge allein und nothwendig schön sehen.

Anfelmo. Sind wir aber nicht früher übereingekommen, bag ebm biefe ewigen Begriffe ber Dinge auch allein und abfolut mahr, alle andem tauschend ober nur relativ mahr feien, und baß, bie Dinge mit absoluter Bahrheit erkennen, so viel heiße als: sie in ihren ewigen Begriffen erkennen?

Alexander. Freilich find wir übereingefommen.

Unfelmo. Saben wir alfo nicht bie bochfte Einheit der Bahrheit und ber Schonbeit aufgezeigt?

Allerander. Ich fann nicht widersprechen, nachdem bu mich in bie Schluffolge verftrickt haft.

Unfelmo. Du hatteft alfo gang recht, wenn bu urtheilteft, bag in Runftwerf einzig burch feine Wahrheit fchon feb, benn ich glaube nicht, baf. bu unter Babrheit irgend etwas ichlechteres ober geringeres verftanben babeft, als die der intelleftualen Urbilder der Dinge. Außer diefer aber baben mit noch eine untergeordnete und trugerische Wahrheit, die ben Ramen wo jener leiht, ohne ihr der Sache nach gleich zu sehn, und die theils in einer verworrenen und undeutlichen, immer aber in einer bloß zeitlichen Erfenning besteht. Diese Art ber Wahrheit, welche fich auch mit bem Unvollkommenet und Zeitlichen an ben Geftalten, bem mas ihnen von außen aufgebrungen ift, nicht lebendig aus ihrem Begriff fich entwickelt bat, vertragt . fann nur ber zur Regel und Norm ber Schonheit machen, welcher nie bie unfterbliche und beilige Schönheit erblickte. Mus ber Nachahmung biefer Wahrheit entfteben Diejenigen Werke, an welchen wir nur die Runft bewundern, mit ber fie bat-Raturliche erreichen, ohne es mit bem Gottlichen verbinden zu konnen. Bon Diefer Wahrheit aber kann nicht einmal gefagt werben, was Lucian gethan hat, bag fie ber Schonheit untergeordnet fey, fondern vielmehr, bag fie get nichts mit ihr gemein habe. Jene einzig bobe Wahrheit aber ift ber Schonbeit nicht zufällig, noch ift es biefe fener, und wie bie Babrbeit, bie nicht Schonheit ift, auch nicht Bahrheit, fo fann hinwiederum Die Schonheit, welche nicht Wahrheit ift, auch nicht Schonheit febn, wofür wir an ben und umgebenden Werten, wie mir buntt, offenbare Bepfviele baben. Denn felte wir nicht die meiften zwischen zwei Extremen schwanten, und ben einen, webcher die bloge Wahrheit hervorbringen will, ftatt biefer ber roben Rattelichfeit hingegeben, und indem er gang auf jene geheftet ift, bagegen balet jenige verfaumen, mas durch feine Erfahrung gegeben werben fann, bent andern, dem es gang an Bahrheit gebricht, einen leeren und fcmachliche Schein von Form, ben bie Unwiffenben als Schonheit bewundern, bent porbringen?

betrachtet, und ohne alle Beziehung auf ein außeres Berhaltniß bas ift, was fie ift.

Anfelmo. So wirft bu mir also noch vielmehr zugeben, daß die Schönstheit, weil ste nämlich unter allen Bolltommenheiten die größte Unabhängigsteit von Bedingungen fordert, auf keine zeitliche Weise entstehe, und daß hinwiederum auf zeitliche Weise nichts schon genannt werden könne.

Alexander. Nach biefer Ansicht wurden wir uns in einem großen Irrthume befinden, indem wir einige Dinge der Natur ober Kunft schön zu nennen pflegen.

Unfelmo. Auch laugne ich nicht bas Dafenn ber Schonheit überhaupt, sondern bas zeitliche Daseyn. Überdieß konnte ich bir baffelbe erwiebern, mas Sofrates beum Plato, daß berjenige, welcher nicht etwa un= langft eingeweiht ift in ben Myfterien, wenn er bie finnliche Schonbeit erblidt, welche von ber Schonheit an und fur fich ben gleichen Namen borgt, durch jene nicht so leicht angetrieben wird, diese fich vorzustellen; wer aber jungft eingeweiht worben, und folder nun ein gottliches Ungeficht erblickt, mo die Schönheit oder vielmehr bas unförperliche Urbild nachgeahmt ift, erstaunt und zuerst erschrickt, indem eine der vormaligen ähnliche Furcht über ibn fommt, bernach aber fle als eine Gottheit anbetet. Diefe, welche Die Schönheit an und fur fich felbft gefeben haben, find auch gewohnt, un= geftort von ben Mangeln, welche ber wiberftrebenden Ratur burch ben Zwang ber Urfachen aufgebrungen find, in bem unvolltommenen Abbrucke bas Ilrbilb gu feben, alles aber ju lieben, mas fle an bie vormalige Seligfeit bes Un= fcauens erinnert. Das mas an jeder lebenden Geftalt bem Urbilbe ber Schonheit widerspricht, ift aus bem naturlichen Brincip zu begreifen, niemals aber bas, mas ihm gemäß ift, benn biefes ift feiner Ratur nach eber, ber Grund bavon aber liegt in ber ibealen Ratur felbft und ber Ginheit, bie wir zwifchen ber bervorbringenden und ber urbildlichen Ratur feten muffen, welche auch baraus offenbar wirb, bag bie Schonbeit allenthalben bervortritt; wo es ber Naturlauf geftattet, fle felbft aber ift niemals entftanben, und überall, mo fle zu entstehen scheint, (fle scheint es aber immer nur) fann , fie nur entstehen, weil fie ift. Wenn bu alfo ein Wert ober Ding ichon nennft, fo ift nur biefes Wert entftanben, bie Schonheit aber nicht, welche ibrer Natur nach, also mitten in ber Beit, ewig ift. Inbem wir also unfre Schluffe überrechnen, fo findet fich, nicht nur daß bie ewigen Begriffe bortrefflicher und ichoner feben, als bie Dinge felbft, fondern vielmehr, bag fle auch allein icon, ja bag ber emige Begriff eines Dinges nothwendig fcon feb.

Alexander. Gegen diese Schlußfolge ift nichts einzuwenden. Denn nothwendig ift, daß, wenn die Schönheit etwas unzeitliches ift, jedes Ding nur durch seinen ewigen Begriff schon seh; nothwendig, wenn die Schönheit nie entstehen kann, daß ste das Erfte, Posttive, die Substanz der Dinge selbst

sey; nothwendig, wenn das entgegengesette ber Schönheit bloge Bemeinung und Einschränkung ift, daß diese nicht in jene Region bringen könne, winichts als Realität angetroffen wird, daß also auch die ewigen Begriffe der Dinge allein und nothwendig schön sehen.

Anfelmo. Sind wir aber nicht früher übereingekommen, daß eben biefe ewigen Begriffe ber Dinge auch allein und absolut mahr, alle andem tauschend ober nur relativ mahr seien, und daß, die Dinge mit absoluter Bahrheit erkennen, so viel heiße als: sie in ihren ewigen Begriffen erkennen?

Alexander. Freilich find wir übereingekommen.

Unfelmo. Saben wir alfo nicht bie bochfte Ginheit ber Bahrheit und ber Schonheit aufgezeigt?

Alexander. Ich fann nicht widersprechen, nachdem bu mich in biefe Schluffolge verftricht haft.

Unfelmo. Du hatteft alfo gang recht, wenn bu urtheilteft, bag ein Runftmerf einzig burch feine Wahrheit ichon feb, benn ich glaube nicht, daß bu unter Babrbeit irgend etwas ichlechteres ober geringeres verftanben babeft, als die ber intellektualen Urbilder ber Dinge. Außer biefer aber haben wir noch eine untergeordnete und trügerische Wahrheit, die ben Ramen von jener leibt, ohne ihr ber Sache nach gleich zu febn, und die theils in einer verworrenen und undeutlichen, immer aber in einer bloß zeitlichen Erfenninis besteht. Diese Art ber Bahrheit, welche sich auch mit bem Unvollkommenen und Beitlichen an ben Beftalten, bem was ihnen von außen aufgebrungen ift, nicht lebendig aus ihrem Begriff fich entwickelt hat, vertragt , fann nur ber zur Regel und Norm ber Schonheit machen, welcher nie bie unfterbliche und beilige Schonheit erblickte. Mus ber Nachahmung biefer Babrbeit entfteben Diejenigen Werke, an welchen wir nur die Runft bewundern, mit ber fle bas Naturliche erreichen, ohne es mit bem Gottlichen verbinden zu konnen. Bon Diefer Babrbeit aber fann nicht einmal gesagt werben, mas Lucian gethan bat, baß fie ber Schonbeit untergeordnet fey, fondern vielmehr, daß fie gar nichts mit ihr gemein habe. Jene einzig bobe Dahrheit aber ift ber Schonbeit nicht zufällig, noch ift es biefe jener, und wie die Mahrheit, bie nicht Schonheit ift, auch nicht Wahrheit, fo fann hinwiederum die Schonheit, welche nicht Bahrheit ift, auch nicht Schonbeit febn, wofür wir an ben uns umgebenden Werten, wie mir dunft, offenbare Bepfpiele haben. Denn febn wir nicht die meiften zwischen zwei Ertremen schwanten, und ben einen, melcher die bloße Bahrheit hervorbringen will, fatt biefer ber roben Raturlichfeit hingegeben, und indem er gang auf jene geheftet ift, bagegen basjenige verfaumen, was durch feine Erfahrung gegeben werben fann, ben andern, dem es gang an Bahrheit gebricht, einen leeren und ichmachlichen Schein von Form, ben die Unwiffenben ale Schonheit bewundern, berporbringen?

er überhaupt geschrieben. Es fehlt aber seiner Ansicht noch an der Bezieshung dieser Idee auf die Geschichte der Welt, welche darinn liegt, daß der ewige, aus dem Wesen des Baters aller Dinge gebohrene, Sohn Gottes das Endliche selbst ift, wie es in der ewigen Anschauung Gottes ift und welches als ein leidender und den Verhängnissen der Zeit untergeordneter Gott erscheint, der in dem Gipfel seiner Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlichkeit schließt und die der Unendlichkeit, oder der herrschaft des Geistes, eröffnet.

Ware es für ben gegenwärtigen Zweck verstattet, weiter in diese historische Construction einzugehen, so würden wir auf die gleiche Weise alle Gegensätze des Christenthums und Heidenthums, so wie die in jenem herrschenden Ideen und subjectiven Symbole der Ideen als nothwendige erkennen. Es genügt mir, im Allgemeinen die Möglichkeit davon gezeigt zu haben. Wenn das Christenthum nicht nur überhaupt, sondern auch in seinen vornehmsten Formen historisch nothwendig ist, und wir hiermit die höhere Ansicht der Geschichte selbst als eines Ausflusses der ewigen Nothwendigkeit verbinden: so ist darinn auch die Möglichkeit gegeben, es historisch als eine Ligdtliche und absolute Erscheinung zu begreisen, also die einer wahrhaft historischen Wissenschaft der Religion oder der Theologie.

# 4. Dichterisches. a: Loos ber Erbe.

(Aus Musenalmanach für bas Jahr 1802. Hrsg. v. A. W. Schlegel u. F. Tieck S. 273.)

> Ift benn Krieg von Liebe so unzertrennlich auf Erben?
> Giebt's kein ruhiges Gluck, nimmer auch glückliche Ruh?
> Nein! Denn siehe die Erbe, die gleichen Muthes am himmel Zwischen Benus und Mars wandelt die fturmische Bahn. Schaffend der Erbe gleich, du Erbegeborner, bewege Unverbroffen dich benn zwischen der Lieb' und dem Krieg.

a a

## b. Lieb. (Daf. S. 241,)

In meines Herzens Grunde, w. Du heller Ebelftein, h. Funkelt all' Zeit und Stunde in Rur beines Namens Schein. Marfreuest mich im Bilbe in Wit Spiel und leichtem Scherz, hellihrend so füß als milbe wir an das wilde herz.

•

-:

Ich will bich nicht umfaffen, Nur fliehe nicht von mir. Das Bild kann ich nicht laffen, Noch läßt es auch von mir. Beh bir nur ist gut wohnen, Drum ziehe mich zu bir. Endlich muß sich boch lohnen Schmerz, Sehnsucht und Begier.

Ueber Berge feh' ich ziehen Dein' jugendlich' Gestalt, Doch, wie die Wolken sliehen, Das Bilb vorüberwallt; Es führt mich fort durch Wiesen Weit ab in Thales Grund, Doch wenn ichs will genießen, Berfließet es zur Stund. Bringt jeber Tagesschimmer Doch neuer Hoffnung Schein, Und schreibt uns bend' noch immer Ins Buch bes Lebens ein. Drum laß mich vor die grünen, Und leben froh und freh. Gerne will ich dir dienen, Daß treu dein herze sen.

Bonaventura. 1)

## 5. Georg Friedrich Wilhelm Begel. 1770-1831.

Georg Friedrich Wilhelm Begel wurde am 27ften August 1770 zu Stuttgart geboren, wo er auch feine Gymnaftalbilbung erhielt. Er bezog 1788 die Universität Tubingen und ftubirte bier im theologischen Stifte funf Jahre Theologie und Philosophie. Hier war Schelling sein Stubengenosse (und fie tangten, ergablt die Beitung f. b. elegante Welt, bier einft im gludlichen Raufch ber Jugend um einen Freiheitsbaum); auch Golberlin mar fein Befannter. Da die philosophischen Vorlesungen ibn wenig befriedigten flubirte er um fo eifriger Blaton's und Rant's Schriften, ergab fich auch mit großer Theilnahme ben Naturwiffenschaften und ber Mathematik. Nach feinen akademischen Studien wurde er zuerft Sauslehrer in Bern (1793-96), bann in Frankfurt a. M. (1797-1800) und beschäftigte fich in biefem Beitrdum in ber Schweiz zunächst mit ber Kritif bes Lebens Jesu und ber Untersuchung bes Begriffs ber Religion und mit mancherlei hiftorifchen Studien. In Frankfurt führte ibn Rant's Rechtslehre auf politifche Studien und die Philosophie, welche bamals durch Sichte und Schelling einen rafchen Umschwung erfahren hatte, wurde ber Mittelpunkt aller feiner Arbeiten und feines Denkens; ja bie ersten Entwurfe eines Syftems ber Philosophie gehören noch feinem Aufenthalt zu Frankfurt an. Als ber Tod seines Baters (1799) ihm ein kleines Bermogen verschafft hatte, ging er nach Jena, um fich bort als Docent ber Philosophie zu habilitiren und mit seinem frühern Universitätefreund Schelling in nabere Berbindung zu treten mit beffen philosophischen Unfichten er sympathistrte. Er schrieb: "über bie

<sup>1)</sup> Bu biefem Namen, unter bem in bem bezeichneten Mufenalmanach (außer a. u. b.) verzeichnet find: "Die letten Worte bes Pfarrers zu Drottning in Seeland" und "Thier und Pflanze" hat fich Schelling befannt.

፤

Differenz bes Fichte'schen und Schelling'schen Shiftems. Jeng 1801" und habilitirte sich durch die Abhandlung: de orbitis planetarum. Jena 1801. gab mit Schelling bas "fritische Journal ber Philosophie, Tub. 1802-03" beraus, worin mehrere Auffate (wie "Glauben und Wiffen" 1802, "über bas Berhaltnig ber Naturphilosophie jur Philosophie überhaupt," 1802, "über bie wiffenschaftliche Behandlung bes Natibrechts," 1803) ihn schon als in die Geschichte ber Philosophie eingetreten barftellten und bielt als Privatbocent philosophische Vorlesungen. hier mar er noch immer auf bem Standpuncte Schellings bes jungeren und genialeren Freundes, ben er aber an unermublichem Scharffinn und confequentem Tieffinn übertraf, und fo späterhin durch seine scharfe Dialektik und seine aus langem und tiefem Rachfinnen bervorgebenden Werte alles bisherige philosophische Treiben in feinen Grundfesten erschütterte und bem Gedanken eine neue eigenthumliche Richtung gab. — Er war 1806 außerordentlicher Professor ber Philosophie geworben und vollendete in der Nacht vor ber Schlacht bei Jena die letten Blatter bes Werkes, mas ihn feit mehreren Jahren beschäftigt hatte, und 1807 unter bem Titel: "Phanomenologie bes Beiftes" als erfter Theil bes "Syftems ber Wiffenschaft" ju Bamberg erschien. hier richtete er fich eben fowohl gegen ben Inhalt ber Schellingschen Ibentitatephilosophie als gegen ihre Form. — Rach ber Rataftrophe von Jena ging Segel nach Bamberg und übernahm bier bie Beitungerebaction bis er 1808 zum Rector bes Symnastums in Nurnberg und Brofeffor ber philosophischen Bor-Sier arbeitete er die Grundlage bereitungswiffenschaften ernannt wurde. feines Syftems: "Wiffenschaft ber Logit." 3 Bbe. Nurnb. 1812 -16, aus und wurde burch Daub's Bermittelung im Berbft 1816 als Brofeffor ber Philosophie nach Seibelberg berufen, wo mit Daub feine Freunde und Berehrer Thibaut und Creuger ihn freudig begrüßten. Gier fchrieb er bie "Enchclopadie der philosophischen Biffenfchaften," Beibelb. 1817 (3 Aufl. 1830), welche fein Spftem in gebrungenfter Rurge überfchauen läßt; aber fchon im Jahre 1818 folgte er, nachbem besonbere Golger Die Aufmerksamkeit bes Unterrichtsminiftere Altenftein auf ihn gelenkt batte, bem Rufe nach Berlin und begann bier vom Berbft 1818 feine einflugreichen philosophischen Borlesungen. Im Jahre 1821 erschien eines ber vollenbeiften feiner Werte, bas aus feinen Borlefungen hervorging, feine "Philosophie bes Rechts", in welcher er bie Rechts= und Staatsibeen entwidelt, bann vom Begriff bes Bolferrechts zu bem ber Weltgeschichte und zum Umrife einer Philosophie ber Gefdlichte übergeht, welche lettere Biffenfchaft er zuerft im Winter 1822-23 vortrug. 3m Jahre 1827 veranlaffte er bie Stiftung ber Berliner Jahrbuch er fur miffenschaftliche Rritit. -Mitten in feiner thatigften Wirksamkeit wurde Segel ploglich von ber Cholera befallen und ftarb am 14. Robbr. 1831.

Das logische begreifenbe Denten, welches Schelling, ber bie bobere

intellectuelle Unichauung für bas Auffaffen feiner Ibentitätelebre be gebrte, von fich gewiesen, ftelle Begel in ben Mittelbunct feiner Bbilosophi und erhob die Realitat ber Bernunft zu bestimmtem Selbstbewufftfein. "Die "Recht ift, fagte er, Die Production bes Dentens und bestimmter Die Boile-"fophie Weltweisheit genannt worben, benn bas Denfen vergegenwärtig "bie Babrheit bes Beiftes, führt ibn in die Belt ein und befreit ibn foit "feiner Wirklichfeit und an ihm felbft." - Die absolute 3bentitat bes Gub jectiven und Objectiven, welche bei Schelling Boraussetzung ift, wird bi Segel zum Resultat, indem fein Syftem eben nichts anderes als bie Bermittelung zwischen biefen bezweckt. Da fich bie 3bee als bas fchlechthin mit fich ibentische Denken erweift und bieß zugleich als bie Thatigkeit fich felbe um für fich zu fein, fich gegenüber zu ftellen und in diefem andern nur bei fich felbst zu fein; so zerfällt die Wiffenschaft in die brei Theile: 1. bie Logit, ber Wiffenschaft ber Ibee an und fur fich (ber reinen Ibee, ber 3bee im abstracten Glemente bes Denfens); 2. Die Raturp bilofophie als die Wiffenschaft ber Ibee in ihrem Undersfein; 3. Die Philosophie bes Geiftes als ber 3bee, Die aus ihrem Unbersfein in fich gurudfehrt. -Die Logif zerfallt in bie Lehre vom Sein, vom Befen, von bem Begriff und ber Ibee; die Natur in Mechanif, Phyfif und Organif; die Philosophie des Geiftes behandelt ben subjectiven, objectiven und abfoluten Geift. - Im Begenfat gegen Rant, ber ber menfchlichen Bernunft bas Recht abgesprochen über gottliche Dinge zu philosophiren, forbett Begel biefes Recht, nach Gott zu forfchen wieber gurud, nur nach feiner Weise. Ihm begreift fich Gott felbft im Menschen, tommt in ihm gum Bewufftsein und wird noch immer Mensch in und. Das Wesentliche ber Offenbarung findet Begel barin, daß fle uns Bott als ben Dreieinigen aufftellt, was mit feiner fonstigen Trilogie gut übereinstimmt. Ihm beißt aber Gott in feiner abstracten unterschiedelofen Allgemeinheit ber Bater: infofern er aber ale ber Gewußte von bem Wiffenben fich unterscheibet, mit bem er aleichwohl Gins ift, beißt er ber Gobn, mabrend ber Beift es ift, ber bie Zweiheit von Bater und Sohn im Befen Gottes zur Ginheit bes Bemuffle feins vermittelt; mas benn freilich von ber praktischen Bebeutung ber drifflichen Seilslehre fehr fern liegt.

Hegel's Werke sind nach seinem Tode in einer Gesamntausgabe erschienen unter dem Titel: Gegel's, G. W. F., Werke. Bollständige Ausgabe, durch einen Berein von Freunden des Berewigten. 18 Bde. 1 Supplm.=Bd. u. Einl. gr. 8. Berl. Dunder u. Sumbl. 1834—1845. (Inhalt: Bd. I. Philosoph. Abhandlungen, hrsg. v. Dr. C. L. Michelet.—Bd. II. Phänomenologie des Geistes; hrsg. v. Dr. 3. Schulze.—Bd. III.-V. Logif I. 1, 2 u. II. hrsg. v. Dr. Leop. v. Henning. — Bd. VI.-VII. Encyclopädie. 1. Th. die Logif v. Dr. L. v. Henning. 2. Th. die Raturphilosophie v. Dr. C. L. Michelet. 3. Th. Philosophie

Des Geistes v. Dr. L. Boumann. — Bb. VIII. Philosophie des Rechts, des. v. Dr. Ed. Gans. — Bb. IX. Philosophie der Geschichte v. Dr. Ed. Gans. — Bb. X. in 3 Theilen: Afthetif; hrsg. v. Dr. Hotho. — Bb. XI. u. XII. Religionsphilosophie. 1. u. 2. Th. von Dr. Phil. Markeinede. — Bb. XIII.—XV. Gesch. der Philosophie. 3 Th. v. Dr. Richelet. — Bb. XVI. u. XVII. Bermischt'e Schriften, 2 Th., hrsg. Dr. K. Förster u. Dr. L. Boumann. — Bb. XVIII. Philos. Propasteutif; hrsg. v. R. Rosenfranz. — Supplemented. Gegels Leben; hrsg. v. R. Rosenfranz. — Gupplemented. Gegels Leben; hrsg. v. R. Rosenfranz. — Einl. in Hegel's philosoph. Abhandlungen v. C. L. Michelet. — Bon den 15 ersten Bdn. ist schon d. 2. Aust., vom Bb. 9 d. 3. erschienen. — Noch ist zu merken: Gegel als Gymnastal-Rector von F. Kapp. Minden 1835 u. Gegel als Bolitiker v. A. Stahr, in den Jahrb. der Gegenwart. Novbrift. 1844.

### 1. Beispiel.

Das Wefen ber Religion.

(Einl. in bie Religionsphilosophie in ben Borlefungen üb. b. Bhilosoph. b. Relig. : Erft. Th. S. 3. Berke. Bb. 11.

Buerft ift im Allgemeinen baran ju erinnern, welchen Gegenftanb wir in der Religionsphilosophie vor une haben und welches unsere Borftellung von ber Religion ift. Wir miffen, daß wir une in ber Religion ber Beitlichfeit entruden und bag fie biejenige Region fur unfer Bewußtsehn ift, in welcher alle Rathfel ber Welt gelöft, alle Widerfpruche bes tiefer finnenden Bebantens enthult find, alle Schmerzen bes Gefühls verftummen, bie Region ber emigen Wahrheit, ber emigen Rube, bes emigen Friedens. 200barch ber Menfch Menfch ift, ift ber Gebante überhaupt, ber concrete Gebante, naber bieß, bag er Beift ift; von ihm als Beift geben bann bie vielfachen Gebilbe ber Wiffenschaften, Runfte, Intereffen feines politischen Lebens, Berhaltniffe, die fich auf feine Freiheit, auf feinen Willen beziehen, aus. Aber all biefe mannigfachen Gebilbe und weiteren Verschlingungen ber menfchlichen Berhaltniffe, Thatigfeiten, Genuffe, Alles, mas Werth und Achtung fur ben Menfchen bat, worin er fein Glud, feinen Rubm, feinen Stolz fucht, findet feinen letten Mittelpunkt in ber Religion, in bem Bebanten, Bewußtsehn, Gefühl Gottes. Gott ift baber ber Anfang von Muem und bas Ende von Allem; wie Alles aus Diesem Puntte bervorgebt, so geht auch Alles in ihn zurud; und ebenso ift er bie Mitte, Die Alles belebt, begeiftet und alle jene Geftaltungen in ihrer Erifteng, fle erhaltenb, befeelt.

In ber Religion fest fich ber Mensch in Verhaltniß zu bieser Mitte, in welche alle seine sonftigen Verhaltniffe zusammengehen, und erhebt sich bamit auf bie höchste Stufe bes Bewußtsenns und in die Region, die frei in der Beziehung auf Anderes, bas schlechthin Genügende, das Unbedingte, Freie und Endzweck für sich selber ift.

Die Religion als die Befchäftigung mit biefem letten Endzweck ift barm folechtbin frei und ift 3wed fur fich, benn in biefen Endzweck laufen alle anbern 3mede jurud und vor ihm verschwinden fie, bie babin fur fich geltenb. Begen ibn halt fein anderer aus und allein in ibm finden fle ihre Erlebigung. In ber Region, wo fich ber Beift mit biefem Bweck beschäftigt, entlabet er fich aller Enblichfeit und gewinnt er bie lette Befriedigung und Befreiung; benn bier verhalt fich ber Geift nicht mehr gu etwas Anberem und Befchranftem, fonbern jum Unbefchranften und Unendlichen und bas ift ein unenbliches Berhaltnig, ein Berhaltnig der Freiheit und nicht mehr ber Abbangigfeit; ba ift fein Bewußtfenn absolut freies und felbft mabrbaftes Bemufitfebn, weil es Bewuftfebn ber absoluten Wahrheit ift. 216 Empfinbung bestimmt ift bieg Berhaltnig ber Freiheit ber Genug, ben wir Geligfeit nennen; als Thatigfeit thut es nichts anderes, ale bie Ebre Gottes ju manifeftiren und feine Berrlichkeit zu offenbaren, und bem Denfchen ift es in biefem Berhaltnig nicht mehr um fich felbft zu thun, um fein Intereffe feine Gitelfeit, fondern um ben absoluten Zwed. Alle Bolfer wiffen, bag bas religible Bewußtsehn bas ift, worin fle Wahrheit besiten und fle baben Die Religion immer als ihre Burbe und als ben Sonntag ihres Lebens angefeben. Bas uns Breifel und Ungft erwedt, aller Rummer, alle Gorge, alle beichrankten Intereffen ber Endlichfeit laffen wir gurud auf ber Sandbant ber Beitlichkeit, und wie mir auf ber hochften Spite eines Gebirges, von allem bestimmten Unblid bes Irbifchen entfernt, mit Rube alle Beidrankungen ber Lanbichaft und ber Welt überfeben, fo ift es mit bem geiftigen Auge, bag ber Menich, enthoben ber Garte Diefer Wirklichkeit, fle nur als einen Schein betrachtet, ber in diefer reinen Region nur im Strabl ber geiftigen Sonne feine Schattirungen, Unterschiede und Lichter, zur ewigen Rube gemilbert, abspiegelt. In biefer Region bes Geiftes ftromen bie Kluthen ber Bergeffenheit, aus benen Binche trinft, worin fie allen Schmerz verfenft, und bie Dunkelheiten biefes Lebens werben bier zu einem Traumbild gemilbert und zum blogen Umrif fur ben Lichtglang bes Ewigen verflärt.

Dieß Bild bes Absoluten kann ber religiosen Andacht mehr ober weniger gegenmartige Lebendigkeit, Gewißheit, Genuß darbieten, oder als ein Ersehntes, Gehofftes, Entferntes, Jenseitiges dargestellt werden, immer bleibt es doch Gewißheit und ftrahlt es als ein Göttliches in die zeitliche Gegenwart und giebt es das Bewußtsehn von der Wirksamkeit der Wahrheit auch neben dem Angstrollen, das hier in dieser Region der Zeitlichkeit die Seele

noch qualt. Der Glaube erkennt es als die Mahrheit, als Wie Substanz ber vorhandenen Existenzen und bieser Inhalt ber Andacht ist das Beselende ber gegenwärtigen Welt, macht sich wirksam in dem Leben des Individuums und regiert es in seinem Wollen und Lassen. Das ist die allgemeine Ansichauung, Empsindung, Bewußtsehn, oder wie wir es nennen wollen. — der Religion. Ihre Natur zu betrachten, zu untersuchen und zu erkennen, ift es, was die Absicht dieser Vorlesungen ist.

Bundchft muffen wir aber über unfern Zweck bas bestimmte Bewußtsehn haben, baß es ber Philosophie nicht barum zu thun ift, die Religion in einem Gubject hervorzubringen, sie wird vielmehr als Grundlage in jedem vorausgesetzt. Es soll ber Substanz nach nichts Neues in ben Menschen gebracht werben; dieß wäre eben so verkehrt, als wenn man in einen Hund Geist hineinbringen wollte dadurch, daß man ihn gedruckte Schriften kauen ließe. Wer seine Bruft nicht aus dem Treiben des Endlichen heraus ausgeweitet, in der Sehnsucht, Ahndung oder im Gefühl des Ewigen die Erhebung seiner selbst nicht vollbracht und in den reinen Aether der Seele geschaut hat, der besäße nicht den Stoff, der hier begriffen werden soll.

## 2. Beifpiel.

# Rlopftod.

Aus: Segel, Borlefungen über Aefthetif. Gerausgeg. v. Sotho. (3 Th.) 3r Th. 2. Auflage 1843. pag. 475.—78.

3ch will mich - jum Schluß noch - barauf beschränken, einen beutschen Dichter herauszuheben, von bem aus unsere vaterlandische Lyrif in neuerer Beit wieder einen großartigen Umschwung genommen hat und beffen Ber-Dienfte bie Begenwart zu wenig wurdigt: ich meine ben Sanger ber Defftabe. Rlopftod ift einer ber großen Deutschen, welche bie neue Runftepoche in ihrem Bolfe haben beginnen helfen; eine große Geftalt, welche bie Boefle aus ber enormen Unbedeutenheit ber Gottschebischen Epoche, Die, mas in bem beutschen Geifte noch Gbles und Burbiges war, mit eigner fteiffter Flachbeit vollends verfahlt batte, in muthiger Begeisterung und innerem Stolze berausrif, und, woll von ber Beiligfeit bes poetischen Berufe, in gebiegener, wenn auch berber Form Gebichte lieferte, von benen ein großer Theil bleibend flaffich ift. Geine Jugenboben find Theile einer eblen Frund= ich aft gewidmet, die ihm etwas Sobes, Feftes, Ehrenhaftes, ber Stolz feiner Seele, ein Tempel des Geiftes war; Theile einer Liebe voll Tiefe und Empfindung, obichon gerade zu biefem Felbe viele Produtte geboren, bie für vollig profaifch zu halten find; wie g. B. "Celmar u. Gelma," ein trubfeliger langweiliger Wettftreit zwischen Liebenben, ber fich nicht obne viel

Beinen, Behmith, leere Sehnsucht und unnühe melancholische Empfindung um ben mußigen leblofen Gebanken breht, ob Selmar ober Selma querk fterben werbe. Bornehmlich aber tritt in Rlopftod in ben verschiebenen Be ziehungen bas Baterlandsgefühl bervor. Als Brotestanten konnte ibm bie driftliche Mythologie, die Geiligenlegenben u. f. f., (etwa die Engel aus genommen, bor benen er einen großen poetischen Respett batte, obichon fe in einer Poeffe ber lebenbigen Wirklichkeit abstraft und tobt bleiben.) weber für ben stitlichen Ernft ber Runft, noch fur bie Rraftigkeit bes Lebens und eines nicht blos meh- und bemuthigen, fonbern fich felbft fühlenben, pofitts frommen Geiftes genugen. Als Dichter aber brangte fich ibm bas Beburfnif einer Mothologie, und zwar einer heimischen, auf, beren Ramen und Geftel tungen für die Phantafte schon als ein fester Boben vorhanden maren. Die Baterlandifche geht fur une ben griechischen Gottern ab, und fo bat bem Rlopftod, aus Nationalftolz fann man fagen, die alte Mythologie von Boban, Bertha u. f. f. wieder aufzufrischen den Berfuch gemacht. Bu objektiver Bir fung und Gultigkeit jedoch vermochte er es mit biefen Gotternamen, bie zwat germanisch gewesen - aber nicht mehr find, - fo wenig zu bringen, als bie Reichsversammlung in Regensburg bas 3beal unferer beutigen politifchen Erifteng fein lonnte. Wie groß baber auch bas Bedurfnig mar, eine allgemeine Bolfemythologie, die Wahrheit ber Natur und bes Geiftes, in nationaler Geftaltung poetifch und wirflich vor fich zu haben, fo febr blieben jene versunkenen Gotter boch nur eine völlig unwahre Sohlheit, und es lag eine Art lappischer Beuchelei in ber Bratenflon, ju thun, ale ob es ber Bernunft und bem nationalen Glauben Ernft bamit fein follte. Fur bie blofe Bhantaffe aber find bie Geftalten ber griechifchen Mythologie unenblich lieb licher, heiterer, menschlich freier und mannigfacher ausgebildet. Im Lyrifden jeboch ift es ber Ganger, ber fich barftellt, und biefen muffen wir Rlopftod um jenes vaterlandischen Bedürfniffes und Versuches willen eben eines Berfuches, ber wirkfam genug war, noch fpater Früchte zu tragen, mit auch im Poetischen bie gelehrte Richtung auf Die abnlichen Gegenftanbe bie gulenten. Bang rein, ichon und wirfungereich endlich tritt Rlopftode vaterlandifches Gefühl in feiner Begeifterung für die Ehre und Burde ber bent - ichen Sprache, und aller beutscher hiftorischer Geftalten hervor, Germanit 3. B., und vornemtlich einiger beutscher Raifer, Die fich felbft burch Dichthuf geehrt haben. Go belebte fich in ihm immer berechtigter ber Stoly ber bent fchen Dufe, und ihr machfender Muth, fich in frobem Gelbftbewufitfein fre Rraft mit ben Griechen, Romern und Englandern zu meffen. Gben fo genwärtig und patriotisch ift die Richtung feines Blide auf Deutschland Rurften, auf die Hoffnungen, die ihr Charafter in Rucksicht auf die alle meine Ehre, auf Runft und Wiffenschaft, ioffentliche Angelegenheiten große geiftige Zwede erweden fonnte. Ginestheils brudte er Berachten aus gegen biefe unfere Fürften, Die, "im fanften Ctubl, vom Boffing rin

nrauchert, jest unberühmt und einft noch unberühmter" fein wurden, anntheils feinen Schmerz, daß felbst Friedrich ber Zweite

Nicht fab, bag Deutschlands Dichtkunft fich fcnell erhob, Aus fester Wurzel baurenbem Stamm, und weit,

Der Aefte Schatten warf! -

d eben so schmerzlich sind ihm die vergeblichen Hoffnungen, die ihn in ifer Joseph den Aufgang einer neuen Welt des Geistes und der Dichtkunst licken ließen. Endlich macht dem Herzen des Greisen nicht weniger die eilnahme an der Erscheinung Ehre, daß ein Bolf die Retten aller Art brach, tausendjähriges Unrecht mit Füßen trat, und zum erstenmale auf rnunft und Recht sein politisches Leben gründen wollte. Er begrüßte ife neue

Labende, selbst nicht geträumte Sonne.
Gesegnet sei mir du, das mein Haupt bedeckt,
Wein graues Haar, die Kraft, die nach sechzigen
fortdauert; denn sie war's, so weit hin
brachte sie mich, daß ich dieß eulebte!
Ja er redet sogar die Franzosen mit den Worten an:
Berzeiht, o Franken, (Namen der Brüder ist
Der edle Name) daß ich den Deutschen einst
Zuruste, das zu sliehn, warum ich
Ihnen ist slehe, euch nachzuahmen.

Ein um so schärferer Grimm aber befiel ben Dichter, als dieser schöne Rorgen ber Freiheit sich in einen grauelvollen blutigen, freiheitmorenben Tag verwandelte. Diesen Schmerz jedoch vermochte Klopftock nicht ichterisch zu bilden, und sprach ihn um so prosaischer, haltungsloser und issungsloser aus, als er seiner getäuschten Hoffnung nichts Höheres entgesenzusehen wuste, da seinem Gemuthe keine reichere Vernunftsorderung in er Wirklichkeit erschienen war.

In biefer Weise steht Klopftock groß im Sinne der Nation, ber Freieit, Freundschaft, Liebe und protestantischen Festigkeit da, verehrungswerth n seinem Abel der Seele und Boeste, in seinem Streben und Bollbringen, und wenn er auch nach manchen Seiten hin in der Beschränktheit seiner Zeit befangen blieb, und viele bloß kritische, grammatische und metrische, kalte Oben gedichtet hat, so ist doch seitdem, Schiller ausgenommen, keine in rnftlicher mannlicher Gestnnung so unabhängige eble Gestalt wieder ausgetreten.

Dagegen aber haben Schiller und Goethe nicht blos als folche Sanger hrer Beit, fondern als umfaffendere Dichter getebt, und befonders find Goethe's Lieder das vortrefflichste, tieffte und wirkungsvollste, mas mir Deutsche aus neuerer Beit bestigen, weil fle ganz ihm und seinem Bolte angehören, und 844 Siebenter Zeitraum. Bon 1770-1850. Profa. Philof. u. Aefthei

wie fle auf heimischem Boben erwachsen find, bem Grundton unseres Geifich nun auch vollftanbig entsprechen.

### 3. Beifpiel.

### Schiller.

(Ebenbafelbft pag. 305.)

Die britte Stufe in Diefer Sphare [bes Liebes] wird, burch eine Bebanblungemeife ausgefüllt, beren Character neuerbinge unter uns Deutschen am icharfften in Schiller bervorgetreten ift. Die meiften feiner Ibrifden Gebichte, wie bie Resignation, Die Ibeale, bas Reich ber Schatten, Die Runftler, bas Ibeal und bas Leben, find ebenfowenig eigentliche Lieber als Dben ober Somnen, Epifteln, Sonetten ober Elegien im antiten Sinne; fle nehmen in-Begentheil einen von allen diefen Arten verschiedenen Ctanbpuntt ein, Bas fle auszeichnet, ift befonbers ber großartige Grundgebante ibres Inbalts, von welchem ber Dichter jedoch weber bithprambifch fortgeriffen ericheint, noch im Drange ber Begeifterung mit ber Große feines Gegenftanbes fampft, sondern deffelben vollkommen Deifter bleibt, und ibn mit eigner poetischer Reflerion, in eben fo ichwungreicher Empfindung als umfaffender Beite bet Betrachtung mit binreifenber Gewalt in ben prachtigften volltonenbften Borten und Bilbern, boch meift gang einfachen aber fchlagenben Rhothmen und Reis men, nach allen Seiten bin vollfommen explicirt. Diese großen Bebanten und grundlichen Intereffen, benen fein ganges Leben geweiht mar, erscheinen beshalb ale bas innerfte Eigenthum feines Beiftes, aber er fingt nicht ftill in fich ober in gefelligem Rreise, wie Goethe's lieberreicher Mund, fondern wie ein Sanger, ber einen für fich felbft wurdigen Behalt einer Berfammlung ber Bervorragenoften und Beften vorträgt. Go tonen feine Lieber, wie er felbft von feiner Gloce fagt:

Hoch über'm niedern Erbenleben
Soll ste im blauen Himmelszelt,
Die Nachbarin des Donners, schweben
Und gränzen an die Sternenwelt,
Soll eine Stimme sein von oben,
Wie der Gestirne helle Schaar,
Die ihren Schöpfer wandelnd loben
Und führen das bekränzte Jahr.
Nur ewigen und ernsten Dingen
Sei ihr metall'ner Mund geweiht,
Und stündlich mit den schwingen
Berühr' im Fluge ste die Zeit.

#### Ė

=

4. Beifpiel.

### Jacobi.

(Aus ben Recenf. ub. F. S. Jacobi's Werfe. Erft, Bb. in Segels Werfe Bb. 16. Berm. Schriften Bb. I. S. 203.

Jacobi ift gleich einem einsamen Denker, ber am Morgen bes Tages ein uraltes Rathsel fand, in einen ewigen Felsen gehauen. Er glaubt an bas Rathsel, aber er bemüht sich vergeblich, es aufzulösen. Er trägt es ben ganzen Tag mit sich umber, lockt wichtigen Sinn heraus, prägt ihn aus zu Lehren und Bilbern, welche die Hörer erfreun, mit ebeln Wünschen und Ahnungen beleben; aber die Auslösung mißlingt, und er legt am Abend sich nieder mit der Hossinung, daß ein göttlicher Traum oder das nächste Erwachen ihm das Wort seiner Sehnsucht nennen werde, an das er so fest geglaubt hat.

Die Aufgabe, Die biefer Schriftsteller fich vorgefest zu haben fcheint, ift eine flete Bertheibigung bes einen Rathfelhaften aber Nothwenbigen, bas er' ale ben beiligen Grund aller Erfcheinung erfannte. Bei einem ftillen Umtreiben in diesem Begirt, und einer treuen Berbundenheit mit den gleichbentenben Edlen ber Bor- und Nachwelt, fpricht aus ihm ein murbiger Ernft weise seyn zu wollen, Undere weise zu machen. Er nimmt die ihm verliebene Rraft rebenber Runft zu Gulfe, wie er fle an feinem eigenen marmen Bergen und tiefen Berftand, wie er fle an ben beften Muftern ausgebildet bat, um feine Fürsprache für Tugend und Wahrheit, für bas Dafenn eines Ewigen, Gottlichen, in mancherlei reigenden Formen zu entwickeln. Er ftebt in einer praftifchen Vernunftigfeit, welche die unmoralifche Sophiftit aus ben Winteln binausleuchtet, und in Saber mit bem Aberglauben lebt, aber auch unter letterm Namen abstreift, mas ihr forthelfen konnte, und fich furchtfam in in fich felbft gurudzieht.' - Diefer Geift ift gleichsam bas Rind ber fogenannten Aufflarung, bas bie boshaften Schmachen feiner Mutter fliebt, und bem entfernten Bater, bem Glauben, nachreift, ohne ihn zu erreichen. Er halt fich endlich felbft fur ben Glauben und fur bie Ertenniniß, weil er fich und fein Streben fo gut fühlt, obgleich er fein Nichtwiffen gefteht, und umringt fich gern mit ben Denkern bes griechischen Alterthums, bie ibn burch Form und vermanbtes Begebren ansbrechen, und icopft aus ihrem Mund Gotterfpruche. Selber bichterifch in ber Behandlung feiner Gebanten, ift er ben Boeten ungefahr wie fein Blato gram und fürchtet fich überall vor bem Kormen und Bilben bes Soberen, als wenn man ihm einen Fetisch machen wollte. Daber ftreitet er bafür, daß er einen Gott und ben mabrbaftigften babe, und doch bat die moralische Welt, welche er zeichnet, mit ibrem lichtblauen Simmel, ibren Blutbenbaumen, und allen reinen Rraften

ans Natur und Gesellschaftsleben, Die flare, auch barin etwas Abnliches mit ber trübern offianischen, bag ihr bes himmels himmel fehlt. Daber wit ibm als Philosoph ber Schmerz, bag man in feinen redlich gesuchten Be meifen für bas Dafenn Gottes bas gerabe Gegentheil finben will. Er will blos Reinmenfchliches; in biefem erblickt er ben Spiegel bes unenblichen Befens, beffen einzige Offenbarung in seiner eigenen Bruft sehn foll. Das Sittengefet allein ift ihm Stimme Gottes, alles Andere nur bamit übereit treffenbe, porüber mantenbe Erscheinung, Gestaltung bes Ginen in ber Bicbeit; und er mabnt felber bas Gine, Ueberfinnliche zu ergreifen mit formtenlosem Gemuth, indem er boch bie eble Befchranttheit neben fich um ihrn Frieben beneiben muß.

Sich felber zeichnet unfer Schriftsteller auf biefe Beife burchainnte fprechend, und ohne viel Dannigfaltigfeit; er gleicht fich überall in feinen fühlenben, berglichen, trachtenben, ringenben Wefen, feinem eigenfinnigen Bewußtsehn, Gutes und Dahres zu wollen, feinem Sang gum Großen, Liefen, Trefflichen, feiner Gingefchranktheit auf bas menfchliche 3ch, und ben Sprung bavon auf bas Unbedingte, seinem Berachten ber eigentlichen Lemgeifterei, und bem Nichtlieben bes Bostiven, feinem liebreichen, gebilbeten fie milienfinn, feiner eleganten, geiftreichen, oft zu überfcmanglichen Geftite chigfeit mit Latonismen untermifcht, feinem nie rubenben Gelbftbefchaut, Ausgeben und Sehnen. Die Figuren, Die er fchafft, find meiftens won fin abgeschattet; bei wenigen treten einzelne Buge biefes Characters als gut obr boje mit auffallender Starte hervor. Sie alle aber, indem fie ihre Umge bungen mit einer Art von Bergotterung überschimmern, find im Bergen, # ebler und größer fle erscheinen, befto armer an Geligfeit.

## 6. Johann Friedrich Berbart. 1776-1841.

£ lie

Johann Friedrich Gerbart wurde am 4. Mai 1776 gu Olbenburg geboren, wo fein Bater Juftigrath mar. Schon ber zwölfiabrige Rnabe film fich durch den Religionsunterricht eines der Zeitphilosophie ergebenen komit veranlafft, über Gott, Freiheit und Unfterblichkeit tiefer nachzubenten mil wurde barin burch Bekanntschaft mit Wolfs und Kants Lebren weiter P forbert. Nach Bollenbung feiner Studien auf bem Ghmnaftum feiner Bate ftadt bezog er in feinem 18ten Jahre 1794 die Universität Jena und eige fich balb, obicon er zur Jurisprudenz bestimmt mar, burch Richte nen beit feinem tiefgefühlten philosophischen Bedürfniffe. Aber auch in bem niber verfonlithen Bertehr mit Fichte bewahrte er fich feine Gelbftftanbigfeit fühlte fich jum Wiberspruch wiber ben Lehrer aufgeregt, wie er auch Schelling

werfte Schriften feiner Rritif unterwarf und biefe Fichte mittheilte. Rach ben Winiversitatsjahren 1797 murbe er Sauslehrer in Bern, ftubirte bier eifrig bie Bhilosophie ber Alten, vornehmlich ber vorsocratischen Beit, wie Mathematit und Raturwiffenschaften und tam ichon bamale auf die erften Unfange • feiner mathematischen Bindologie, wie fich bier fcon fein lebendiges 'Intereffe an ber Ergie bung entwickelte. Familienverbaltniffe riefen ibn 1800 nach Deutschland gurud und nach einem längern Aufenthalt in Bremen wurde er 1802 Docent in Göttingen, 1805 außerorbentlicher Brofeffor. Sier ericienen bie erften Fruchte feiner wiffenschaftlichen Beftrebungen: "Beftuloggi's 3bee eines A.= B.= C. ber Anfchauung wiffenschaftlich ausge-Gott. 1802. (2. Aufl. 1804.)"; "Allgemeine Babagogit. Gott. 1806;" "Uber philosoph. Studium. Bott. 1807; "Sauptpuncte ber Metaphyfit. Gott. 1807;" "Allgem. praftifche Bhi-Tofophie. Gott. 1808." 3m Jahre 1809 folgte er bem Rufe als ordentl. Brof. der Philosophie und Badagogif nach Ronigsberg, mo er auch neben ben Studien feines Umtes burch Unlegung eines pabagogischen Seminars (feit 1812) in feinem Saufe practifc padagogifcher Thatigfeit fich widmete. -Sier fchrieb er außer einer Menge fleinerer Reben und Abhandlungen fein "Lehrbuch zur Ginleitung in bie Philosophie. Ronigeb. 1813. (4. Aufl. 1837);" "Lehrbuch zur Pfychologie. Ronigeb. 1816. (3. Aufl. 1834);" bie Sauptwerte "Binchologie ale Biffenfchaft, neu ge-"grundet auf Erfahrung, Metaphpfit und Mathematik. 2 Bbe. Ronigeb. "1824-26" u. "Allgem. Detaphyfit nebft ben Unfangen ber philo-"fophischen Naturlebre. 2 Bbe. Konigeb. 1828-29" und endlich: "Die Encyclopabie ber Bbilofophie aus praftifchen Geficte= "puncten. Salle 1831. (2. Aufl. 1841)." - Unter ben fleinern Schriften find feine: "Psychologische Bemerkungen zur Tonle bre. 1811." "über bas Bofe. 1817." "Ub. b. Möglichfeit u. Rothwendigfeit Ma-"thematif auf Pfochologie anguwenben. 1822" befonders wichtig. -Wieberum mehr in ben Mittelpunkt geiftigen Berkehrs gu fommen, nahm er im Jahre 1833 ben Ruf zu einer Profeffur in Gottingen an, fchrieb bier noch mehrere Abhandlungen, wie ben "Umrig pabagogischer Borle= fungen. Gott. 1834", fabe aber fein Leben in ben letten Jahren burch Die ungludlichen politischen Ereigniffe in Sannover getrubt und ftarb am 14. August 1841.

Herbart's Philosophie wollte vornehmlich die verschiedenen Reihen philosophischer Untersuchungen, welche er vielfach in einander gewirrt fand, wieder sondern und die ursprünglichen Probleme genau feststellen und lösen. — Er will kein einzelnes Brincip und keine einzelne Methode, sondern nimmt, um alle Erkenntniss aus Begriffen darzulegen, drei Classen philosophischer Untersuchungen an, welche im Allgemeinen der alten Unterscheidung zwischen Physis, Ethik, Dialektik entsprechen. Er unterscheidet dann die theo-

retifchen Aufgaben, welche fich auf Begriffeertenntniffe beffen was ift unb geschieht, beziehen von den afthetisch-praktischen, beren Brincipien eine beuttheilende Werthbestimmung bezeichnen, wozu noch die formale Aufgabe ber Logit fommt, Die Gefehmäßigfeit in ber Bestimmung und Berfnubfung ba Bebanten überhaubt zu untersuchen. Die theoretische Grundwiffenschaft if ibm bie Detaphyfit, ihr Ausgangspuntt bas Gegebene, ihre Nothwenbigfeit bie Widerspruche in allen Sauptbegriffen, unter welche bie Erfcheinungewelt fallt. Darum forbert er ftrenge Auffaffung ber Begriffe bes Seint und bes Seienben. — Das Refultat feiner Metaphyfit (im Gegenfat zu jeba Form ber Ibentitätelehre und bes Atomismus) ift, bag bie Mannigfaltigfeit und ber Wechsel ber gegebenen Erscheinungswelt fich nicht unter ber Boraussesung nur Gines Realen begreifen laffe, fonbern bag bie nothwendige Boraussehung für jeben Bersuch einer Naturphilosophie bie Unnahme einer Bielbeit bes Realen (Monaben) fei, aus beren Berbindungen und Berbaltniffen sowohl bie Form ber Erscheinungswelt (Raum, Beit), als bas wirtliche Gefcheben in ihr, d. h. bie außere Natur ebenfo, wie die bas geiftige Leben bestimmenben Rrafte fich muffen ableiten laffen. Dies hat Berbart vornehmlich auf die Pfpchologie angewendet, die Unhaltbarkeit ber gewöhnlichen Lehre von ben Seelenvermogen gezeigt und durch ben Berfuch bie Borftellungen (bie innern Buftande ber Seele) als bie mabren pfbcbifchen Rrafte zu betrachten und aus ben mathematischen bestimmbaren Berbaltniffen ihrer Wirffamkeit die physischen Erscheinungen abzuleiten, ber Bibchologie gang neue Bahnen eröffnet. Weniger ausgeführt find bie Anwenbungen der Metaphhift auf Die Naturphilosophie. — Der theoretischen Speculation gegenüber ftellt S. bas zu ben Ibeen ben Mufterhilbern bes Schonen und Guten fich erhebenbe Denten, beffen Beurtheilung im Allgemeinen eine afthetische ift. Er vertheidigt die felbftftandige absolute Beltung ber Ethif und macht die funf prattifchen Ideen ber innern Freiheit, bet Bollfommenheit, bes Wohlwollens, bes Rechts und ber Billigfeit zur Grund lage feiner praktischen Philosophie. — Für die Afthetik im engern Sinn hat er vorzugeweise nur auf bas Beispiel ber musikalischen Sarmonielebre bingewiesen. Die ethische Ibeenlehre findet aber die wichtigften Bebiete ihrer Unwendung in der Badagogit') und Politik. - 3m Religiofen leiftet er auf ein ftrenges fpeculatives Wiffen über Gott und gottliche Dinae beehalb Bergicht, weil ein folches Wiffen zu erreichen, hinreichenbe Data ber menschlichen Erfahrung fehlen und knupft ben religiöfen Glauben an die teleologifche Naturauffaffung.

Sein Stil ift flar, beutlich und ohne besondere Lebendigfeit.

<sup>1)</sup> Bergl. Strumpell: bie Pabagogif ber Philosophen Kant, Fichte, hers bart. Braunschw. 1843 u. E. v. Kanferling f: Bergleich zwischen Fichte's und herbart's Syftem. Königeb. 1817.

Es ericheint jest eine Ausgabe von Berbart's fammtlichen Werten, unt. b. Titel Joh. Friedr. Herbart's sämmtliche Werke. Herausg. v. G. Hartenstein. Erst. Band. Schriften zur Einl. i. d. Philosophie. Mit H's Bildn. Leipz. Voss. 1850. (Sierin: Lehrb. 3. Einl. i. D. Phil. - Rurge Darftellung eines Plans zu phil. Borlefungen 1804. üb, phil. Studium. 1807. — Sptpuncte ber Logif. 1808 u. einzelne Reben u. Abb.) Zw. Bd. wird enthalten: Enchklop, ber Philof. a. praft. Gefichtsbumcten. (1. Aufl. 1831, 2te 1841.) - Dr. Bd. Sauptpuncte ber Metaphyfif. 1808. - Mag. Metaphyf. 1 Bb. 1828. Viert. Bd. Mag. Metaphys. 2 Bb. Philosoph. Aphorism. - Funft. Bd. Lebrb. ber Bipchologie. (1. Aufl. 1816, 2. Aufl. 1834.) - Bipchologie als Wiffenich., neu gegrundet auf Erfahrung, Metaphhilf u. Mathematif. Bb. 1. 1824. - Sechst. Bd. Pfychologie ale Wiffenfch. Bb. 2. 1825. - Sieb. Bd. Pfpchol. Bemerf. z. Conlehre. 1811. - Ueb. b. buntle Seite ber Babagogit. - Bibchol. Untersuchungen. Beft 1, 2 1839 u. mehrere einzel bergeborige Abb. - Acht. Bd. Aug. praft. Phi= lofophie. 1808. — Analyt. Beleuchtung bes Naturrechts u. b. Moral. 1836. - Neunt. Bd. Abhandlungen ub. praft. Philosophie 3. B. Ueb. ben freiwilligen Gehorfam als Grundzuges echten Burgerfinnes in Monarchieen, ub. bas Bofe. 1817. - Ueb. b. gute Sache. Beg. Steffens. 1819 u. a. m. - Zehnt. Bd. Allg. Babagogif a. b. Bwed ber Ergieba, abael. 1806. - Umrif padagogifcher Borlefungen. 1. Aufl. 1825. 2. 1836. - Briefe ub. Unmenbung ber Phil. auf Babag. - Elft. Bd. Ba. bagog. Abhanbl. z. B. ub. Beftaloggi's Schrift: wie Gertrud ibre Rinder lehrte. 1802. — Peftalozzi's Ibee eines A.=B.=E. ber Anfchauung u. f. f. 1. Auft. 1802, 2. Auft. 1804. u. a. m. - Zwölft. Bd. Berfuch e. Beurtheilg, v. Schelling's Schriften ub. b. Möglicht. e. Form ber Bbil. überhot u. Bom 3ch. - Ueb. Fichte's Unficht ber Beltgefc 1814 u. a. Reben, Abhandlungen, auch lateinische, und Recensionen.) - Gine furze Biographie findet fich in B's fleinern philosoph. Schriften u. Abhandlungen, nebft beffen miffenfchaftl. Rachlaffe, breg. v. G. Bartenftein. 3 Bbe. Lpg. 1842. 43. 8.

# 1. Beifpiel.

Aus ber Rebe: Ueber den Hang des Menschen zum Wunderbaren.

(A. b. fammil. Berfen. Bb. 1. S. 490. D. Rebe am 3. Aug. 1817 gehalten.) 3

Alles dessen ungeachtet nun, höchstgeehrte Anwesende! wird das menschliche Denken seinen Gang immer fortsetzen: die Wissenschaften werden zwar langsam, doch immer weiter vorschreiten, und auch die Tugend - wird immer bleiben was sie war, nämlich gross und schön in sich selbst, und selten genug unter den Menschen. Daneben werden auch allerlei Meinungen fortdauern, dreiste und angstliche, leichtfertige und empfindsame; alle diese Meinunge aber werden, bei der höchsten sonstigen Verschiedenheit, sich darit gleichen, dass sie laut reden und noch lauter als die Wissenschaft Der Gegenstand nun, um den man eigentlich streitet, wird bald kein andrer sein als die Ohren der Menschen: und die höchste Kunst wird darin bestehen, sich Gehör zu verschaffen. Daraus folgt, dass eine Zeit kommen muss, wo der eigentliche Denker sich zurückziehen wird, um den Redekünstlern Platz zu lassen, so wie es schon in der alten Welt gegangen ist, ungefähr um die Zeit, da Platon erklärte, kein weiser Mann könne sich mit der Staatsverwaltung unter einem so unruhigen und leichtsinnigen Volke, wie das atheniensische sei, befassen. Die Sprache wird alsdann wechselsweise allen Partheien fröhnen; nur für die Wahrheit wird sie keine Worte mehr haben. Die Revolutionen im Reiche der Meinungen werden alsdann immer schneller, immer gewaltsamer auf einander folgen; und alle Uebel, die sie durch ihre Einwirkung auf das bürgerliche Leben nur immer herbeiführen können, werden zu den Leiden des Menschengeschlechts hinzukommen. In solcher Zeit der Noth und des Zwiespalts ist ein Wunder von nöthen, damit das Drängen und Treiben aller Köpfe widereinander beschwichtigt werde, und die Besinnung zurückkehre, dass allein der Wissenschaft es zukommt, im Reiche der Meinungen zu herrschen. Irgend einmal, - wer weiss wie spät - wird man ihr diese Ehre gern und willig einräumen; bevor aber dieser Augenblick erscheint, wird sie Zeit genug

<sup>1)</sup> Borher ift e. Stelle aus Jacobi angeführt und wiberlegt worben, welche Die Mechanif anklagt und ben menschlichen Berftand, welcher burch Wiffenschaft bem Bunber ein Ende machen und bas Weltall entzaubern will.

gehabt haben, ihre jetzigen Vorübungen zu vollenden, und sich stark und würdig genug zu solcher Ehre zu fühlen. Dann wird auch der Glaube, den man jetzt feindselig der Wissenshaft entgegenstellt, sich mit ihr befreunden: die Welt der Wunder wird immer noch ebenso gross sein wie heute, denn sie ist unermesslich, und was man ihr \_auch abgewinne, es beträgt Nichts im Vergleich gegen die Grösse des Ganzen. Sie bleibt unendlich wenigstens für den Menschen, der 5 nicht zum allermindesten eine Reise in den Mittelpunct unsers Systems, — ich meine, in die Sonne, wird gemacht haben. Wie viel r oder wie wenig eine solche Reise helfen könnte, um uns über das Bruchstück von Zweckmässigkeit, was unsre Augen auf diesem Erdkörper wahrnehmen, Aufschluss zu geben, das weiss ich nicht; so viel aber wage ich zu versichern, dass, so lange diese nächste aller Bedingungen, um unsre Erfahrungen bis zur Begreiflichkeit zu erweitern, nicht erfüllt wird, wir den offenbaren Finger Gottes in der Natur nur anstaunen, von seiner Wirkungsweise aber niemals auch nur so viel verstehn werden, als wir ohne Fernröhre von der Mechanik des Himmels möchten begriffen haben.

Für den Hang des Menschen zum Wunderbaren wird demnach immer noch Nahrung genug übrig bleiben; und die unnütze Aengstlichkeit, womit er die Fortschritte der Wissenschaften betrachtet und bewacht, verdient wenigstens eben so sehr, als die Bewunderung selbst, eine Tochter der Unwissenheit genannt zu werden. Es beweisst insbesondere wenig Kenntniss des Moralischen, sowohl seines Wesens überhaupt, als der moralischen Natur des Menschen, - doch was sage ich Kenntniss? - es beweist wenig Vestigkeit und Entschiedenheit derjenigen Achtung und Ehrfurcht, welche der Tugend gebührt, wenn man sich dem Wahne hingeben kann: die Tugend verdanke ihre Vortrefflichkeit nur, oder doch zum Theil, ihrer Unbegreiflichkeit, und es möchte ihrer Würde schaden, wenn Jemand einsähe, wie das zugehe, dass ein Andrer tugendhaft sei. Ein solcher Wahn kann wohl in den Vorurtheilen und Irrthümern, aber nicht in der sittlichen Gesinnung des redlichen Freundes der Tugend, fest gewurzelt sein. Denn die Schätzung des Guten ist unabhängig von allem Begreifen oder Nichtbegreifen. Und wäre es möglich in die Seelen eines Epaminondas und Socrates hineinzuschauen, dann eben würde der ganze Contrast zwischen ihnen und ihren Verläumdern am Tage liegen; dann gerade würden alle edlen Züge ihrer Gemüther im Einzelnen erkannt werden; und was das Wichtigste ist, es würde in solchen Characteren — und jene Männer besassen doch wohl Character? nicht jenes Phantom einer ewig schwankenden Freiheit, in der das 54 \*

Gute immer noch durch die Möglichkeit des Bösen verunreinigt ist, sondern, an deren Stelle, etwas von jener göttlichen Nothwendigkeit und Zuverlässigkeit sich offenbaren, in welche eingeschlossen, das höchte Wesen nimmermehr von dem Rechten sich entfernt. Denn worin liegt das Erhabene der Allmacht? Es liegt in ihrem gänzlichen Unvermögen jemals das Böse zu wollen.

Und so verliere sich denn die Scheu vor jenem für schrecklich gehaltenen Worte: Mechanik; sie sei nun Mechanik des Himmels oder Mechanik des Geistes. Mechanik ist Wissenschaft von der Gesetzmässigkeit der Bewegungen. Die ganze Natur, die körperliche und die geistige, ist stets in Bewegung; ja wir erkennen sie dem grössten Theile nach durch ihre Bewegungen. Darum ist Mechanik der wesentlichste Theil der Naturforschung; sie ist überdies der schönste und vortrefflichste, denn sie ist der Mittelpunct der schärfsten und vollkommensten Denkens. Hier giebt es für der Geist keine Fessel, sondern nur Hülfsmittel. Aber freilich die Regen, die Formeln der Mechanik spotten dessen, der sie für todte Formeln hält, er hat sie vergeblich gelernt, und sie weigern sich ihm zu helfen, denn er hat sie nicht in lebendige Gedanken seines Geistes verwandelt, so wie sie waren in den Geistern ihrer Erfinder, in und wie sie sein werden in denen, die sie zu benutzen wissen,

Dass nun die Unwissenheit sich fürchtet vor der Wissenschaft ist so lange nicht zu ändern, wie sie Unwissenheit ist und bleit Dass sie ein frommes Werk zu verrichten glaubt, wenn sie mit allerlei Warnungen wider ihre Gegnerin unter den Menschen sich vernehmen lässt, dies kennen wir längst als eine alte Ordnung der Dinge. Dergleichen fromme Werke aber, wenn man ihnen nicht Einhalt thut, pslegen zu wachsen im Laufe der Zeit; sie könnet wachsen bis zu fanatischen Gräueln. Darum Heil der Reformation die eine feste Burg wider den Fanatismus errichtet und den gesunden Verstand mit einer mächtigen Volkskraft bewaffnet bei welche zugleich eine Kraft der Staaten und Regierungen, und ein Schutz für den einzelnen Denker geworden ist. Heil dem Lande. Heil diesem Königreiche, Heil dem Könige, worin die Reformation ihre starke, ihre unzerbrechliche Stütze findet; dieses Land und dieser König, sie haben die Probe gegeben, was sie gemeinsam wirkend vermögen, wo es gilt, muthvollen Widerstand zu leisten, und aus ungerechtem Drucke das Haupt emporzuheben.

### 2. Beifviel.

II

=

=

=

Ξ

Rede zum Gedächtniss Kants.

(Aus J. F. Herbarts kleinern philosoph. Schriften u. Abh., nebst dessen wissenschaftlichem Nachlass, hrsg. v. Hartenstein. Bd. III. S. 108.)

Bevor wir zum heitern Mahle gehn, lassen sie uns einige Au-- genblicke der ernsten Betrachtung widmen! Denn ernste Gedanken ziemen dem Feste, das uns hier von verschiedenen Seiten her zahlreich versammelte. Kein Glanz eines Herrschers oder Feldherrn. - kein lautes, und jedem Ohr vernehmliches Lob eines Dichters. Redners oder Künstlers, — es ist die stille Grösse eines Denkers, die wir feiern, wohl fühlend, wie schwer es sey, sie nachdenkend zu umfassen und zu ermessen! Und was ist's, das uns antreibt zu dieser Feier? Wollen wir den Manen Kant's ein Geschenk darbringen mit den Zeichen unserer Verehrung? Nach seiner erhabenen Lehre vermag der Mensch nie mehr zu thun als seine Pflicht Vielleicht gilt das auch jetzt von uns! Vielleicht ist's eine theure. heilige Pflicht, deren leiser Stimme wir horchten, da wir uns entschlossen, uns hierher zu begeben. Lassen Sie uns das näher überlegen.

Jahrhunderte versliessen; sie nehmen die grossen Männer, die sie brachten, mit sich hinweg. Ihre Spuren selbst verschwinden. wenn nicht vestgehalten durch fromme Sorgfalt der Erinnerung. Was der Geist des Einzelnen wirken solle, das hängt ab von der Empfänglichkeit Vieler, die ihm entgegenkommen oder nicht; wie lange die Wirkung dauern solle, das richtet sich nach dem Gedächtniss, nach Fortarbeit und Benutzung im Kreise der Ueberlebenden; wie rein, wie lauter, - oder wie verfalscht, wie entstellt die Nachwelt das Bild des Entschlafenen auffassen werde, darüber bestimmt zunächst seine Mitwelt durch das Zeugniss, welches sie ihm mitgiebt oder nachsendet. Denn das Grab für sich allein ist kalt und stumm; es redet nur dann, wo ihm Sprache geliehen wird von warmen Herzen. -

Man traue nicht den Büchern allein! Sie waren sonst bessere Hüter eines grossen Ruhmes, als jetzt; in unserer Zeit tödtet ein Buch das andre, und alle sind nur Wellen einer grossen Fluth, worin jährlich manches Köstliche versiakt.

Man traue nicht den Lehren allein! zumal den philosophischen Lehrern. Denn was ist Philosophie? Auf diese alte und berühmte Frage möchte ich leicht voll Unmuths über langjährige Erfahrung, mit zwei Worten also antworten: Philosophie ist de Spielball der Missverständnisse.

Auch Kant ist oftmals missverstanden worden. Seine Lehn so gut wie manche frühere, bedarf gar sehr des guten Willens, ge sehr des redlichen Selbstforschens, um in ihrem eigenen Geiste pfasst, im wahren Verhältnisse zu ihren wesentlichen Zwecken mdacht zu werden. Denn die Kühnheit, womit Kant das vermeint Wissen angegriffen, die Zutechtweisung, womit er es auf ein bescheidenes Glauben zurückgeführt hat, ist nicht ähnlich den neuester Meinungen, die jetzt am lautesten reden. Kant war ein Denker, und die Quelle des Denkens lag in ihm selbst; sie war das inwendige Eigenthum seiner Persönlichkeit. Es liegt klar am Tage, das er von seinen Vorgängern nur eine schwache Anregung in sich seigenommen, dass er sein Bestes sich selbst geschaffen hatte. Solche ureignes Denken aber ist oftmals strenge, es stellt sich dar in harten Formen: es schmückt sich nicht mit schönen Worten: es nimmt nicht viel Rücksichten auf Dinge und Personen rechts und links; es berechnet nicht klüglich die Aufnahme, die man ihm gönnea werde; es schmeichelt nicht den schwachen Seiten der Menschen. nicht einmal den allgemeinen Schwächen der menschlichen Natur: sondern es hat einen geraden Gang, den Gang seiner innern Nothwendigkeit; wird ihm dieser Gang versperrt, so geht es gar nicht; es spricht dann wenigstens nicht, sondern zieht sich zurück, in die geheimsten Gegenden der innern geistigen Welt. - Kant nun traf ein Zeitalter an, worin er frei reden konnte; ja ein solches, worin die freie Rede selbst zuweilen darum, weil sie frei war, Beifall erlangte. Die heutige Welt wurde ihm nicht gerade Zwang angethan. aber kalt und spröde bei seinem Unternehmen vorüber gegangen sevn. sie würde etwas von todter Verstandes-Reflexion gesprochen und sich weiter nicht viel gekümmert haben.

Darum ist es heut zu Tage keinesweges leicht, Kant's Andenken in seinem gebührenden Glanze zu erhalten. Näher und näher rückt von mehrern Seiten die Gefahr, dass der starke und heitere Geist Kant's durch warme aber abspannende Winde verscheucht, dass der Kern seiner Werke trocken, dass die Welt seiner Gedanken zu eng für die spätern Phantasien gefunden werde. — Doch nein! die Philosophie, wenn sie rechnet vom Geburtstage Kant's, beginnt heute ein neues Jahrhundert. Sie erblickt hier einen ehrenwerthen Kreis, versammelt, um das neue Jährhundert fröhlich zu begrüssen! Sie fühlt, — denn sie hat nicht bloss einen Verstand, sondern auch ein Herz! — sie fühlt, sage ich, mit welcher edlen Dankbarkeit sich die Schüler Kant's erheben zur frohen Hoffnung, dass auch dem neuen

-Jahrhundert der erhabene Meister noch angehören werde. -sollte sie denn verzagen? Wenn der Mann, dessen ganze Seele in der reinen Wahrheitsliebe ihr einziges Wesen hatte, solche Schüler finden konnte, welche die Flamme der aufrichtigen und rücksichtlosen Verehrung von einem Jahre zum andern stets heller leuchten lassen, sie stets mit neuer Nahrung versehen; so darf man ja nicht mehr fragen, ob die Wahrheit noch Freunde besitze unter den Menschen? Freudig muss man es ausrufen: die Wahrheit hat Freunde sie schafft sich Freunde, sie ist mächtig genug durch den Reiz, der von ihr selbst ausgeht; und das menschliche Auge ist für das Licht, was sie aus weiter Ferne strahlen lässt, noch empfindlich genug. - So wird denn auch die Verehrung Kant's noch lebendig bleiben bei späten Nachkommen! Nicht bloss das zweite Jahrhundert nach Kant, sondern auch das dritte und die folgenden, - sie werden er--fahren, dass die in vorchristlichen Zeiten nur selten erschienene. und seit Christus bei weitem nicht immer vestgehaltene, auch in den neuesten Zeiten oft genug verdorbene, Reinheit der ächten Sittenlehre, bei uns durch Kant, der in diesem Punct unser Platon ist, wieder hergestellt, und mit solchem Nachdruck, wie ihn das Zeitalter bedurfte, eingeschärft ist. Sie werden es vernehmen, dass einem Geschlechte, welches den alten Unterscheidungen zwischen Schein und Wahrheit längst entfremdet, schon die schwachen Hume'schen Zweifel für sehr vermessenen Skepticismus hielt, wiederum ganz von neuem Geschmack für die höhere Speculation beigebracht . wurde durch unsern Kant! Unsern Kant! Werden Sie, verehrteste Anwesende, mich entschuldigen, wenn ich so dreist bin, Zwar nicht in dieser Stadt ihn auch den Meinigen zu nennen? ·leuchtete mir zuerst das Licht der Sonne; aber das Licht der Kanteschen Lehre hat mir geleuchtet und geholfen, seitdem ich dafür empfänglich war. Und wie die Pslanze sich hinzieht zum Lichte: - so sehnte sich mein Jünglingsalter nach Königsberg, ohne die geringste Ahnung, dass dereinst mein Fuss diesen Boden betreten würde. Gesehen habe ich ihn nicht, den Weisen, aber gleich nach meiner Ankunft wurde ich geführt in diesen Kreis, denn es traf aich, dass eben sein Jahressest geseiert wurde. Seitdem sah ich diese Versammlung vielfältig abnehmen und wieder wachsen; ich erkannte mehr und mehr den starken Lebenskeim, den sie in sich , trägt; ich sehe, wie die Verehrung, wie das fromme Gedächtniss. nachdem die erste Möglichkeit des Vergessens überwunden ist, an Energie vielmehr gewinnt als verliert, wie das theure Bild, das ihr vorschwebt, mehr und mehr einer überirdischen Klarheit sich nähert, und von der Vergänglichkeit eine Spur nach der andern abzulegen scheint. So schwebte wohl in alter Zeit, in der Sprache des Alterthums, ein Mensch zu den Göttern empor, denn mat fühlte, dass man dessen stets gedenken werde, der schon so lange war geseiert, und jedesmal gleich ernst und aufrichtig gepriesen worden. Das wahrhaft Ehrwürdige kann nicht veralten; es bleikt sich gleich; es sesselt unsre Blicke wie vormals, so heute, und so immerdar! Darum glaube ich, dieses Fest wird auch dann noch sortdauern, wenn ich nicht mehr bin; es wird sich erneuern, so oft das Jahr seinen Kreis vollendet; der Weise von Königsberg wird ein stets lebender Mitbürger seiner Vaterstadt seyn; sie wird so lange sie steht, Kant's Ruhm erhalten zu ihrem eigenen Ruhme. Möge sie bestehen, so lange irgend das allgemeine Loos aller irdischen Vergänglichkeit es gestattet; möge sie blühen durch beides, durch Wohlstand und durch Weisheit.

### 3. Beifpiel.

Das Berhaltniß ber Schule gur Rirche.

Mus b. Mbhanbl.: Ueber das Verhältniss der Schule zum Leben. Ebendas. Bd. III. S. 95.

Es bleibt noch übrig, die Kirche neben die Schule zu stellen;<sup>1</sup>) die Kirche, die unter den Formen des gesellschaftlichen Lebens beinahe eben so wichtig ist als der Staat. Aber wie sollen wir in diesem Verhältnisse uns die Kirche denken? Will sie als eine ausgebildete Hierarchie vorgestellt seyn, die den Glauben, die Lehre und den Cultus streng bewacht: die jedes Glied ihrer Gemeine unter genauer Aufsicht hält, um das Seelenheil mit ähnlicher Punktlichkeit zu besorgen, wie eine gut eingerichtete Armen-Anstalt darauf sieht. dass dem Fähigen Arbeit, dem Unfähigen Brodt, dem Kranken Arznei gereicht werde? Ich wünschte zu dieser Vergleichung keine Veranlassung gefunden zu haben; auch liegt dieselbe wahrlich nicht in dem, was die Kirchen jetzt sind, sondern in dem, was nach einigen lautgewordenen Vorschlägen daraus würde gemacht werden. -Die Kirche hat ihre ewige Grundlage im Bedürfnisse des Glaubens an Gott, welches so allgemein ist, dass weder die Schule noch der Staat sich demselben entziehen könnten, wenn es ihnen auch einmal einfiele, einen Versuch der Art zu machen. Aber der Glaube

<sup>1)</sup> Früher mar bas Berhaltniß ber Schule zu Ratur und Staat beleuchtet worben.

ist seiner Natur nach etwas Schwebendes, welches mit tausendfachen Verschiedenheiten der Gemüthslage in beständiger Wechselwürkung sich befindet. Dass der Glaube nicht zu heftigen Schwankungen gereizt werde, dies zu verhüten ist gewiss wohlthätig, so lange nicht irgend ein vorhandenes Missverständniss eine Abänderung, eine Reformation, unvermeidlich herbeiführt. Längst aber hat die Kirche es sich selbst gesagt, dass sie auch vielen Spielraum : lassen müsse, damit nicht ein unfreiwilliges äusserlichas Bekenntniss die Stelle des Glaubens einnehme; ein tödtender Buchstabe statt des t lebendig machenden Geistes. Und mit derjenigen Kirche nun, die das wohl erwogen hat, kann die Schule im Allgemeinen kaum anders, als in einem freundschaftlichen Verhältnisse sich befinden. Mag immerhin unter den Freunden eine Ungleichheit eingetreten, mag immerhin der Eine vornehmer geworden seyn, weil er einer viel grösseren Anzahl von Menschen sich unentbehrlich machte, die ihn erheben, ihn köstlich ausstatten, die jedes seiner Worte als Rath befolgen, als Trost verdanken; während der andere zu der Menge zu reden nicht versteht, und nur in einem engen Kreise sich bewegt: des wird die Gesinnung nicht andern, womit beide einander seit langer Zeit zu umfassen gewohnt sind. Viel schlimmer ware es, wenn einer dem andern durch Zudringlichkeit sich lästig machte. Sehr schlimm, wenn die Schule sich's einfallen liesse, den Glauben, der lange vorhanden ist, von neuem hervorbringen zu wollen, wenn die mehrern Schulen, sofern es deren giebt, unter sich wetteifernd versuchten, welche von ihnen wohl am meisten Einfluss auf die Kirche gewinnen könne. Wird so etwas unternommen; dann erhebt unfehlbar die Kirche sich mit Stolz, und lässt es fühlen, dass sie ihre Anhänger nach Millionen zählt, wo die Schule deren nicht Hunderte nachweisen kann; sie lässt es fühlen, dass sie in die Gemüther unmittelbar eingreift, zu welchen jene den langen Umweg durch den Verstand so oft vergeblich sucht. Und straft sie mit Recht zugleich und mit Kraft, den Vorwitz der Schule. Doch wolle auch sie sich hüten, sich einzumischen in die Verhandlungen der Schule und die Kreise zu zerrütten, die sie nicht gezeichnet hat. Denn sie bedarf manches stillen Dienstes, bald um die Gefühle des frommen Glaubens mit einem gewissen Grade von Deutlichkeit des Gedankens auszusprechen, bald um dem Aberglauben seine Götzen umstürzen. dem Unglauben seine Waffen entwinden zu können, bald endlich um auch der Wahrheitsliebe derjenigen zu genügen, die zu wissen wünschen, warum der Glaube älter sey als die Einsicht, und warum er sich nicht längst schon ganz in Einsicht verwandelt habe. Alle solche Dienste kann nur die Schule leisten; also ist von derselben

zwar nicht viel zu fürchten, aber Manches zu hoffen, was verweigert werden kann, wenn die Bereitwilligkeit, mit der es sich der zubieten pflegt, durch Kränkung und Zurückstossung eine Vermisderung erleidet. Soll die Freundschaft bestehn: so müssen beide Theile die gehörige Rücksicht gegen einander beobachten; und Nismand muss sie zu nahe zusammendrängen, oder die Vorzüge de einen durch Zurücksetzung der andern geltend machen wollen; sons wird Reibung erfolgen, die mit Trennung endigt.

Die Unvolkommenheit der flüchtigen Umrisse, in welchen ich hier das Verhältniss der Schule zum Leben, theils im Allgemeines, theils zu dessen grössten gelellschaftlichen Formen, dem Staate und der Kirche, anzudeuten versuchte, bedarf einer besondern Bitte um Nachsicht. Zwei Worte von Kant, welche den nehmlichen Gegenstand betreffen, bringe ich noch in Krinnerung:

"Wenn die Moral an der Heiligkeit ihres Gesetzes einen Ge"genstand der grössten Achtung erkennet, so stellt sie auf der
"Stufe der Religion an der höchsten, jene Gesetze vollziehenden
"Ursache einen Gegenstand der Anbetung dar, und erscheint
"in ihrer Majestät. Aber alles, auch das Erhabenste, verkleinert
"sich unter den Händen der Menschen, wenn sie die Idee des"selben zu ihrem Gebrauche verwenden. Was nur sofern wahr"haftig verehrt werden kann, als die Achtung dafür frei ist, wird
"genöthigt, sich nach solchen Formen zu bequemen, denen man
"nur durch Zwangsgesetze Ansehen verschaffen kann; und was
"sich schon selbst der öffentlichen Kritik jedes Menschen bloss
"stellt, das muss sich einer Kritik, die Gewalt hat, das heisst
"einer Censur unterwerfen."

Seitdem Kant auf diese Weise klagte über Missverhältnisse der Schule gegen den Staat und die Kirche, ist ohne Zweisel Manches unter uns besser geworden. Möge nun das Gute beharren, und nicht unter neuen Verbesserungen erliegen!

# 7. Karl Wilhelm Ferbinand Solger. 1780-1819.

Rarl Wilhelm Ferdinand Solger wurde am 28sten Rovember 1780 zu Schwedt in der Uckermark geboren und am 18. December desselben Jahres getauft. Sein Bater, Director der markgruflichen Kammer daselbst, ein fester, strenger, wissenschaftlich durchgebildeter, rechtschaffener und gerechter Pann, war ihm Vorbild und Muster und leitete mit der gutigen und sanften

Mutter feine und brei andrer Gefchwifter Erziehung aufe liebevollfte. Den erften Unterricht im Lefen und Schreiben erhielt er in einer fleinen Freifoule, bann besuchte er bie fcwebtiche wohl verforgte Stadtichule und fam nach zurudgelegtem 14ten Lebensjahre nach Berlin um bas Gymnaffum bes arquen Rlofters unter Gebide zu befuchen. Bier legte er fich vornehmlich auf bas Studium ber alten Sprachen, machte aber auch in ben übrigen Begenftanden bes Unterrichts rafche und bedeutende Fortichritte, bag er mit ben trefflichften Beugniffen verseben Oftern 1799 die Universität Salle begieben tonnte. Sier lernte er unter andern &. v. b. Sagen, Sommaun, Friedr. v. Raumer, und fpater (ben nachherigen Juftigrath) Rraufe fennen, welche fpater feine vertrauten Freunde wurden. Da er nach bes Baters Bunfche fich zum Geschäftmann ausbilden follte, ftubirte er bie Rechte, aber bie Art ber Behandlung biefer Wiffenschaft konnte ibn nicht lebhaft feffeln, weshalb bas Sprachftubium, wozu Wolfs geiftreicher Bortrag noch machtiger anreate, feine Lieblingebeichäftigung blieb; boch theilte er nicht minber bie Freuden und Ergöplichkeiten, wie die ernftern und lehrreichen Unterhaltungen feiner Freunde, wozu auch mehrere kleinere Reisen nach Leipzig, Raffel, ben Bargaegenben und Dreeben zu rechnen find. 3m 3. 1800 ftarb zu feinem großen Schmerg fein Bater, mas aber feine Studien nicht unterbrach, welche er bis Michaelis 1801 in Salle, feit Diefer Beit aber in Jena fortfeste, mo er außer feinem verehrten Lehrer Schelling, auch Gothe, Bog, Schiller' und Böttiger fab. 3m Frubjahr 1802 murde ihm ein langgehegter Bunfch erfullt, mit einem Freunde, v. Schut, eine großere Reife zu machen. Er ging über Frankfurt a. M. nach Robleng, bann über Maing, Beibelberg und Schwetzingen nach Strafburg, wo er einen Monat blieb, bann nach Schaffbaufen, über Burich und bie Balbftatte Bern und Bafel nach Strafburg gurud und von bier nach Baris, von wo er ins Baterland gurudfehrte. -Im Anfange bee Jahtes 1803 ließ er fich in Berlin bei ber Kriege= und ' Domainenkammer anftellen und erfuhr bier im Februar ben Tob feiner altern innig geliebten Schwefter. Er arbeitete bier treulich in feinem Beruf, fühlte aber, bag er boch ben Wiffenschaften angehore, welchen er fich mit aller Liebe bingab, wie er bier auch Fichte's Borlefungen mit lebendigem Untheil borte und gab 1806 feine Unftellung jum Bedauern feiner Borgefetten auf, um fich gang ber Gelehrfamteit zu widmen. Das erfte Wert feines Fleiges mar Die Uebersetung bes Sophofles (Die beste ber gesammten Werke), welche in zwei Banben 1808 erichien, baneben aber weibte er fich gang besonders ber Philosophie und lebte größtentheils in Schwedt. Im Berbfte 1809 ging er als Dr. der Philosophie nach Frankfurt a. d. D., wo er bald Brofeffor extraord. wurde und mit vielem Beifall philosophische Collegia las. Er wurde bier zum Burgermeifter ber Stadt ermablt, mas ibm erfreuliche Ausfichten eröffnete, aber er wollte feinem Berufe nicht untreu werden und arbeitete ruftig fort. - 3m Berbfte 1811 ale bie Frankfurter Universität nach

Breslau verlegt wurde, erhielt Solger ben Ruf als orb. Brofeffor nach - Berlin, wo fortan ber Ort feines Wirkens war. 3m Frubjahr 1813 berbeirathete er fich mit Benriette von Groben, welche er zuerft in Frankfutt und bann auf einer Reife nach Dresben fennen gelernt hatte und mit ber er die gludlichfte nur allzu furze Che führte. Er gab fich nun ber erfren-·lichften Thatigfeit bin. Es erschien von ibm : "Erwin, vier Gesprache über bas Schone und bie Runft. Berlin 1815", bas lange mit Tied burchsprochen und beurtheilt mar. Ebenso erschienen : "Philosophische Gespräche. Berlin 1817" und vielfach war noch Solger mit Religion und Philosophie beschäftigt, wollte auch mit Lied gemeinschaftlich ein Journal berausgeben, fing aber zu frankeln an. . 3m August 1818 mußte er Carlebab besuchen, wo er auch Gothe kennen lernte, ben er fruber in Jena fchon gefeben batte; boch tam er nicht in ein naberes Berhaltniß mit ihm, fcbreibt aber: "Es ift mir boch lieb, bag ich von ber finfenden Sonne noch einige Strahlen felbft ge feben habe. 1) - Solger reifte noch burch Bohmen nach Breslau, wo er im Berfehr mit Raumer und andern lieben Freunden fchone Tage verlebte und fühlte fich nach feiner Rudfehr in Berlin febr wohl, vornehmlich von Dis muth und Spoodondrie geheilt, beschäftigte fich mit Bolitif und inbischen Religionsgeschichten und bereitete ein Werk über die Religion und fein Journal mit Tied vor. - Im Jahre 1819 war er noch vielfach thatig, auch die Untersuchungen über politische Berbindungen und bemagogische Umtriebe bet Studirenden befchäftigten und die Rranklichkeit feiner Gattinn befummerte ihn fehr. Im October ward ibm feine jungfte Tochter geboren und Gram um die Gefundhett der Mutter und vielfache Unannehmlichkeiten, auch Ertaltungen, zogen ibm eine Unpäglichkeit zu, die fich bald bebenklich fteigerte und in eine Salbentzundung überging, welche ibn noch in ber Bluthe feiner Jahr am 20ften Oftober 1819 binwegnabm.

Als Gatte, Bater, Freund, Lehrer und Staatsburger wird man ihn als Borbild zur Nachahmung preisen können. Er war ein gläubiger Chrift, ein tiefer und vielseitiger Philosoph, der noch das Herrlichste versprach, als er der Welt zu früh entriffen wurde. — Nur wenigen Menschen war solcher Zauber der Sprache verliehen und sein Stil ift so trefslich, daß Schwab sich bewogen fand, mit ihm eine neue Periode des prosaischen Stils zu beginnen.

Seine Werke find: 1. Erwin; vier Gespräche über bas Schone und bie Kunft. 2 Bbe. gr. 8. Berl. 1815. — 2. Philosophische Gesspräche. 1e Samml. gr. 8. Brl. 1817. — 3. Borlefungen über Aefthetik. Hrög. v. K. M. L. Heyse. gr. 8. Lyz. 1829. — 4. Nachgelaffene Schriften und Briefwechsel. Hrög. v. L. Tieck u. F. v. Raumer. 2 Bbe. Lyz. 1826. (Bb. 1. enthält: Kleine Auffähe und Briefe auch seiner

<sup>1)</sup> Gothe überlebte Solger noch 13 Jahr.

Freunde v. 1800—1819. Bb. 2. fünfzehn größere Auffätze, vorzüglich üb. Philosophie, Sophosles, bramatische Kunft u. f. f.) — 5. Uebersetzung bes Sophosles. Brl. 1808. 2 Bbe. (N. A. 1824.)

#### 1. Beifpiel.

Ueber Gothe's Bahlverwandichaften.

(Solger's nachgelaffener Schrift: und Briefwechfel. Erft. Bb. 1826. S. 175.)

Wenn ich meine vorläufige Meinung über die Mahlverwandschaften fagen soll, so muß ich schon diesmal nach Art der Recensenten, die freilich nicht meine Lieblingsart ist, mit etwas allgemeiner Theorie ansangen. Doch bitte ich recht sehr, dies nur als ein vorläufiges Wort anzusehen. Es ist hier wieder ein unerschöhpsliches Kunstwerk, ein immensum infinitumque, und ich kann noch blos vom ersten Eindruck sprechen.

Die ganze alte Welt ift die Welt der Gattung als eins und aus einem Stücke. Das Ebenbild Gottes in ihr ift als die Idee der gesammten Menschheit erschienen und es gab nur Menschen innerhalb der Nationen. Es gab
also auch nur ein Geschick der Menschheit: denn diese war die erste Erzeugung Gottes, die zweite erst setzte einzelne Menschen ab. Diese einzelnen
konnten daher nur bestehen, so lange sie das Geschick der Menschheit zu dem
ihrigen machten: wollten sie ihr eigenes für sich haben, so wurden sie von
jenem allgemeinen ergriffen und zertrümmert. Dies beweist nicht allein die Kunst, welche es in seinen tiessten Reimen darstellt, sondern auch die Geschichte in den höchsten Resultaten mit sihren Verbannungen, Oftracismen
u. s. w. Kein großer Mann Griechenlands, der es durch seine Individualität war, ist anders als im Elende gestorben.

Was ift nun aber jenes allgemeine Geschief ber Menschheit? Außerlich, was das Geschlecht begrenzt, die physischen Gebrechen, denen jeder untersworfen ist; innerlich die nothwendige Art zu denken, die unwillfürliche Verskuchen der Gedanken, die in dem Großen und Kleinen, dem Edlen und Schlechten dieselbe ist. Und daß er diesen allgemeinen Gesehen nicht entweichen kann, das stürzt eben den Einzelnen. Das Drama ist die rahrste Darstellung der Gattung als des Erstgebornen und des Individuums als des zweiten. Die alte Kunst ist also in ihren innersten Gründen dramatisch; selbst in der Erzählung, wie bekannt, im Homer.

<sup>1)</sup> Es fehlen einige Worte an feinen Freund Rrause gerichtet.

3ch übergehe bie fogenannte romantifche Belt, welches mich zu meit führen murbe, und tomme auf bie moberne. Bier ift bas Grftgeborne bal Individuum, welches bas Chenbild Gottes in fich tragt. Und zwar tragt es baffelbe in fich nicht als bas Allgemeine ober als ben abfoluten Gott, fonbern als bas, welches grade biefen bestimmten Bunct endlicher Ericheimung (welchen wir eben Individuum nennen) mit feinem eigenen burchaus nur ibm geborigen Wefen befeelt. Es fann alfo beut zu Tage jeber feinen Gott nur in fich felbft finden und auch feine Philosophen und feine Runft ober wie Ihr es nennen wollt. Das Zweite ift bie Gattung, und um furz m fein, fage ich nur, ber Denfch lebt in ber Gattung burch Anschauung aller übrigen Individualitäten, welches das Syftem der Ehre und der zweckmäßigen Staatseinrichtungen bildet. Sein Gefchid aber ift feine Individualität, ober (recht verftanden) fein Charafter, und der Ausbruck biefes Gefchicks bie Liebe und Freundschaft. Nur baburch fann ibm bas Chenbild Gottes in ibm mgleich wirklich werben. Der Menfch hat jest fein anderes Geschick als bie Liebe. Wer feiner Individualität fein Berhaltniß zu ber Gattung unterwirft, ober bies mit ihr vereinigt, ber fommt burch. Und bas ftellt bie Runft in Roman bar. Alle heutige Runft beruht auf bem Roman, felbft bas Drama (Iphigenie Taffo). Wer feine Individualität falfch verfteht und meiftert, ober (wie Rrause fo mahr fagt) bie Stimme bes Bewiffens überbort und bem flugelnden Berftande folgt, der geht unter. Und bas ift ber Bipfel ber beutigen Runft, ber tragifche Roman. Bei ben Alten giebt es bagegen eine (fo zu fagen) romantische Tragodie, wo der Charafter gerechtfertigt und im Sturge felbft verflart wird (Dbipus in Rolonos).

Alles dies ist von mir sehr roh hingestellt. Ihr werdet Euch das Wahre heraussühlen. Die πρώταρχος άτη i liegt hier nicht blos in dem Entschisse den Hauptmann und Ottilien kommen zu lassen, sondern schon in dem schwantenden Zustande, in dem die weislich von Gott getrennte Verbindung Eduards und seiner ehemaligen Geliebten, die ihm moch dazu selbst Ottilien bestimmte, doch geschlossen wird. Aber hier sind grade die Motiven so in einander gewirrt, wie es sein muß, wo Unheil entstehen soll. Ich denke niemand wird verkennen, wie im Verlaufe der Handlung selbst alles von den Individualitäten ausgeht, und diese immer einseitiger werden (besonders Eduard), je mehr sie gegen die Umgebungen zu kämpsen haben. Diese Betrachtung, daß sie dadurch immer einseitiger werden, rechtsertigt mir auch den Eduard, der mir sonst zu wenig seiner selbst mächtig ist. Und doch bin ich nicht ganz, mit ihm zusrieden. Ich glaube, alles würde gewonnen haben, wenn er innerlich größer wäre und doch sallen müßte. Aber das Größte und heis ligste darin ist wahrlich die so tief innerliche Ottilie, die ihr keusches Inneres

<sup>1)</sup> Die erfte Berirrung.

herausgeben muß an den Tag des Schickfals, der diefer Sturm ihre Knospe gufweht und ihren heiligen Bluthenstaub verstreut. Und götslich ist es, daß auch ihr erhabener Borsat und ihr Gelübbe nichts mehr hilft. Sie kann ihre eigene innere Macht nur noch dazu anwenden, sich durch sich selbst zu vernichten. So ist es gründlich durchgeführt.

Die vielen Resterionen und Beobachtungen sind recht charafteristisch. Sie gehen immer auf Beobachtung und Untersuchung menschlicher Indivisualität, selbst wenn sie von der Natur ausgehen. Seht, wohin selbst das Studium der Natur diesen wahrhaften Dichter des Zeitalters geführt hat! In der Natur selbst erkennt er die Liebe; das sind die Wahlverwandschaften.

Eben dazu gehören die Details der Umgebungen, wovon ich mir auch nicht ein Jota rauben laffe. Gerade diese sind das sichtbare Kleid der Bersönlichkeiten. Und sie haben noch eine andere hohe Bedeutung. Sie sind das tägliche Leben, worin sich die Bersönlichkeit ausdrückt, sofern sie mit andern in äußere Berührung kommt und sich von ihnen unterscheidet. Diese bleiben immer der eigenthümliche gleichartige Ausdruck desselben, während das Innere sich gewaltsam umkehrt. Diese Umkehrung ist eben schrecklich einleuchtend, wenn einmal der Blick zugleich auf die eigenthümlichem Umgestungen fällt, die immer dieselben blieben oder gleichartig fortschritten.

Es konnte vielleicht scheinen, als wenn manches von dem, was ich zuerst gesagt habe, einen Widerspruch erlitten durch die Art, wie hier die Natur behandelt ist, ja wie sich dieses ganze Buch auf die Natur gründet. Der geheime innere Zusammenhang zwischen Eduard und Ottilien, "die sich sogar in den Kopfschmerz getheilt haben," der zuletz, wo sie so still neben einander zu steen pslegen, zur wahren Anziehungskraft wird, Ottiliens Aufsindung der Steinkohlenlagers durch bloße hohe Senschiltät, die Thätigkeit des Benzbels in ihrer Hand, endlich überhaupt die Wahlverwandschaften selbst zeigen deutlich, daß hier die allgemeine Verwandschaft der Natur mit sich selbst das Schicksal ist, welches alles hervorbringt. Nun könnte man sagen: also geht es nicht von dem Individuum aus, sondern von jener allgemeinen Wacht.

Aber bei tieferer Ansicht wird jeber entbeden, daß dieser Macht in der hervorbringung der einzelnen Begebenheiten, Handlungen, Verhältnisse auch nicht der geringste Spielraum verstattet ift, sondern sie nur im hintergrunde liegt, nicht als wirkliche Erscheinung hervortritt, sondern als das Wesen, welches innerhalb der Erscheinung ist. Und wie das durchgeführt ist, das ist wieder eine der außerordentlichsten Bollendungen der Kunst, der sast nichts aus irgend einer Zeit vorgezogen werden darf. Zede einzelne Regung oder Bewegung in dem ganzen Verlause ist unmittelbar in dem Charakter der Bersonen gegründet, und wo jenes Naturverhältnis ausdrücklich erwähnt wird, erscheint es entweder als zufällig bemerkt, oder gar als Folge der perscholichen Verhältnisse, wie eben jene gegenseitige Anziehung der beiden Liesbenden. Ich nuß noch einmal zurückgehn auf die Vergleichung mit den

Alten. Bei ihnen beruht bas Geschick nicht auf Gesetzen ber fogenamme physischen Natur, fondern der sittlichen, und diese sondert fich auch schon ged als Princip des Schicksals von jener ab. Bei ihnen werden auch die handlungen ber einzelnen Personen ganzlich vom Geschick selbst hervorgebrack, und der Charafter der Menschen suppliet jenes erft; hier ift es gratt umgekehrt.

68

H

Яe

Ac abi

ob:

ih

D

Ŋ

6

þ

Die Größe bes Gegenstandes und die erhabene und reine Ansicht bet selben hat eine solche Einfachheit der außeren Gulfsmittel der Darstellung hervorgebracht, daß sich auch hierin das Wert der alten Tragodie sehr nahet und daß man nach gemeiner Ansicht die Geschichte selbst fast nur das Geripte eines Romans nennen konnte. Daher rührt auch die große Kurze der Cozählung gegen die langen und häusigen Resterionen, und auch dieses, das die Erzählung oft in das Brasens übergeht und mit kurzen, auf den ersten Anblick hart scheinenden Zügen Zustände der Wenschen umreißt,

Ueber die Details der Umgebungen habe ich mich fcon geaußert. Es wie biefe bas gange tägliche wirkliche Leben ber Perfonen immer in gleichet Schwebung erhalten und gleichsam als Folie bienen, fo verhalt fich bie Em flechtung von allem, mas jest Dobe ift, als Gartentunft, Liebhaberei an ba Runft bes Mittelalters, Darftellung von Gemalben burch lebenbe Berfonen und mas fonft babin gebort, zu bem Leben ber Lefer und bes gefammten -Beitalters. In ber Behandlung Diefer Dinge liegt ebenfalls eine Runft, Die ich nicht genug bewundern fann. Sie find als vollfommen gultig, mahr und in ber Beit lebendig aufgefaßt und von bem bochften und reinften Standpunct aus bargeftellt. Sie find fogar in Die Sandlung felbft als bedeutenb verflochten : wenn g. B. ber Architeft am Ente beim Carge Ottiliens Diefelbe Stellung annimmt, Die er einft als hirte in bem Gemalbe halten mußte. Go find wir gang auf einheimischem und frijchem Boden ber Beit. In Diesem Roman ift wie im alten Epos, alles mas Die Beit Bedeutendes und Besonderes bat, enthalten, und nach einigen Jahrhunderten murde man fich hieraus ein vollkommenes Bild von unferm jetigen täglichen Leben ent= werfen fonnen.

Eben dazu gehören die überall eingestreuten Reservonen. Es ist heut zu Tage fast kein anderes Mittel da, auf Menschen zu wirken und in höherem Sinne in der menschlichen Gesellschaft gesellig zu leben, als eben das Brivatgespräch und die Resterionen darin. Wir mussen jest wahrlich unsere ganze Welt und unsere ganze Lebensthätigkeit hauptsächlich darin suchen. Diese sind aber auch hier wieder recht, was sie im ganzen Leben sein sollen, Betrachtungen über das Mächste, das was in den täglichen Sitten liegt, Betrachtungen aber, welche nie in Philosophie übergehen, und doch im wirklichen Leben selbst allemal tief in das Wesentliche und wahrhaft Bedeutende eingreisen. Ja diese Resterionen sind eigentlich das wahre Leben, das wir führen, insofern wir und über das ganz Gemeine und Sinnliche erheben.

# R. F. W. Solger. 1780-1819.



is trägt also in ihras Darstellung recht die höchste Aufgabe der Kunst, smilich das Tiefe und Innere in den Gestaltungen der reinen Wirklichkeit Ibst zum Sehn zu bringen. Und wie vollkommen ist sie hier gelöst! Diese testerionen sind das Element, worin das Einzelne athmet, sie sind das lecompagnement zu den Arien der Begebenheiten und Handlungen. Wer ber nicht einen Sinn hat, gebildet für Göthe und durch ihn, der wird sie hne Zweisel sehr langweilig sinden.

Was hagen über Ottilie sagt, sinde ich vortrefslich. An Zurechnung pres Beschens kann niemand denken, der diese reine verschlossene Knosde a verstehen sähig ist. Sie weiß es ja in der That nicht, wie es mit ihr nd Eduard keht, sondern es ist so, ja sie selbst ist das ganze Verhältniß dieses hervorspringt und wirklich von dem vorstehenden Lehrer gefaßt verden kann, ist allein eine Glorie und (um?) Göthe's Haubt. Eduard leibt mir immer noch ein wenig zu weichlich. Was mir dieses allein rechtertigt, ist, daß Ottilie rein die Hauptperson ist und sehn muß. Sie ist ja as wahre Kind der Natur und ihr Opfer zugleich. Mit diesen zwei Worten t alles Schöne und Große ausgesprochen, was von Frauen zu sagen ist. Ind wie unendlich und unerschöpslich ist dieß! Es mußte nothwendig hier ne Frau die Hauptperson sehn.

Ich eile nur noch einige Bemerkungen über die Nebenpersonen beizusügen. Bor allen liebe ich nur den Architekt. Dieses ift eine goßartige sigur, eine der höchsten vielleicht im ganzen Werke, wie voll Grazie und Bröße. Weise ist er nur unter die Nebenfiguren gestellt; ich möchte sagen, r war zu trefslich zum Hauptelben der Tragödie. Wohl verstanden, diese Tresslichkeit liegt zugleich mit in dem zusällig erscheinenden Umstand, daß ihn eine überwiegende Gewalt an den Tag des Schicksald reißt. Aber solche Umstände liegen mit in der Verson. Ich muß innerlich lachen, wenn es heißt: ja, wie würde sich der nun zeigen, wenn er in diese oder jene Lage käme?" Er kommt aber nicht darein, und das gehört schon mit zu ihm. Also ist iese stille innerliche Größe eines jugendlichen Heros etwas sehr hohes, selbst nit dadurch, daß sie an Umständen nicht geprüft wird. Denn beim Brüsen reilich wird immer etwas von einer solchen Ganzheit abgerieben. Nur entieht er sich der Brüsung freilich nicht durch absichtliche Beschränkung, sondern urch seine Natur. Er gehört zu dem, was bei den Alten der Chor war.

Der Gehülfe ber Bensionsanstalt hat einen Anstrich von Bedanterie. Sein Berhältniß zu Ottilien ist aus unserem heutigen eigensten Leben herusgegriffen. Er gehört zu ben einsichtvollen, verständigen Bersonen, die Bothe so sehr liebt, und streift an das Erhabene einer folchen Art von Bilung, wie es im Wilbelm Meister einigemal hervortritt. 1)

<sup>&#</sup>x27;1) Edermann ergablt über biese Recension Solger's: (Gesprache mit Gothe Bifcon Dentm. VI.

# 2. Beispiel.

Uber ben Ernft in ber Anficht und bem Studium ber Runft (Golger's nachgel. Schriften u. Briefwechsel. Bb. 2. S. 424.)
Aus e. Rebe 1811 ben 3. August gehalten.

Die hentige Feier, die uns diesmal doppelt werth sehn muß, indem fie me Tagen des innigen Schmerzes unsern Blick zuerst wieder erhebt forbeit einen ebenso erhabenen als erfreulichen Gegenstand unserer Berachtung Woge in mir benn gelingen von der Runft, welche die Trauer erheitert mit die Freude zu hohem Ernste abelt, dieses Tags nicht ganz unwürdig zu redet. Um seiner diesmal zwiesachen Wurde zu entsprechen, wende ich meine Reif auf die hohe Bedeutung und die Heiligkeit der Kunft, und auf den ernste und strengen Sinn, mit welchem sie allein ausgeübt und genoffen sehn mit

Wem nur einmal ber innere Sinn fich zur mahren Anschauung bei Schonen aufgeschloffen hat, bem wird unmittelbar burch ein unwillfürliche

v. 3. B. Edermann. Thl. I. S. 311.) "Ich fann ihm nicht verbenken, fagt Gothe, bag er ben Ebuard nicht leiben mag, ich mag ihn felber nicht leiben, aber ich mußte ihn so machen, um bas Factum hervorzubringen. Er hat übrigens vick Bahrheit, benn man findet in ben höhern Ständen Leute genng, bey benen, gan wie ben ihm, der Eigenfinn an die Stelle des Characters tritt."

Hoch vor allem ftellt Solger ben Arditekten, benn wenn alle übrigen Ber fonen bes Romans fich liebend und schwach zeigten, so sep er ber einzige, ber fich ftark und fren erhalte. Und eben bas Schone an seiner Natur seh nicht sowohl bieses, baß er in die Berirrungen ber übrigen Charactere nicht hineingerathe, sonbem bag ber Dichter ihn so groß gemacht, baß er nicht hineingerathen konne.

Wir freuten uns über biefes Bort. "Das ist freilich fehr schön, fagte Gothe. Ich habe, sagte ich, ben Character bes Architeften auch immer sehr bebeutend und liebenswürdig gefunden, allein, daß er eben beswegen so vortrefflich sen, baß er ver möge seiner Natur in jene Berwickelungen der Liebe nicht hinein gerathen konne, baran habe ich freilich nicht gedacht. "Bundern Sie sich darüber nicht, sagte Gothe, benn ich habe selber nicht baran gedacht, als ich ihn machte. Aber Solger hat Recht, es liegt allerbings in ihm."

<sup>&</sup>quot;Diefer Auffat, fuhr Gothe fort, ift schon im Sahre 1809 gefchrieben und es hatte mich bamals freuen konnen, ein so gutes Wort über bie Bahlverwandschaften zu horen, mahrend man in jener Zeit und spater mir eben nicht viel Angenehmes über jenen Roman erzeigte.

Göthe bedauerte es jest, Solger, ber ihm feinen Sophofles zugeschieft hatte, ganz vernachlässigt zu haben, Solger hatte es aber schmerzlich empfunden und schreibt an Abeken: "baß Göthe mich immer noch nicht einer Antwort würdigt, krankt mich ein wenig, wenn ich aufrichtig sein soll. Ihm hatte ich vor allen zu gefallen gewünscht."

inreigendes Gefühl eine gang neue und eigenthumliche Berrlichkeit funddieben. Schon biefes bloge Gefühl lehrt ben Unverborbenen, bag er bier - tat von sinnlichen Reizen fo über fich felbft erhoben werbe. Und boch ift auch nicht ber reine Trieb nach Erfenntniß ober irgend ein anderes, unend-Eches und nie gang befriedigtes Streben, bas in ibm erregt wirb. Bielwiehr fühlt er fich zugleich zum Unendlichen erhoben, und boch befriedigt und ■ Mommen beruhigt.- Es ift eben etwas Reineres und Soberes als bie ge= wohnliche Natur, bas Innere und Wefentliche ber Dinge, mas ihm bier felbft megenwartig und verwirklicht entgegentritt. Diefe ungetrennte Bereinigung ines Wefens aus einer hobern vollfommenern Welt und ber Ericheinung Deffelben in bem wirklich uns umgebenben Rreife ber uns befreundeten endichen Dinge ift Die einzig mabre Natur bes Schonen. Denn inwiefern bie Dinge bem Laufe ber Natur und ihren Entwickelungen angehören, ftimmen Te zwar mit fich felbft und andern aufs bewundernswurdigfte überein; als praanische Leiber führen fle felbst ein unabhangiges uud fur fich abgeson-Dertes Leben; aber immer bleiben fie in ber unendlichen Rette endlicher Ber-Enupfungen befangen, und baburch mangelhaft, bedurftig und burch anderes Endliche bedingt. Ein in fich felbft begrundetes und vollendetes Wefen tonnen fe in ihrer blos naturlichen Beschaffenheit nicht barftellen. Der schone Rorber Dagegen beutet auf bas volltommene Urbild feiner Beftalt, welches er in feiner eigenen geitlichen Erscheinung ausbruckt. Auf ber anbern Seite ftrebt ber Sittliche ober Religiofe eine vollfommene 3bee in bem Stoffe ber Birtlichfeit zum Leben zu bringen, aber bas Unvollfommene und Zeitliche mirtt ibm ins Unendliche entgegen, und fein Berbienft besteht gerabe in bem fortmabrenben Rampfe gegen baffelbe. In bem ichonen Leben aber berfohnt fich jene bobere Gebnsucht mit bem enblichen Stoffe, und erscheint burch ibn als befriedigt in ber Wirklichkeit felbft. Nur in bem Schonen ift Form und Befen eins und gleich gegenwärtig, nur in ibm die Erscheinung felbft vollendet und ihr Urbild in fich ausbrudend, und fo auf eine wunderbare Weise im einzelnen Wefen feine allgemeine Ibee, im Wechselnden bas Beftandige, im Beitlichen bas Ewige zur Wirklichkeit getommen. Darum ift in jeber fconen Geftalt, wie Cicero fagt, etwas Unendliches und Unermegliches, bas nicht erarunbet werben fann. Darum ftammt fie in Wahrheit aus einer andern Welt und Platon ftellt fo mahr als ichon bas Unichauen bes Schonen bar als eine Wibererinnerung beffen, mas bie Seele in ihrem ewigen Baterlande, vor ihrem Eintritt in Die Beitlichkeit geschaut hat. "Wer bort vieles fchaute," fagte er, "wenn ber bier ein Antlit ober bie Geftalt eines Leibes erblickt, welche bas ewige Schone wohl nachahmt, fo schaubert er querft und es fommt etwas über ibn von ber Furcht, Die er bamals bei ben Gottern empfand; bann fle langer betrachtend, verebrt er fle wie einen Gott, und fürchtete er nicht ben zu großen Schein bes Wahnfinns, fo wurde er bem Schonen wie einem Gotterbilbe opfern." 55\*

Bunberbar find uns alfo auch jene feltnen, begludten Denfchen, bent es gegeben marb, mit freier Thatigfeit ben Stoff, ben Die Natur barbiet burch bie hochften Ibeen zu befeelen und ihn fo aus feinen bedinaten Mi baltniffen zu jener Darftellung bes Urbildes zu erheben, welche wir Rinfit nennen. Sie allein unter allen Denfchen vermögen es, mit Freiheit Ba bervorzubringen, bie ihre Nothwendigkeit und Bollendung in fich felbft im gen. Die Seele bes Runftlere felbft nuß icon febn, benn in ibr ift W ewige Urbild, bas er nicht schaffen fann, und bas Wert, bas er mit Mit und Besonnenheit im verganglichen Stoffe bervorbringt, eins und baffet bi Unbewußtes nothwendiges Entstehen und bewußtes freies Sanbeln find tom ungetrennt. Der begeifternde ergreifende Trieb, der in bas Unendlich führt, und bie bedachtfame überlegte Rlugheit in ber Ausführung burd bringen fich in ihm gegenseitig zur vollkommenen Ginheit. Und diese Em beit bes Tricbes und Bewußtseyns verbient allein ben Namen bes funftlat ichen Benies. Daraus allein entfteht bie munberbare und bem Berftante unerflarliche Erscheinung, bag scheinbar truntener Bahnfinn mit der flacht Befonnenheit und bem muhfamften Fleige handelt.

Nichts fann aber wohl ernfter und beiliger bie Betrachtung berjenige aufforbern, welche überall bie Bahrheit und die vollfommene Erkenninif fuchen bestimmt find, als eine folche geheimnigvolle Offenbarung bes Bodit in ber zeitlichen Welt. Bon feinem fpielenden Genuffe ober reizenbin Schmude bes Lebens tann bier bie Rebe febn, fonbern nur von eine th ligen und ftrengen Berebelung beffelben. Wenn niemand fo febr in fin licher Berftreuung versunten febn kann, bag er ganglich ber Religion mi ber Berbindung mit Gott entfagte, fo barf auch niemand ber erhabenn Burbe ber Runft widerftreben, welche und bas Gottliche in feiner wirfliche Ericheinung vergegenwärtigt. Sie fließt ja mit ber Religion aus einer m berfelben Quelle, aus ber gottlichen Ibee, und nicht Unrecht hatte Ichm Boccaccio, wenn er in ber Sprache feines Beitalters bie Runft nur eine # 16 bere Art ber Theologie nannte. Mur verschiedene Richtungen nehmen fuf gleicher Beiligung. Die Religion treibt uns theils burch bie Liebe gu be Ewigen freudig bas Beitliche und Mangelhafte aufzuopfern, um ju jenen woher wir ftammen, gurudgutebren, theils ftartt fle und burch bas boll Bewußtsehn bes höheren Ursprungs und ber höheren Sulfe, bas Beitich bas unfer reineres Wefen trubt, zu befämpfen und nach jenem zu geftalte. Die Runft aber zeigt uns auch in bem Beitlichen felbft bie vollfommene Be genwart bes Sochsten; fie abelt biefes Beitliche und heiligt fo fcon unfe irdisches Leben. Nur burch sie ift bie Uebereinstimmung und Berfdhum unferes boberen und irbifchen Theils als wirklich gegenwärtig vollenbe Wenn aber fo die Runft durch ein nothwendiges gottliches Gefet biff Leben reinigen foll, fo fann es auch ohne fie nicht mit mabrer Burbe # führt werben, und nicht allein roh und ungebildet, sondern unerlaubt mit

when höchsten Gesetzen zuwider wurde ber handeln, der sich gegen ihre heistigende Einwirfung empörte. Es gehört daher zu den höchsten Bflichten derjenigen, die zur Erhaltung und Erhöhung wahrer Erkenntniß und Bilsdung berusen sind, mit dem strengsten Eiser das Wesen der Kunst zu erschorschen, die Gemüther der Menge für ihre Wirkungen in dem mahren Sinne zu öffinen, und sie selbst rein und ächt zu erhalten. Es gehört zu den Pflichten eines jeden, der des höheren Lebens theilhaftig werden soll, sich von dem Schönen und der Kunst eine tiefer eindringende Erkenntniß zu verschaffen, sie mit der gebührenden Ehrsucht zu betrachten und, so weit es ihm vergönnt ist, sie mit heiliger Scheu und ihrer Würde gemäß zu üben.

#### 3. Beifpiel.

Ueber Religion, Gott und Philosophie. Aus e. Briefe an Abefen. Brl. 23. Jan. 1818. (Rachlag I. 602.)

Du wirft, mein theurer Abeten, aus bem bisher Befagten wenigftens fo viel feben, daß mir die Religion, und insbefondere die driftliche, von ber bochften Bebeutung ober vielmehr Alles ift, und wie fehr mir bie gange neuere Art und Weise, fie blos als einen Reflex gemiffer Ween barguftellen, ober fie als ein allegorisches Bebitel einer auf etwas gang anberes gegrunbeten Ethit zu gebrauchen, zuwider febn niug. 3ch febe barin bas größte . Berberbniß ber Beit, und wenn biefes Gift auch beim erften Unblid gang unschuldig, ja fanft und mobilthätig erscheint, fo wird die nahe Bufunft feine Wirkungen ichon beffer offenbaren. Geben wir nicht täglich ben ungemeffenften, inneren, recht tiefen Sochmuth fich mit gleignerischen Flosteln ber Religiosität schmuden? Diese modische Frommigkeit kann mich recht innerlich betrüben. Seben wir nicht bie furgfichtigfte Willführ auf Freiheit und gefetliche Berfaffung bringen, ohne allen Sinn für die hingebung an die fich von felbft und nach einem gottlichen Princip entwickelnben Ibeen, welche jedem mabrhaft patriotischen Beftreben zu feinem Gelingen unentbehrlich ift? Das alles fommt boch zulett baber, wenn man bas Sanbeln nach gewiffen untergeordneten und einseitigen Berhaltniffen, ja überhaupt bas Streben nach irgend einem diefer Beitlichkeit angehörigen und ihm allein verftandlichen 3wed als die hochfte Bestimmung bes Menschen anfieht.

"Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes!" Dieses ist der wahre Spruch, von welchem alle Ethis und Politist ausgehen muß. Haben wir nicht unser absolutes und ewiges Verhältniß zu Gott gefaßt, so ist alles Uebrige nicht allein vergeblich, sondern schäblich. Hierin, als im Hauptpunkte, bin ich der strengste Lutheraner. Sobald wir aber in dieses Verhältniß aufgegangen sind, so werden wir auch klar und ohne alles Wansten einsehen, daß alles, was in unserem Treiben und Leben wahr und gut

ift, nur Gott felbft febn tann: benn außer ihm ift ja nichts, und fit ut icheint noch etwas anderes zu febn: es ift aber auch nichts als ber W Schein und, infofern es boch ift, bas Bofe. Inbem Bott in unferer G lichkeit existirt ober fich offenbart, opfert er fich felbst auf und vernichte in und: benn wir find Nichts. Und fo ift unfer ganges Berbaltung 1 ibm fortwahrend baffelbe, welches in Chriftus zum Topus aufgestellt # Richt blos baran erinnern follen wir uns, nicht blos baber Grunde für mi fer Berhalten fchopfen, fondern wir follen biefe Begebenheit ber gottlich Selbstopferung in uns erleben und mabrnehmen; bas Uebrige folat batt von felbft. Bas fo in einem jeben von uns vorgeht, bas ift in Chriff für bie gange Menschheit geschehen, bamit wir gewiß wiffen, es fei nicht bie ein Refler unferer Bebanten, mas wir babon haben, fonbern ble wirflich Birklichkeit. Chriftus ift ber Wenbepunct ber Geschichte. bergebt, deutet auf ihn; was nach ihm folgt, fließt aus ihm ber. Die 🗫 turbebeutung bes menschlichen Geschlechtes mußte erft gang entwidelt, in der ibren Gegenfaten zum Nichtigen aufgelöft febn, ehe für uns Denfcen Offenbarung moglich mar; und es lägt fich zeigen, daß für bas Menfon gefchlecht im Bangen burch Chriftus objectiv gefcheben ift, mas in eine jeben subjectiv burch ben Glauben geschieht.

Wenn biefe Philosophie muftisch genannt werben follte, so werbe nichts bagegen baben; nur muß man bas Wort nicht nach ben neum Schmähungen beuten. Biele werben fie aber gewiß nicht Philosobie name wollen, fonbern etwa ein Werk ber Phantafle, bes Glaubens, ber Dichtel ober wie fonft. Und boch ift es zuverläffig bas, was alle Bhilofopbie funt muß und gefucht bat, und es läßt fich burch ftrenges Denten zeigen, bufd fo febn muß, wenn ein vollftandiges Bewußtfeyn existiren foll. Es mit fich bornehm und bequem von ber Realitat ber Ibeen nach Blaton, men man nur nicht im Ernft baran ju glauben braucht, bag bas Befen die Dinge mitten unter une ift, und daß es überhaupt feine andere mahre Im lität giebt, als diese. Was suchte aber Platon anders, obwohl er genocht war, biefes basehende Wesen in einen himmlischen, ja überhimmlischen Di ju verseten, weil er nicht wußte, was Offenbarung fen? Eben so fricht fich aut von Spinoza's Bantbeismus, welcher zwar bebaubtete, baf 6th in allem feb, ibn aber boch immer nur im Begriffe ber Eriftenz eines iem Dinges benten konnte, baburch zum Fataliften warb, nicht babin fam, fein Wirklichkeit im perfonlichen Gelbstbewußtsehn anzuschauen. Dieser Inteller tualismus (benn nichts anderes ift Spinoza's Philosophie) bat bie gank neuere Philosophie von Carteflus an beherricht, und fommt noch heute im mer in anderen Gestalten wieder zum Vorschein. Noch immer scheut ma eine Philosophie, Die im Glauben fcbloffe, und mochte biefe nicht gern Bh losophie nennen, weil man einmal boch mehr ober weniger fich baran bill daß fle nur in Gebankenformen bestehen muffe, und bie Religiosität fürcht Pie wieber die klare Einsicht, weil sie daburch von ihrer Lebendigkeit zu verlieren I glaubt. Dennoch ift es gewiß, daß es nicht zwei solche verschiedene, gar incht zusammenhängende Arten des Bewußtsehns geben kann, und daß die I. Wissenschaft, wenn sie sich vollenden soll, nothwendig zum Puncte ihrer Lebereinstimmung gelangen muß.

#### 8. Rarl Chriftian Friedrich Rraufe. 1781-1832.

Rarl Chriftian Friedrich Rraufe murbe am 6ten Dai 1781 gu Eisenberg, einer fleinen Stadt im Altenburgischen, geboren, wo fein Bater, nachheriger Baftor in Nobis bei Altenburg, vierter Lebrer an ber Stadtichule war. Nach erhaltenem Schulunterricht in Donndorf, Gifenberg und Alltenburg bezog er 1797 die Universität zu Jena mit bem Entschluffe, feine philosophischen Studien, vorzäglich ber Philosophie und Mathematik, fortzufeben und zugleich die theologischen Fakultatemiffenschaften zu ftudiren. Fichte's und Schelling's Bortrage erregten gwar feine Theilnahme vorzüglich; boch konnten ihm ihre Shfteme, bie auch erft im Werben waren, nicht völlig genügen. Er legte fchon bamals ben Grund zu ber ihm eigenthundlichen Geftaltung ber Philosophie und Mathematik, Die fich in erft we= fentlichen Sauptlehren von jebem bisberigen Spfteme unterfcheiben. - 3m Frühjahr 1802 murbe er Privatbocent in Jena burch feine Abhandlung de Philosophiae et Matheseos notione et earum intima conjunctione. Bis zur Mitte 1804 las er über Logif, Naturrecht, Mathematik, Naturphiloso= phie und über bas gefammte Suftem ber Philosophie mit fteigenbem Beifall. Da er aber fühlte, bag zur Ausarbeitung feines Spftems noch viele Renntniffe nothig waren, porzüglich in Mustt, Bilbhauerei und Malerei, so verließ er einstweilen die akademische Laufbahn und ging Michaelis 1804 nach Rubolftadt, fich in Benutung ber Kunftschätze bes Fürften auf bas tiefere Runftftudium in Dresben vorzubereiten. In Dresben lebte er vom Frühjahr 1805 bis Oftern 1813, in welchen Beitraum ber Beginn feiner bebeutenben freimaurerischen Wirksamkeit faut. Nachbem er noch im Stabtchen Tharandt einen Sommer verlebt hatte, ging er ber Rriegesunruhen wegen mit feiner Familie nach Berlin und wurde im Fruhjahr 1814 bei ber Universität Privatdocent und las bort über b. Ginl. in die Philosophie. In bemselben Jahre murbe er Mitftifter und erfter Orbner ber Berl. Befellichaft für beutiche Sprache. Da ibm aber ein befolbetes Lebr= amt verfagt wurde und ihm ber Aufenthalt mit feiner Familie zu theuer wurde, ging er nach Dresben zurud und arbeitete auch bier an ber zweiten Berausg. feines Berfes ub, bie 3 alteften Runfturtunden ber Freimaurerbrüderschaft, wie an seinem philosophischen Sauptwerke und seinem Urortthum. Nur burch eine Reise in Deutschland, Italien und Frankreich 1817, mit dem Stadtverordneten Tamnau in Berkin, welche dem Studium der Werke der Bildhauerei und Malerei gewidmet war, wurde seine gelehrte Muse unterbrochen. — Im Jahre 1823 wurde er wieder Natvatdocent in Göttingen und lehrte hier sieben Jahre lang unermüdet ohne Ausmunterung und Beförderung. Im Jahre 1831 ging er nach Rüschen, aber auch hier wurde er nicht anerkannt und lebte zurückgezogen wir geinem Tode am 27. September 1832. — Er hinterließ eine Familie wa 12 Kindern.

Das eigentliche Brincip bes Kraufe'fchen Shftems ift Gott felbft und in ber Erkenntniss ber Wesenheit Gottes wird zugleich bie Erkenntnif ber Wesenheiten ber Natur, ber Geifterwelt und ber Menschheit, mitha auch ber Principien untergeordneter, philosophischer Wiffenschaften begrundet. Gott erscheint als bas fich felbft genugsame Wejen, als ber in fich felbft rubende Grund ber Welt, die zwar feine ewige That und von ihm burdwohnt, nicht aber er felbft ift. - Ebenfo erfannte er als ewige Bahrbeit in ber Ibee Gottes und in ber Ibee ber Menschbeit, bag bie Menschbeit in Bott, im unenblichen Raume und in ber unenblichen Beit, eine fei und in unendlich vielen, im Sternensaale gesehmäßig ausgetheilten und unter fic verbundenen Theilmenschheiten als ein Organismus (ein Gliebbauleben) fich felbft ewig gleich und mit Gott vereinlebend beftebe, und bag insbefonbere die Menschheit bieser Erbe ein noch im Bilben begriffenes organisches Blied ber einen Menschheit in Gott fei; woraus als Aufgabe fur bie Menschbeit und jeben Einzelmenschen folgt, fich als Theil bes Gangen fur bies Bange harmonifch berauszubilben und gleichformig zu vollenben.

Krause gehört gewiss zu ben größten Denkern ber neueren Zeit und was nicht jedem Philosophen auf gleiche Weise gegeben ift, er war zugleich ein gemuthlicher, herzlicher Mensch und indem er immer Denken, Gesühl (Gemuth) und Wollen vereint, auch ein ganzer Mensch. Er ist zu wenig erskannt worden, und statt tieser in seine großen Ansichten einzudringen, hat man sich bald durch manche seiner Formen und Wortbildungen abschrecken lassen. 1) — Er ist daneben ein rein deutscher Wensch und verschmäht auch in tiessten philosophischen Darstellungen das Fremdwort. Er war ein gründlicher Kenner der deutschen Sprache und wollte und mit einem Urwortzthum beschenken, ja, es theilte sich eigentlich sein gesammtes schriftstellerissches Arbeiten in Vorarbeiten und theilweise Ausstührungen zum Spstem

<sup>1)</sup> Bie wenn er Gott bas Dr: Dm und Mal:Befen nennt. — Aber über alle Berkennungen Rrause's s. Dr. H. v. Leonhardi's Borbericht zu f. Herausg. bes R.ichen Berkes: Die reine b. i. bie allgemeine Lebenslehre und Philossophie ber Geschichte zur Begründung ber Lebenkunstwissensch. Gott. 1843.

= ber Wefenlehre ober ber Einen und abfolut organischen Bifdenschaft und zu bem bentschen Urwortthume.

Er bat febr viel geschrieben. Wir nennen gunachft von ben 24 Schriften, welche in ber Berausgabe feines banbichriftlichen Rachlaffes nicht be= griffen finb, ber Beitfolge nach folgenbe breigehn: 1. Grundlage bes Maturrechte, ob. philosoph. Grundrife bee Ibeales bee Rechts. Erfte 3 Abth. Jena. Gabler. 1803. — 2. Grundrife ber hiftvrifchen Logif für 4 Borlefungen. Jeng. Gabler. 1803. — 3. Entwurf bes Spfteme ber Bbi= - lofophie; 1. Abth. enth. die allg. Philosophie nebft e. Anleit. zur Natur= philosophie. Für Borlesungen. Jena u. Leipz. Gabler 1804. — 4. Die brei alteften Runfturtunben ber Freimaurerbruberfchaft u. f. f. b. Br. Rraufe. 1: Bb. Dresben 1810. 2. Bb. 1813. (Berühmtes Buch. 2te um bas Doppelte berm. Ausg. Dresben 1819-21. 10 Mblr.) - 5. Shftem ber Sittenlehre. Bb. 1. wiffenschaftl. Begründung b. S.-L. Leibz. Reclam. 1810. - 6. Das Urbild ber Menfchheit, ein Berfuch. Dresb. Arnold. 1811. - 7. Bon b. Burbe ber beutschen Sprache u. v. b. boberen Ausbildung berf. übhpt. u. als Wiffenichaftefprache inebef. Drest. 1816. — 7. Ausführl. Anfundigung e. neuen vallft. Borter= buches ob. Urwortthumes ber beutschen Bolfesprache. Dresben Arnold u. bei bem Berf. 1816. - 8. Abrife bes Shftemes ber Philosophie. 1. Abth. analytifche Phil. Gott. 1825 in Commiff. ber Dietrich'ichen Buchh. - 9. Darftellungen aus ber Gefch. ber Mufik. Daf. 1827. -10. Abrife bee Spftemes ber Logit, zw. mit ber metabhpf. Grundlegung ber Logif verm. Ausg. 1828. Gbenbaf. in Commiff. - 11. Abrife bes Shftemes ber Rechtsphilosophie ob. bes Naturrechts. 1828. Ebenbaf. in Commiff. - 12. Borlefungen über bas Shftem ber Philofophie. 1828. Chendaf. in Comm. - 13. Vorlefungen ub die Grundmabrheiten ber Biffenfchaft zugleich in ihrer Beziehung zu bem Leben. 'Rebft Darftellung und Burdigung ber bisberigen Spfteme ber Philosophie, vorzüglich ber neuften von Rant, Fichte, Schelling, Segel und ber Lehre Jacobi's. Ebend. in Comm. 1829. Rach feinem Tobe erscheint nun eine Befammtausgabe feines hand ichriftlichen Nachlaffes. Berausg. v. Freunben u. Schulern besfelben. Sie foll umfaffen: I. Rein philosophische Schriften. A. Aus dem analytifchen bas Princip fuchenben Theile. Darunter Abhandlungen über ben Begriff ber Philosophie und üb. bas Eigenthumliche ber Wefenlehre, üb. pfychische Unthro= pologie u. a. B. Aus bem fonthetifchen, im Lichte bes Principes forschenden Theile. Darin b. absolute Religionsphilosophie in ihrem Berhaltnifs zum gefühlglaubigen Theismus (Rritif Schleiermacher'e, Bouterwed's und Jacobi's), Philosophie der Wiffenschaft od. fynthetisches Organon, Philof. bes Schonen, Rechtsphilosophie, Sittenlehre, Grotif ob. Philosophie ber Liebe. Reinspeculative Theologie. Philosophische Conftruction

ber Natur und Vernunftlehre vom Menfchen und ber Menfchheit (ob. Them thropologie). — II. Mathematifche Schriften, worunter Eleman ber Geometrie, Arithmetif, Organon ber Mathematif, ub. b. algebraifen Bleichungen u. a. m. - III. Eprachwiffenschaftliche Schriften nehmlich: 1. Sprachphilosophie (barunter Berfuch ber Befen: fbrache). 2. leb. b. bobere Ausbildung ber beutschen Sprace. 1 Das Urwortthum und vollft. Worterbuch ber beutschen Bolts. fprache. - IV. Seichichtphilosophische u verm. Schriften. Den bie angewandte Philosophie ber Gefch. - Fragm. aus b. Gefch. Menfchh. - Bur Gefchichtwiffenschaft. Erbbefchreibung. Borarbeiten für Auffindung des Mufterbildes Diefer Mensch. Reden an b. Menich Beitrage zur Phil. ber Lebenfunft und Lebenleitefunft (Philof. b. Erziehung). Borlefungen ub. Gefch. b. Philof. - Nachrichten ub. bes Berf. Leben u Wirten. Bom handschriftlichen Nachlaffe find erschienen: Erste, Abth. Erste Reihe. Analytische Philosophie I. Vorlesungen üb. d analyt. Logik u. d. Encyclopädie der Philosophie. u. d. Tit.: Die Lehre vom Erkennen u. v. d. Erkenntniss als erste Einl. in d. Wissenschaft, herausg. von H. R. v. Leonhardi. Gött. 1836. — Zw. Reihe. Synthet. Philosophie I. Die absolute Religiousphil. — Die absol. Religiousphil. in ihrem Verhalten zu d. gefühlglaub. Theismus. (In e. Prüfung u. Würdigung Jacobi's, Bouterweck's u. Schleiermachers rel. phil. Lehren). Bd. 1. 2. in 2 Abth. 1843. — Vorlesungen und Aphorism. über die reine Phil. der Gesch. 1837. - Abriss der Aesthetik oder der Phil. des Schönen u. d. schönen Kunst v. J. Leutbecher. Gött. 1837. - Anfangsgründe der allg. Theorie der Musik nach Grundsätzen der Wesenlehre, herausg. von Vict. Strauss. Gött. 1838. -- Erste Abth. erste Reihe. Analytische Philosoph. II. Vorlesungen üb. d. psychische Anthropologie v. K. Ch. F. Krause. herausg. von Dr. H. Ahrens, ord. Prof. der Phil. Mitglied des Verwaltungsrathes a. d. Univ. zu Brüssel. Gött. 1848.

### 1. Beifpiel.

# Idee der Religion.

Aus: Die reine b. i allgemeine Lebenslehre und Philosophie ber Gefchichte. Berfaßt von Rrause, herausg, von v. Leonhardi. Gott. 1843. S. 205.

Die Idee des Religionvereines gründet sich auf die Idee der Religion. Diese beiden Ideen aber, der Religion und des Religionvereines, sind ein Grundelement des Lebens des Menschen und der Menschheit, und bewegen auch jetzt schon, und zwar vorwaltend das Leben der gebildeten Völker. Es ist unmöglich in den Geist der Geschichte der Menschheit einzudringen, ohne dass diese beiden Ideen gründlich erkannt werden. Die Idee der Religion des Menschen und der Menschheit nun ist selbst durch die Erkenntniss Gottes in der allgemeinen und allumfassenden (generalen und universalen) Idee der Weseninnigkeit 1) oder Gottinnigkeit begrundet, welche Idee oben im Allgemeinen erklärt worden ist. Und da wir in dem Gottgedanken auch das Verhältniss aller end-Richen Wesen zu Gott im Allgemeinen erkannt haben, und darin auch die Idee der göttlichen Liebe und die allgemeine Idee der zöttlichen Vereinheit des Lebens entwickelt worden ist, so dürfen wir hier nur an das bereits dargestellte erinnern, und daraus die mahern Folgerungen ziehen für unsern Gegenstand, welche Folgerungen das Eigenthümlichwesentliche der menschlichen Gottinnigkeit und Gottvereintheit, bestimmen.

Es ist oben gezeigt worden, dass Gott zu allen endlichen Wesen und zu dem Leben aller endlichen Wesen in dem Verhältnisse der freien Verursachung steht, dass Gott also auch als zeitlich wirkendes Wesen mit allen endlichen Wesen als leben-'den Wesen vereint ist; dass aber dieser zeitlichen Wirksamkeit Gottes zum Grunde liegt die ewige Verursachung Gottes, wonach alle endlichen Wesen in Gott ohne Zeit verursacht sind, als Gott auf endlich ewige Weise ähnliche Wesen. Wenn demnach das Verhältniss der göttlichen Weseninnigkeit weiter erkannt werden soll. so ist zuförderst zu unterscheiden die ewige Ursachlichkeit Gottes und die dadurch bestimmte ewige Vereinigung Gottes mit allen Seinen innern Wesen, von der zeitlichen Verursachung Gottes, und der dadurch zunächst bestimmten zeitlichen, individuellen, Vereinigung Gottes mit dem individuellen Leben der endlichen Vernunftwesen in Ihm. - Erinnern wir uns nun zuförderst an Das, was durch die ewige Ursachlichkeit Gottes in Ansehung des Menschen und der Menschheit für die ewige Vereinigung derselben mit Gott bestimmt ist, wodurch der ewige Grund der Religion und der Religiosität erkannt wird. — 'Er ergiebt sich mittelst der Wesenähnlichkeit zuförderst, dass durch Gottes ewige Verursachung die ewige auch für alle Zeit geltende Möglichkeit gegeben ist, dass die endlichen Vernunstwesen Gott zu erkennen vermögen, sowohl im Ahnen, als auch im Wissen,

<sup>1)</sup> Wesen, wahres Wesen ift bem Berf. gleich Gott.

im wissenschaftlichen Erkennen; so dass, wenn das endliche Vanunstwesen seine endliche Kraft, zu denken, ausbildet, alsdam is Folge der ewigen Ursachlichkeit Gottes, der Gedanke Gottes ihn einleuchtet durch Gott. - Aus der endlichen Vernunft. als endlicher Vernunft, wäre wohl der Gedanke ihrer selbst zu erklären, nicht aber der Gedanke von irgend etwas, was ausser dem endlichen Vernunstwesen ist, geschweige der unbedingte, dem Inhalte nach unendliche Gedanke: Gott. - Um also Gottes inne zu werden in Erkennen, ist zwar freier Gebrauch der endlichen Denkkraft erforderlich, aber der Gottesgedanke selbst ist erstwesentlich eine ewige Wirkung der ewigen Offenbarung Gottes an den endlichen Geist. Nun aber vermag zwar der endliche Geist Gott zu schauen. zu wissen, als das Eine unendliche unbedingte Wesen, auch als Grund und Ursache der Welt, und als Ordner und Regent der Welt, als Vorsehung; aber in individueller vollständiger Anschauung erkennen, wie Gott im Weltall, in Natur, Vernunft und Menschheit als regirende Vorsehung wirket, Das ist dem endlichen Geiste unmöglich, eben weil er endlich ist. Kann er aber auch Gottes individuelle Wege nicht fassen, so kann und wird er sie doch im Glauben umfassen; und das eigentliche Gebiet des Gottglaubens, des Glaubens an Gott ist eben diess eigenste individuelle Walten Gottes im eigensten Leben aller endlichen Wesen. Wer nun Gott erkennt, Der weiss auch, dass Gott auch mit ihm ist, auch über ihm liebend individuell waltet; aber durchschauen kann er als endlicher Geist nicht, wie Gott dieses in ihm wirkt, wohl aber glauben. nun das Gottschauen des Menschen ein Wissen, wissenschaftliche Erkenntniss, so ist auch sein Glaube an Gott ein schauender Glaube, der auf dem ersten und ganzen Wissen beruht. Ahnet aber der Mensch Gott nur, so ist auch sein Glaube an Gottes individuelles Wirken in der Welt und in den Geistern und Menschen nur ein ahnender, dennoch aber wesenhafter, werthvoller Glaube; aber ohne allen Glauben an Gott ist nur der Geist, der Gottes ganz vergessen hat. Gott erkennen also und Gott glauben ist selbst ursprünglich und erstwesentlich eine ewige Wirkung Gottes im endlichen Geiste und ist die ewige bleibende Grundlage der Gottinnigkeit und der Verähnlichung mit Gott auch für den Menschen und die Menschheit. - Aber zu dem Gotterkennen kommt noch das Gottempfinden, die Aufnahme des Schauens und Glaubens Gottes in das Gemüth. Das Gottgefühl verhält sich zu allen andern Gefühlen, wie sich das Gottschauen oder die Gotterkenntniss zu allen

andern Schauungen oder Erkenntnissen verhält. Das Gottgefühl ist die reine, heilige Grundlage jedes wesentlichen Gefühls im Gemüthe des Menschen; und sowie erst mit der Gotteserkenntniss Einheit und Harmonie in alles endliche Erkennen kommt, so wird auch die selige Harmonie aller endlichen Gefühle in des Menschen Brust erst angestimmt in und durch das Eine selige Gottgefühl. Auch das Gefühl Gottes, und das darin begründete und enthaltene Gefühl der Gottseligkeit, ist aus dem endlichen Vernunftwesen durchaus nicht zu erklaren, weil in diesem Gefühle das endliche Vernunftwesen, von sich selbst frei, über sich selbst sich erhebt. und in die Gottheit versenkt Gott empfindet. - Auch das Gottgefühl ist erstwesentlich im Menschen eine ewige Wirkung ' Gottes, als ewiger Ursache, und ist somit die zweite wesentliche Grundlage der ganzen Gottinnigkeit oder Wesenin nigkeit des Menschen und der Menschheit. - Wer nun Gott erkennt und Gott empfindet, Der ist auch fähig, seinen Willen zu Gott hinzurichten, dass er nur das Gute als das Göttliche wolle wissend und empfindend, dass Gott in Sich Seine Wesenheit auch im zeitlichen Leben darbildet, und dass auch das endliche Vernunftwesen, auch der Mensch berufen und fähig ist, einen Theil der göttlichen Wesenheit auf gottähnliche Weise eigen. gut und schön in seinem endlichen Leben zu verwirklichen. Dieses nun, dass der Mensch seinen Willen zu Gott, als dem Einen höchsten Gute hinrichtet, ist die dritte ewige Wirkung Gottes im endlichen Vernunftwesen; - gleichsam der dritte Ton jener Grundharmonie, worin die Weseninnigkeit oder Religiosität des endlichen Vernunftwesens wirklich wird. In dem Wesenschauen oder Gotterkennen, dem Wesengefühle und dem Wesenwollen, oder dem reinen Wollen des Göttlichen, haben wir mithin die drei ewigwesentlichen und zugleich auch zeitlichen eigenleblichen Grundlagen oder Grundmomente der Religion und der Religiosität anerkannt, welche durch Gottes ewige Verursachung ewig in jedem Geiste verursacht sind, und zu deren zeitlicher, eigenleblicher Entwickelung mithin jeder Mensch und jede Theilmenschheit mit Gottes-als-Urwesens Hülfe gelangen kann und soll, und unter Gottes liebender Vorsehung auch gelangen wird!

Betrachten wir nun, ehe wir weiter gehen, das Verhaltniss dieser dreifachen göttlichen Stimmung des Menschen zu dem ganzen Leben und zu der ganzen Bestimmung des Menschen und der Menschheit. Zuförderst die Wesenschauung, oder die Gotterkenntniss: sie ist an sich die Eine, ganze Schauung oder Erkenntniss; und Alles, was wahrhaft, was wissenschaftlich erkannt seyn soll, muss in der

Binen Wesenschauung, - in der Einen Gotterkenntniss, gefunden oder in selbige aufgenommen seyn. Ja schon die Ahnung Gottes verbreitet ein göttliches Licht über das noch nicht wissenschaftlich gebildete Bewusstseyn des Menschen; denn schon in der Wesenahnung, oder Gottahnung, erscheint der Gedanke aller endlichen Dinge in ihrer höhern Beziehung, in ihrer ursprünglichen Würde und göttlichen Weihe. Aber die Gesinnung: die Wesenschauung die Erkenntniss Gottes selbst weiter auszubilden, und Alles auf gottähnliche Weise zu erkennen, ist der wissenschaftliche Geist? und die organische Ausbildung des Einen unbedingten Gedankens: Gott, ist die Wissenschaft. - Was nun zweitens, das Wesengefühl, oder das Gottgefühl betrifft, so ist diess an sich ebenfalls das Eine, ganze, unbedingte und unendliche Gefühl, es ist in seiner Entfaltung die Seligkeit. Wenn nun das Gottgefühl rein und unentweiht im Menschen ist, so weihet sich dadurch das Gemüth, in welchem das Gottgefühl belebt ist, auch zu Gottähnlichkeit aller seiner besondern Gefühle, es reinigt und veredelt dadurch alle seine endlichen Gefühle: - das gottselige Gemüth überlässt sich dann keinem untergeordneten Gefühle, sobald diess mit dem reinen Gottgefühle, und mit dem Gefühle der eignen, gottähnlichen Wesenheit des endlichen Vernunftwesens streitet. - Und drittens, der Wesenwille oder Gottwille, das ist der Wille des Göttlich-Guten ist ebenfalls der Eine, ganze Wille der vollendeten Sittlichkeit und Tugend. Dieser gottähnliche Wille des endlichen Vernunftwesens ist gar nicht gedenklich, wenn Gott nicht erkannt, nicht gefühlt, nicht gewollt wird. Denn reine Sittlichkeit ist die reine Richtung der ganzen Thätigkeit zum Guten hin als dem Göttlichen. Es kann also der Wille des Menschen sich nicht mit Bewusstseyn auf das Gute als solches richten, wenn der Geist nicht Gott erkennt Sowie mithin jede dieser drei Grundlagen oder und empfindet. Hauptmomente der Gottinnigkeit den Menschen in dieser Hinsicht vollendet, und seine wachsende Ausbildung an Geist. Gemüth und Willen bedingt, so ist offenbar, dass die Weseninnigkeit, Gottinnig-- keit oder Religiosität, die urwesenliche, ewige Grundlage einer vernunftgemässen, menschheitwürdigen Lebenführung ist, dass also ohne Religiosität die Bestimmung des Menschen und der Menschheit unmöglich erreicht werden kann.

<sup>1)</sup> Gottsinniger Geist, Geist der Gotteserkenntniss; und auch jede Einzelwissenschaft, z. B. Mathematik, erhält dadurch ihre Weihe.

į

Der Mensch nun, welcher auf diese dreifache Weise gottinnig ist, dass er Gott erkennt, empfindet und will, hegt dann auch in sich Gottvertrauen, gegründet auf den Gottglauben; denn er steht in der gewissen Ueberzeugung, dass Gott in aller Zeit das Göttlich-Gute auch an allen Menschen vollbringt, dass Gott also auch sein, dieses endlichen Menschen, Leben, das Leben anderer Menschen und das Leben der Menschheit in Liebe und mit Weisheit leitet; und auf diesem Grunde hegt dann auch der gottinnige Mensch in sich die echte und reine Hoffnung in Gott, weil er weiss, dass Gott Seinen unendlichen Lebenszweck an allen Wesen erreicht, dass Gott also auch ihn selbst und andere Menschen und die ganze Menschheit zu rechter Zeit zum Heile und zur Seligkeit unsehlbar führen wird; und zugleich ist in ihm auch reine Liebe zu Gott lebendig, sein reiner Trieb ist Gott geweiht, sein innerster Wunsch, sein heiligstes Sehnen ist, mit Gott innigst vereint zu seyn und zu leben, mit Gott übereinzustimmen, im Erkennen der Wahrheit, im Gefühl des Göttlichen und Schönen und im reinen Wollen und treuen Vollbringen des Guten. — Diess nun zusammen genommen ist die ewige Grundlage der Weseninnigkeit und Wesenvereintsevns für alle endliche Vernunftwesen, also auch für jeden Menschen, für jede Gesellschaft von Menschen, auch für diese ganze Menschheit.

Aber zu dieser, die Weseninnigkeit und das Wesenvereinleben begründenden ewigen Verursachung, wonach Gott den endlichen Vernunftwesen Sich auch individuell im eigensten Leben anzeigt und offenbart: - eine Lehre, die ebenfalls bereits oben in ihrem Grunde dargelegt worden ist, und woraus wir hier wiederum nur die nahern Folgen für unsern Gegenstand zu ziehen haben. - Gott offenbart Sich also auch individuell dem Menschen und der Menschheit, für das Erkennen im Denken des Geistes, für das Gefühl im Gemüthe und für den Willen, insofern Gott der Lenker aller Herzen und aller Neigungen ist. Diese individuelle Offenbarung Gottes an die Menschen und die Menschheit ist ein Werk der freien Liebe Gottes, und kein endlicher Geist vermag das Mass der göttlichen Erbarmungen zu bestimmen, wonach es Gott gefällt, dem Menschen in Geist und Gemüth und Wollen gegenwärtig zu seyn; aber Das kann wissenschaftlich erkannt werden, was in diesem seligen Verhältnisse die untern Bedingungen in dem endlichen Vernunftwesen selbst betrifft. Denn da Gottes individuelle Offenbarung im Einklange mit den Gesetzen der Entfaltung des endlichen Vernunftwesens ist, so folgt, dass Gott sich den Menschen individuell

offenbare, welche schon der ewigen Offenbarung Gottes is ihnen inne geworden sind, in Bewusstseyn, Gefühl und Wollen. Je weiter mithin das Leben des einzelnen Menschen und der Menschheit auf der Bahn nach der Reise hin fortschreitet, in reiser der Mensch und die Menschheit gedeihen im Erkennen und Empfinden, und im reinen Wollen Gottes, und des Göttlichen, in mehr sind sie auch dazu geeignet, dass sie individueller Offenbarungen Gottes gewürdigt werden. Daher, je weiter auch diese Menschheit auf der Bahn ihres Lebens im Göttlich-Guten fortschreiten wird, desto reicherer und innigerer individueller Offenbarungen Gottes wird sie und alle die Menschen, welche als gottinnige Glieder in dieser heranreisenden Menschheit leben, stusenweise theilhast werden

Die zeitliche Offenbarung Gottes widerstreitet der ewigen nicht:denn Gottes Wesenheit ist Eine, und in sich selbst gleiche und vereinte, unbedingt also mit sich übereinstimmige. Demnach kam keine individuelle Offenbarung Gottes, welche den endlichen Wesen in der Zeit ertheilt wird, streiten mit der ewigen Offenbarung Gottes in Geist und Gemüth. Daher müssen auch alle Gefühle, deren individueller Urheber Gott seyh, soll, göttlich reine Gefühle seyn: und ebenso, wenn behauptet wird, irgend ein bestimmter Willenentschluss sey dem endlichen Geiste von Gott eingegeben, so muss dieser Willenentschluss im reinen und vollen Einklange stehen mit Allem, was göttlich gut ist. - Leicht sind diese Lehren zu fassen dem Gott schauenden, Gott wissenschaftlich erkennenden Geiste.aber schwer und schwierig ist die Anwendung auf das wirkliche Leben, gross die Gefahr, in der Beurtheilung des Individuellen zu irren, und etwas Individuelles Gottes zeitlicher Fügung zuzuschreiben, was seinen Grund in den Entwickelunggesetzen der Menschheit hat und zuhöchst in der ewigen Verursachung Gottes. ist auch die Täuschung, irgend eine gebrechliche Meinung, irgend ein Spiel der Einbildkraft, für eine individuelle Mittheilung und Offenbarung Gottes zu halten; und das einzige Mittel, dass Geist und Gemüth des gottinnigen Menschen sich hierin keusch und rein erhalten, ist, dass sich der Mensch bestrebt, die ewigen Offenbarungen Gottes rein in sich aufzunehmen, und alle vorgegebenen eignen oder fremden zeitlichen, individuellen Offenbarungen Gottes nach der ewigen Wesenheit ihres Inhaltes in Vergleichung mit dem Gehalte der ewigen Offenbarungen Gottes zu würdigen. - Wenn aber auch der endliche Mensch in dieser Beurtheilung des individuellen, Göttlichen leicht irren kann, so steht es doch in seiner Macht, sein individuelles Leben aus allen Kräften so zu gestalten, dass er von seiner Seite die untern Bedingungen erfülle, um der Offenbarungen

Gottes gewürdigt zu werden, sofern er Gottes heiligem individuellen Rathschlusse zu jeder Zeit gemäss ist.

Dies sind nun die Grundwahrheiten, welche die Weseninnigkeit, Gottinnigkeit, oder Religiosität begründen. Also dürsen wir behaupten, dass die Religiosität zunächst in der Gesinnung besteht, gottähnlich zu denken, zu empfinden, zu wollen und zu handeln; dann aber in Liebe zu Gott und in dem Streben, mit Gott vereint zu leben. Sehen wir aber sachlich, objectiv, dieses Verhältniss des endlichen Vernunstwesens zu Gott an, so schauen wir die Idee der Religion selbst; denn Religion ist das ganze gottinnige, gottähnliche, gottvereinte Leben selbst als solches, von Seiten Gottes-des-Urwesens und von Seiten aller endlichen gottinnigen oder religiösen Wesen.

### 2. Beifpiel.

### Gine Menschheit im Beltall.

(Aus bemf. Buche Lebenlehre u. Philof b. Gefch. Beil. V. S. 520.)

Rund um die Erde verbreitet sich das Menschengeschlecht; in ihm schliesst die Natur ihre organischen Bildungen, als in ihrem höchsten Werke, in ihm sind vernunftige Geister mit der Natur vereint. Zwar noch in seinem kindlichen Alter, strebt es dennoch im Lichte der ewigen Wahrheit, geleitet von Gottes Stimme in jedes Menschen Brust, schon zu höherer Vollendung.

Die Erde schwebt mit mehren Nebenerden, fast in ihrer Mitte, und, soweit wir urtheilen können, in mittlerer Vollkommenheit, um die Sonne, als um den ihnen allen gemeinsamen Lebenquell. Die übrigen Planeten stehen zur Sonne in demselben Verhältnisse, als die Erde, sie beschreiben um sie eine ähnliche Bahn, sie zeigen eine mehr oder weniger ähnliche Bildung ihrer Obersläche; auch auf mehren von ihnen bildet die Natur höchst wahrscheinlich schon jetzt ihr höchstes organisches Leben in einer höchsten Gattung aus, welche von vernünstigen Geistern beseelt und unserer Erdemenschheit im Wesenlichen ähnlich, obgleich nach der Eigenthümlichkeit jedes Planeten verschieden ist. Denn Einheit im Wesenlichen, bei Eigenthümlichkeit der Gestaltung, ist ein allgemeines Naturgesetz. So erheben wir uns, von Vernunst und Ersahrung geleitet, ahnend zu der Menschheit im Lebengebiete unserer Sonne.

Erweitern wir den Blick des leiblichen Auges über den ganz Sternenhimmel, so begegnen uns Sonnen bei Sonnen; jede schrändig und gesellig in Sterngruppen und Sternenheere vereit welche aus den Untiesen des Raumes in ungemessnen Fernen mit als Milchstrasse, und als zarte Lichtwölkchen erscheinen. Der bei geisterte Beobachter ahnet, um diese Sonnen, Erden und Montager erkennt sie als Quellen ähnlichen Lebens, so wie unsre Sonnen; und so erhebt er sich zur geistigen Anschauung, dass über wo Sonnen leben, auch die Geisterwelt mit der Natur lebent vereint sey in unzähligen Menschengeschlechtern; er überführt aus vom Daseyn Einer Menschheit im Weltall.

Schon die allseitige Unendlichkeit der menschlichen Bestimmung führt zu dem Gedanken, dass nur eine Unzahl von Menschaf und Menschengeschlechtern im Weltall dieser Bestimmung gentage könne.

Diese Vorstellung von Einer Menschheit im Weltall, wohn uns Vernunst und ein forschender Blick in den Sternenhimmeleiten, ist mit der wahren Erkenntniss Gottes, der Vernunst und der Natur vollkommen einstimmig, und den höheren geistigen und sittlichen Bedürfnissen jedes einzelnen Menschen angemessen. Sie ist jedem Menschen zur Würdigung seiner eignen Person und der Menschheit dieser Erde, sowie ihrer Geschichte und ihres Zustandes, wesenlich; sie befriedigt die Vernunst, weckt und mässigt die edelsten Kräfte, sichert vor übermüthiger Ueberschätzung und Verachtung des in uns und um uns Wirklichen, und eröffnet eine trostreiche Aussicht in die Ewigkeit.

Erhebt sich der Blick des edleren Menschen zur Menschleit des Weltall und zu ihrem Leben in und durch Gott, so erscheit sie ihm als Gottes Werk und Eigenthum, obgleich im unendlichen Raume und in der unendlichen Zeit, doch als ein seiner Natur nach endliches Wesen in Gott, nicht selbst als Gott. Denn er kennt Gott als das Eine unendliche Urwesen, und die Menschleit als sein Geschöpf, von Gott selbst bestimmt, ihm in allen Himmels mit Freiheit ähnlich zu werden. Und in diesem Anschaun wit sein Streben wach, auch sich in den Schranken seines Wesens vergöttlichen, das ist, sich Gott ähnlich zu machen, — nicht, sich gottlos zu vergöttern.

Erkennt der Mensch die Menschheit in allen Wohnungen der Himmels als Eine, als Ein Werk Gottes, so erscheint ihm aus das Leben der Menschenfamilie dieser Erde, sowie sein eigen persönliches Leben, als Theil des einen Lebens der Menschheit; der erkennt er, dass das Urbild der menschlichen Natur nur in der Beenschheit des Weltall seine vollkommenste Wirklichkeit hat: dass Gott allein die Eine Menschheit des Weltall liebend überschaut aund weise regiert, dass Gott auch die Menschheit dieser Erde als ein Glied dieses Ganzen erzieht; und dass daher die Menschheit der Erde sich selbst im ahnenden Schaun dieses Ganzen erkennen und stusbilden soll, ob ihr gleich geschichtliche Einsicht in höhere Ganze des Weltbaues und Menschheit versagt ist; er fühlt sich in reiner Liebe zur Menschheit und zu jedem Menschen in ihr hingezogen; und so wird dem Menschlichgesinnten die Menschheit des Weltall sein Leben, sein Gesetz, seine Liebe, enthalten in der Einen höchsten Liebe, womit er Gott liebt. Die Ueberzeugung von der Vollkommenheit Gottes und aller seiner Werke, als der Werke des allein unendlich vollkommenen Schöpfers giebt ihm die Gewissheit, dass die Menschheit im Weltall, als Ganzes, in den Schranken ihres Wesens, vollkommen und Gottes würdig sey; und erweckt den Wunsch und die Hoffnung, dass diese Vollkommenheit der Menschheit des Weltall in einem verjüngten aber ahnlichen Bilde, auch auf dieser Erde wirklich werde.

### 3. Beifpiel.

### Die Liebe bes Menfchen.

(A. b. Runfturfunden 1. Bo. 2. Abth. G. 395. in b. Abh. v. Glaube, Soffnung und Liebe.

(Abgebr. in: bie absolute Religionsphilosophie 2. Bb. 1. Abth. G. 260.)

Und die Liebe (des Menschen) ist das innige Wohlgefallen an dem geliebten Wesen, weil es gottännlich, gut und schön ist, vereint mit dem innigen Streben, ihm durch ännliche Güte und Schönheit wohlzugefallen; und sofern sie Liebe gegen Gott ist, ist sie verbunden mit ganzer Ergebenheit in Gottes heiligen Willen; gleich stark bei Dem, was Menschen Glück, als bei Jenem, was sie Unglück nennen; endlich auch begleitet von dem innigen Wunsche mit dem Geliebten eigenleblich verbunden zu werden, wenn es sein freies Wohlgefallen ist. Glaube und Hoffnung eignen nur endlichen Wesen: denn Gottes ist Schaun und Vollführen; aber die Liebe ist Gottes und aller guten endlichen Wesen. Est ist auch an sich nur eine Liebe, die Liebe, womit Gott sich selbst liebt; und alle Liebe aller guten endlichen Wesen in Gott ist innerer endlicher Theil dieser Kinen unendlichen Liebe. Auch die endliche Liebe jedes guten Menschen ist seine Eine Liebe, womit er Gott

liebt, und alle einzelne Liebe, welche er der Vernunft, der Natz, der Menschheit, dem Menschen, den Eltern, dem Gemahle, der Kindern, den Freunden, den Volkgenossen, den Erdgeschwisten, weihet, ist der Eine Gliedbau seiner Einen Liebe zu Gott. hallen guten und schönen Wesen erkennt der Liebende Gott, in ihner liebt er allein Gott. Die Liebe Gottes führt ihn zu allen gutet. Wesen; und die Liebe und Lebengemeinschaft mit ihnen führt hit wiederum zu Gott zurück.

### 9. Rarl Bilhelm, Freiherr von Sumboldt. 1767—1835.

Rarl Wilhelm, Freiherr von humboldt war am 22, Juni 176 alfo zwei Jahre vor feinem Bruber Alexander, zu Botebam geboren mit fbater zum Theil auf bem vaterlichen Lanbfit Tegel, zum Theil in Beiff erzogen. Er ftubirte in Gottingen und machte von bort aus fleinere Reffe, auf welchen er bie Befanntichaft ber intereffanten Frau machte, mit welche er ben jest veröffentlichten Briefwechsel bis jum Ende feines Lebens gefilt bat. Um Unfange ber frangofischen Revolution finden wir ibn in Ball wohin er im August 1789 mit Campe gereift war. Er ging von ba Maing gu G. Forfter, reifte bann burch Baben und Burtenberg nach be Schweiz, wo Lavater in Burich ibn wenig ansprach, ging über Bern, Ba und Bafel nach Dlainz zurud und hielt fich im Winter 1789 u. 1790 langen Beit in Erfurt und Weimar auf. In Erfurt wurde er bem Coadjutor milk Dalberg naber bekannt, lernte aber auch bier feine fpatere Gattin bas get reiche Fraulein Caroline von Dacheroden fennen, welche bie vertram Freundin ber Braut Schillers Fraulein Charlotte von Lengefeld und ihre Schwester bamals Frau von Beulwig, nachher von Wolzogen mar, wobich er auch in die Bekanntichaft und bald in die vertrautefte Freundschaft mit Schiller kam, welche bis zu Schillers Tode ununterbrochen mabrte. 3 Weimar verlobte fich humbolbt und ging bann nach Berlin um einen Brob curfus zu machen, fühlte fich aber burch bie bortigen Berbaltniffe menig # gezogen. Er erhielt bier ben Titel als Legationsrath, verließ aber Bei 1791, schloß im Juli feine ebeliche Berbindung mit feiner Braut und ich mehrere Jahre auf ben Gutern feiner Frau, in Erfurt und ber Umgebin in Bemeinschaft mit wenigen bewährten Freunden ein bochft gemuthliches, bet Studien geweihtes Leben. Co verfloß die Beit bis 1797, jum Theil in Im in Gemeinschaft mit Schiller, Gothe, bem geliebten Bruber und fo vide aufftrebenben Beiftern wie die Schlegel, Reinhold, Fichte u. f. m. quachraft aufs Schonfte und Lebrreichfte.

**3** ·

Best wollte Sumbolbt einige Jahre größeren Reifen und langerem Aufentalt im Auslande weihen. Seinen nächsten Plan mit ber ganzen Familie ach Italien zu geben vereitelten bie friegerifchen Begebenheiten. Er wendete ich barum nach Frankreich und kam im Spätjahr 1797 in Paris an. Hier -lebte er in fconer Duge und im Umgang mit ben intereffanteften und ge= bilbetften Leuten, wie mit bem merkwurdigen Grafen Schlabrendorf und Frau bon Stael, vor Allem aber war fein Saus der Sammelplat der Deutschen. Im Frubiahr 1798 tam auch ber geliebte Bruder Alexander nach Paris, um fich ber Entbedungereife bes Capitains Baubin anzuschließen, nach beren' Bereitelung er im Oftober 1798 nach Marfeille und Spanien und im Juni 1799 nach Amerika abging. — Wilhelm von humboldt lebte in Baris vornehmlich ben Sprachwiffenschaften und ber Runft, fdrieb bier für Gothe's Bropplaen 1) die Abhandlung: Ueber die gegenwärtige frangofifche tragifche - Buhne. Aus Briefen. Paris 1799. — Im Juli ober August 1799 verließ Die Familie Sumboldt Baris und reifte zu den Pyrenaen, von wo fie über St. Jean be Lug die Bidaffoa überschritten und fich nach Spanien burch Bistaia, wo Sumbolbt feine Renntniffe in ber Cantabrifchen ober Bastifchen Sprache fammelte, nach Mabrid wendeten. Bon bier aus wurden Reisen nach ben einzelnen Provinzen bes Landes gemacht und im Januar 1800 ift humboldt in ber Sierra Morena, im Marg 1800 finden wir ibn auf bem Montserrat bei Barcellona, welchen er und fo icon geschildert bat (Werte VII. 173.) und im Frühling feben wir ihn nach Baris zurudgekehrt, wo er im Mai die Beburt feines Rnaben2) in einer Elegie befang, bem erften Be-Dichte, das uns von ihm vorliegt. - In Paris lebte er auf diefelbe wiffenschaftliche und gesellige Weise mie früher, jest tam auch Rabel Lewin nach Baris; boch trieben ibn feine Studien über Biscapa noch einmal in biefes Land, welches er einige Monate lang genau burchforschte. Er blieb bann noch bis jum Sommer 1801 in Paris und fehrte bann über Weimar in Die Beimath gurud.

Ein Jahr lang blieb nun Humbolbt im Tegel und Berlin, als er burch ben Cabineterath Beyme bem Könige Friedrich Wilhelm III zum Minister-Restdenten in Rom vorgeschlagen wurde, welche Stellung seinen Neigungen und Studien so sehr zusagte, daß er sein freies Berhältniss aufgab und nach Berabschiedung bei seinen Freunden Wolf in Halle, bei Schiller und Göthe mit seiner Familie nach Rom abging, wohin ihn Dr. Riemer als Erzieher seiner Kinder begleitete. (Okt. 1802.)

<sup>1)</sup> Bb. III. St. 1. Tüb. 1800. S. 66-109.

<sup>2)</sup> Es wurden ihm Zwillinge geboren, ein Anabe und ein Madchen, Abelheib. Der Anabe ftarb balb. Es ift unrichtig, bag bie Nieberfunft in ber Sierra Morena ftattgefunden habe.

Am 25. Novbr. 1802 fam die Familie Humboldt in Rom an und be sicht sog eine Wohnung in ber reigend gelegenen Billa bi Malta, me that Friederile Brun wohnte. — Sier gingen nun Gumbolbt im tagliden bil gang mit ben bebeutenbften Runftlern wie Canova, Thorwaldfen, Bat Lied, Schiel, Schinkel u. f. f. und auserwählten Freunden, benen fein liches Saus willfommenen Bereinigungspunkt barbot, in fortwährenber m immer neuer Berührung mit ben intereffanteften Reifenben aller Nations, feche ungetrübte Sabre im beiterften Wechfel vorüber und erft, als nach be fcredlichten Erfcutterung bes Baterlanbes ein trauriger Friebe bergefte bie mar, febrie er ju thatiger Ditwirfung jum Bieberaufbau und Reugrundung bes gerrutteten Staatsgebaubes aus bem reigenben Stallen nach ber beime purud. - In Rom fab auch im Jahre 1805 Sumboldt ben aus bem nem te Continent gurudgefehrten Bruber wieber, auch Frau von Stael und & 2B. Schlegel lebten in Rom und humbolbts Glegie Rom fcheint ein Seine fied ber Schlegelichen. - Bie humbolbt um ben hoffnungevollen Sch Milhelm, ber an ber Beramibe bes Ceftius begraben werbe, fomerall Magte, fo ergriff ihn feines theuren Freundes Schiller midtelicher Leb er trauerte, dag diefer nicht noch bie letten Jahre bes Lebens in Rom im aubringen tonnen. — Sonft war auch humboldts Aufenthalt in Mon wie fachen bichterischen und fprachlichen Arbeiten gewihmet gewosen, aus bum wir nur seine Canzone An Alexander von humboldt. Sept. 1888, " Bollendung feiner Ueberfemme bes Agamemnon, bes Mischolos und fin Studium amerifanischer Mundarten ermahnen.

Im December 1808 erging an humboldt von Rouigsberg aus, w eben Stein bom Staatsruber batte abtreten muffen, Die Ermenmung am gebeimen Staaterath im Ministerium bes Innern und Dirigenten ber Setim bes Rultus und öffentlichen Unterrichts, Godift fegenbreich mar bier fin Mirfan von 1809 bis 1810. Mit Mannern wie Difplopins, Schleiermacht, Suvern u. a. wurden große Berbefferungen im Schulmefen, Ginfidrin ber Peftaloggifchen Methode und bes Turnwefens, die Grundung ber Und berfitat Berlin, überhaupt die Ginfihrung eines umfaffenden Syftems nate naler Erziehung angebahnt und zum Theil ausgeführt. - 3m Decembe 1809 mar Sumboldt von Konigeberg in Berlin angefommen, mabrent fim Familie noch in Italien war, nahm aber fogleich Urlaub zu einer Reit nach Thuringen, um nach bem Tobe feines Schwiegervaters, bes herrn w Dacheroben, die an feine Gattin gefallenen Buter berfelben gu abernehmen fab auf Diefer Reife auch Gothe und fehrte am 26. Januar nach Berin gurud. In ben folgenden Monden mar er am meiften für bie neue Umversität gefchaftig, welcher neben Schleiermacher und Wolf, Manner mie Reil, Fichte, Savigny, Bodh, Marbeinede, be Mette u. a. gewonnen murben. Much Niebuhr, ber fich aus bem Staatsbienft zurudzog, trat balb als Lehm auf. — humbolbt hatte fich aber in die biplomatifche Laufbahn gurude

Technicht und nahm wenige Tage nach ber Einführung Harbenbergs als Staatstengler und wenige Mochen vor dem Lobe ber geliebten Königin am 14: Juni
1810 bie Ernennung zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Teinister am öfterreichischen Hofe mit dem Character eines geheimen Staatsministers an.

**22** Im September 1810 fam humboldt nach Wien, wo er auch mit feiner Eamilie zusammentraf und auch mit Metternich und Genz bis 1813 in agutem Bernehmen lebte. Sein Saus war bier wie in Rom ein Sammel-Dlas ebler Geifter, wie bie Schlegel, Dr. Roreff, Theob. Korner, Alexander won humboldt, Raroline Bichler, Rittmeifter von Gebemann, Bildhauer Rauch und Barnhagen zu benen gehörten, welche langere ober furgere Beit bier zinfprachen. Auch fand humboldt wieder mehr Duge für wiffenschaftliche Befchäftigungen, wie namentlich für seine Studien über vastische Sprache. - Das Jahr 1813 führte Sumboldt ins Lager ber Berbundeten und nach Brag, wo er für ben Bund mit Deftreich bedeutend gewirkt hat. begleitete er bas Geer nach Frankfurt a. D. wo er mit Stein arbeitete und mar nachber preußischer Bevollmächtigter beim Congreffe zu Chatillon, beffen Berhandlungen Grundlage bes Parifer Friedens wurden, welchen Gumbolbt mit Harbenberg am 30. Mai 1814 abichließen balf. — Sumboldt begleitete noch bie Monarchen nach England und ging von ba zum 1. Dft. zum Congreß nach Wien. Wie er bier mit ber größten Aufopferung und Unermublichkeit "falt und flar wie die Decembersonne" gearbeitet bat, lefen wir in Barnhagens Schilberung (oben S. 652). Was er hier für bie Sicherung Breugens und Deutschlands, für freieres Dafteben von rufflichem Ginfluffe, für Grundung eines einigen Deutschlands, nur leider! größtentheils vergeblich gethan bat, wird allein feinen Namen ehrenwerth und hochgeachtet erhalten.

Nach der Rückfunft Napoleons hatte noch Humboldt die Verträge mit den einzelnen Fürsten Deutschlands über die neuen Kämpfe zu verhandeln und ging dann über Berlin nach Paris zur Verhandlung des zweiten Pariser Friedens. Auch hier wurden, vornehmlich durch russlichen Einsluss, seine Vorschläge zur Beschräntung Frankreichs verworfen; wie gesurchtet aber die Kraft und Klarheit Humboldtscher Darkellung und Bekämpfung erschien, zeigt die Forderung Kaiser Alexanders, Humboldt vom heiligen Bunde nichts wissen zu lassen bis die Verhandlungen über denselben abgesschlossen wären.

Humboldts große Verdienste in allen blesen Berhandlungen wurden mit Ertheilung des eifernen Kreuzes erster Klasse am weißen Bande (nur Garben-berg erhielt, es noch) und der Schenkung des Schlosses und der Herrschaft Ott mach au im Fürstenthum Reiße belohnt. Nachdem er noch die Rückgabe der deutschen Handschriften der Geidelberger Bibliothet in Paris und Rom bewirft und der zweite Pariser Friede ganz abgeschlossen var, ging humboldt nach Frankfurt a. M. noch die deutschen Angelegenheiten zu beseitigen, um

bann ben Gefanbichaftepoften in Paris angutreten. -- Er ging nach fin furt, wo er bei ber Eroffnung bes Bunbestages am 5. Dob. 1816 fich tretend jugegen mar und nachbem feine Beichafte mit ben fleineren Bint beendigt nach Berlin zuruck, wo er feine Familie wiederfah, welche bu balb wieber nach Italien abreifte. Die Gefandtschaft nach Baris mar Gul Bolt gegeben worden und humboldt follte nach London gebn, wurde inte gum Mitglied bes Staaterath ernannt, welcher am 30. Marg 1817 etf wurde. Bei einer Finangcommiffion, beren Borfitenber Sumbolbt mar, w nichtete er in einer glangenden Rebe und Berhandlung die Blane bes Ringe miniftere von Bulow, eines Reffen Barbenberge, melder fich nachber mit von ihm zur Organisation ber Rheinprovingen begleiten ließ, sonbern t nach London abgeben ließ, wo er am 8. Oft. 1817 ankam, furz por bet Tobe ber Thronerbinn Pringeffin Charlotte. - Da Sumboldts franklin Gemablinn Englands Rlima fcheute, auch bie Bergebung bes auswärtim Ministeriums an Bernftorf frantte, bat er um Burudtufung, mobnte bon bem Congress von Aachen bei und beendigte mehrere Territorialverbandimen in Frankfurt und übernahm im Juli 1818 bas Minifterium bes Innern ft bie Communalfachen. - Als Minifter fuchte humbolbt auf Ernennung be Reichoftande binguwirten, aber es trat jest bie Beit ber bemagogifchen Um triebe ein und als fich humboldt gegen bie Befchluffe ber Carlebaber Conferengen und bie Barbenbergiche Politit erflarte, muffte er ber Re action und bem Ginfluffe Metternichicher Leitung erliegen und erhielt feinen Abschied wie Boben, Grolmann und Behme. Gine Benfion von 6000 Thir. fchlug er aus und zog fich in ben Privatftand gurud im Januar 1820.

Dief betrauert murbe bon ben Cbelften fein Rudtritt. Barbenberge Tobe trat er nicht wieber in ben Staatsbienft, nur an ben Sitzungen im Staatsrathe nahm er feit 1830 wieder Theil. Sein Bribatleben und Familienleben blieb aber feitbem ben ebelften Benuffen und Arbeiten in Runft und Wiffenschaft, auch ber Dichtung trefflicher Conette geweiht. Sein gaftliches Tegel fcmudte er fich aufs fconfte und gemuthlichfte aus. - Er hatte bie große Freude feit 1827 wieber mit feinem Bruber pereint zu werben, wurde aber burch ben Sob ber Gattinn, mit welcher er mehreremal Gaftein befucht, auch noch 1828 eine Reife nach London und Paris gemacht hatte, aufs schmerzlichste ergriffen. Sie ftarb am 26. Marg 1829. Er fette ihr in feinem Garten in Tegel ein ichones Dentmal, beffen Gipfel die schöne Statue der Spes von Thormaldfen ziert. Er hat felbst bort seine Ruhestätte gefunden. Innig verbunden lebte er auch nach bem Tobe mit ber Gattinn, wie er es uns auch in bem gulett erschienenen Briefe an feine Jugendfreundinn ausspricht. - Unermubet wirkend bis ans Ende ftarb Sumboldt fanft verlöschend am 8. Upril 1835. Ein großer Staatsmann, ein treuer Freund bes Bolfs, ein tiefer SprachTenter, Runftverftanbiger und Gelehrter, ein ernftfühlenber Dichter, ein ergreifenber Rebner ift uns mit biefem großen Manne geftorben.

Der Inhalt der nach seinem Tode erschienenen Werte ist folgender:

Erster Band: (Ueber die Ausgabe des Geschichtsschreibers. —

Ueber die unter dem Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des

Maha-Bharata. — Ueber die Bhagavad-Gita mit Bezug auf die Beurtheilung der Schlegelschen Ausgabe. — Ueber Jacobis Woldemar.

Ueber die mannliche und weibliche Form. — Recension von F. A.

Wolf's zweiter Ausgabe der Odyssee. Halle 1794 Briese an Forster.

— Ideen über Staatsversassung durch die neue französische Revolution veranlasst 1792. — Ueber die Sorgsalt des Staates für die Sicherheit gegen auswärtige Feinde. — Ueber die Sittenverbessrung durch Anstalten des Staats. — Ueber öffentliche Staatserziehung. — An Gedichten: Rom. An die Sonne. An Alexander von Humboldt (handschriftlich). In der Sierra Morena (handschriftlich). Fünfundzwanzig Sonette (handschriftlich).

Zweiter Band: (Prüfung, die Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der Vaskischen Sprache. Berlin 1791. 4. — Ueber Goethes zweiten römischen Aufenthalt. — Wie weit darf sich die Sorgfalt des Staats um das Wohl seiner Bürger erstrecken. — Uebersetzte: Funfzehn Pindarische Oden. — Einundvierzig Sonette.)

Dritter Band: (Aeschylos Agamemnon, metrisch übersetzt. Leipzig 1816. — Die Eumeniden, ein Chor aus dem Griechischen des Aeschylos. — Socrates und Platon über die Gottheit, über die Vorsehung und Unsterblichkeit. — Ueber die gegenwärtige französische tragische Bühne. Aus Briefen. — Der Montserrat, bei Barcelona. — Reiseskizzen aus Biscaya (handschriftlich). — Ueber das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiednen Epochen der Sprachentwicklung. — Ueber das Entstehen der grammatischen Formen und deren Einfluss auf die Ideenentwicklung. — Berichte aus den Verhandlungen des Vereins der Kunstsreunde im Preussischen Staate. — Zweiundvierzig Sonette (handschriftlich).

Vierter Band: (Ueber Goethe, Hermann und Dorothea. — Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur. — Ueber vier Aegyptische löwenköpfige Bildsäulen in den hiesigen Königlichen Antikensammlungen. — Siebenundfunfzig Sonette (handschriftlich).

Fünfter Band: Briefe an F. A. Wolf. — Amtliche Arbeiten und Entwürfe aus dem Jahre 1809: Ueber geistliche Musik, Antrag zur Gründung der Universität in Berlin; Ideen zu einer Instruction für die wissenschaftliche Deputation bei der Section des öffentlichen

Unterrichts, Ueber die Liegnitzer Ritterakademie. — Ueber du Musée des Petits-Augustins. — Vierundzwanzig Sonette.)

Sechster Band: Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (zuerst gedruckt Berlin 1836). — Ueber den Zusammenhang der Schrift mit der Sprache. — Ueber die Buchstabenschrift und deren Zusammenhang mit dem Sprachbau. — Ueber den Dualis. — Vierunddreissig Sonette.)

Noch erschienen: Ueber die Kami-Sprache auf der Insel Java, neck einer Einleitung über die Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts; wir Binde; 1836, 1838, 1839; gr. 4; wovon die Einleitung: Ueber die Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaus u. s. w. schon in Band 6. — Briefe von Wilhelm von Humboldt an eine Freundinn. Zwei Binde. Leipzig. 1847. — Lebensbeschreibung: Erinnerungen an Wilhelm von Humboldt von Gustav Schlesier. Zwei Theile. Stuttgart 1845.

# (Aus Bilhelm von humbolbte Schriften.)

Ī.

Briefe an eine Freundin. (2 Theile.) 1. Ih. 1847. Achtunbawangigfter Brief. Bom Januar ober Febr. 1824. (G. 102-105.)

Ergebung in das, was geschehen kann, hoffnung und Bertrauen, das nur dasjenige geschehen wird, was heilfam und gut ift, und Standhaftigiett, wenn etwas Widerwärtiges eintrifft, sind alles, was man dem Schidfale entgegen ftellen kann. —

Sie erinnern mich an eine Stelle ber Bibel und fragen mich, ob ich sie gelesen habe? Ich habe die Bibel von einem Ende zum andern mehrmals durchgelesen, das letztemal noch in London, und ich kannte daher seit gut das Kapitel des Briefes an die Korinther, das Sie anführen. Weit allerdings eines der schönsten im neuen Testament, wenn es recht verstanden wird, allein auch eines von benen, in welche zu leicht ein jeder eines von seinem eignen Gefühl und seiner Individualität hineinträgt, und wenn diese auch recht gut und fromm sind, so können sie doch der ursprünglichen Bedeutung fremd sein. Im griechischen Urtert ist das weniger möglich.

<sup>1) 1.</sup> Ror. 13.

Bir haben im Deutschen nur bas eine Wort Liebe, welches war febr Dein, ebel und icon ift, aber boch für febr verfcbiebenartige Empfindungen gebraucht wirb. 3m Griechischen giebt es ein eignes fur die rubige, fanfte, Leibenfchaftlofe, immer nur auf bas Bobere und Beffere gerichtete Liebe, bas niemals für bie Liebe awischen ben Geschlechtern, wie rein fe fein mochte, gebraucht wird, und bies Wort, welches mehr ben deiftlichen griechifchen Schriftftellern, ale ben fruberen eigen ift, fteht gerabe in biefem Rapitel. Ich mochte bamit aber feinesweges Die Lutherifche Ueberfebung tabeln, vielmehr leugne ich nicht, ift mir unfer beutsches Bort lieber, als jebes anbre, gerade weil es fo vielumfaffend ift, und bie Empfindungen in ber Seele gerade bei ihrer Murgel aufnimmt. Bas fowohl ben Imhalt Diefes Rapitels vorzüglich murbig und groß macht, und auch ben Bogniff beutlich zeigt, ber mit bem Worte ber Liebe nach bem Ginne bes Apoftels verbunden werben foll, find, wie es mir fcheint, zwei Dinge; Gritens, bag nicht blog auf die Ewigkeit hingebeutet, sondern die Liebe felbft, als etwas Emiges, mehreren anbern, auch großen und ichatenswurdigen, aber bennoch verganglichen Dinge entgegengesett wirb, und daß bie Liebe nicht als ein einzelnes Gefühl, fonbern fichtbar als ein ganzer, fich über ben gangen Menschen verbreitender Seelenzustand geschildert wird. Die Liebe, beißt es, bort nimmer auf. Dies beweift zur Genuge, bag fle auf Dinge gerichtet fein muß, bie felbft ewig und unverganglich find, und bag fie bem Bergen auf eine folche Beise eigen fein muß, baß fie in keinem Buftande bes Da= feins bemfelben entriffen werben fann. Es ift nicht sowohl von einer bestimmten Liebe, nicht einmal ber bes bochften Wefens, Die Rebe, sonbern von ber innern Seelenstimmung, Die fich über alles ergießt, mas ber Liebe wurdig ift und worauf fich Liebe anwenden läßt. Es ift auf den erften Anblid nicht gleich zu begreifen, warum, ba alles hienieben Studmert genannt wird, die Liebe allein zu bem, was gang und volltommen ift, gerechnet wird. Denn bas llebrige, welches ber Apostel anflihrt, ift boch offenbar beshalb Studwert genannt, weil es in endlichen Befen nicht volltommen fein tann, und die Liebe, wie rein und erhaben fie fein moge, ift boch auch nur in endlichen Geschöpfen nach ber Art, wie fie in biesem Rapitel genommen ift. Es ift aber mohl beshalb, weil alles Uebrige, wobon als von Studwerf bie Rebe ift, eine Rraft bes Wiffens und bes Thuns vorausset, die fich in menschlichen und endlichen Wefen nicht befinden fann. Die Liebe bingegen geht felbft von einem bedurfenden Ruftande aus, fie gebort rein ber Gefinnung und bem Gefühle an ; und ift überall aufopfernd, gehorchend und hingebend. Gie wird baber burch bie Schranken ber Enblichkeit nicht fo gehemmt. Allerdings konnte fie im Menschen nicht wohnen, wenn ihm nicht selbst eine Verwandtschaft mit bem Unendlichen im Innerftent feines Wefens jum Grunde lage, benn wenn ibr Obem ihn einmal befeelt, fo tann er fich in ihm mehr, als irgend fonft

bem Sheren verwandt fühlen. Da aber, wie ich im Anfange fagte, will jeber, ohne auch irgend in Digverftanbniffe zu verfallen, gerabe biefe Stelle ber Bibel nach feiner individuellen Empfindung nimmt, fo geftebe ich, bei ich ben Ausbrud Liebe bier von aller und jeder einzelnen Empfindung ft ein Wefen burchaus gofchieben und getrennt halte, und barin nur eine Schilberung bes an fich weit boberen Seelenguftanbes finde, ber, frei wu aller Selbstfucht, fern von jeber Leibenschaftlichkeit, mit Bohlwollen auf allem verweilt, bas gunftige, wie bas wibrige Schidfal mit Ergebung un Belaffenheit tragt, und aus beffen Rube felbft bie belebenbe Barme in alles, mas ibn umgiebt, übergebet. Darum beifit es, bag bie Liebe nicht eifert, fich nicht ungebardig anstellt u. f. f. Darum werben ihr Glaufe und hoffnung jur Seite geftellt, fle aber über beibe erhoben; barum lefer bere wird fie über bie Werfe gefest. Dies lette fann augenblicklich fonberbu fcheinen. Allein es ift febr richtig, ba, wenn die Befinnung mabrer Liebe ba ift, die Werte von felbft aus ihr entspringen. Diefem Seelenzuftante ift bas Forbernbe, bas Unruhige, Corgenbe, auf Ausübung von Recht mehr als auf ftrenge lebung ber Pflicht Bebachte, bas fich felbft Lobende und mit sich Bufriedene entgegen gefett. So nehme ich biefe biblifche Stelle, obgleich ich fern bin zu behaupten, bag nicht auch eine ander Unficht ftatthaft mare.

#### II.

Briefe an Frau Caroline von Wolzogen, vom 18. Julius 1829.

(Aus bem "Literarifchen Nachlag" ber Frau v. Bolgogen. 2. Th. 1849.)

Die große innere Angelegenheit bes Menschen, ja man kann sagen, die große innere Pflicht ift, sich in allen Wendungen des Schicksals mit seiner außern Lage in's Gleichgewicht zu setzen. Glück und Unglück sind doch nicht die Dinge, auf die es im Leben eigentlich ankommt. Auch der Schmerz, und gerade er, hat eine hohe läuternde Kraft, ja eine unaussprechliche Süßigfeit, wenn er sich, wie Epheu, um's Herz rankt. Er hat, selbst wenn er untergräbt, sein eigen-sprießendes Leben. In jedem Menschenschicksale, und wäre es scheinbar das traurigste, liegt ein Keim eigner geistiger Entsaltung und zugleich wieder innerer Befriedigung, wenn das Gemüth nur still und empfänglich genug ist, sich ganz in das zu versenken, was das Geschick Freudiges und Schmerzliches bringt. Jeder mag sich seinen Lebenszwesketen, wie es ihm sein Busen gebietet, und ich möchte mit Keinem darüber rechten. Aber der meinige, mein wahres innerstes Lebensprincip ist immer das gewesen, und wird es ewig bleiben, alles, was das Leben herbeisührt, alle menschlichen Schicksale, die mich tressen können, immer voll in mich

aufzunehmen, fie mich gang burchwirten zu laffen, fie in Ginklang mit bem wu bringen, mas unmanbelbar in mir ift, und in jebem fein muß, und fo mit bem Gefühle von ber Erbe ju fcheiben, alles, mas fie mir barbot, genoffen und gelitten, und mein Erbenschickfal erfullt zu haben. Denn wie man auch bin und ber nachdenken mag, fo bleibt boch, fobald man ben vergleichungsweife immer kleinlichen Tumult ber Privat =. und öffentlichen - Begebenheiten verläßt, von ber gangen Menschengefchichte nichts übrig, als baß Millionen von Geschlechtern bie Bhafen ihres irbifchen Dafeins, wie Die Raube, Die fich verpuppt, nach einander vollenden. Die Natur um uns thut fichtlich baffelbe, ber Planet, ben wir bewohnen, und feine Bahn führt gewiß auch babin. Es ift eine bewundernswurdige und die Betrachtung großartig angiebende Unordnung, daß, indem das Birfen jedes Gingelnen immer vorübergebend und furzdauernd ift, es nun boch Mittel giebt, Die bas Birten fortpflanzen und fogar gewiffermagen berewigen, und bag, inbem bas Schicffal ber Einzelnen lauter abgeriffene gaben bilbet, wir wieder febr lange und in fichtbarem, auch ibealischem Bufammenhange burch atofe Theile ber Erdgeschichte geben, fo bag fich baraus ein bem Bangen bes Menschengeschlechts und bem Planeten felbft angeborenber Busammenbang bilbet. Der Einzelne fcheint nur fur biefen Bufammenbang bagemefen au fein, an bem er aber weiter nicht theilnimmt. Auf bas Leben, bas er geführt bat, ubt biefer Busammenhang allerdings großen Ginfluß aus, indem er die Lage bestimmt, in der jeder Neugeborne in die Welt eintritt. Boll benutt wird aber biefer Busammenbang nur von bem, ber ibn im Geift überschaut, und es leuchtet baber boch baraus bervor, bag in ber Absicht ber Beltordnung bennoch ber Gebante, mas er erfaßt und hervorbringt, bas Bichtigfte ift. Der Gebante aber ift nur im Individuum vorhanben, und fo ift ber lette Zweck nur in Diefem. Daraus fliegt fur mich bie Ueberzeugung, daß, wenn ber Menfch auch einmal ba ift, blos um bas Erbenleben bes Staubes, aus bem er gebildet ift, von bem Augenblide bes Berbens bis zum Bergeben zu burchlaufen, bann um auf jebe Beife um fich ber in Liebe und Bflicht fo ju wirfen, bag er bereit ift, in jebem Augenblide biefem Wirken fein Dafein ju opfern, fein lettes Biel boch nur am Enbe bas ift: bereichert burch bie geubte Rraft, mit Allem aus bem Leben ju fcheiden, mas ibm bas Leben gegeben bat. So ftirbt er furchtlos und verfohnt, ohne Erbensehnsucht, ba ihm die Erde nur Stoff zu einer Bearbeitung barbot, mit ehrfurchtevoller Scheu, aber auch mit wigbegieriger Spannung auf die Butunft gerichtet. Mit allem Lieben, mas ibm porgngegangen ift, tritt er nun, mas bas feligfte und einzig gewiffe Gefühl in bem Augenblick ift, wo alles Dunkel und Rathsel ift, in gleiches Loos. Sie, Die er entbehren mußte, bedt bie Erbe, ihn wird fle beden; fle fann bie Erbe nicht gefangen halten, auch ihn wird fle nicht feffeln. Bas er Theures gurudläßt, fommt ihm balb nach. Die fleinen Spannen irbifcher

Beit verlieren in bem Augenblid, wo für ihn alles Beitliche zusammente alles Daag. So ift alles harmonisch in ihm, und geht in Ernft und fi Behmuth auf, Die überhaupt bas begleitende Gefühl alles Denfcenftit fals, felbft ber Freude ift. - Eine große Wohlthat, welche bie Theun, Die wir verlieren, an une noch im Tode, und ftill in ihrem bunflen Grat rufend, üben, ift, bag fie une immer mehr und mehr bem Sangen an in Welt und bem, was ihr angehört, entziehen. Auch im bochften und m reifenbften Schmerz ift es ein unrichtiger Ausbrudt, bag man mit ibm fterbt, aber fle gleben une, fo viel es bas Irbifche erlaubt, mit fich in in reineres, freier athmendes Leben empor. Darum befret fich auch bis mi ben letten Uthemzug bauernbe Dankbarfeit an fle. Denn aller Friede, ich geheime und fuge Empfindung, jedes erfreuende und erhebende Rud = mit Bormartsbenken kommt mir noch immer von ihr, und wird mir bis min Grabe von ihr fommen. 1) - Es ift ein überraschendes, aber ichones Bot 3bres Briefes, bag auch vielleicht bem Tobten noch die Dabe ber Liebfin ft ift. Für unfer Gefühl liegt eine tiefe Bahrheit barin. benten und boch noch immer von ben Tobten unfichtbar umfcmebt. es aber eine folche fortbauernbe Gemeinschaft, fo ift bem Abgefchiebenn nichts in une verborgen. Er fieht unfer ganges Inneres, und barin liegt eine neue Berubigung. Die fconften Falten ber Seele, Die bas Leben nie gant genug ift ans Licht zu bringen, bewahren boch auch bie treueften an meiften bas gange Wefen burchbringenben Gefühle. Wo ber Menfc mabr haft geliebt wird, glaubt er es nie in bem Grade ju fein, in bem er et ift. Die Liebe überfteigt immer ben Blauben an fle. - -

Ich habe von Jugend auf eine große Auversicht zu der Kraft des Gebankens gehabt, und die Auversicht mächst, wenn man sich eines Gefühls in sich bewußt ist, das nicht so stark, so dauernd sein könnte, wenn es nicht Stoff der Ewigkeit in sich trüge. Eine wahrhaft empfundene Liebe kann nicht untergehen. Die Kraft, die über das Grab hinaus trägt, liegt in ihr. Es giebt eine geistige Individualität — und diese, als eigenthümliche Geistes Sestaltung, ist ewig und unvergänglich. Darum gestehe ich auch, lege ich keinen so hohen Werth auf die Begebenheiten und Umwälzungen der Welt. Sie sind nur mittelbar wichtig, das an sich Wichtige ist die individuelle Gestaltung. Zene Dinge geschehen und sinsen, gehen auf und ab, sind, wenn man nur die Kühnheit hat, es sich zu gestehen, bis auf einen gewissen Punkt gleichgültig. Auch nur in ihren entsernteren Volgen kann man sich ihre Wirksankeit über das Irdische hinaus gehend denken. Rehmen Sie dagegen ein einzelnes Wesen, selbst wenn es nichts Außeres hervorbringt, in dem sich eine eigenthümliche schöne Geistigseit ents

<sup>1) 28.</sup> v. S. gebenft bier feiner am 26. Marg 1829 verflorbenen Gattin.

whilele, wie anders, wie unmittelbar, wie unabhängig von ivbischen Schranken ist da das Ausströmen des segensvoll belebenden Hauches. Dazum Volle ich immer dabei. Wenn man auf die Dinge thätig einwirken kann, muß man es mit voller Kraft und immer nach Ideen thun. Kann man uber nicht auf sie wirken, so interesstren sie mich sehr wenig. Gelten exscheinen große Menschen darin. —

#### IIL

Mus bem im "Berein ber Runftfreunde im Breußifchen Staate" erstatteten Bericht vom 1. Mai 1832.

(B. v. S. Berfe, 3. Theil [1843], Seite 355-359.)

Indem ich hier der Beweise wohlwollenden Antheils erwähne, welche unser Berein seit unserer letzten Versammlung erhalten hat, wurde ich es wir nicht verzeihen nicht auch Eines zw gedenken, an den sich bei Ihnen allen, die Sie hier anwesend sind, eine sehr schwerzliche, aber zugleich unendlich wohlthuende Erinnerung knüpsen wird. Es ist dies ein an Herrn Geh. Nath Beuth gerichteter Brief Goethes vom 4. Januar dieses Jahres, in welchem er für die radirten Blätter dankt, die ihm im Namen des Vereins zugeschickt worden waren. Ich glaube am besten zu thun, Ihnen den Bvief selbst vorzulesen:

"Ew. Hochwohlgeboren bereiten mir, indem Sie einen langgehegten stillen Wunsch erfüllen, gar anmuthige Wethnachtsfeiertage. Sie wissen, daß ich, insofern es meine Lage erlaubt, mannigsache Monumente älterer und neuerer Zeit um mich zu versammeln suche, wozu Sie ja, seit so manchen Jahren, die freundlichsten und wichtigsten Beiträge mir gegönnt haben; und was kann endlich interessanter sein, als zu erfahren, wie sich in den letzten Augenblicken die Kunst im Baterlande bildet, wie sie erzegt, gefördert und belohnt wird."

"Ihre wichtige Sendung, für deren Mittheilung ich dem verehrten und in so hohem Grade wirksamen Kunstwerein meinen lebhaften Dank auszudrücken bitte, hat mich schon viel denken und überlegen gemacht, denn nichts ist dazu auffordernder, als wenn wir die mannigfaltigsten Resultate vor uns sehen, welche aus zweckmäßiger Anwendung großer Mittel hervorgehen."

"Mehr barf ich in biefem Augenblick zu fagen mir nicht erlauben, weil ich fürchten muß gegenwärtiges zu verspäten, wobei ich mir jedoch vorbehalten barf, zunächst einige weitere Aeußerungen nachzubringen, besonders über Gegenstände, die den Künstlern vielleicht zu empfehlen wären, und wovon, bei den vielfach sich manifestirenden Talenten, vielleicht hie und da etwas angenehmes zu hoffen ftande."

....

"Ohne mit vielen Worten zu versichern und zu betheuern, baf ist Guer Hochwohlgeboren unermüdete Thatigkeit zu bewundern und bem grenzenlose Folgen zu segnen weiß, darf ich mich wohl unterzeichnen deinen treu Theilnehmenden und aufrichtig Berpflichteten."

Es ift unendlich beflagenswerth, daß wir auf die Belebrung Berit leiften muffen, bie une ber Berewigte in Diefen Beilen gufagt. fprechen felbft aber beweift, wie fehr er bis zu ben letten Sagen feint Lebens bamit beschäftigt mar, jedem Runftbeftreben Die fordernde Richting gu geben. Dies Bemuben, auf Die Beiftes = Thatigfeit feiner Beitgenoffe einzuwirten, mar ihm befonders eigenthumlich, ja man fann mit gleiche Babrbeit bingufeben, bag er ohne alle Absicht, gleichsam unbewußt, bie burch fein Dafein und fein Wirken in fich ben machtigen Ginfluß baren ausubte, ber ibn vorzugemeise auszeichnet. Es ift bies noch geschieben w feinem geiftigen Schaffen, ale Denter und Dichter, es liegt in feiner große und einzigen Berfonlichkeit. Dies fuhlen wir an bem Schmerze felbft, ba wir um ihn empfinden. Wir betrauern in ihm nicht blos ben Schapfer fe vieler Meisterwerfe jeber Gattung, nicht blos ben Forscher, ber bas Gebit mehrerer Wiffenschaften erweiterte, und ihnen burch tiefe Blide in ihn innerfte Natur neue Bahnen vorzeichnete, nicht blos ben immer theilnehmen ben Beforberer jedes auf Beiftesbildung gerichteten Beftrebens. Es ift und neben und außer diefem allem, ale mare une bloe badurch, bag er nicht mehr unter und weilt, "etwas in unfren innerften Gedanten und Empfinbungen und gerade in ihrer erhebenbften Berknupfung genommen. wir aber bies fchmerglich empfinden, belebt uns zugleich wieder bie leberzeugung, daß er in feine Beit und feine Nation Reime gelegt hat, Die fic ben fünftigen Geschlechtern mittheilen und fich lange noch fortentwickeln werben, wenn auch ichon bie Sprache feiner Schriften zu veralten beginnen follte.

Es giebt in jeder, zu einem höheren Grade der Bildung gelangten Nation ein Gemeinfames der Ideen und Empfindungen, das fle, wie ein geistiges Element, in welchem fle sich bewegt, umgiebt. Es beruht dies nicht auf einzelnen festen und bestimmten Ansichten, es liegt vielmehr in der Richtung aller, in der Form, von der in jeder Art der Seelenthätigkeit, Maaß und Weile, Ruhe und Lebendigkeit, Gleichgewicht und Uebereinstimmung abhängt, und es wirkt auf diese Weise zuletzt, durch die daburch bedingte Anknüpfung des Sinnlichen an das Unssinnliche, auf die ganze Anschauung der äußeren und inneren Welt. Auf diesen Bunkt hin war Goethes Individualität zu wirken vorzugsweise bestimmt. In dieß geheimnißvolle Innere, wo Ein geistiges Streben eine ganze Nation beselk, drang er durch die Nacht seiner Dichtung und die Sprache, welche allein ihm die Möglichkeit des Ausdrucks seiner Eigenthümlichkeit verstattete, die er aber wieder so krästig und seelenvoll gestaltete. So drückte er, in einer

eriode der Literatur anfangend, wo derselbe wenig klar und entschieden istand, dem deutschen wissenschaftlichen und kunklerischen Geiste, durch die nge Dauer seines Lebens fortwirkend, ein neues, ewig an ihn erinnerndes epräge auf. Die immer heitere Besonnenheit, die lichtvolle Klarheit, die bendig anschauliche und immer von Kunstsorm oder einer noch tiefer schödpsten Gestaltung beherrschte Naturaussauflassung, die große Freiwilligkeit er Genies, alle diese Göthe so vorzugsweise auszeichnenden Eigenschaften hrten ihm die Gemüther, wie von selbst, bildsam zu. Es hat in niemanin je eine gerechtere, mehr durch die innerste Eigenshümlichkeit begründete icheu vor allem Berworrenen, Abstrusen, mystisch Berhüllten gegeben, als ihm. Dies zusammen genommen machte seinen Einsluß so allgemein, so icht und so ties. Was sich so heiter und lichtvoll darstellte, was der Luelle, aus der es entsprang, so ohne Nühe und Anstrengung entsloß, urde eben so ausgenommen und sestgehalten, und wurzelte zu weiterer ntwicklung.

Da Goethe Die Natur immer zugleich in ber Einheit ihres Organismus ab in ber vollen Entfaltung ihrer geftaltenreichen Mannichfaltigfeit auf= ifte, so konnte die Bebanken = und Sinnenmelt nie einen fchroffen Gegenis in ihm bilben. Die Wirklichfeit gab in ihm ihre Geftalt nur auf, um ne neue aus ber Sand ber ichaffenben Phantafle zu empfangen. Daburch, m biefe Betrachtungen auf eine Beife zu fchließen, Die uns zu unferm legenstand zuruckführt, murbe er vorzüglich ber Runft so wohlthatig. Er ar mit ihr burch alle Unlagen feines Beiftes verwandt, und hatte fich on allen Seiten mit ihr burch Anschauung, Sammeln und Ueben befreunet, jener oben ermähnte allgemeine. Runftstinn mar in ihm tiefer als in gend fonft jemand begrundet. Er leiftete unendlich viel unmittelbar für ie Runft burch Belohnung, Ermunterung und Forderung jeder Art, aber lles dies wurde durch das überwogen, was fle ihm mittelbar verbankte. ir bereitete burch bas ftille Wirken seines ihr geweihten und von ihr burch= rungenen Wefens ein langes Leben hindurch ihr ben Boben in ben Beuthern feiner Beitgenoffen zu, wedte ben ichlummernben gunten ber Liebe 1 ibr, richtete aber bie Reigung und bie Forberung nur auf bas Streben, as, gleich entfernt vom Zwange einengender Regeln und von phantaftis ber Willführlichfeit, bem freien, aber burch innere Gefete geleiteten Jange ber Matur folgt.

IV.

Sonette.1)

1.

(Werte. Theil 1. No. 1.)

Wie Stimme aus bem Grabe wird erfchallen Balb biefe leicht geschlungne Lieberkette In Tages = Gil geborener Conette Berborgen ben vor mir Entschlaf nen allen.

Bielleicht geschieht's, bag freundliches Befallen Bom Untergange fleine Anzahl rette, Sonft in bes Beitenftromes breitem Bette, Ift ihr naturlich Loos, schnell zu verhallen.

Sie fcwebeten mir vor ale leichte Bilber. Und machten mir bes Lebens Sorge milber. Und mischten Ernft in feine nicht'ge Leere.

Wenn ich in Rurgem bin vorausgegangen, 3d benen, bie nach meinem Laut verlangen, Dann in bes Liebes Rlange wieberfebre.

> 2. Frühlingswiederfehr. (Ebendafelbft. No. 2.)

Wenn fich im Leng ber Baume Anospen behnen, Und Blatter zu entfalten fich bereiten, Ergreift die Bruft ein füßbinschmelzend Sehnen, Und inn'rer Drang und auf're Enge ftreiten.

<sup>\*)</sup> Anm. B. v. S. hatte in ben letten Jahren feines Lebens bas Beb "bie Ibeen, bie ihn an jedem Toge lebhaft beschäftigten, in ein bichterisches @ ju hullen." So entftanb eine große Bahl von Gebichten, sammtlich in So: form. "Sie find als ein Tagebuch ju betrachten, in dem ein ebles, ftill be! Seelenleben fich abspiegelt." (S. Alexander v. Sumbolbte "Bormort" zu be fammelten Werfen" feines Brubers.) Es find überhaupt bis jest (Band 1-Berfe) 223 biefer Sonette mitgetheilt. Durch ben Ernft und bie Tiefe ber Bet wie durch ben Abel und Reichthum bes bildlichen Ausbruckes, gehören fie unftre ben trefflichften Erzeugniffen biefer Dichtungeart.

Doch — kann bas bumpfe, ahnbungsvolle Wähnen Bu lichter Klarheit fich hervorarbeiten — Ift's, wie wann Zug von weißbeschwingten Schwänen Wan siehet breiten Strom hinuntergleiten.

Denn aus bes tiefften Bufens glub'nbem Schwellen, Wie aus bes himmels reinen Silberquellen, Dann die Gefühle ew'ger Liebe fließen,

Und wenn auch Schnee sich um bie Schläfe leget, Diefelbe Sehnsucht boch geheim sich reget Mit jedem Jahr, wie neu die Blumen sprießen

> 3. Ein Geheimniß. (Ebendas. No. 5.)

Der Menschen Kunde täglich fich vermehret, Die Sterne mißt, und Erd' und Meer durchspahet, Doch um was sich die innre Weisheit drehet, Liegt heute, wie die Vorzeit es gelehret.

Wie tief ber Menfch auch forscht, in sich gekehret, Ein ftill Geheimniß burch die Schöpfung gehet, Und unsichtbar ber Hauch ber Wahrheit wehet, Und bunkles Uhnden kaum dem Geift gewähret.

Doch an zwei Bunkten alle Lofung hanget: Bas bas ift, bas bie Seele hier umtleibet, In Staub fich loft, in Stein zusammenbranget?

Und was ein Wefen von bem andren scheibet, Da, die der Liebe suffe Band' umwinden, Doch Eins in zweien ewig nur empfinden.

4.

Der innigfte Bunfch. (Gbenb. Do. 21.)

Wenn sehnsuchtsvoll nach etwas wird gerungen, Ift's nicht Begierde blos, es zu empfangen, Es ift ein grundursprüngliches Verlangen, In das die ganze Seele ift verschlungen. Bon Sehnfucht ift ber Busen tief burchbrungen, Wenn fußen Liebeglübens gartes Bangen Errothenb farbt ber Jungfrau holbe Wangen, Wenn ihr ber Gegenliebe Wort geflungen.

Mit Sehnsucht wunscht man fich jum Schoof ber Erbe, Daß Staub zu Staub und Beift zu Geifte werbe, Und himmlisches von Irbischem fich trenne;

Allein am heftigsten die Sehnsucht glühet, Daß, was das Erdenlicht, als Schatten fliehet, In himmelslicht sich liebend wieder kenne.

> 5. Heimfahrt. (Werke. Theil 2. Ro. 2.)

So find die flucht'gen Jahre benn vergangen, Wo meine Seele Rummer nie getrübet, Wo, liebend, wieder inniglich geliebet, Ich reines Glud aus gut'ger hand empfangen?

Seht gluht nicht Freude mehr auf meinen Wangen, Das Menschenschicksal hat sein Recht geübet, Es nimmt zuruch die Gaben, die est giebet, Und löft die Arme, die sich treu umschlangen.

Des Schiffes Segel ift schon aufgezogen, Das mich zur Wüste gegenüber träget, Vom Wind umspielt, sein Wimpel flatternd wehet.

Wenn auch die Fahrt durch mächt'ge Wellen gehet, Wenn nur diefelbe Hand mein Loos bort wäget, Die hier mir Seligkeiten zugewogen.

6.

Die Chpreffen = Allee. (Gbenbafelbft, Ro. 5.)

Berblühet hinter mir bie Jugend lieget, Bie obes Kelb, bas feine Frucht getragen; Biel Schmerz hat meine ftarke Bruft besieget, Doch andrer broht bes spaten Alters Tagen. Schwer über mir sich euer Wipfel wieget, Chpressen, die zum finstern himmel ragen. Allein auch hartes oft das Schickfal füget, Euch zu durchschreiten will ich kuhn drum wagen.

Gießt eure Schatten furchtbar auf mich nieber! Was eure Nacht mir auch für Schauber fende, Ich gehe muthvoll in euch hin und wieber.

Wie Jahrobeginn fich schließt an Jahrebenbe, So fet ich ftillgefaßt burch eure Mitte, In Gram gehullt, bie alterschweren Schritte.

> 7. Wiedererkennen. (Ebend. No. 7.)

Wenn man ein fernes Land im Sinne träget, Das man mit Augen niemals hat erblicket, Ift, wie in wachem Traum, man oft entzucket, Und tausend Wunderdinge bei ihm leget.

Doch wenn ber Sehnsucht, die sich machtig reget, Befriedigung bann endlich muhvoll glücket, Fühlt man sich in kein Feenland entrücket, Und bald, wie in der Heimath, sich beweget.

So ift es auch vielleicht mit jenem Lande, Des bunflen Tobesftroms jenseit'gem Strande, Dem man fehnfuchtig oft entgegenringet.

Wie heimath es vielleicht uns einft burchbringet, Daß, wenn wir von ber Erbe bort genesen, Uns ift, als waren langst wir ba gewesen.

> 8. Vorahnbung. (Ebend. No. 39.)

Ich faß im Saal, ben Bilber rings umftehen, Und vor mir tanzten holbe Mabchenpaare; Es flatterten die losgelagnen Haare Bon ihrer Kuße leichtem Wirbelbrehen. Doch wie, wer andres, als die Augen sehen, Fühlt, daß er in der tiefen Brust gewahre, Flogen vorüber die verlebten Jahre An mir, wie dunklen Regenwindes Weben.

Bald wird mich anderes Gemach umfangen, Und diese Bilber werden suchend bliden Nach bem, der dann nicht weilet mehr hienieben.

Ich aber werd' bin an ben Ort gelangen, Der, rein von aftem irdischen Entzuden, Allein umwehet ift von himmelofrieben.

9.

Der lette Traum. (Ebenb. No. 41.)

Ich lag umichwebt von füßen Morgentraumen, Da ward ich wiber Billen aufgewecket, Und lang nun bin ber obe Tag-fich ftrecket, Die lieben Sternlein zu erscheinen faumen.

Und boch die schönften Bluthen nur entreimen Der Bruft, wenn sie die goldne Ruhe schmedet, Der Schlummer sie mit zartem Schleier decket, Und Tag und Licht ihr Recht der Nacht einraumen.

Wenn aber reift im Tob bes Dafeins Faben, Dann wird bas Leben wieder felbst zum Traume; Allein zu Traum, ber leer verfliegt in Schaume;

Das Traumen, zu bem Lieb' und Sehnsucht laben, Beigt ben in Erbenschlaf gebundnen Bliden Ein tief bem Bufen bleibenbes Entzucken.

> 10. Des Lebens Ausgang. (Berfe. Ih. 3. Ro. 11.)

Mir hingestorben find bes Lebens Freuden, Nur Sehnsucht es in meinen Bufen gießet, Die wundervoll im tiefen Relch umschließet Erinn'rungsluft und gegenwärt'ges Leiden, Trennt sich vielleicht bes Menschen Bruft von beiden, Wenn hin ber Reft ber flücht'gen Tage fließet? Er fennt ben Morgen nicht, ber bann ihn grußet, Sein Erbenziel ift auch sein Erbenscheiben.

Wenn los die Bande fich des Korpers winden, Mag auch die irdische Erinn'rung schwinden, Der Geift mit neuen Schwingen aufwärts fliegen.

Allein ber Wefen Wahrheit boch nuß flegen, Er fann nicht heil'ge Liebe tauschend lugen, Was Gins ift, muß als Gins fich wieber finden.

### 10. Franz Theremin. 1783-1846.

Lubwig Friedrich Frang Theremin, geboren am 19. Marg 1783 zu Gramzow in der Ukermark, wo fein Bater Brediger der frangofisch reformirten Gemeinde mar, erhielt feine Borbildung theils im elterlichen Saufe theils auf bem College in Berlin. Er flubirte in Salle und Genf, wo er 1805 ordinirt wurde und lebte bann in Berlin in bem Rreise Chammiffos und Sigige bem Spanifchen und ber ichonen Literatur hingegeben. Jahre 1810 wurde er ber Nachfolger Ancillons an ber Werberichen Rirche au Berlin und predigte bier funf Jahre, ichon ale Redner ausgezeichnet. Seinen Bunfch beutsch predigen ju konnen fab er 1815 erfult, wo er Sof= und Domprediger wurde. 1824 wurde er wirklicher Ober = Ronfistorialrath und Mitglied ber Unterrichtsabtheilung im Minifterium ber geiftlichen Unterrichtes und Medizinalangelegenheiten. In dem Diefterwegschen Streite hatte er ein Gefprach über Die beutschen Universitäten veröffentlicht und suchte nun auch diefem gemäß felbft zu lehren, ale er 1840 Sonorar = Profeffor an ber Berliner Universität geworben mar. Leiber maren biefe Tage burch feine Rrantheit ichon febr beschwert. Er ftarb im Jahre 1846 am 26. Sept. Er mar Doftor ber Theologie, Ritter bes rothen Abler - Orbens mit ber Schleife.

Durch Wort und Schrift hat er sich vielfach als einen ber besten Kanzelredner bewährt, immer streng auf das geschriebene Wort achtend, inbem er nie die freie Rede vorzog und seine Borarbeiten ihm viele Zeit
kosteten. Vorzüglich hat er in den Werken: die Beredsamkeit eine Tugend
und Demosthenes und Masselllon die eigne Beredsamkeit begründet, und in
seinen Predigten sie praktisch ausgeübt. In seinen: Abalberts Bekenntnisse,
Abendstunden und der Rhein und Jerusalem zeigt er sich als Stylist auf

bem rhetorischen und afthetischen Gebiete von großem Werth. Auch als Dichte ift er sowohl in eignen Boeflen, wie in ben Abenbftunden als anch in ben Uebersetzung ber Gebraischen Gefänge bes Lord Boron aus bem Englischen anzuerkennen, mit welchen seine fchriftftellerische Laufbahn begonnen hat.

Seine Berte find: I. Die Drangfale bes Berfiles und ber Siegis munde aus bem Spanifchen bes Cervantes überfest. Theil I. Berlin 1806. II. Des Preugen und bes Franken Tob auf bem Schlachtfelbe. Berlin 1813. III. Die Beredfamteit eine Tugend ober Grundlinien einer fhftematifchen Rhetorif. Berlin 1814. (zweite Aufl. 1835.) IV. Die Lehre vom gott-Berlin 1823. V. Abalberte Befenntniffe. (zweite Aufl. 1835.) VI. Abenbstunden; (Gedichte, Gefprache, Abhandlusgen über bie mythische Theologie.) 3 Bandchen. 1833, 37, 39. VII. Ueba Die beutschen Universitäten, ein Gesprach. Berlin 1836. VIII. Der Rhein und Jerusalem eine Phantafte fur bie Charwoche mit Bolgichnitten. Berlin 1844. IX. Demosthenes u. Massillon, ein Beitrag zur Geschichte ber Beredfamteit. Berlin 1845. X. bis XIX. Brebigten. 4 Banbe. Banb 1. Berlin 1817. Dritte Aufl. 1819. Band 2. Berlin 1819. Zweite Aufl. 1826. Band 3. Berlin 1823. Zweite Aufl. 1831. Band 4. Berlin 1828. 3weite Aufl. 1838. 8. Band 5. Beugniffe von Chrifto in einer bewegten Beit, Bredigten in ben Jahren 1830 - 32 gehalten. Berlin 1832. & Band 6-9. Das Rreug Chrifti, Predigten aus den Jahren 1826, 27, 28. Berlin 1829. 8. 3weite Aufl. unter bem Titel : bas Rreug Chrifti. Band 1. Berlin 1831. Band 2. Berlin 1833. Dritte Aufl. Berlin 1839. Band 3. Berlin 1837. Band 4. Berlin 1838. - XX. Rebe bei ber Ginfegnung bes Pringen Friedrich Wilhelm Waldemar von Preugen am 14. Marg 1834. - XXI. Die Gunde, eine Rrantheit. Berlin 1835. - XXII. Bom Tobe, 3 Predigten im Jahre 1836 gehalten. Berlin 1837. — XXIII. Siebe wie haben fle ihn fo lieb gehabt! Predigt geh. am 5. Juli 1840. -XXIV. Bebräifche Gefange aus bem Englischen bes Lord Byron metrifc überfest. Berlin 1820. fl. 8. - Bon ben Stimmen aus Grabern Berlin 1828. 12. ift Theremin nur ber Berausgeber.

#### 1. Beifpiel.

# Aus Abalberte Befenntniffen.

Neber bas Bibellefen.

Es ift boch eine hochft wunderbare und einzige Sache mit dem Lefen ber Bibel! Sie ift mir schon früher, wie Sie fich benten konnen, nicht mebekannt gewesen; ich mußte zuweilen meiner Mutter daraus vorlesen; auch auf der Schule, und bei dem Religionsunterricht wurden einzelne Stude

Daraus erkart. Ift mir nun jemals in früheren Zeiten ein Buch trocken vorgekommen, fo ift es bie Bibel. 3ch hatte gerade feinen Wiberwillen gegen fle; es war aber in ihr auch nicht bas Beringfte, bas mich angog, ober zu meinem Bergen fprach. Jene geheime Bermanbtschaft, wo bas Bemuth fich nach bem Buche febnt, und bas Buch bem Gemuth einen Reichthum von Bebanten und Empfindungen gibt, fand nicht Statt. 3ch las bie Bibel ohne fle ju lefen, ober wenigstens ohne fle ju verftehn; ober ich verfand fle, aber bie Worte nahmen immer bie Richtung an meinem Ropfe, meinem Bergen vorbei, und niemals hinein. Dhne die Geschichte Jesu gu bezweifeln, fuhlte ich mich nicht burch fie angesprochen; Chriftus hatte für bie bamalige Beit gelebt, gebanbelt, gerebet, aber er lebte, handelte, rebete nicht für mich. Um fchlimmften gelang mir ber Berfuch, ben ich einmal machte, ben Busammenhang ber Gebanken in einigen Reben Jesu, Die 30hannes anführt, und in einigen Spifteln bes Paulus zu erforschen : aus ben burch biefe Operation germarterten und gerriffenen Worten ber Schrift flieg ein narfotischer Dunft, ber meine Seelenfrafte betaubte und labmte.

Wer hat mir auf einmal biefes verschlogne Buch aufgeschloffen; wer hat die burre Sandwufte in eine Aue voll fprudelnder Quellen umgeschaffen; mer macht es, bag jebes Wort als ein geflügelter, beschwingter Geift fich erbebt, und ben Weg zu meinem Bergen finbet? In meinem erften Beiß= bunger las ich bas neue Teftament von Anfang bis zu Enbe; fast eben fo lange Beit als dies bauerte, fann ich jest bei einer einzelnen Stelle verweilen. Bieles verftebe ich, aber Nichts verftebe ich gang; Bieles ift mir gang unverftandlich. Aber Alles erfult mich mit Ehrfurcht, mit Liebe, loct Des Morgens erwache ich mit bem Gebanten, bag mir eine Freude bevorfteht, und greife zur Bibel. Des Abends freue ich mich, nicht mehr wie fonft, in Bewußtlofigfeit ju verfinten, fondern meinen Sag mit ber Bibel wie mit einem geliebten Freunde zu beschließen. Wie hangt bas aufammen, daß fle mir früher Nichts war, und daß fle mir jest Alles ift? Unftreitig fo : Sie ift Gottes Wort; Gott muß auch felbft ben Schluffel baan geben. Auch ben Sternenhimmel, ben er fchuf, fleht man nicht, wenn Er nicht die Wolken, die ihn bedecken, hinwegnahm.

In wenigen Tagen bin ich ein anderer Mensch geworden. Wie arm, wie innerlich tobt ich war, das habe ich Ihnen selber geklagt. Meine Gesteine schienen mir ausgehöhlt, und alles Mark verschwunden. Mein Geist in eigner Dürre verschmachtend, hatte immer das Verlangen, aber nie die Kraft eine Idee zu verfolgen; er fank, wie ein Bogel, dem der Klügel zersschoffen ist, zur Erde. Was jeht in mir vorgeht, das kann ich Ihnen am besten unter dem Bilde eines Springbrunnens anschaulich machen. Was für eine träge Wasse ist nicht das Wasser! Wird wohl der Strahl desselben über die Dächer der Haufer und die Spigen der Thürme empor in die Luft getrieben werden können? Siehe! die gewaltigen Rader der Maschine sehen

sich in Bewegung, schlagen bas schäumenbe Waffer bes Fluffes, treiben ei hinein in die Röhren. Ungelangt an ber Oeffnung bes Beckens, tritt ber machtige Strahl hervor; hebt sich zuerft langsam, allmählig, als schwankend zwischen himmel und Erbe. Auf einmal ist die Richtung entschieden, die Schwere überwunden; ein Strahl aus tausend Strahlen, aus Millionen Tropfen zusammengesetzt, fliegt praffelnd in die Höhe, dem Blau des himmels entgegen; verweilt dort; ungern nur fallen die Maffen Schaums, die oben einen Busch von Bluthen gebildet haben, wieder herunter; aber auch in den sinkenden bildet sich ein Regenbogen mit feinen prangenden Farben.

Die Morte ber Schrift find die Raber; meine Gebanken find bie fteigende Saule: ber Regenbogen ift bas Bild bes himmels, bas mein Geiff, auch wenn er herabsank, in fich tragt.

Ich werfe mich an Ihre Bruft und rufe freubetrunken: Ich habe es gefunden! Theilen Sie mit mir mein Entzudm! Ich habe es gefunden: Christus ist Gott.

Fragen Sie mich noch nicht, wie ich es gefunden. Ob ich es Ihnen, ob ich es mir felbst jemals werde klar machen können, ich weiß es nicht. Nur so viel weiß ich: Es steht vor mir da, heller als das Sonnenlicht: dieser Mensch Zesus Christus ist Gott.

Das, was nicht gefunden, mich qualte, mich umhertrieb, mich in einen Abgrund von Schwermuth flurzte, mich dieß Leben und dieß Sonnenlicht haffen ließ; was mein Geist verlangte, was mein Gerz bedurfte — ich habe es gefunden, und fühle nich felig in dem Besth.

Mie fturzte sich boch jener Gelehrte nach gefundener Auflösung bes mathematischen Problems unter das Bolt mit dem Ausrufe: Ich habe es gefunden! Armer Gelehrter! Du hattest nicht viel gefunden. Ich aber habe sie gefunden, die Auflösung des großen Problems von dem Berhälmisst zwischen Gottheit und Menschheit; ich weiß, was Gott gegen den Menschen ist; was der Mensch gegen Gott seyn soll; denn Gottheit und Menschheit stehn vor mir in Einer Verson.

Ich habe im Evangelio Matthäi gelesen von der Einen köftlichen Berle, und von dem Kaufmann, der Alles weggab, um sie zu kaufen. Ich habe sie gekauft, diese Eine köstliche Berle; sie heißt: Christus ift Gott. Ich habe sie gekauft für nichts; sie ist mir gegeben worden. Und doch! Ich habe alles, was die Vernunft durch sich selbst gefunden hat, oder jemals sinden kann, dafür hingegeben; will Alles, wenn es gefordert wird, Gut, Blut und Leben dafür ausopfern, um es zu behaupten: Christus ist Gott.

Ein Freund ergablte mir: Alls er von feiner Geliebten bas Jawort jut Berbindung fur bas Leben erhalten, habe es ftets in feinem Innern gerufm:

Du glücklicher Mensch! Du bist im Bests von folchem köstlichen Geheimniß! Wie beklagenswerth sind die anderen Menschen, daß sie nichts davon wissen! So trage ich mein köstliches, seliges Geheimniß mit mir herum, das ich doch aber so gern aller Welt mitsheilen möchte. Mit Freuden erwache ich; benn mein erster Gedanke ist: Christus ist Gott. Bin ich zu einem Geschäft oder einem Besuch ausgegangen, und trete wieder in mein Zimmer, so freue ich mich, daß ich mich nun wieder ganz in mein susses Geheimnis werde versfenken können.

# 2. Beifpiel.

# Aus ben Abendftunden. Eh. III. neber bie geiftlichen Lieber.

In bem geiftlichen Liebe ber Unschauung, wenn es einigermaßen seinem 3beale entspräche, murbe bie Boeffe ihre bochfte Bollfommenheit erreichen. Die Gegenftande, welche hier bem Dichter vor ben Mugen ftehn, übertreffen alle anderen an Erhabenheit und Burde; die Befühle, die baburch in ihm erregt werden, find bie ebelften und ichonften, bie überhaupt ein menschliches Gemuth erfullen konnen. Nun mußte er balb in einen Anblick, in ein Gefabl fich verlieren; bann mußte er von biefem zu einem andern fortgeriffen werben; bie Uebergange mußten nicht vorbereitet, nicht berechnet, fonbern gang freb, unerwartet, erschütternd, und bennoch einem hoberen Gefete unterworfen, und in einem gewiffen Sinne, gang naturlich febn; bas Webicht mußte nicht vermittelft einer funftlichen Unlage, fondern gang von felbft fich au einem Gangen abrunden; eben fo ungefucht, wie ber Unfang fich barbot, mußte fich auch bas Ende finden. Der Dichter mußte in ber metrischen Form, Die eber ju ben fcmweren ale ju ben leichteren gehoren konnte, fich mit. Freiheit bewegen, und mit ber Sprache nach feinem Willen schalten, um aus ihr Alles zu entlehnen, mas' fle Liebliches und Gewaltiges, Rind= liches und Erhabenes besitzt. Doch biefes Ibeal ift noch in keiner Sprache, und nach unferm Urtheil, auch nicht in ber beutschen, erreicht worden. Man barf fich eben nicht darüber wundern; benn folche Lieder konnen nur in einem febr erhöhten, und babei boch lange anhaltenben Buftand ber Unfcauung geboren werben, ber auch in frommen Gemuthern nur felten ein's gutreten pflegt; und bie Frommften find nicht gerade auch immer biejenigen, welche bie Sprache am beften zu handhaben wiffen. Bu ben gelungenften Liebern, biefer Gattung murben wir Paul Gerhard's: D Saupt voll Blut nub Bunben, rechnen. Unschauungen und Gefühle, burch feine Referionen unterbrochen, fchreiten lebendig und natürlich fort, und fchließen

mit einem Geufger, ber aus ben Tiefen bes Bergens berborbringt. Aber ausgenommen in bem vorletten Berfe : Wenn ich einmal foll fcheiben, ift die Darftellung mangelhaft, und in vielen Stropben ift fle ganglich mis rathen. 3ch will bich lieben, meine Starte, von Johann Scheffler, ift ein Lied ber Anschauung voll glubenber Empfindung; aber weil es bes nabe gar nicht fortichreitet, fonbern fich nur im Rreife umberbrebt, fo fibt fich auch bas herz ben bem Lefen beffelben mehr jufammengebruckt, als me leichtert und erhoben. Bon einem andern Liebe eben Diefes Dichters: Liebe, Die bu mich jum Bilbe, mochte vielleicht baffelbe gefagt werben tonnen. Sollten Die benben trefflichen Lieber: D Durchbrecher aller Bande und Bergog unfrer Seligfeiten, Die aus Gottfrieb Arnold's, mr Unichanung fich hinneigendem Gemuthe, hervorgegangen find, ganila befriedigen, fo mußte er ein befferer Dichter gewesen febn. Mein Jefu, bem bie Geraphinen, von Defler, bas ebenfalls ju biefet Gattung gebort, bat einen glangenben Unfang, aber es balt fich nicht auf biefer Bobe, fonbern es lagt bas erregte Gefühl burch Breite im Ausbrud, und burch Langfamfeit in ber Bewegung balb wieber erfalten. Gine borzügliche Stelle murbe ich bem Liebe von August Gerrmann Frante: Gottlob; ein Schritt gur Emigfeit, auf Diefer Stufe anweifen; es fpricht fic barin ein fehnsuchtevolles Gemuth aus, bas, burch bas Gefühl ber git lichen Nabe erwedt, fich in einer Reihe lebenbiger Schwingungen fortbewegt, ber Musbrud lagt freilich vieles zu munichen übrig.

Die Betrachtungslieder, stehn sie gleich auf einer geringeren Stufe, als die Lieder der ersten Gattung, werden bennoch für die Erbauung des Lejers, und selbst für das ästhetische Urtheil, eine hohe Bedeutung haben können. Es wird dazu erfordert, daß sie durch Erhabenheit und Kraft der Gedanken das ersehen, was ihnen an der Lebendigseit und dem Wechsel der Empfindungen abgeht. Doch durfen ihnen diese letzteren Borzüge nicht gänzlich sehlen; und sie werden es auch nicht, wenn nur der Dichter von dem Streben erfüllt ist, eine höhere Stufe zu erreichen, und die Betrachtung in Anschauung zu verwandeln. Wenn er aber statt dessen sich in der Betrachtung selber gefällt, wenn er sie vielleicht gar nach einem logisch berechneten Schems verfolgt, so muß das Lied den erbaulichen und zugleich auch den poetischen Charafter verlieren. Denn das Gemüth fühlt sich nicht zu Gott erhoben, und die poetische Form erscheint als ein Widerspruch ben einem Stosse, und diese vielleicht kaum verdient hätte.

Die Betrachtungslieber find in unferen beutschen Sammlungen bie gable reichsten. Es finden fich darunter ausgezeichnet vortreffliche. Befiehl bu beine Wege; In allen meinen Thaten; Jefus meine Zuversicht; Es glanget ber Chriften inwendiges Leben, gehören alle zu biefer Gattung, und obgleich in der Darftellung nicht ohne Mangel, find fie boch

von ben oben angebeuteten Fehlern fast ganzlich fret). In bem Liebe: BeFiehl bu beine Wege, ift es bewundernswürdig, welchen feurigen Ansatz Der Dichter nimmt, um von der Wahrheit, daß Gott die Welt regieret, sich zu ihm selbst zu erheben, und sich in unbegrenztem Vertraun mit ihm zu vereinigen. Auch Tersteegens Lied: Gott ift gegenwärtig, möchten wir zu ben schöften dieser Gattung zählen.

Aber auch in Diefer Gattung finden wir nur eine fleine Angahl vortrefflicher Lieber; und wir muffen bie mehrften fur ungenugenb, ja fur gan-Bich mifflungen erflaren. Denn es fehlt ihnen ber hobere Schwung, ber Tebenbige Bang, bas Aufftreben zu Gott, wodurch allein ber Lefer zu Gott erhoben werben fann. Nichts ftort bie Betrachtung in ihrem rubigen und Janafamen Bang; Die perfchiebenen Stationen bes Weges find fcon abgemeffen und bestimmt; es find bie verschiebenen Seiten und Begiehungen, melde ber Gegenstand barbietet, Die verschiedenen logischen Momente bes Begriffe; und mit bem Tobesgebanten wird gewöhnlich ber Schluß gemacht Der Dichter gleicht einem Wegebaumeifter, ber fich einen Rirchthurm gum Biele genommen bat, und ber nun bie Chauffee in geraber Richtung barauf binlaufen läßt. Wie viel folde Fehler ichaben, bas wollen wir nicht an einem fcblechten, fonbern an einem guten Liebe biefer Gattung zeigen. In bem Dankliebe von Baul Gerbard; Sollt' ich meinem Gott nicht fingen, werben bie Wohlthaten Gottes nach einander aufgezählt, Leben, Erlbfung, Beiligung, Gaben ber Ratur, Bewahrung, Errettung ; einer jeben ift eine besondere Strophe gewidmet, worin fle gepriesen wird. Diese me= thobifche Anlage lagt bie Begeifterung bes Dantes, welche bies Lied aus-Brechen und erweden will, nicht jum Durchbruche kommen, und bat bie febr unangenehme Folge, daß, ob man gleich jebe einzelne Strophe für fich ge= nommen, lobenswerth finden fann, boch bas Lied als Banges gebehnt und weltfcweifig erfcheint, und nicht anregend, fonbern ermubend wirft. Bill man recht fublen, mas biefem Liebe fehlt, und wie es batte beschaffen febn follen, fo braucht man nur bagegen ben 103 Bfalm zu lefen!

Endlich haben wir auch noch Lieber im reflectirenden Lehrton angesnommen; diese Gattung ift freilich die niedrigste unter allen, und der Strom des Gefühls verläuft sich hier gewöhnlich in den Sand. Manche Bestrachtungs-Lieber, die sich nicht zur Anschauung erheben können, sinken auf diese Stufe der Resteron herab. Am gewöhnlichsten ist in diesen Liebern die Anrede an den Leser; doch es kommt auch zuweilen statt dieser, die Form des Selbstgespräches, ja selbst die des Gebetes vor; aber man darf sich nicht dadurch täuschen lassen, denn es kann, troz derselben, der Inhalt nicht durch Anschauung oder Betrachtung gewonnen, sondern nur durch hin und her springende Resten zusammengetragen sehn. Man möchte zweiseln, ob diese Lieber überhaupt für Poesse gelten können; doch haben einige durch die Wicktakeit der Lehren, welche sie vortragen, und durch die rhetorischen

Wendungen, woburch fle bie poetifche Barme einigermaßen erfeten, # einen nicht gang unverbienten Beifall erworben.

#### 3. Beifpiel.

# Die Berebfamfeit eine Tugenb.

(2. Aufl. @. 20.)

Da also die Mhetorik keine missenschaftliche Gestalt bekommen tam, wenn man in der Beredsankeit ein schwankendes Mittelding zwischen Bock und Philosophie sieht; da man sie ferner weder der Poesse, noch der Philosophie unterordnen darf; so bleibt uns nur noch ein Weg übrig, ihr hochts Brincip zu sinden, wenn sie anders ein solches hat, nämlich, die dritte da an ihr bemerkten Eigenschaften, das Streben nach einem außeren Zweck, p betrachten und zu sehen, ob es uns auf einen sesten Grundsatz führen wird.

Das poetische und philosophische Gervorbringen ist eine Art ber Thatisfeit, welche man die isolirte ober in sich felbst zuruckgehende nennen konnte. Denn sie bildet eine Idee aus und hat dabei keinen andern Zweck, als biete Idee und ihre Ausbildung selbst. Das also Gebildete kann freilich wie alles was existir nach außenhin wirken; doch nie hat es der Absicht so zu wirken, sein Entstehen zu verdanken.

Es giebt eine andere Urt ber Thatigfeit, Die immer eine außere Beranderung beabsichtigt, feb es in den Gefinnungen ober in ben Sandlungen ber Menichen, fen es in ben Freundschafte und Familien-Berhaltniffen, ober in ben burgerlichen und firchlichen. Bu biefer Urt ber Thatigkeit, beren Gefammtheit bas gefellige Leben ausmacht, gehört nun auch bie Berebfamteit und fie ift fo fehr mit ben jedesmaligen Umftanden verschlungen, bag fie felbst für bie Reflexion, bavon nicht getrennt werden kann. Denn wenn es bei einer Tragodie des Cophocles fehr mohl möglich ift, fie als etwas au betrachten, bas für sich selbst besteht, und sie von allen burgerlichen Berhältniffen des Dichters abgesondert zu benken, so ist ein folches Trennen bei einer Rebe des Demofthenes durchaus nicht zu bewerfstelligen. Reine bavon ift ein isolirtes Runftwert; feine fann aus dem Gewebe von Umftanden. worin fle gesprochen wurde, herausgeriffen werben; nur mit biefen gufammengenommen bildet fie eine Ginheit, die wieder nur ein Aft, ein Bunft in ber politischen Laufbahn bes Redners war. Wenn die alten Redner guftraten. fo war ihr Sprechen ein Sandeln in ber engften und gerobnlichften Bebeutung bes Worts; ein Sandeln, bas mahrlich beswegen nicht weniger biefen Ramen verdiente und beswegen nicht weniger fraftig war, weil fie fich ber Rebe und nicht etwa ber Urme, ber Waffen ober anderer Werkzeuge bedienten. Ja felbst in unfern unrhetorischen Beiten, wenn man bie Bortrage eines geiftlichen Redners als eine Reihe fleiner ab- gefonderter, sonntäglich gelieferter Kunstwerke betrachten wollte, so würde sich gewiß ein jeder gegen eine solche Ansicht verwahren und verlangen, daß man seine Reden als einzelne Versuche auf seine Zuhörer zu wirken, als einzelne Akte seiner Amtsführung ansehen solle; wodurch sie sich dann ebensfalls in die Gesammtheit seines geselligen Wirkens verlieren würden. Da aber alles Wirken des Menschen in seinen Verhältnissen, unter der Leitung des Sittengesets steht oder stehen soll, so kann die Ausübung der Beredssamkeit, da sie nichts anders ist als ein solches Wirken, auch keinen andern Gesehen unterworsen sehn als den ethischen. Sie strebt in den Gesinnungen und der Handlungsweise anderer Menschen eine Veränderung hervorzubringen; die Frage nach ihren Principien verwandelt sich also ganz natürlich in diese: welches sind die Gesehe, nach welchen ein freies Wesen auf andere freie Wesen wirken darf? und diese Frage kann nur aus der Ethist beantwortet werden.

Wit wollen versuchen fie zu beantworten. Und follten fich aus ben Gefegen, nach welchen ein freies Wefen auf andre freie Wesen wirken barf, alle, als wahr und richtig anerkannte, aber bisher unzusammenhängend neben einander gestellte Regeln der Beredsamkeit ableiten laffen, so wurde es keinen Zweifel leiden, daß die Rhetorik, als Theorie der Beredsamkeit ein Theil der Ethik, die Beredsamkeit selbst aber eine Fertigkeit nach ethischen Gesegen zu wirken, d. h. eine Tugend sei.

=

=

Und dadurch mare benn auch der Verlegenheit ein Ende gemacht, worin fich die Theoretiker befinden, wenn fie bestimmen follen, ob die Beredfamkeit eine Runft ober nicht, und mas fie benn überhaupt eigentlich feb. mogen fie nicht für eine Runft ausgeben, ba es in die Augen fallt, bag fle Die Erreichung eines außeren 3wedes und nicht eine freie und unintereffirte Darftellung bes Schonen beabsichtiget. Bu einem Sandwerke mochte man fle aber auch nicht berabwurdigen; man unterscheibet baber schone und nicht fcone, afthetische und nicht afthetische Runfte; munderbare und fcmer ju verftebende Ausbrude! In Diefe lettere Rlaffe wird nun die Beredfamteit geworfen, mit ber Beifügung, fie verbiene ben namen einer Runft, in fo fern wir mit jenem Ausbruck ben Begriff einer geubten und gebilbeten Fähigfeit und Fertigfeit verbinden, Werte hervorzubringen, beren einzelne Theile in ihrer innigften Berbindung zu einem und bemfelben 3mede fich vereinigen. Unter Diefen Begriff gebort aber auch jede mechanische Fertigkeit, und es ift baber burch eine folche Unterscheibung fur bie Ehre ber Beredfamteit nichts gewonnen. Soute fich aber bie von uns aufgestellte Anficht ber Beredfamkeit burchführen laffen, fo murde ihr baburch nicht nur ein fehr fester und bestimmter, sondern auch höchst ehrenvoller Plat verschafft. Sie gehorte zu bem, mas im Menfchen bas Bochfte ift, zur Tugend, und fonnte nur in fo fern eine Runft genannt werben, als biefer Name ber Tugenb felbft gegeben werben tonnte.

# 912 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Philof. u. Meffet

Indem ich aber fage, daß die Berebfamkeit eine Tugend ift, meine ich be mit feinesweges, daß ein gewiffer Grab ethifcher Bolltommenbeit, nun fcon jur Berebfamfeit hinreichent fen, und alles übrige entbebrlich mat. bas fle fich aus Runft, Gelehrfamteit und Biffenfchaft anzueignen pflet 3ch meine nur, bag bas Unordnen und Beftimmen beffen, mas bie Bent famteit aus biefen verschiedenen Fachern in fich bereinzieht, bem ethiften Gefete vorbehalten bleibt; eben bies aber ift es, mas von einem bodfte Brincip gefordert wird. Wer g. B. wollte leugnen, daß bie Phantafte be bochfte Gefetgeberin für ben Daler fen? Und boch wird fein Gemile burch Phantafle allein zu Stande fommen. Es gebort bazu mechanifer Fertigfeit, Renntnig ber Farben, ber Berfpeftive, ber Anatomie, ber Go schichte; die Phantafte als hochftes Princip bestimmt blog, wie jede we biefen Renntniffen und Fertigfeiten angewendet werben foll. Gben fo fi bem Rebner, nach ben verschiebenen Berhaltniffen, in benen er fich befinde und nach ben verschiebenen Zwecken, bie er fich vorfest, auch gar mancheile Mittel nothwendig, die nur burch Studium und lebung erworben merbe fonnen : basienige aber, bas bestimmt, mo, wie, und in welchem Dafe ein jebes ber vorhandenen Mittel angewendet werben foll, bas ift bas etbifde Gefes, bem jebe Beurtheilung unfrer Berhaltniffe, unfrer 3wede und unfret gefelligen Wirtens anheimfallen muß. Go bag bier bas moralifche Geit nicht etwa bloß ben Moment anzeigt, wo gehandelt werben foll, bie Leitung ber Sandlung aber einem andern Princip überläßt, wie es bei Ausubung einer jeden Runft ber Fall febn murbe; fonbern bie Berebfamfeit in allen ibren verschiedenen Formen ift nichts weiter als bie Entwickelung bes ethifden Triebes felbit.

#### 4. Beifpiel.

## Mus ber Bredigt:

Die Verbindung bes Glaubens an die Vorfehung mit bem Glauben an die Erlöfung.

Den 24. September 1837.

(Beugniffe von Chrifto Th. V. G. 283.)

Epiftel an bie Romer Rap. 8. 9. 32.

Belder auch feines eigenen Cohnes nicht hat verfconet, fonbern bat ihn für uns alle bahingegeben: wie follte er uns mit ihm nicht Alles ichenten?

Wir muffen es immer wunschen, und vornehmlich in ber jetigen Zeit, baß alle Christen von dem Glauben an die Vorsehung erfüllt sehn möchten, von dem Glauben, daß Gott die Welt regiert, und zwar nicht nur nach starren, unbeweglichen Gesetzen, sondern auch mit einer Liebe, welche Alle umfaßt, und welche die Dinge zum Besten jedes Einzelnen lenkt. Doch

5.

:

3

Ė

scheint bieser heilsame und troftreiche Glaube keinesweges bei allen Christen Eingang gefunden zu haben; benn einige setzen der Wahrheit die traurigsten und verwerslichsten Irrthumer entgegen; Andere pflichten ihr zwar bei mit der Ueberzeugung und mit dem Berstande, doch se erstreckt ihre Wirkung nicht auf ihre Gestnnung und auf ihr Verhalten.

Diese auffallende und betrübende Erscheinung läßt sich nur badurch erstären, daß der Glaube an die Vorsehung niemals abgesondert und für sich allein, sondern immer nur in Verbindung mit dem Glauben an Christum und an die Erlösung aufgefaßt werden kann. Wer mit dem Apostel auseruft: Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschonet, sondern hat ihn für uns Alle dahingegeben; der wird auch hinzusügen: Wie sollte er uns mit ihm nicht Alles schenken? Wie sollte er nicht mit derselben Fürsorge auch das Schicksal jedes Einzelnen leiten? Wem aber noch nicht der Sinn für Gottes höchste Wohlthat, für die Erlösung ausgegangen ist, der wird auch sein liebreiches Walten in den Umständen unsers Lebens bezweiseln. Warum glaubt man also nicht an die Vorsehung? Weil man nicht an die Erlösung glaubt. Warum hegen wir kein volles Vertrauen auf den Gott, der unser Schicksal regiert? Weil wir noch nicht fest begründet sind in dem Vertrauen auf den Gott, der unser Schicksal volle, der uns erlöset hat.

Diese Berbindung des Glauben an die Erlösung mit dem Glauben an die Borsehung möchten wir euch heute anschaulich machen, indem wir euch zeigen erftlich, daß nur der, welcher an die Erlösung glaubt, auch an Gottes Liebe glauben; zweitens, daß nur dieser Gottes Liebe auch in den Leiden erkennen; drittens, daß nur dieser alle Schickungen nach Gottes Willen benutzen kann. — Hilf uns, o Gott, zum rechten Glauben an Christum; mit diesem ift uns jeder andere Glaube gegeben!

Erftlich, nur ber, welcher an die Erlösung glaubt, wird auch glauben. baß Gott uns liebt. Das allgemeine Walten Gottes in ber Natur und in ber Schöpfung - bies freilich werben auch Diejenigen, bie nicht an Chriftum glauben, zu erkennen im Stanbe febn. Wie follte es ihnen nicht einleuchten, baf Gott bie Welt mit Weisheit erbauet, und baf er bie fich barin bewegenden Rrafte feften, unwandelbaren Befegen unterworfen bat? Wie follten fle nicht zugeben, daß auch bem Menschengeschlechte eine Bahn von ihm vorgezeichnet warb, welche biefes in feiner geiftigen Entwickelung durchlaufen muß? Wie follten fle es nicht felbst mahrscheinlich finden, daß bie bervorragenden Menfchen, burch welche gange Jahrhunderte ihr eigen= thumliches Beprage betommen, fich eines besonderen gottlichen Schupes erfreuen? Diese Bahrheiten find ichon im naturlichen Lichte zu erkennen; fle find wichtig, aber nicht genügend; fle geboren zum Glauben an die Bor=: febung, aber fle bilben nicht feinen Gipfel und feine Spipe. Diefer beftebt in ber Ueberzeugung, bag Gottes Fürforge nicht nur bas Bange, fonbern auch ben Einzelnen umfaßt, und bag ein Jeber in ben Augen bes himm-Bifcon Dentm. VI. **5**8

lischen Baters einen nicht geringeren Werth hat, als bas Sanze ber Schöpfung. Dieser Glaube thut uns Noth, wir wünschen, wir suchen ihn, aber wir finden ihn nur in Christo, benn fonst scheint alles ihn nicht zu begunstigen, sondern zu bestreiten.

Was ist die Erde gegen das All der Schödfung? Ein Tropfen im Was bin ich gegen bie Millionen, bie auf biesem Tropsen leben, gegen bie noch größere Angahl Derer, Die auf Diesem Tropfen gelebt haben, und leben werben? 3ch bin ein Nichts, weniger als Nichts; id verliere mich in meiner unendlichen Kleinheit! Und Gott follte mein gebenten; follte bie Jahre, Tage, Stunden und Augenblice meines Lebens gablen, follte Freuden und Schmergen barin abmagen; follte ibm feinen Lauf und feine Richtung bestimmen? Bablt er etwa bie Baffertropfen im Deen; fcreibt er etwa vor, wohin ein jeder burch ben Sturm foll getrieben werben? Bogu fonnte es bienen? Und wenn er fle unbeachtet läßt, warum follte er mich nicht unbeachtet laffen? Satte er mich hochgeftellt unter ben Menfchen, um große Dinge burch mich auszuführen, fo mochte er vielleicht eine Beitlang auf Die Erhaltung feines Wertzeuges bedacht febn : aber ich gebore ju Denen, von welchen man nur fagen fann, fle lebten, fle litten, fk ftarben; Die feinen Namen und feinen Ginflug hinterlaffen. Satte ich mich bervorgethan durch ftrenge, belbenmuthige Erfullung feiner Bebote, fo mochte ich vielleicht auf feine Fürsorge Anspruche machen konnen; aber ach! ich bin ein verberbter, fündiger Menfch, ich habe oft feine Gebote übertreten, ich muß fürchten, bag, wenn er meiner gebachte, bies nur gefchehen wurbe, um mich zu ftrafen; ich niug wunfchen, bag er feine Blide nicht auf mich richte, fondern von mir abwende. Bon mir abwende? Ach! wie ware bies auch fo traurig! Alfo fein Auge, bas vom Simmel auf mich berabfabe; fein Berg bort Dben, bas fich mein erbarmte! Singegeben mare ich ben Rraften ber Matur, bie mich in ihrem blinden Bange germalmen; hingegeben ber Bewalt ber Ereigniffe, Die mit ihrem ehernen Wagen über mich binrollen? Rann ich es glauben; kann ich mich babei beruhigen? Rein! Um Troft ift mir fehr bange; aber wo foll ich ihn finden? 3ch frage bie Erbe, ich frage mein eigenes Berg - fle find ftumm. 3ch frage ben himmel; o baf boch ber himmel gerriffe, und bag eine Untwort aus ihm berabfame!

Der himmel ist zerriffen, und die Antwort ist herabgekommen, herabgekommen durch den Sohn Gottes, der hier auf Erden geledt hat, und als Opfer für unsere Sünden gestorben ist. hier muß ich innne halten, hier muß ich fragen: Glaubt ihr dies? Du glaubst es nicht? Webe Dir! Du beraubst Dich des größten Trostes für die Ewigkeit; und auch des viel geringeren, aber doch so nothwendigen für die Zeit dieses Lebens! Ihr glaubt, meine Brüder, an Christum den Erlöser? O wie gern setze ich dies bei euch Allen voraus! Nun werden wir fortschreiten von Licht zu Licht, nun werden wir an Gottes Liebe glauben können. Ift es nicht Liebe, was aus dem

ganzen Werk der Erlösung hervorleuchtet? Und wie allgewaltig mußte sie nicht seyn diese Liebe, da sie durch das größte der Wunder die Schranken durchbrach, welche Gott und Menschen, Himmel und Erde ewig von einander zu trennen schienen; da der Bater den Sohn hingab, und da der Sohn sich kleidete in unser Fleisch und Blut; da sie in dem Sohne Gottes den Absichen überwand, welchen die menschliche Natur, und welchen die göttliche Natur in einem noch gewiß viel größeren Maaße hegt gegen Leiden und Tod! Wie allgewaltig mußte sie sehn diese Liebe, da sie nicht eher ruhte, als die sie sie mit himmel eine Seligkeit bereitet hatte, ähnlich derzenigen, welche dort den eingeboren Sohn Gottes umfängt!

Und wo gibt es nur etwas, da fich' von einer folden Liebe nicht glauben, erwarten und hoffen liege? Es ift unermeglich, ja wenn ihr wollt, es ift unbegreiflich, bag ein jeber von benen, die vorüberrauschen wie Tropfen im Strome ber Beit, bem Ewigen theuer fen, bag er als ein eigenthumliches Wefen von ihm bemerkt und beachtet, daß keiner bem Unbern, keiner bem Bangen aufgeopfert werbe: - aber Bott hat feines eigenen Sohnes nicht verschonet, fondern bat ibn für uns Alle babingegeben; glaube ich biefes, fo glaube ich auch jenes, benn jenes ift geringer als biefes. Es ift unermeglich, ja, wenn ihr wollt, es ift unbegreiflich, bag Gott einem Zeben Diefer Ungabligen einen Lebensweg, und zwar von Ewigkeit an, und zwar ben beften, um jum Biele ber Geligfeit zu gelangen, vorgegeichnet, bag er ihm alle Gnabenmittel, welche biefe Bestimmung erforberte, alle Freuden, welche fle vergonnte, zugetheilt, bag er bas Große in feinem Shidfale beachtet und bas Rleinfte nicht überseben bat: - aber Gott hat feines eigenen Sohnes nicht verschonet, fonbern bat ibn für uns Alle bahingegeben; glaube ich biefes, fo glaube ich auch jenes, benn ienes ift geringer als biefes. Es ift unermeglich, ja, wenn ihr wollt, es ift umbegreiflich, bag Gott in feiner ewigen Borberbeftimmung, boch auf Die Befinnungen, auf die Thaten, auf die Gebete eines Jeden Rudficht ge= nommen bat, und bag er, bei einem andern Berhalten bes Menschen, fich auch anbers gegen ihn verhalt: - aber Gott hat feines eigenen Sohnes nicht verschonet, fondern hat ihn für une Alle dabingegeben; glaube ich biefes, fo glaube ich auch jenes, benn jenes ift geringer als biefes. Ich glaube? Bas rebe ich von glauben? Ich febe, ich febe in meiner Bergangenheit Blan und Anlage zu einer bestimmten Geftalt meines Lebens, Berbindung größerer und fleinerer Umftande zu gleich fegensteichen Wirfungen, febe barin eine Fürforge, Die nicht umfaffenber und gartlicher febn konnte, wenn ich ber einzige Gegenstand biefer gottlichen Karforge ware; und ich bente, daß ein jeder, beffen Augen burch Chriftum erleuchtet find, eben bies in feinem vergangenen Leben mahrnehmen, und fir bie Butunft erwarten wirb.

Bin ich zufrieben? Rein! Je mehr ich von Gottes Gnabe erfahre,

um jo mehr machft meine Sebnfucht immer Brogeres von ibr zu erfahren, ju empfangen. Sie genugen mir nicht biefe Rathichluffe Bottes, Die von Ewigfeit an gefaßt find, und bie an une in Erfullung gebn; es genüget mir nicht, daß des herrn Wille an mir geschieht, mabrend Er felber von mir entfernt ift. Er muß mir nabe febn, Er muß mir geben, mas er mir jugebacht, Er muß mich begleiten auf bem Bege ben Er mir vorgefchrieben hat; Er muß burch feine Gegenwart mich erlofen von ber Bangigfeit, Die felbft auf bem Gipfel bes Bludes mich ergreifen mußte, wenn ich mich allein fühlte mitten in biefer unermeglichen Welt. Du verlangft viel, o Berg! Aber lag uns febn, ob Du es erwarten barfft; lag uns gurudgebn auf die Worte des Apostels: Gott hat feines eigenen Sohnes nicht verfconet, fonbern bat ibn fur une Alle babingegeben. Ja, Du barfft es, benn bierin ift Alles, hierin ift auch bas, mas Du jest wunscheft, enthalten. Der Sohn Gottes ift fur Dich geftorben; baburch ift er für immer an Dich gefeffelt; man verläßt niemals Den, für welchen man fo viel gethan hat. Liebe zu Dir zog ihn einmal, fle zieht ihn immer zu Dir vom himmel berab. Liebe fügt ungertrennlich gusammen, immer will man Dem nabe febn, ben man liebt, wenn man es vermag; er aber betmag es, benn er ift mabrer Gott, er ift allgegenwärtig; fo ift er immer Dir nabe. Bore, wie er felbft es verheißt: 3ch bin bei euch alle Tage bis an ber Belt Ende; ich werbe zu euch fommen, und Bohnung bei euch machen. Und fchreite nun fort auf Deiner Bahn mit festem Muthe und mit großer Freudigkeit, benn Du gehft einher an feiner Sand.

3 weitens, nur ber, welcher an die Erlofung glaubt, wird Gottes Liebe in ben Leiden erkennen. Raum haben wir die Ueberzeugung von biefer Liebe gewonnen, fo fcheint fle auch ichon wieber vernichtet burch bie Leiben, bie uns vor bie Augen treten, unter benen bie Menschheit feufzet und die mit ihrer fcweren Laft fle zu Boben brucken. Ueber Alle, Die geboren metben, ift bas Urtheil ausgesprochen, bag fie fterben muffen; und ber Lob fest ihrer Laufbahn, fo lang und fo gludlich fie auch fonft gemefen febn mag, ein trauriges Biel. Richt immer gogert er, bis bas Leben fein gemobnliches Maag erreicht hat, sondern er umfaßt schon die blübende Jugend, und zieht fle, neben bem boberen Alter, hinein in Die Gruft. Bier wird feine gerftorende Rraft noch verftartt burch Ginfluffe, die man mit ber Luft in fich aufnimmt; furchtbar vermehrt fich die Anzahl der Opfer, die er hinrafft; et läßt ihnen nicht Beit, fich allmählig vom Leben zu löfen; er befturmt fle mit Gewalt, und fchnell ift fein Sieg entschieben. Nicht über Ginem Lande, fondern über vielen zugleich, ichwebt er in bunkelm Gewolf, und fendet unfichtbare Pfeile herab, von benen Biele getroffen werben, und bie einen Jeden treffen konnen. Sier wird es ibm vergonnt die Elemente in feinen Dienft zu nehmen, burch Feuerftrome und Wafferfluthen bie Sabe ber Menschen und ihr Leben zu gerftoren. Dort ift ber Krieg fein furchtbares Werkzeug; eine Schlacht wird geschlagen und viele Leichen bebecken bas Felb, viele Wohnungen find eingeäschert, viele Wenschen irren ohne Obbach umher.

Solche größere Drangsale erscheinen freilich nur nach längeren Zwischenräumen, aber auch in ber ruhigsten und glücklichsten Zeit kann ber Arme und Kranke in seiner elenden Hütte verschmachten; kann ein Gerz gebrochen werden durch den Tod Derjenigen, die es am innigsten liebt, oder durch andere Unglücksfälle, welche schlimmer sind als der Tod. Einen Jeden können diese Leiden treffen; auch die reinste Krömmigkeit und Gottessurchigewährt gegen ste keinen unsehlbaren Schutz. Wir fassen sie Einwurf gegen Gottes Liebe, und das durch diese schon erwärmte Herz erkaltet in Zweisel und in Schrecken.

Aber boch nur bei bem, welcher Chriftum noch nicht erkannt bat; benn ber, welcher an ihn und an die Erlofung glaubt, bat auch ein fraftiges Mittel um Diefen Zweifel, Diefen Schrecken ju überminden: er hat Die Soff= nung bes ewigen Lebens, hat fle aus ben blutenden Bunden Chrifti, aus feinem Kreuzestobe gefchopft. Warum mare bas Unerhorte gefchehn, bas, mobei die Erde erbebte und die Sonne fich verfinfterte, warum mare ein Gottmenfc am Rreuze geftorben, wenn bas menfchliche Leben nach wenigen Jahren eines fummervollen Dasehns hienieben bem Tobe und ber Vernichtung anheimfiele; wenn es nicht eine ewige überschwängliche Berrlichkeit gabe, ju welcher bas ungewöhnlichfte aller Mittel uns ben Weg bahnen follte? Gott ber feines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, fonbern hat ibn fur uns Alle babingegeben, wie follte er mit ihm uns nicht Alles ich enten? Ja, er ichenkt uns, bies wird uns ichon burch bas Leiben Chrifti verheißen - er fchenkt uns bas ewige Leben. Und zum vollen Genuß bes ewigen Lebens gelangt Reiner — als durch ben Tob. Mag ber Tob eine Strafe, mag er ein Unglud fehn - er ift es gewiß, und wir wollen es nicht verkennen! Aber er ift zugleich fur ben Glaubigen eine Bohlthat! Dies wollen wir eben fo wenig verkennen als jenes, wollen es auch ba nicht verkennen, wo die Erscheinung bes Tobes furchtbarer, größer die Bahl feiner Opfer, fchneller fein Gieg über bas Leben ift; benn wenn er auch mit allen feinen Schreden fich maffnet, mas ift und bleibt er für ben Frommen? Der Gingang zum himmel.

Wie mit dem Tode, so ist der, welcher an die Erlösung glaubt, auch mit den größten göttlichen Strafgerichten versöhnt. Er erkennt ihre Nothswendigkeit, denn er hat an dem Kreuze Christi die Furchtbarkeit der Sünde erkannt. Furchtbar muß sie sehn, du ein solches unerhörtes, schauervolles Wittel nothwendig war, um sie zu bestegen; surchtbar ist sie, weil sie die Wenschen noch stets verhindert die Bedingungen zu erfüllen, unter denen der Tod Christi das Mittel ihrer Erlösung und Seligkeit werden kann. Sie sollen an ihn glauben, und die Welt verleugnen; aber sie glauben nicht an

ibn . fondern an fich felbft und an ihre eigene Rraft; fie verleugnen nicht bie Welt, fondern betrachten biefe Erbe als ihr Baterland und als ihre Beimath, und find gern bereit über bem fummerlichen Blud bas fie ibnen bietet, ben himmel und feine Seligkeit ju vergeffen. Sollte ba eine ernfte, ja eine ftrenge Erinnerung ihnen nicht beilfam und unentbebrlich febn? Das Biel, bas fle jest besonders fich vorgestedt haben, ift die Sicherftellung und Ausschmudung bes gegenwärtigen Dafebns burch bie errungene und fteis mehr zu erringende Gerrichaft über Die Natur und ihre Krafte. Bon biefem Biele glauben fie fich nicht mehr entfernt; und auf einem fliegenben Bagen, mit Windesschnelle, rollen fle barauf zu. Aber ba tritt ihnen eine merfreuliche Erscheinung in ben Weg; es ift die von Bott gesendete Rranfbeit; riefenhaft, unbeimlich fteht fie vor ihnen, und hemmt ibren Lauf; ber rollende Wagen fteht ftille. 3hr, die ihr Alles bestegen tonnt, ruft fie, wollt boch zuerft gegen mich eure Runft erproben! Siebe! 3ch beffege euch; ich flurze in wenigen Stunden euch hinunter in bas Grab! Und es war alfo ein Irrthum, ein großer Irrthum, mit eurer gangen Rraft bes Bunfchens und bes Thuns ein Leben zu umfaffen, bas fo febnell ein Enbe nimmt! - Auch ber Fromme hort biefe Stimme; auch ich, fpricht er, fing an mich in die Dinge biefer Welt mit einer weichlichen, forgenvollen Bartlichfeit zu vertiefen. Ich bedurfte ber Erinnerung, und ich bante Dir, o Gott, bag Du mich erinnert haft!

Ja es wird ber, welcher an Chriftum und an die Erlofung glaubt, nicht nur ben Schauer, welchen bas Leiben einflößt, überminben, er wird auch bas, was fur ein Beichen bes gottlichen Bornes gilt, als ein Beichen erhöhter gottlicher Liebe betrachten konnen. Denn er blicht bin auf bas Leiben Chrifti: Wer ift es, ber bas Rreug tragen muß, und ber unter feiner Laft zu Boden finft? Wer ift es, ber burch größere Rorber- und Seelen-Schmerzen als je ein Menfch fle erbulbet bat, ja als ein Menfch fle ausbenfen fann, bestürmt, und durch sie bem Tobe entgegen geführt wird? If es nicht ber eingeborne Sohn Bottes, an welchem ber Bater Boblgefallen bat, und welchen er auch jest unendlich liebt, wo er die Strafe ber fundigen Menfcheit tragt? Bas will Gott uns fagen burch bies unerborte, einzige D ihr Menfchen, fo fcheint bie Stimme bes himmlifchen Schausbiel? Batere zu ertonen, mir bricht bas Berg über euern Brrthum! Leiben und Tob find fur euch eine Strafe, aber zugleich ein Beweis meiner Liebe. Ihr feht nur bie Strafe, und verfennt bie Liebe; ihr fühlt euch von mir getrennt burch bas mas euch zu mir ziehen follte. Doch ich will euer Entfeten, eure grauenvollen Zweifel überwinden. Seht, ich verschone nicht meines eingebornen Sohnes, ich gebe ihn bin in Leiben und Tob: fent ihr fest nicht von euerm Irrthum geheilt? - Ja, meine Bruber, jest bat fich fur une, bie wir an Chriftum glauben, ber Eindruck ber Leiden und ber Trubfal burch einen ploblichen Umichmung in bas Entgegengesette vermanbelt. Gie

sind nicht mehr eine Schmach, sondern eine Ehre; nicht mehr ein Merkmal der Berwerfung, sondern der Kindschaft; nicht mehr ein Zeichen des göttlichen Ziebe. Welchen der herr lieb hat, den züchtiget er. hat er den herzog unserer Seligkeit nur durch Leiden vollkommen gemacht, mußte Christus solches leiden und zu seiner herrlichkeit eingehn, so werden wir auch nur durch Trübsal zu dem Reiche Gottes gelangen können; und was uns diesen Weg führt, das ift seine Liebe!

Ift une nun Chriftus in unfern Leiben abnlich geworben, fo will er auch aus feinen und ben unfrigen ein großes Ganze bilben, und wie er bie unfrigen zu ben feinigen machte, fo will er auch bie feinigen zu ben unfrigen machen. Für alle Diejenigen bie an ihn glauben, wird biefe Gemeinschaft ber Leiben amischen uns und ihm nichts Unbenkbares febn. Stebn fle nicht in jeber Rucficht mit ibm in Berbindung? Sind fle nicht fein Gigenthum: ift er nicht bas ihrige? Ift er nicht bas Saupt; find fle nicht die Glieber? Wie follte benn, wenn fle leiben, ein Unterschied gemacht werben fonnen zwischen bem was ihnen, und bem mas ihm angehort? Sind fle es nicht, bie ba leiben; es ift Chriftus, ber in ihnen leibet; wir erstatten an unferm Fleifch, fagt ber Apostel, mas noch mangelt an Trub= falen in Chrifto. Durch bas mas er am Rreuze erbulbete, ift er ber Urheber ihrer Seligkeit geworben; burch bas was er fortwährend in ihnen erduldet, vermehrt er ihre Fahigfeit, fich bas Beil, bas er ihnen erworben bat, anzueignen. Die ein Strom von einem Berge herabfommt, viele Bache und Fluffe in fich aufnimmt, und fle mit fich in ben Ocean führt; fo kommt Das Leiben Chrifti berab von Golgatha, ergießt fich burch bie Jahrhunderte, nimmt unsere kleineren und größeren Schmerzen in fich auf, und führt fle mit fich in ben Schoos feines Baters. Bo giebt es nun wohl etwas auf Diefer unermeglichen Welt, bas bem himmlifchen Bater theurer mare, als bas Leiden feines Sohnes? Welchen Werth muffen alfo auch unfere Leiden, menn fie gufammengefloffen find mit den Leiden Chrifti, für ibn, welchen Werth muffen fle alebann nicht auch fur une felber haben? Gie find fur und ein Schmud und eine Krone; ein theures Unterpfand, bag wir, bie mir bie Erubfale Chrifti theilen, auch an feiner herrlichfeit Theil nehmen merben.

Daß eine solche engere Gemeinschaft zwischen uns und bem Gerrn burch Leiben gestiftet wird — habt ihr es nicht an euch felber empfunden und erfahren, ihr Gläubigen? Er ift nicht fern von einem jeden unter und, und auch Diejenigen, die er mit Gutern und Freuden überhäuft, wers den, wenn sie ihn suchen, ihn finden konnen; aber werden sie ihn immer suchen; werden nicht seine eigenen Gaben, ihn zum Theil verbergen? Den Leibenden ift er ganz besonders nahe; das wiffen wir aus seinem Worte, wenn er spricht: Ich wohne bei benen, so zerschlagenen und des muthigen Geistes sind, auf daß ich erquide ben Geift der Ge-

bemuthigten und das herz der Zerschlagenen. Wir wiffen auch, daß alsdann jede Scheibewand, die sonst seine Gläubigen von ihm trennen konnte, gefallen ist. Das theure Gut hat er ihnen genommen, in welchem ihr herz seine Befriedigung fand; was wird ihren Berlust ersetzen, was wird ihre Leere ausfüllen können, als Er selbst? Durch große Schmerzen des Leibes und der Seele werden sie bestürmt; wie sollten sie nicht noch viel indrünstiger als sonst ihn herbeirusen, und um seinen Beistand ihn bitten? Er kommt — ich frage euch: Ist er nicht gekommen in solchen Zeiten, herangezogen durch eure Leiden und durch eure Gebete? Hat er euch nicht seinen Frieden gegeben, ja vielleicht Entzückungen, in denen sich euch der himmel erschloß, und ihr schon jetzt an seiner Seligkeit Theil nahmt? Hat er euch nicht einen wunderbaren Trost eingestäst, in welchem ihr rusen konntet: Es ist Alles gut, es ist Alles sehr gut! In einem Worte: hat sich euch nicht im Leiden die Liebe Gottes am deutlichsten geossendaret? So wollen wir denn auch im Leiden sie preisen!

5. Beispiel. Gebichte.

Stimmen ber Lebenben.

I.

Mein armes herz, was haben wir gewonnen, Weil Jahre lang von Schmerzen wir gelebet? Welch' wahres Gut ward schon von uns erstrebet, Und welches Werf des heiles ward begonnen?

Des Lebens kurze Zeit ist balb zerronnen, Seh es von Trauer ober Luft gewebet; Und wenn ber ewige Richter sich erhebet, Fragt er nach Schmerzen nicht, und nicht nach Wonnen;

Er fragt nur, ob, ben Blid gewandt nach Oben, Wir treu gemieben ber Bersuchung Nete, Um auf bem Weg bes Lebens fortzueilen.

Wohlan, mein Berg, jum himmel feb erhoben! Im himmel find ja unsere liebsten Schate; Wie folltest Du nicht auch im himmel weilen?

VI.

Saben wir Dich in ben finsteren Stunden, Dich in ber Trubfal bunkelfter Nacht, Dich bei ben Grabern ber Tobten gefunden: Dann hat bas Leiden uns Segen gebracht. Schoner, o Gerr, ift Dein freundliches Glanzen, Göttliche Sonne ber geiftigen Welt, Schoner als die, so die öftlichen Grenzen Jest mit der ftrahlenden Fackel erhellt.

Wie jest bes Schleiers wehende Saume Valtet die Nacht zum eilenden Kliehn; Wie jest die ängfilich flatternden Traume Schnell sich dem Lichte des Tages entziehn:

Alfo, wenn Deine Strahlen uns weden, Schwindet ber Gram ber bie Herzen gebeugt; Schwinden bes Todes gewaltige Schrecken, Und ber schwer laftende Kummer entweicht.

Führe uns jest auch, als treuer Begleiter, Wieber, o herr, in bas Leben hinein. Seh uns in Kämpfen ein helfender Streiter, Seh uns in Rächten ein troftender Schein.

Mit Dir ist jeglicher Ruhm zu erschwingen, Mit Dir bringt Segen uns jegliche Noth; Mit Dir ist stets triumphirend bas Ringen, heilig bas Leben, und felig ber Tob!

Wenn uns ber Schatten bes Tobes umbunkelt,... Schaun wir ploglich Dein leuchtend Kanier; Folgen, von ewigen Strahlen umfunkelt, Und wo Du weileft, ba weilen auch wir.

Saft Du bes brennenden Gerzens Berlangen Ganz durch Dein feliges Schauen gestillt: Laß uns benn auch die Geliebten umfangen, Die uns einst sterbend mit Trauer erfüllt.

Ach! bei bes Herzens noch blutenben Bunben, Tonet Dir jest schon bes Gläubigen Dank; O wie ertont, find bie Leiben verschwunden, Dort Dir ber Seligen Jubelgesang!

# Fifchermabchen auf bem Gee.

t um Fische mir zu fangen, ich Sonntags auf bem See; i stillen bas Werlangen, en Geift zieht in die Soh';

Nur zu folgen den Gedanken Auf der Andacht heller Bahn, Wag ich gern am Sonntag schwanken Auf den Wellen, in dem Kahn.

# 923 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Profa. Philos. u. Aestha.

Ringsum blühende Gefilde Schließen bieses Wasser ein, Und es ruht brauf warm und milde Rütterlicher Sonnenschein. Solche liebliche Gestade Werden nicht vom herrn verschmäht, Und es weilt hier seine Gnade, Wie am See Genesareth.

Wenn, die Jünger zu beschirmen, Er das Wasser einst betrat; Wenn er beh der Nächte Stürmen, Ging den wunderbaren Pfad: Warum beh des Tages Helle, Bey der Sommerlüfte Weh'n, Sollt' er auf der flaren Belle, Nicht auch mir zur Seite stehn? Schwäne, die vorüber gleiten, Ganz in Frieden und in Rub', Thun, als ob fie mein sich freum, Nicken mit dem Hals mir zu. Möchten wir an unsern Brüdern Freundlich so vorübergehn, Ihren Friedensgruß erwiedern, Und um Segen für sie flehn!

Doch schon tonen Abendgloden, Das Gestirn des Tages sinkt; Und in seinen grauen Loden Steht der Bater dort und winkt. Ja, ich kehre gern, und wende Bon der Fahrt zurück den Kahn. Bater, nimm in Deine hände, Mich am Ende meiner Bahn!

#### Des Rranten Frühlingefeier.

Den Frühling hab' ich schoner nie gesehen, Rie frischer Grun, und hellern Sonnenschein; Und Eins muß seinen Werth für mich erhöhen: Ich fühl' es wohl, es wird der lette fein;

Der lette, ber auf Erben mir enthüllet Der Baum' und Blumen Sonnumglänzte Pracht; Wenn seinen Kreislauf Dieses Jahr erfüllet, Dann bedet mich des tiefen Grabes Nacht.

Blüh'n dann die Blumen wieber und die Baume, Spielt durch die Wipfel bieses Sonnenlicht, Dann werdet Ihr durchwandeln diese Raume, Doch mich in Eurer Mitte seht ihr nicht.

Und wenn ich ruh' in meinem tiefen Bette, Ift Einer wohl, der meiner noch gedenkt, Der meiner bald vergeff'nen Ruheftatte Bom Raub des Frühlings eine Blume schenkt?

Wohl fließen mir aus meinen Augen Thranen, Doch folche nicht, wie ste die Trauer weint; Nein, wie ste reich entquillen unserm Sehnen, Wenn nahend die Erfüllung ihm erscheint. Ift dieser Frühling, der die Erde fronet, Der fie mit Bluthenfranzen rings umzieht, Mit Nachtigallen Chören rings umtönet. — Ift er der einz'ge Frühling, welcher blub't?

Blub't nicht ein Frühling in des himmels Auen, Den nie der Sonne heißer Strahl versengt, Den stets der Gnade Wolken mild bethauen, Die zu den Bluthen Lebensfrüchte schenkt?

Ift Er nicht bort, ben auch hienieben findet Ein treues Gerg, bas Seiner nie vergist; Doch ber uns bort mit hoh'rer Lieb' entzunbet, Beil er bem Aug' fich zeiget, wie er ift?

Bon ihm, von ihm hat mir auch jest gesungen Der Bogel Chor ein wunderbares Lieb; Des Frühlings Wehn ift in mein herz gedrungen Mit einem Sehnen, bas mich aufwarts zieht.

Auch bort wird meine Lieb' euch ftets umfangen, Ihr Lieben, bort, vor feinem Angesicht; Und wieder euch zu sehn wird mich verlangen, Ihr mögt nun mein gebenken, ober nicht.

# IV. Rhetorische Profa. (§. 56.)

# 1. Georg Joachim Bollifofer. 1730-1788.

Beorg Joachim Zollikofer wurde am 5. August 1730 zu St. Gallen : Schweiz geboren, besuchte die Schulen seiner Baterstadt, die Shmizu Frankfurth am Main und zu Bremen und studirte in Utrecht. seiner Rückfunft in's Baterland wurde er Prediger zu Murten in der eiz 1754 und im Jahre 1758 Prediger bei der reformirten Gemeinde ipzig, der er, obsichon ihm verschiedne vortheilhafte Anträge gemacht m, dennoch bis an seinen Tod am 22. Januar 1788 treu blieb. Er bei dieser ausgezeichneten Gemeinde dreißig Jahre für sie selbst wie ür die Universität. Sein Vortrag und seine ganze äußere Erscheinung war und würdevoll, tief eindringend und überzeugend, obsichon nach der jener Zeit mehr auf Moral als christlichen Glauben gerichtet, mehr all und klar als hinreißend. Durch nichts wird in seinen Predigten

bie reformirte Kirche ausgezeichnet und aus ben Bredigten am Seste in Resormation Luthers könnte man ben nicht Lutheraner nicht erkennen. Die gegen kann er auf der Kanzel Gegenstände des gesellschaftlichen Lebens mit Würde behandeln und wirkt um so sichere, je mehr er sich durch seine Charakter und Wandel die allgemeine Achtung erworben hatte. Er we ein Freund Gellerts und Weisens, welcher ihn bei der Herausgabe eine neuen Gesangbuches unterstützte.

Bon ihm sind etwa 250 Predigten im Druck erschlenen, die in mehren Sammlungen verschiedener Ausgaben derselben herausgekommen sind. June erschienen seit 1769: Predigten von G. J. Zollikofer in 4 Sammlungen erschienen seit 1769: Predigten von G. J. Zollikofer in 4 Sammlungen sechs Theilen, in mehreren Austagen. Die älteste seiner Predigten ist was 1764. Dann erschienen mit Zollikofers Bildniss: Predigten nach seine Tode herausgegeben: 1. Band enthaltend christliche Fest = und Communionpredigt und die übrigen sieben Theile: auserlesne Predigten vermischten Inhalt Leipzig 1788 und 89 herausgegeben von Blanckenburg. Gleichzeitig kanstheraus beibe Sammlungen, vereint unter dem Titel: Zollikosers stammlungen, berauß beibe Sammlungen, vereint unter dem Titel: Bollikosers stammlungen perdigten. 15 Bande. Leipzig 1789—1804. Ein großes Verdienst warb sich Zollikoser durch herausgabe des neuen Gesangbuches. Leipzig 1766 (achte Aust. 1786). Geschätzt waren seine Andachtsübungen w. Gebete. Vergl.: Garve, über den Charakter Zollikosers. Leipzig 1788.

#### Beifpiel.

Der Triumph bes Tobes und ber Triumph bes Lebens. Aus Bollitofers Bredigten, nach feinem Tobe herausgegeben Th. II. S. 5.

1 Corinther 15. B. 55 und 57.

Der Tob ift verfchlungen in ben Gieg. Tob, wo ift bein Stachel? Solle, we bein Gieg? Sott aber fen Dant, ber uns ben Gieg gegeben hat, burch unfern fen Befum Chriftum.

In unserm Texte wird dem Tode ein Stachel, der Holle oder der Grabe ein Sieg zugeeignet; bepdes sind Bilder von demjenigen, was de Tod und das Grab fürchterlich und schrecklich nachet, behdes drückt des scheinbaren Triumph des Todes und des Grabes aus. Aber der schlichten, in welchem der Christ fraget: Tod, wo ist dein Stachel? How ist dein Sieg? Dieser zeiget, daß jene Schreckniffe des Todes und des Christen, meine Brüder! Das Leben hat über den Tod gesteget.

Ligfeit haben bie finftere Grabesnacht erhellet. Daran erinnert, bavon Bfichert uns ber beutige Tag; ber Tag, ba unfer Berr als Sieger aus m Grabe hervorging, und baffelbe fur alle feine Berehrer, fur alle Menfchen Fnete. Ja, ba er, bas Saupt ber Menfchen, ber Furft bes Lebens, im rabe lag, ba schallte bas wilde Siegesgeschren bes Tobes und bes Grabes Eit über ben gangen, mit Leichen und Bermefung bebedten Erbboben bin, B fchienen alle Bunfche und hoffnungen ber Sterblichen mit ihm begraben fenn. Aber ba unfer Unführer imb Borganger fich ben Banben bes Dbes entrig, und im neuen gottlichen Leben baftand, ba verftummte jenes Echterliche Siegesgeschren, ba triumphirte bas Leben über ben Tob, ba egen aus bem Munde bes Sterblichen, ber feine Unfterblichfeit fuhlte, wellieber zum himmel empor. D meine Bruber, lagt uns an feiner fo zechten Freude Theil nehmen, und in feinen Jubelton zuversichtlich ein-Emmen! Froh lagt uns mit ben Boten unfere Berrn, ben Beugen seiner aferstehung ausrufen: Tod, wo ist bein Stachel? Holle, wo ist bein Sieg? Tob ift verschlungen in den Sieg.) Gott feb Dank, ber uns den Sieg geben hat, burch unfern herrn Jesum Chrift. Und um diese Freude besto aunftiger und lebhafter zu machen, und ben gangen Umfang unfere Glude empfinden, fo lagt uns auf der einen Seite ben Triumph des Todes, b auf der andern Seite ben Triumph des Lebens betrachten. Lagt uns fterniß und Licht, die Grunde ber Furcht und die Grunde ber Soffnung Buverficht, gegen einander halten.

Scharf ift ber Stachel bes Tobes, groß ift ber Sieg ber Holle, laut sab fürchterlich ihr Triumph, wenn wir sie bloß an und vor sich selbst, und bne Rücksicht auf Jesum, ben Wiederhersteller bes Lebens, ben Zerstorer Grabes betrachten.

Schredlich find pors erfte Die Boten bes Tobes, fürchterlich feine bebungen, schauervoll bie Buruftungen, bie er gur Berftorung bes Lebens ber Gludfeligfeit machet. Welch ein fcmarges Geer von Unfallen, von Dantheiten, von Seuchen geht nicht vor ihm ber! Welche Schwachheiten, Bide Schmerzen, welche Entfraftung, welcher Rampf fundigen nicht feine tunft an! Welche Thranen, welche Seufzer, welches Sanderingen, welches mageschreh fieht und hört man nicht in seinem Gefolge! Und wie zahl= , wie tiefverwundend find nicht die Pfeile, die ihm zum Berderben ver= find! Wo ift etwas in ber gangen Natur, bas ihm nicht Waffen Berftorung barreichte! Wie beifit bie Bewegung, bas Geschäffte, bas m, ber Genug, bie Freude, bie ben Menfchen nicht tobtlich werben ten! Und wie bebet nicht alles vor feiner Ankunft! Wie fcnell welket tebe Blume auf bem Pfade bes Lebens beh feiner Annaherung babin! perflummet nicht jebe Stimme ber Freude und bes Frohlodens vor n fdredenben Rufe! Welches tiefe, finftere Schweigen, welche Duthlett, welche bange Erwartung herrschen nicht in seiner Gegenwart! Welch

ein trauriger Anblick ift nicht ber Anblick des Menschen, ber bleich und abstellt, kraft = und muthlos auf seinem Krankenbette baliegt, vergebens mit hulfe, nach Stärkung und Erquickung schmachtet, unter ber Laft fim Leiben und Schmerzen immer tiefer bahin finkt, seber Freube immer pfahiger, gegen jeben Troft immer unempfindlicher wird, angstvoll zwischen wund Leben, zwischen Furcht und hoffnung schwebet, das fliehenbe Leben pruckwunschen, und bem sich nahernden Tode mit Zittern entgegen sieht!

Die herrschaft bes Tobes ift ferner allgemein, DR. A. 3. und e Diefes vermehret feinen wilben Triumbb. Sie erftredet fich über allet, auf bem Erbboben lebet. Seine Berheerungen find auf Diesem Schamble ber Berganglichkeit gleichfam unbegrangt. Reine Gattung, feine Art in lebendigen Beschöhfen ift von dem Loofe ber Sterblichkeit freb, keine ift ber Macht ber Berftorung und ber Berwefung ficher. Go wie bie Min verweltet, das Blatt verdorret, ber Baum erftirbt, das Thier binfatt, wird auch der Menfch, der Gerr der gangen leblofen und thierifchen Schopf ein Raub bes Todes und bes Grabes. Bahlreich und mannigfaltig fim Opfer, die ber Graufame taglich und ftundlich bem Denfchengefclicht forbert und die er alle ohne Unterschied des Alters, bes Standes, der Bit bes Berbienftes in ben Staub wirft. Bier hat ber Beilige feinen Bu por bem Gunber, ber Bobltbater und Erretter feiner Bruber feinen Bo por bem gerftorenben Eroberer und bem Tyrannen. Sier liegt ber 6 ling, ber faum bas Licht biefer Welt erblichte, neben bem Greife, bet fi Glang nicht mehr zu ertragen vermochte. Dort vermischet fich ber S bes aufblühenden Junglings mit bem Staube bes reiferen Mannes, Afche des Mächtigen und Gewaltigen mit der Afche eines feiner niedrig Sclaven. Bier fallt ber Starte, ber jeder Arbeit, jeder Laft, jedem wie Bufalle zu troten ichien; dort welfet die Schone dabin, die gleich to Frühlinge blubte, und fich und andern eine fo reiche Ernbte von Frank versprach. Alles, alles was von der Erde ift, das muß wieder jur gurudtehren, von ber es genommen ift. Do bu auf bem Erbboben mante o Mensch, da mandelft du auf dem Gebiete bes Todes, wo du immer beim Auf binfeteft, ba trittst bu auf Graber von Verftorbenen, ba erregest bu State ber ehemals belebt, die Gulle beiner Bruder mar.

Fürchterlich ift der Triumph des Todes, denn feine Anfunft meiftens unerwartet und feine Gewalt ift unwiderstehlst Best raffet er den Menschen im Taumel seiner Luft, dann in der forge losen Ruhe der Nacht, jest mitten unter allen Zurüftungen zum Gent des Lebens, dann in der mannigfaltigen Zerstreuung von Geschäfften Arbeiten hinweg. Jest entreißt er ihn plöslich dem Kreise seiner Geschafter, dann den Armen seines vertrauten Freundes, jest schlägt ihn unbedeutender Unfall auf einmal darnieder, dann wird eine geringschied Krankheit in wenigen Stunden oder Tagen unheilbar. Rur selten

2

nan seinen Fußtritt von weitem, nur selten wird man seine Annäherung be gewahr, als bis die hand zum tödtlichen Streiche schon ausgehoben kt. Und wie vergeblich sind nicht gemeiniglich alle Warnungen auch dann, venn man sie frühzeitiger vernimmt! Wie eitel alle Bemühungen der Runft, wie fruchtlos alles Widerstreben der Natur! hier schützet weder Jugend noch Stärke, noch hoheit und Gröffe, noch Lugend und Verdienst. Der Tod erscheint, und die regesten Kräste des Menschen ziehen sich ersfchrocken zurücke, und seine glänzendsten Vorzüge verschwinden, und jeder Bersuch des Widerstandes ist Beweis der äussersten Schwachheit.

Und das eigentliche Geschäffte des Todes, M. A. J. wie Furchtbar ist das nicht! Wie schredlich machet das nicht seinen Triumph! Wen ergreisen nicht tiese Schauer ben dem Anblicke defielben! Allmählige Erschöpfung der Lebenskraft, gänzliches Aushören aller willkürlichen und mechanischen Bewegungen des Körpers, Stockung aller Säste, allgemeine Bersinsterung, tiese Nacht, Kälte, Erstarrung, Trennung von der ganzen sichtbaren Welt, Grab, Berwesung, Zerstörung: dieß ist das Werk des Todes! dieß der Sieg, den er über alles, was sterblich ist, davon trägt! Und nun denket noch die Umstände dieses fürchterlichen Austritts hinzu, die Angst, die den Sterbenden ergreist, der Wunsch des längeren Lebens, der Ihn so späte verläst, die Bande, die ihn an die Umstehenden und Zurücksbleibenden heften, die Vervielfältigung seiner Leiden durch die ihrigen, die Vorwürse, womit ihn oft sein Gewissen quälet und die Furcht, die ihn so oft beh den Aussichten in die ungewisse Zusunst überfällt: wie viel schreckslicher muß nicht dieß alles den Triumph des Todes machen.

Ja, fdredlich ift biefer Triumph, benn auch bie Folgen ber Ber= muftungen, die ber Tob anrichtet, find traurig, find über= flieffende Quellen von menfchlichen Thranen und Wehflagen Wie schmerzlich sind ba nicht die Trennungen, wie tief, wie unbeilbar bie Bunden der Verlagnen und Verwaiften, wie unersetlich nicht oft ihr Verluft! Sier wird ein treuer Gatte bem andern, eine Balfte fo innig vereinter Seelen ber andern; bort ein holbes, unschuldvolles Rind feinen gartlichen Eltern: bier ein rechtschaffner Bater feinem noch fcwachen, unerzognen Sohne, eine forgfältige, liebevolle Mutter ihrer, Gulfe und Bepfviel bedürftiger, Tochter; bort ein redlicher, ebler Freund bem andern ent= Sier werben taufend weife, gemeinnutige Entwurfe und Abfichten vereitelt; bort bie regeften, thatigften Rrafte in ihrer Wirtfamfeit gehemmet, und vielverfprechende Fabigfeiten an ihrer Entwidelung gehindert. hier wird ber Fleigige ber Frucht feiner Arbeit beraubet; bort ber Reim ebler Thaten in feinem erften Triebe erftidt. hier werden Bergnugungen. Freuden, hoffnung, Gludfeligfeit von taufenbfacher Art gerftoret; bort öffnen fich eben fo reiche als mannigfaltige Quellen von Mangel, von Rummer und Elend. Sier trauret bie einsame Wittwe und ber bulflose Baife; bort umringen Verlegenheit und Noth die Unglucklichen, die den Verluft hat Wohlthäters, ihres Beschützers, ihres Führers beweinen. So sinsten, K. Th. fr. ist der Pfad des Todes! So schreckensvoll seine Erscheinung m die traurigen Folgen seiner zerstörenden Macht! So fürchterlich groß sa Triumph über alles, was auf Erden lebet und Odem hat! Ja, in diest schusslichen Gestalt muß er sich einem jeden zeigen, der ihn bloß an und vor sich selbst, bloß in seinen nächsten Folgen, und ohne das Licht eine höhern Unterrichts, ohne die Ausstächt in eine bessere Zukunft betrachtet.

Aber ist wohl dieser Triumph des Todes ganz das, was er zu im scheint, M. A. B.? Ist er auch dem Christen das, was er dem Ungläußgen und dem Zweister sein muß? Beruhet er wohl auf sestem Grund? Wird er ewig währen? Nein, Christen, meine Brüder, heute sehent mit mir die Auferstehung unsers Haupts und Herrn. Heute sehert ihr mit mir den Triumph des Lebens, des durch den auferstandan Jesus wiedergebrachten und auf immer besestigten Lebens. Of freuet end dessen mit mir und erwäget mit mir, wie viel größer, hertlicht sesten, gegründet sein Triumph als der scheinbare, kurzdauernde Triumph bi Todes ist.

Ift die Herrschaft bes Tobes allgemein, erftrect fie fich im alles, mas verganglich und fterblich ift, fo ift es bie Berrichaft bel Lebens nicht weniger und noch weit mehr, fo erftredt fich biefelle über alles, mas gewesen ift und noch ift und funftig febn-wird. Richt verdirbt, nichts ftirbt gang und auf immer. Richts verdirbt, bas nicht wiede bergestellet, nichts ftirbt, bas nicht wieder lebendig werden follte. Galf im Pflanzenreiche ift Tod und Berwefung, Reim und Borbereitung zu neue Auftritten und Geftalten bes Lebens. Das Saamenkorn kann nicht auf kommen, nicht bluben, nicht Früchte tragen, es ersterbe benn erft. Um wenn ber Winter mit feinem Frofte alles zu verberben und zu tobte scheint, so belebet ber fanftere Frühling alles wieder mit neuer Schonft und Pracht. Mogen boch immer lauter Graber ben Erbboben bebeden mit Tobte auf Tobte fich baufen; dies alles ift nur Aussaat auf die funftig allgemeine Erndte und diese Erndte wird um so viel reicher und herrliche febn, um fo viel reicher die Ausfaat war. Auf diefen großen, weiten Am Gottes, bes Baters ber Menfchen, wird nichts ausgefaet, bas nicht wieder zum Vorfchein fommen und weit schoner und volltommner aufbluben follte als es in feinem erften Buftande war. Ja felbft ohne Rucklicht auf bie neue Belebung alles beffen, mas einft geftorbeu mar, scheint nur bie bette schaft des Todes allgemein zu fein und ift es in der That nicht. Nein, mit Staub, nur Rorper, Die vom Staube gebildet find, nur Die fichtbaren, groben, irrdifchen Gullen lebendiger und geiftiger Wefen find feiner gerfidrenbet Macht unterworfen. Die Rraft, die fie befeelet, ift ungerftorbar, ber Giff ber fle bewohnet, ber barf feinen Tob, feine Auflösung und Berwefung ber Fürchten, ber benket und lebet und wirket auch bann, und benket und lebet und wirket noch freger und edler, wenn feine Butte gerbrochen ift, wenn Feine bulle im Grabe liegt und ein Raub der Berwefung wird. Nur ber -Staub febret gur Erde gurude, von welcher er genommen ift, aber ber Beift fchwingt fich zu Gott empor, beffen Sauch, beffen Bilb er ift, mit bem er ichon jest Bermanbichaft und Gemeinschaft hat, und bem er immer naber zu tommen, mit bem er immer mehr Bemeinschaft zu haben, bestimmt und fähig ift. D Tob, wo ift benn bein Stachel? Holle, wo ift bein Sieg? Wie eingeschränkt ift beine Macht! Wie lügenhaft bein Triumph! Du haft Die leimerne Sutte gerbrochen, aber ber Bewohner ber Sutte; Die bu ger= foret haft, ber hat fich über die Trummer berfelben erhoben, ber ift nicht zugleich mit ihr zerftoret; ber lebet noch, ben bu gang ju gernichtem ge= Das Unfterbliche, mas bu zugleich mit bem Sterblichen in bie finftere Gruft zu verschließen und mit ben Banben ber Bermefung zu feffeln glaubteft, bas hat fich zu Gott, feinem Schopfer, emporgeschwungen und lebt und freuet fich in bem Glange feines Lichtes.

Ift ferner die Macht des Todes unwiderstehlich in Rudficht auf alle fterbliche Geschöpfe, so ift es bie Rraft bes Lebens noch viel mehr, die felbft bem Tobe und bem Grabe ihre Beute entreifit, Die ben gerftorten Raub wieder sammlet und das Verwesliche bie Unverweslichfeit, das Sterbliche Die Unfterblichkeit anziehen beißt. Es ift Die Rraft bes Allmächtigen, bem nichts unmöglich ift; die Rraft ber ewigen, unerschöpflichen Quelle alles Sehns, aller Bewegung, alles Lebens; Die Rraft bes Gottes, Der aus ber Finfterniß Licht hervorbringt, jeden noch fo fcheinbaren Biderfpruch in Wahrheit, jebe noch fo rathfelhafte Berwickelung ber Dinge in Die ichonfte Ordnung aufloset, und fein Uebel, das schlechterdings und auf immer Uebel mare, wollen tann; die Rraft bes Schöpfers, ber bem, mas noch nichts ift, fo rufet, als ob es fcon ba ware, auf beffen Wint himmel und Erbe, Sonnen und Welten und alle bie ungablbaren Beere ihrer leblofen und lebendigen Bewohner entstehen und find und fich bewegen und leben! Bo ift ber Staub, mo bas Lebenstorn, bas fich bem Allwiffenden entziehen, wo die geschaffne Rraft, die fich dem Rufe ber gottlichen, schaffenden Allmacht wiberfeten, mo bas, eines neuen Lebens fabige und nach boberm' Leben schmachtenbe, Geschöpf, das aus Diefer emigen, nie verflegenden Lebensquelle nicht Leben und Kreude die Kulle ichovfen konnte? - Und diese Rraft bes Allmächtigen, der nichte zu widerstehen vermag, Die wohnet, Die offenbaret fich in feinem Sohne Jesu, in bem Auferstandenen, beffen Fest wir fevern, beffen Erlößte und Unterthanen wir find. 3hm hat ber Bater bie Macht, bas erhabene Borrecht gegeben, bas Leben ju haben in fich felber und Leben von taufendfacher Urt auffer fich hervorzubringen, zu verbreiten, wieder berzustellen. Er ift die Auferstehung und bas Leben. Wer an ihn glaubet Der ftirbt nicht auf immer, und ben wird er am letten Tage wieder aufer-Bifcon Dentm. VI. 59

weden. Mit unwiderstehharer Gewalt wird bann feine Stimme in be Gräber dringen, und alle Gräber werden sich ihm, der die Schlüssel bolle und des Todes hat, öffnen, auf seinen Befehl werden alle Meere mit alle Tlefen ihre Todten wiedergeben, und dann wird alles, was im Stadk schlummerte, zum neuen, höheren Leben erwachen. Ja, dazu ist er gestorba und wieder von den Todten auferstanden, daß er über Todte und Lebendig herrsche und nichts verliere von allen, was ihm der Vater gegeben hat heil ihm, dem Ueberwinder des Todes, dem Zerstörer der Pforten der Hell hurch ihn ist der Tod verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist nun den Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott seh Dank, der uns den Siegegeben hat durch unsern Herrn Jesum Christum!

Ja, M. A. B. die Herrschaft des Todes, so fürchterlich fie imme fcheinen mag, ift nur von fehr furger; aber die Berrichaft bes Lebens ift m ewiger, unaufhörlicher Dauer, und ber Triumph von jenem ift gegen ba Triumph von diesem eben das, mas Augenblide gegen Ervigfeiten find. Ich ben Leib Jahrhunderte, lagt ihn Jahrtqufende im Schofe ber Erbe ruha was find biefe Jahrhunderte, Diefe Jahrtaufende gegen bie Emigfeit i neuen Lebens, wo feine Schmach, tein Leid, feine Trennung, fein Tob met febn mird? Lag die Finfternig ber Grabesnacht mit allen ibren Schrift niffen noch fo lange bauern, noch fo undurchbringlich scheinen, mas ift # gegen ben hellen, lichtvollen Sag, ber fle einft vertreiben und auf melden feine Nacht mehr folgen foll? Lagt felbft ben Todesfchlaf Weltalter bit burch mabren, mas ift er und mas wird er am froben Morgen ber Aufer ftebung anders feyn, als ein Schlummer, nach welchem fich der Ermachenbe neubelebt, neugestärft, jum Genuffe boberer, ewiger Freuden erwecht findet? D wie bald, wie völlig wird fich nicht jene furze Dauer ber Berrichaft bei Tobes und bes Grabes in bem unbegrengten Gebiete ber Emigfeit verlieren, mo alles lebet, und feines Lebens fich freuet, und fein Leben nie wieder ju verlieren befürchten barf! Ja, bein Triumph, o Tob, ift ber Triumph eine Augenblickes; bein Sieg, o Solle, ift ber Sieg einer bald vorübergebenden Gemitternacht; und bann herrschet und triumphiret bas Leben, bas mannich faltiafte, thatigfte, feligfte Leben von Ewigfeit zu Ewigfeit; und Dann find Tod und Grab auf immer vergeffen, und jede Spur ber Bermefung und Berftorung ift verschwunden!

Und wie viel ebler, M. A. 3. ist nicht das Geschäffte des Lebens, des durch den auferstandnen Jesum sich offenbarenden Lebens, als das Werf des Todes! Der Tod zerstöret; das Leben stellet das zerstörte wieder her. Sind die Folgen des Todes fürchterlich, so werden sie durch die größere Macht des Lebens völlig aufgehoben, und die Veränderungen, die dieses hervorbringt, sind die seligsten, die herrlichsten, die sich nur denken lassen. Frohlocket der Tod über die Finsternisse, und die Schrecken, die er um sich her verbreitet, so triumphiret das Leben in dem Glanze des Lichts und der

Freude, die alle jene Schreckniffe und Finfterniffe auf immer gerftreuen. Ja, bier in bem Lande ber Unfterblichen, werben bie gerriffenen Banbe ber reinen Liebe, ber tugenbhaften, eblen Freundschaft wieber zusammengefnupft, und weit enger, weit fefter gefnupft, ale es ba, wo Wechfel und Berganglichfeit herrschten, möglich mar. Sier, in ber Auferftehung ber Gerechten, vereiniget fich alles wieder, mas ber Tob auf eine furze Beit getrennt hatte, und findet in der Art und in den Folgen Diefer Wiedervereinigung überfcwenglichen Erfat bes erlittenen Berluftes. Sier, in bem Reiche bes Lebens, wird jede gebemmte, gurudigehaltne Rraft in neue, weit gröffere und edlere Thatigfeit gesett, jede unentwickelte Fabigfeit entwickelt, jede Unlage zum Buten ausgebildet, jedes unterbrochne Streben nach boberer Boufommenheit mit bem gludlichsten Erfolge fortgefest, jede ermorbne gute Bertigfeit freb und völlig angewandt, jebe vereitelte gemeinnutige Bemubung burch einen ermeiterten Wirfungefreis belohnet, jedes Leigen in Freude, jeder redliche Bunfch in That und Dahrheit verwandelt. Sier wird bie verkannte Tugend mit ben glangenoften Borgugen gefronet, und ber-Recht= fchaffne, bein Reid und Bosheit feinen Lohn entriffen, ernbtet Die fconften Fruchte von feiner Rechtschaffenheit ein. Sier fammlet ein jeder bas, mas er auf hoffnung ausgefaet batte, hundertfältig und taufenbfältig wieder ein. Sier wird jede mabre reine Luft, Die ber Strom ber Berganglichfeit balb trubte, balb gang verstegen ließ, unvermifcht und ungeftort genoffen; und bier öffnen fich neue Quellen von Bergnügungen, von Freuden, von Sellg= feiten, Die noch fein Auge gesehen, fein Dhr gehöret, und feines Menschen Berg empfunden bat! - --

Und was wird bann bein Triumph febn, o Tob? Was ift bein Sieg, o Bolle? Leben und Gludfeligkeit icheinft bu zu gerftoren; Bernichtung und Glend icheinen beinem Fußtritte zu folgen; und boch führeft bu, felbft auf dem dunkelften, fchreckenvollften Pfade, jum Lichte, ju boberem Leben, zu reinerer Bludfeligfeit. Rein, eitel ift bein Triumph, o Tob! Fruchtlos bein Sieg, o Solle! Deine Macht ift zerftoret; beine Schredniffe find verfcmunden; beine fürchterliche Geftalt täuschet ben Chriften nicht mehr! Bergeblich brobeft bu ihm mit ewiger Finfterniß, mit ganglicher Berftorung, mit unersetlichem Berlufte! Deine Drohungen find Drohungen eines überwundenen Feindes, Die nur ben Unwiffenden, nur ben Baghaften verwirren. Nein, bas Leben hat über ben Tob gefleget! Durch ibn, ben auferftanbenen Jesum, ift Dieser Sieg ans Licht gebracht und auffer allen Zweifel gesett. Sein Triumph ift vollkommen; er ift eben fo unumschränkt als ewig! 3hm jauchze alles, mas lebet und mas flirbt, als feinem Erretter entgegen! Sein freue fich, ber ichon im Grabe ichlummert, fo wie ber, ber erft bas Licht ber Welt erblicket! In ihm ift Leben, Fulle bes Lebens, und aus ibm ergießt es fich in alles, was je gelebt bat und noch leben wirb! Ja, mit vereinigter Stimme muffen alle Lebenbige und alle Tobte, alle Werbenden und alle Sterbenden in das Triumphlied einstimmen: der Tod ift we schlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Holle, wo ist die Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern hem Jesum Christ!

Ja, Chriften, biefe frommen, froben Empfindungen muffen une auf beute beleben! Freude, innige, bantvolle Freude muffe unfre Reftfeper fem! Sie muffe Licht über alles verbreiten, was uns verwirren und foredn fonnte! Welch einen gang andern Werth hat nun biefes Leben! Bid eine gang anbre Geftalt hat nun ber Tob! Nun ift bas Gegenwärtige tin verwirrendes, unauflösliches Rathfel, und die Bufunft feine fcredunt Finfternig. Nun ift biefes furge, ungewiffe Leben nur erfter Aufgritt einer ewigen Dauer, nur Borbereitung zu einem hoheren Dafeyn. Run ift ba Tod nur Uebergang ins frepere, beffere Leben. Run fann bem Beifen, bem Chriften, weder bas Gegenwartige unwichtig und läftig, noch bas Bufunftig fürchterlich febn. Nun fann er froh leben und froh fterben, getroft und hoffnungevoll aus bem einen Buftande in ben andern übergeben. Ja beffen, meine theuresten Freunde, beffen wollen wir und heute, beffen wollen wir und hier ben ber Safel unfere herrn freuen, bafur wollen wir ibm, ben Wiederbringer bes Lebens, hier ben ber Feper bes Gedachtniffes feines Tobes ben Dank und das Lob bringen, das wir ihm schuldig find. Ja, er ftath, er ftarb am Rreute, damit wir leben mochten. Er lebet, und mit ibm follen auch wir leben. Er bat über bas Grab gestegt, und mit ihm und burch ibn werben auch wir uns über ben Staub erheben und bie Unvermeslichfeit anziehen. So gewiß er lebet, fo gewiß werben wir nicht auf immer fterben, fondern burch den Tob zum Leben hindurch bringen. So gewiß er ein feliges, berrliches, gottliches Leben führet, fo gewiß werben auch wir Theil an feiner herrlichfeit und Geligfeit nehmen, wenn wir feine rechtschaffenen Nachfolger find. Ja, ihm, unferm Unführer und Borganger wollen mit nachfolgen. Das wollen wir ihm bier ben bem Genuffe bes Dables feiner Liebe aufe neue geloben, und bieß Gelübde foll uns ftete beilig fenn. Und bann wollen wir unfern Lauf getroft fortseten, ftete auf ihn und auf bas glorreiche Biel, bas er uns vorhalt, feben, und im Glauben an unfre Ilm fterblichkeit alle Schreckniffe des Todes und bes Grabes beflegen. Sieg ift ber unfrige; fein Triumph foll auch ber unfrige feyn. Bweifler, ben Ungläubigen vor dem Gedanken bes Todes erschrecken! Laft ihn vor der finftern Gruft, die feiner wartet, gurudichauern! Uns, Die wir Chriften find, barf biefer Unblid nicht verwirren. Rein, nun mag biefe gerbrechliche Butte immerhin fallen, tann fle Doch ihren unfterblichen Bewohner nicht mit fich in ihre Berftorung verwickeln! Dun mag une ber Tod Rinder, Gatten, Freunde entreißen, fann er fle uns doch nicht emig vorenthalten! Werden wir boch nicht lange von ihnen getrennt bleiben, und fie weit volltommner und feliger wieder finden, ale fie une verlaffen

hatten! Nun mag Dunkel und Kinsternis die ganze sichtbare Welt vor unsern Augen bededen, unser Geist durchdringt diese Schatten, und eilt einem Lichte entgegen, gegen welches Sonnen= und Sternenlicht Kinsternis ist! Nun mag sich das Grab unter unserm Fuße öffnen, wann und wo es dem Schöpfer unsers Leibes von Staube gefällt; auch dieser Staub ist und bleibt in seinem Gebiete, unter seiner Aussicht, und wird so gewiß neu verklärt aus dem Grabe hervorgehen, so gewiß unser Haupt und Ansührer, Jesus, von den Todten auferstanden ist. Nun seh der Pfad unsers Lebens noch so rauh, noch so mühsam, mit noch so vielen Gesahren umringt, er sühret uns doch zum höheren, bessern Leben, zum Leben, dessen Seligkeit und Dauer gleich groß, unendlich groß sind! Unsterblichkeit, ewige Fortsdauer, ewige Glückseigkeit, dieß Christen, dieß ist unser Ruhm; und dieß müsse unsern Geschuack veredeln, uns sebe Pflicht zur Freude, in sedem Zustande zusrieden, in allem Leiden getroßt, und selbst den Tod zum Boten des Friedens machen! Amen!

### 2. Franz Volfmar Reinbard. 1753 – 1812.

Frang Bolfmar Reinhard, wurde am 12. Marg 1753 gu Bobenftrauf, einem Martifleden im ebenialigen Bergogthum Sulgbach geboren. Sier war fein Bater Brediger, ber feinen Rindern fein irdifches Gut binterlaffen fonnte und barum fich die Sorge um die Erziehung und Bildung feiner Rinder um fo forgfältiger zu Bergen nahm. Des Rnaben erftes Lehrbuch war die Bibel. Ihr einfacher Ton fprach das findliche Gemuth unmiderftehlich an, bafe ihre Wirtfamkeit in bem Anaben von den fegenereichften Folgen mar. Mit feinem funften Jahre begann ber Unterricht in ben alten Sprachen und weniger Die Grammatif ale Das Schone, Erhabene, Große und Bigige in ben alten Claffifern erfüllte ben Begenftand ber Befprache in ben Erholungoftunden. Im Jahre 1768, ale eben fein Bater geftorben mar, fam Reinhard auf Die Schule in Regensburg und nach funf Jahren vertaufchte er fie mit ber Universität Wittenberg, mo er die fruh liebge= wonnenen theologischen Wiffenschaften zu feinem Sauptftubium machte. Reben ihnen trieb er, angezogen von ihrem inneren Werth und um ihrer felbft willen die Philosophie, vernachlässigte auch nicht die fruh liebgewounene Bhilologie und brachte fo feine Beit auf's Beste und Bilbenbste gu. Schon wollte er Wittenberg verlaffen als feine Bonner Schmidt, Dresde und Schrodth in ibn brangen zu bleiben und fich bem akademischen Leben zu widmen. Er habilitirte fich 1777 im November unter Dresbens Vorfit anfangs

unter großen hinberniffen und außeren Beschwerben. Den 6. April 178 murbe er Abjunkt ber philosophischen Fakultat und zu Ende bes 3am Baccalaureus ber Theologie. Run begann er auch feine theologifchen Be lefungen mit großem Beifall und fing an fich auf feine eigene Rraft m w laffen. 1780 wurde er außerorbentlicher Professor ber Theologie und fe biefem Jahre mar er mit feiner Frau verheirathet, beren Bermogen im ben Stand feste fich weniger ale fonft Starfung und Erholung ju verfage. 3m Jahre 1782 murbe er orbentlicher Profeffor und im November bi Jahres Dr. ber Theologie und 1784 Probft an ber Schlofe- und Univer fitatefirche und Uffeffor bee geiftlichen Provinzial-Confiftorii zu Bittenben In einer reich gesegneten Thatigfeit, in welcher er auch einen Ruf na Belmftabt ausschlug, mar er hier, bis ihn bie hochften Behorben Sadfen jum Oberhofprediger, Rirchenrath und Oberconfiftorialaffeffet 1792 nach Dresben riefen. Das Predigtamt ward jest feine wichtigft Befchäfftigung. Als Rirchenrath und Oberconsiftorialaffeffor beforate er bint lich bie obliegenden Geschäffte. Lehrreich und intereffant maren bie von in gehaltnen theologischen Brufungen. Universitäten und Landesschulen fanden unter ibm und für Alles wirfte er mit ber raftlofeften Thatiafeit. bafe wi in ihm bie 3bee eines protestantischen Rirchenfürften bargeftellt fabn.

Die kürzeren ober längeren Ferien benutte er zu Erholungsreisen, vor züglich nach Freiberg, wo der Berghauptmann v. Charpentier, Bater seiner zweiten trefflichen Gattinn wohnte, aber auch nach Hamburg, nach Wien und der Oberpfalz, wo er die Freunde in der Heimath besuchte. Auf einer Geschäfftsreise am 2. April 1802 hatte er das Unglud ein Bein zu brechen, was bei seiner schwächlichen Constitution, so lange er lebte, nachtheilige Folgen für ihn hatte. 1809 erhielt er einen Ruf nach Berlin als Mitglied des Staatsraths, aber er verließ Sachsen nicht, das Land, dem er Alles schuldig war. Im Jahre 1810 unternahm er eine Revision der Universitäten Wittenberg und Leipzig und der drei Landesschulen Pforte, Grimma und Neißen. Nach seiner Rückschr versiel er in eine heftige Krankheit, von welcher er zwar wieder hergestellt wurde, die seinen zarten Körper aber so schwächt, dass er einem neuen Anfall der Krankheit erlag am 6. Septbr. 1812.

Alls Theolog war die Frucht seiner Forschungen ein sester beruhigender Glaube an das Evangelium und der Inhalt seiner Predigten die Darlegung des Lehrbegriffs der evangelischen Kirche. Die Berühmtheit seiner Kanzelreden und die Gewohnheit ihm alle nachzuschreiben, zwang ihn sie sämmtlich drucken zu lassen. Alls Affessor des Kirchenraths machte er sich besonders für Erhaltung und Fortführung des wissenschaftlichen Geistes auf den Universitäten und in den Fürstenschulen bekannt und suchte dort für das zu sorgen, was er selbst schwer vermisst hatte. Den Schullehrer-Seminarien gab er eine besser Einrichtung und nahm die Fertigkeit einiger Prediger in Anspruch, auch den Volksschulen eine vortheilhaftere Gestalt zu geben. Alls

-

Kirchenrath suchte er durch eine neue Agende und neue Gesangbücher sich um den Gultus verdient zu machen und um die Bibel vielseitiger auszusbreiten, beschloss er einen vierjährigen Gursus von Texten für die Sonntagspredigten einzuleiten und anzuordnen. Als Philosoph war er nach Erustus gebildet, hatte sich aber keiner Philosophie angeschlossen und war ein Eklektiker geblieben. — Als Philosophie waren ihm Cicero und Demosthenes vor allen werth. 1)

Seine Werke find: I Berfuch über ben Blan, welchen ber Stifter ber driftlichen Rirche jum Beften ber Menschheit entwarf. Wittenberg und Berbft 1781. (Bierte Auflage 1798.) - II. leber bas Bunberbare und Die Bermunberung, Wittenberg 1782, erschien nur ber erfte Theil. -III. Spftem ber driftlichen Moral. 5 Bbe. Wittenberg 1788-1815. (ber erfte Theil erhielt funf Auflagen, ber zweite und ber britte brei.) -IV. Geftandniffe, feine Bredigten und feine Bildung jum Prediger bo= treffend. Sulzbach 1810. — V. Die vollständige Sammlung feiner Prebigten umfaßt 35 Bbe. Sulzbach 1793 bis 1813. Einen Subplementband lieferte Kanzelmann. Deißen 1825. Ginen andren Saas. Leipzig 1833. Seine Predigten zur hauslichen Erbauung, Gulgbach 1813 gab Sacter ber= aus. Seine Reformationspredigten erschienen von Bertholbt und nach beffen Tode von Engelhardt. 3 Bbe. Leipzig 1821-24. - VI. Vorlefungen über bie Dogmatif, herausgegeben von Berger. Sulzbach 1801. Bweite Auflage vom Verfaffer felbft 1806. Bierte Auflage von Schott 1818. — VII. Opuscula academica. 2 Bbe. Leipzig 1808-1809. - VIII. Die Pfalmen überfest und ihrem Sauptinhalt nach erlautert, berausgegeben von Dr. Sacter. Leipzig 1813. - Roch erschien eine Darftellung ber philofophischen und theologischen Lehrsate Reinhards von Bolit. Umberg 1804. -- Reinhard gemalt von Charpentier, litterarifch gezeichnet von Bottiger,

<sup>1) &</sup>quot;Könntest Du beim Lehren immer ben fafflichften, beim Beschreiben ben angeschaulichsten, beim Ermahnen ben fraftigsten, beim Warnen ben erschütternbsten, "beim Trösten ben beruhigenbsten Ausbruck sinden, könntest Du Dich der Sprache "so bedienen, daß jede Schattirung der Begriffe, jeder Wechsel der Gefühle, jede "Steigerung des Affects durch sie sichtbar wurde und immer die Seite des herzens "trafe, die angeregt werden soll; könntest Du endlich Deiner Rede eine Kulle ohne "Wortschwall, einen Wohlstang ohne erkunstelten Rhythmus und einen leichten unges"hinderten Ohr und herz gleichsam überströmenden Fluß verschaffen: so wurde das "bie Beredsamkeit sein, die sich für die Kanzel schickte; Dein Bortrag würde deutlich "für den Berstand, behältlich für das Gedächtniß, erweckend für die Empsindung, erz"greisend für das herz sein, Du würdest von der Religion mit der hohen Einsalt "mit der edlen Würde und mit der wohlthätigen Wärme sprechen mit der man von "ihr hrechen soll." So charakteristrt selbst Reinhard seinen Begriff von wahrer Beredsamkeit, wozu noch eine strenge alles logisch genau bestimmende Disposition kommt.

Dreeben 1813 und Reinhard nach feinem Leben und Wirken bargeftellt von C. H. Rolig. 2 Abtheil. Leipzig 1813 u. 1815.

Wir mablen als Beispiel die berühmte Reformationspredigt, über welche bas Werkchen: "Neuste protestantische Bekenntnisse über Sektengeist und Kanzelfrieg, veranlasst durch die Reinhardische Reformationspredigt von 1800, gesammelt zum Besten seiner Amtsbrüder von Wilhelm Köster, Prediger in ber Rheinpfalz, Deutschland 1802" erschienen ist, und hossen, sie werde nach fünfzig Jahren gerechtere Richter sinden.

### 1. Beifpiel.

### Am Reformation's fefte.

Text: Romer III. Bere 23-25.

Db ich gleich, wie ich aufrichtig verfichern und vor Gott bezeugen fann, bas Evangelium Jefu, feitbem ich bas driftliche Lehramt führe, faft an feinem Tage bes Jahres mit mehr Rührung und Dankbarfeit gegen Gott, mit mehr Muth und Freudigfeit verfundigt habe, als an bem Sefte, welches wir heute fepern: fo bin ich boch, ich fann es nicht leugnen, fcon feit einigen Jahren, an eben biefem Tage mit einem heimlichen Rummer, und mit einer Berlegenheit unter euch aufgetreten, D. 3., Die ich faum verbergen konnte und die ich nicht umbin kann, euch endlich zu geftehn und bemerklich werben zu laffen. Es liegt in ber Natur Diefes Feftes, daß es ben, ber öffentlich an bemfelben fprechen foll, mit einer gang eignen Freudigkeit erfüllen und gleichsam begeiftern muß. Es ift ber größten und mobithatigften Beranberung gewibmet, bie fich feit ber Ginführung bes Chriftenthums auf Erben zugetragen bat; es erinnert an die merkwürdigen Umftande und Bemubungen, benen unfre Rirche ihr Dafebn, und alle bie Bortheile ichulbig ift, welche fie genießt; es erneuert bas Unbenten ber groffen Manner, bie burch ihren Muth, burch ihre Standhaftigfeit, burch ihr Berti auen auf Bott und auf ihre gute Sache ben schonften Sieg errungen haben, ber jemals erfampft worden ift; es ift bem ehrenvollsten Triumph beilig, ben bie Wahrheit über ben Irrthum, die Freiheit über die Tyrannei und das Evadgelium Jesu über den Aberglauben gefehert hat. Wer fann Dies Schauspiel betrachten, ohne gerührt zu werben und in Bewegung zu gerathen; met fann fich bie Unftrengungen vergegenwärtigen, mit welchen bie Stifter unfret Rirche ihr großes Werk betrieben und vollendeten, ohne von ihrem Belbenmuthe gleichsam ergriffen und beseelt zu werben; wer kann fich im Beft bes Lichts ber Fregheit und bes Segens fühlen, ber bie Frucht jener Anstrengung ist, ohne seine Sande dankbar zu Gott aufzuheben, ohne laut und beredt zu werden, ohne mit einem Nachdruck, mit einem Feuer zu sprechen, das nur dem Begeisterten und Entzückten eigen ist? Und in der That, ist es mir jemals gelungen, meiner Rede die Wärme der Begeisterung, dieses Feuer der Entzückung mitzutheilen: so geschah es an diesem Tage; so geschah es vornehmlich zu Wittenberg, wo ich an den Gräbern der groffen Männer, welche die Kirchenverbessrung bewirkten, wo ich umgeben von ihren Bildnissen und Denkmalen, wo ich gleichsam umschwebt von ihren vollendeten Geistern verkündigen konnte, was durch sie geschehn ist.

Aber fcon feit einigen Jahren, ich habe es bereits geftanben, fcon feit einigen Jahren bat fich biefe Freudigkeit vermindert, und ein ftiller Rummer, eine Berlegenheit, die ich faum verhehlen fonnte, ift an ihre Stelle getreten. Ich habe mir's nämlich icon lange nicht mehr verbergen können, daß fich unfre Rirche, bag fich weniaftens, Die, welche am lauteften in berfelben forechen. und für bie vorzüglichsten und aufgeklarteften Lehrer berfelben gelten wollen, . von ber eigentlichen Lehre Luthers und feiner Freunde, und von ihrem mabren, aus ihren Schriften erweislichem Sinne, immer mehr entfernen. Dag ber groffe Mann, an beffen Berbienfte wir uns beut erinnern, und beffen Rachfolger bie Lehrer unfrer Kirche fein wollen, fle, wenn er aus feinem Grabe wieberfehren follte, unmöglich fur bie Geinigen halten, und m ber von ihm gestifteten Rirche rechnen fonnte; bag, wenn es fo fortgebt, wenn fich unfre Glaubensgenoffen fo wenig baran erinnern, auf welche Lehren und Wahrheiten unfre Gemeinde ursprünglich gegründet worben ift, wir balb die Rirche gar nicht mehr febn werben, welche burch die Bemuhungen Luthers und feiner Freunde entstanden ift. Und boch wollen wir dies Beft feiern? wollen uns auf Manner berufen, Die ein gang andres Evangelium lehrten? wollen ihnen noch im Grabe bas Unrecht zufügen, ihnen Meinungen und Behauptungen unterzuschieben, Die fle nicht hatten, und ihren Ramen ihr Unfehn, ihr Beispiel bagu migbrauchen, unfre Abweichung und unfern Unglauben damit zu beschönigen?

Sehet hier die Berlegenheit, in welcher sich an diesem Feste jeder befinden muß, der öffentlich reden, der seine Gemeine zur Freude und zur Dankbarkeit zegen Gott für die Wiederherstellung der Mahrheit und des reinen Evangelii Jesu ermuntern soll. Er sieht es ja bestritten, sieht es verworsen, sieht es für Aberglauben erklärt, eben das Evangelium, welches Luther predigte, für welches er kämpfte, für welches er Gut und Blut hinzugeben beteit war; sieht es von denen bestritten und verworsen, die sich grade am Lautesten auf Luther berusen, und sich seines freien kühnen Geistes mit groffer Selbstgefälligkeit rühmen. Glaubet nicht, daß ich hier zu viel sage, daß ich tunfre Abweichung von der Lehre und dem Sinne der Stifter unster Kirche zu groß vorstelle. Ach, man merkt es darum nicht, wie weit wir von ihrem worauf fie benn eigentlich gebrungen haben; weil main fich burch Burfie lungen, die ber Geschichte ganz zweiber find, zu ganz falfchen Borfielimps von der Kirchenverbefferung des sechszehnten Jahrhunderes, und von den be bei herrschenden Geist und Sinn, verleiten läst.

So mag es denn das Geschäft dieser Stunde sehn, euch an den eigen lichen wahren Ursprung unsrer Kirche zu erinn ern, M. Br.; mi zu zeigen, auf welche Saupt- und Grundlehre ste durch Anstrengungen Lutheit und seiner Freunde erbaut worden ist. Soret mich mit Ausmerksänklich wirdschenken; richtet selbst, ob ich beweisen werde, was ich zu sagen him und wundert euch nicht, wenn ich dies Mal die großen Männer zuelle selbst sprechen lasse, um deren wahren Sinn es und eben zu thum ist. In aber, von dem ste gezeugt, dessen hell serkündigt, für dessen Eink Kindpie und gelitten haben, Gerr Lesu, seh mit und und segne diese Stunk. Wir demutisigen und vor Dir in stiller Andacht.

Text: Romer III. Bets 23 - 25.

Denn es ift bier tein Unterfcieb; fle find alljumal Cauber und mangela bi Anhmes, ben fle an Gott haben follten; Und werben obne Berbienft gerecht, at fepner Gnabe, burch be Tibfung, fo burch Spriftum Zefum gefchehn ift; Weiden Gott hat vorgestellt zu einem Bind, bo mit er bie Gerechtigteit, die vor ihm gilt, darbiete, in bem bag er Ganbe verziebt, welche bis anbere geblieben war unter gbrilicher Gebulb.

Rurger, beutlicher und nachbrudlicher weiß ich euch nicht ju fage, Dr. was ben Stiftern unfrer Rirche bie Sauptfache bes Chriftenfuni ju febn fcbien und worauf fle alles begrundet und bezogen wiffen wollie. als mit ben vorgelefenen Worten bes Apostels. Unter allen Buchern be Schrift bat Luther feines mehr geschätzt und haufiger gebraucht, ale ben Brief Pauli an bie Chriften gu'Rom, und in biefem gangen Briefe giebt es feine Stelle, auf die er fich ofter berufen hatte, als auf Diefen Text. Das bie Menfchen ohne Unterschied Gunber find und alle bes Ruhmes ermangeln ben fie an Gott haben follen; bag fle ohne alles eigne Berbienft, auf Gottes freger Onabe, gerecht und felig merben; baf fle biefe Onabe ber Bermittlung Jefu und febnem verfohnenden Sobe zu verbanken baben; baß fle endlich berfelben nicht anders theilhaftig werden konnen, als burch ben Blauben an biefen Tob : bief mar es, mas Luther überall prebigte, und unabläffig einschärfte, bie Erneuerung biefer alten, fo lange verkannten, acht evangelischen Lehre war bas Sauptgeschäft, zu welchem er fich berufen fühlte: vorzüglich burch biefe Lehre wollte er fich von ber Rirche unterfcheiden, von ber er fich getrennt hatte; von diefer Bahrheit ging er bei allem aus, mas er anderte, verwarf oder gelten ließ; burch fie verhalf er ber Rirche gum Dafebn, ju ber wir und befennen, und beren Entftebung wir beute fepern; und alle feine Freunde, alle, die mit feinem Beift und Sinn wirften, ftimmten ibm beb und erflarten biefe Wahrheit für ben Sauptinhalt bes gangen Chriftenthums. Es fann befrembend icheinen, D. Br., mas ich ba

fage; grabe von biefer Lehre wird es in ber Rirche, bie burch fle entftanben fenn foll immer ftiller; und barf man einer Denge ihrer berühmteften Mit= alieber glauben, fo ift es fogar ein gefährlicher Irrthum, wenn man ohne Berbienft und blos aus Gnaben, gerecht vor Gott und emig felig merben will, fo muß man fich felber belfen und burch feine Tugend ber Gludfeligkeit wurdig merben. Diefe bem Sinne Luthers und feiner Freunde fcmurftrade entgegenlaufende Art zu benten und zu lehren ift fo herrschend unter uns geworben, bag ungablige Proteftanten gar nicht mehr wiffen, wie es mit ber Entftehung unfrer Rirche benn eigentlich jugegangen ift, und wie weit fie bon bem Glauben ihrer Bater abgefommen find. Bohlan alfo, in bie Befchichte und zu dem mahren Urfprung unfrer Rirche will ich euch beut zurudfuhren D. Br., ich will euch bie Sauptlehre nachweifen, fur welche bie, Stifter berfelben gearbeitet und gefanipft haben, ich will es flar machen, baß gar viel baran gelegen fen, biefe Lehre zu wiffen und fest zu halten; ich will euch, um alles turz zusammenzufaffen, zeigen, wie fehr unfre Kirche Urfache habe es nie zu vergeffen, fie fen ihr Dafenn vornehmlich ber Erneurung bes Lehrfates von ber freben Onabe Bottes in Chrifto fculbig.

In bem Terte, welchen ich unfrer Betrachtung zum Grunde gelegt habe, ift biefer Lehrfat fo beutlich ausgebruckt, bag ich ihn nicht erft zu erklaren brauche. Wer es fühlt, Gefchopfe, Die fich in einem tiefen Berberben befinden, und weber etwas haben noch leiften, beffen fle fich por Gott ruhmen tonnen, feben ohne Ausnahme alle Menfchen; wer es einfieht, wenn ihnen geholfen werben foll, fo muffe alle Gulfe von Gott tommen und feine Gnadmuffe fle retten; wer überzeugt ift, biefe Rettung feb burch Jesum Chriftum beranftaltet, und fein Tob insonderheit fen bie Bedingung, unter melder bem Sunber Bergeihung widerfahren foll; wer es endlich erkennt, es gebe fein andres Mittel, Gott mohlgefällig und ewig felig zu werben, ale in biefe Bedingung einzuwilligen, ale biefer Ginrichtung Gottes fich zu unterwerfen, als nichts von Rechtswegen forbern, fonbern alles aus Gnaben annehmen wollen, oder, welches einerleb-ift, zu glauben: ber hat ben Lehrfat von ber freien Onabe Gottes in Chrifto gefaßt, ber ift mit ber Lehre bekannt, von ber ich behaupte, fle habe unfrer Rirche bas Dafenn gegeben. Laffet mich alfo meine Behauptung vor allen Dingen beweifen, und fobann zeigen, wie fehr unfre Rirche Urfache habe, biefen Urfprung micht zu bergeffen.

Unwidersprechlicher läßt fich nichts barthun M. B., als die Behauptung, unfre Rirche fen ihr Dafenn vornehmlich der Erneuerung des Lehrsages von ber freben Gnade Gottes in Chrifto fculbig. Ich berufe mich, um dies zu beweifen, auf die Beranlaffung, welche Luthern weckte, und in Bewegung feste; auf den klaren Inhalt unfrer Bekenntniffchriften; auf den Eifer, mit welchem Luther diese Lehre vor trug und einschärfte; und

endlich auf die Bestalt, die unfre Rirche gleich bei ihrem Entftehn emspfing; laffet mich von jedem biefer Buntte besonders reben.

Beb bem erften fann ich mich furz faffen. 3ch behaupte, wer fich überzeugen wolle, ber Erneuerung des Lehrsates von ber freben Gnade Gottes in Chrifto fen unfre Rirche ihr Dafenn fculbig, ber burfe nur an bie Beranlaffung gurudbenten, welche Luthern wedte und in Bewegung fette. 3hr wißt fle alle, biefe Beranlaffung. Der unerhorte Digbrauch, welcher in ber gangen abendlandischen Rirche mit bem Ablaß getrieben murbe; bet schabliche Religion und Sittlichkeit ftorenbe Bahn, man fonne bie Bergebung ber Gunbe mit Gelt erfaufen; bie grundlofe, fchriftwidrige Behaup tung, es fei möglich, überfluffige gute Werfe zu thun, Die Rirche befite einen unermeflichen Schat folder, Die Schuldigfeit noch übertreffender Berbienfte, und es konnte aus diesem Schat auch Unbren etwas mitgetheilt, und ihnen baburch zur Celigfeit verholfen werben; ber unverschännte Sanbel endlich, welcher mit Diefen eingebildeten Wohlthaten und Gutern vor Luthers Augen getrieben murbe : das mar es mas Luthern querft auffiel, mas fein frommes Berg emporte, was ihn auf die Untersuchung führte, wie und wodurch man benn eigentlich vor Gott gerecht und felig werbe? Bon biefer Untersuchung ging alles aus, D. 3., mit ihr fing fich bie gange Berbeffrung an, beren Andenken wir heute fevern; die erfte Behauptung die Luther aufftellte, durch die er die Aufmerksamkeit der Welt gewann und fich Widerspruch zuzog, mat bie Lehre: fein Menfch fonne für feine Gunben ben Gott genug thun, ober etwas ben ihm verdienen; die Bergebung ber Gunde fen ein Gefchent ber freven Gnade Gottes, deffen man nur durch Buge und Glauben theilhaftig werden fonne. Nein, es wurde nimmermehr zu ber Trennung gekommen febn, die in der Folge entstand und ben der fich unfre Rirche bilbete, wenn biefe Wahrheit Luthern nicht fo wichtig, nicht fo einleuchtend gewesen mare, wenn er fle nicht mit einem Ernft und mit einer Standhaftigfeit fefgehalten batte , bie burch nichts erschüttert werben fonnte. Rraft, burch beren Ginfluß unfre Rirche ihr Dafenn erhielt, und gleichsam geboren murbe, mar alfo ber Lehrfat von ber fregen Gnade Bottes in Chrifto; fie fing an fich zu regen und fichtbar zu werben, fobald biefet Lehrfat öffentlich und mit Nachbrud erneuert murbe.

Dies beweift auch ber flare Inhalt unfrer Bekenntniffchriften. Sie muffen nothwendig ben Geist athmen, diese Schriften, der die neue Kirche gleich anfangs befeelte, bei ihnen kan alles darauf an, es der ganzen Welt zu sagen, was man denn eigentlich wolle, und warum man mit der herrschenden Kirche nicht zufrieden sehn könne. Run ift es zwar wahr, sie enthalten mancherlen Dinge diese Bücher; sie verbreiten sich über eine Menge von Gegenständen und Fragen; sie berühren eine Menge von Streitigkeiten, die damals erwacht waren, und rechtsertigen die Beränderungen, die man in der neuen Kirche vorgenommen hatte. Aber ist es zu verkennen, daß die

=

Lehre bon ber freben Ghabe Gottes in Chrifto, Die Lehre, ber Menfch merbe obne Berdienft und durch ben Glauben an Chriftum allein vor Gott gerecht und ewig felig; ber hauptinhalt unfrer Bekenntniffchriften ift? Wird fie = nicht faft auf allen Seiten berfelben vorgetragen und eingeschärft? Sangen nicht alle übrigen Fragen und Streitigkeiten, Die in Diefen Buchern berührt "und entschieden werden, bald naber bald entfernter mit jener Sauptlebre qu= fammen? Wird fie nicht überall als Grundlehre vorausgefest, und ibr ge= = mag alles bestimmt und beurtheilt? Wird es nicht ausbrucklich und auf bas ftartfte versichert, fle feb und bleibe bie Sauptfache, auf ber man beftebn muffe, bei ber man unmöglich 'nachgeben und weichen könne? Sie find in euren Sanden, D. Br , Die Schriften , auf Die ich mich bier berufe , ihr könnet euch burch jeben Blid in biefelben überzeugen, wie mahr bas ift, mas ich fage und die Stellen find ungahlbar, Die ich jum Beweife anführen konnte. Soret indeffen nur eine berfelben ; boret, wie fich Delanchthon in feiner Schutschrift für bas Augeburgische Glaubensbetenntniß barüber erklart : "Die Wiberfacher verdammen unfer Bekenntniß," fagt er, "baß wir lebren, daß die Gläubigen Bergebung der Gunde durch Chriftum obne alle Berdienfte allein burch ben Glauben erlangen, und verwerfen gar troplich beides; Erftlich, daß wir nein bagu fagen, daß ben Menfchen burch ihr Berbienft follten bie Gunden vergeben werben. Bum andren, bag wir halten, lehren und bekennen, daß Riemand Gott verführet wird, Miemand Bergebung ber Gunden erlangt, benn allein burch ben Glauben an Chriffum. Dieweil aber folder Bant ift über bem bochften, furnehmften Artitel ber gangen driftlichen Lebre, alfo bag an Diefem Artifel gang viel gelegen ift, welcher auch zum flaren richtigen Verftanbe ber gangen beiligen Schrift fürnehmlich bienet und zu bem unaussprechlichen Schat, und zu bem rechten Erkenninif Chrifti allein ben Weg weiset; auch in bie ganze Bibel allein Die Thur aufthut, ohne welchen Artifel auch fein arm Gewiffen einen rechten beständigen gewiffen Eroft habe, ober die Reichthumer ber Onade Chrifti erkennen mag: fo bitten wir, Raiferliche Dajeftat wolle von biefer großen, tapfren, hochwichtigen Sache nach Nothburft und gnädiglich une horen." 3ch febe fein Wort hingu, D. Br., man fann es nicht beutlicher fagen, bag es Die Lehre von ber fregen Gabe in Chrifto fen, burch deren Bekenntnif fich Die neu entstandne Rirche anszeichnen und unterscheiden wolle, als es bier ausgebruckt ift. Der flare Inhalt unfrer Befenntnigichriften beweift es, daß unfre Kirche ihr Dafenn vornehmlich ber Erneuerung Diefes Lehrsates ju verbanten babe.

Doch dieß wird noch weit einleuchtender, wenn man den Mann felber hort, ber bas Werfzeug ihrer Schöpfung war, wenn man den Eifer in Erwägung zieht, mit welchem Luther Diese Lehre vortrug und einsicharfte. Ihr wiffet wie zahlreich seine Schriften sind; mit welcher Fulle ber Gedanken und Worte er sich über unzählige Gegenstände ausgebreitet hat, mit

welchem Feuer ber Berebfamfeit er balb Bucher ber beiligen Schrift erfilmt, bald Begner befampft, balb Rathichlage ertheilt, balb über bie Angelegenheiten ber fich allmablig bilbenben Gemeine fpricht, balb gur Standhaftigfeit ben ber Wahrheit und zur Gottseligkeit ermuntert. Aber wie verfchieben auch bie Dinge febn mogen, die ihn beschäftigen; wie gewaltig ihn auch zuweilm fein Gifer fortreißt; wie fehr er fich auch oft bem binbraufenben Strome feiner Borftellung zu überlaffen icheint: von ber Babrbeit, baf anfer Chrifto fein Beil fey, daß man ohne Berbienft, burch ben Glauben allein felig werben muffe, entfernt er fich nicht einen Augenblick; Dieg ift ber Grund auf welchem er unerschütterlich fest fteht; bieß ift ber Gebanke, ber alle feine Ueberzeugungen fnupft und zusammenhalt; bieg ift, bie Sache, bie er nicht mude wird einzuschaffen und vorzutragen; Die ihr baber antreffen, Die ihr bebaubten, anpreisen, und fur die Sauptfache erklart finden werdet, ihr moget von ihm lefen, mas ihr wollt. "Den Artifel von ber Rechtfertigung," laffet mich wenigstens einige Stellen biefer Art aus feinen Werten anfibren "ben Artifel von der Rechtfertigung," fagt er in der Auslegung bes fecheten, flebenten und achten Rapitels Johannis," treibe ich immer auf bag man ihn grundlich und unterschiedlich erfenne, ben Glauben und quie Beck wohl unter einander abtheile. Und Johannes ber Evangelift handelt ibn auch furnehmlich vor ben andren Evangeliften. Der Glaube giebt mir bo ewige Leben; benn ex. giebt ben, ber bas ewige Leben und bas Brod bet Lebens ift. Die Sophiften aber meinen nicht anders, Chriftus fep nur ein Lehrer, ber von guten Werten predigte und einem Gefengeber gleich fet Welches er benn nicht thut, fondern er theilt Gnade aus, und zeucht un gu fich und fpricht: ich bin bas emige Leben; wer von mir iffet, ber fol leben. Solches behaltet ja euer Leben lang, fagt er balb nachher in ebm biefer Schrift, daß es alles zu thun ift um ben einen Artikel, welches if oft wiederhole, und man fann es nicht genug treiben, auf bag man ibn w halte, und wir fein richtig in bem Glauben bleiben, daß man von feinem Fleifche, (nehmlich von dem Fleische Chrifti,) habe Vergebung ber Gunden, Erlofung von Tod und Teufel. Wo biefer Artifel auf ber Rangel bleibt, hat es feine Roth; man ift ficher vor allen Rebern und Brrtbumern; biefer Artifel leidet feinen Brrthum ben fich, fo ift ber beilige Beift auch baben und die folches glauben, bulden feinen Irrthum."

Nicht weniget start erklart er sich in seiner Auslegung bes Brophem Jesajas. Unser ganzer christlicher Glaube und Gottesdienst, sagt er da, ift nichts andres, denn eine tägliche, emsige lebung dieses hohen Artikle, nehmlich, daß man Christum könne also ansehn, daß er für uns geliten, oder unsre Sünde auf ihm getragen, und daß er also unser einiger ewige Seligmacher und Erlöser sein von der Sünde, Tod und Hölle; wie denn die Schrift zeuget, daß er seh Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt."

— Und in der aussührlicheren Erklärung des drey und sunfzigsten Kapitel

Sesais thut er ben Ausspruch: "fo lange die Rirche diesen Artikel bekennet hat, ist sie im Glauben geblieben, und der Glaube ist zu einer Zeit heller, zu einer andren dunkler gewesen. Er spricht selber: ich bin bey euch alle Tage, die an der Welt Ende; ohne diesen Artikel steht die Rirche nicht — aber wo dieser Artikel geblieben ist, daselbst hat Gott seine Kirche erhalten." Doch ich würde nicht fertig werden, wenn ich auch nur die wichtigsten Stellen dieser Art sammeln wollte. Das Angeführte wird genug sehn, euch zu überzeugen, daß es die Lehre von der frehen Gnade Gottes in Christo war, was Luther für die Hauptsache ansah, worauf er alles bezog, wodurch er die Kirche, welche durch seinen Dienst entstanden ist, gegründet hat, und was er von derselben auf immer sestgehalten und bewahrt wissen wolte.

Und in ber That, es ift nicht zu verkennen, bag ber Lehrsat von ber freben Onabe Gottes in Chrifto unfrer Rirche bas Dafenn gegeben bat; werfet noch einen Blid auf bie Beftalt, welche fle gleich bei ihrem Ent= ftebn empfing; ihr werdet überall an berfelben Spuren von dem Ginflug biefer Bahrheit finden, ihr werdet bekennen muffen, vornehmlich durch fie feb unfre Rirche geworden, was fie ift. Denn warum trennte fle fich von ber romifchen Rirche und bilbete fich zu einem abgesonberten Bangen? Dan wollte ihr ben Lehrsat von ber frepen Gnade Gottes in Chrifto nicht laffen, ben fle für die Sauptfache, und für nothwendig jur Seligkeit hielt; baber blieb ihr nichts weiter übrig als fich abzusonbern. Warum reinigte fie fich von taufend gottesbienftlichen Gebranchen, von taufend llebungen ber Undacht, von taufend Arten ber Genugthuung und ber Abbugung, Die man felbft erbacht, und ben Chriften aufgeburbet hatte? Sie mar überzeugt, tein Menfch fonne fur feine Gunden genug thun, ober burch gottesbienftliche Bebrauche und lebungen ber Andacht bie Geligfeit verdienen; baber verwarf fie alle biefe Dinge, und erwartete alles von ber freben Gnabe Gottes in Chrifto. Warum befrebte fle fich von ben Feffeln ber Donchegelubbe und führte ihre Mitglieder in die Berhaltniffe bes gefelligen Lebens gurud? Sie hielt es fur ben ichablichften Bahn fich einzubilben, man tonne burch jene Belubbe mehr thun, ale man ichulbig fep, und nicht nur fich, fondern fogar Undern burch bergleichen gute Berfe ben himmel öffnen; baber erflarte fie biefe gange Bertheiligkeit fur eine Lafterung bes einzigen Mittlers gwifchen Gott und ben Menschen, und hielt fich allein an fein Verbienft. Warum bewaffnete fie fich blos mit ber Schrift, und wies febe andre Borfchrift, jebe andre Anweisung, wie man glauben und leben muffe, von fich? Uch, barum war man ja eben von ber Bahrheit bes Evangelii abgefommen, und hatte angefangen, feine eigne Berechtigfeit bor Gott aufrichten zu wollen, meil man ber Schrift menschliches Butdunken an Die Seite fette, und fich auf Ueberlieferungen, auf Ausspruche und Entscheibungen ber Bischöffe und Rirchenversammlungen berief; konnte fie bewahren, was ihr fo unaussprechlich theuer mar, konnte fie bas Rleinob ber Lehre von ber fregen Gnabe Gottes

in Christo sichern, wenn ste sich von neuem menschlichem Ansehn unterwaf? Warum wurde sie gleichgultig gegen so viele Geilige ber römischen Kirche, und schaffte die Feste, schaffte die Verehrung ab, die man ihnen bishk gewidmet hatte? Bon der Wahrheit voll, daß wir nur einen Fürsprecher bed dem Vater haben, Jesum Christum, der gerecht und die Verschung sir unfre Sünden ist, konnte sie sich unmöglich an andre Vermittler wenden, an Vermittler, die zum Theil selbst den rechten Weg versehlt hatten, die sur nichts anders halten konnte, als für trübe Selbstpeiniger. Sehet, wohn ihr wollet, in allen Einrichtungen, in allen Anstalten der neuen Kirche sinde ihr Spuren des Lehrsatzes, von welchem ich rede; ihre ganze Gestalt ist der Beweis, daß sie ihm vornehmlich ihr Dasen verdanft.

Aber ift unfre Rirche biefes ihres Urfprunge geborig eingebent? G ift offenbar, D. 3. ungablige Mitglieder berfelben wiffen gar nicht, wie et mit Diefem Urfprung zugegangen ift, ober unterhalten eine unrichtige Deinung von bemfelben. Andre wollen es nicht wiffen, bag es ber Lehrfat von ber frepen Gnabe Gottes in Chrifto mar, mas unfrer Rirche gum Dasehn ber half; fle halten biefen Lehrfat für bedenklich und unerweisliche fle verzeihen es ben Stiftern unfrer Rirche blos, bag fle bemfelben eine fo große Bichtig feit beplegten, und glauben, Luther felbft wurde fich von bemfelben losiggen, wenn er zu unfern Zeiten leben und das Licht berfelben genießen fonnte. Sollen wir biefem Urtheile benftimmen? Soll es uns wirklich gleichgulig febn, bag unfre Rirche grabe burch biefen Lebrfas ibr Dafeyn erbalten bat; und follen wir es babingeftellt fenn laffen, ob er berfelben wichtig bleibt ober nicht? Meine Meinung habe ich bereits zu erkennen gegeben; D. 3. ich behaupte nehmlich: unfre Rirche habe Urfache, bieg nie gu vergeffen; es liege unendlich viel baran, daß fle fichs bewußt bleibe, auf ben Lehrfat von der fregen Gnade in Chrifto fey fie gegrundet; fie habe auf alle Weise bafur ju forgen, fich auf Diesem Grunde zu erhalten; boret meine Beweise, und entscheidet bann felber.

Schon ihren Stiftern ift es unfre Kirche schulbig, es nie zu vergessen, daß sie ihr Dasehn vornehmlich durch die Erneuerung des Lehrsates von der freihen Gnade Gottes in Christo empfangen habe. Sie verdienen es, W. Br., wer fühlt es nicht, sie verdienen es, die ehrwürdigen Männer, deren Andenken wir heute sehern, daß wir sie nicht verkennen, daß wir ihnen nicht Weinungen und Absichten behlegen, die sie nicht hatten, daß wir sie nicht gering schähen, und mit einer Art von mitseidiger Verachtung auf sie herabsehn. Wird dieß aber nicht nothwendig geschehn müssen, wird imfre Kicht das Anderen ihrer Stifter nicht durch Undank entweihen, wenn sie es aus der Acht läßt, durch welche Mittel sie ihr das Dasehn gegeben haben, wenn sie die große Lehre, auf welche diese Männer alles zurücksührten, entweder vernachlässigt oder wohl gar verwirft? Und wenn ihr von der Frehrmüthigkeit, von dem Eiser, von dem unerschütterlichen Muthe Luthers und

feiner Freunde, auch noch fo viel zu fagen wiffet; wenn ihr bie Digbrauche, welche durch fie abgeftellt, und die Bortheile, welche durch fie errungen morben find, auf bas Genauefte kennet; wenn ihr bie gange Beschichte ber Rirchenverbefferung auch noch fo gut gefaßt, und fle eurem Gebachtniß mit ihren fleinften Umftanden eingeprägt habt: überfebet ober vergeffet ibr's, baß es die Lebre von ber freben Gnade Gottes in Chrifto mar, worauf ben Stiftern unfrer Rirche alles ankam: fo fehlt euch ben allen euren Rennt= niffen immer noch die Sauptfache, fo habt ibr von biefen Mannern ben Begriff noch immer nicht, ben man ber Wahrheit nach von ihnen haben muß, fo bentet ihr fie euch nicht fo, wie fie felbft gebacht, und von ber Nachwelt betrachtet werden wollten. Und wolltet ihr den Lehrfat vollends verwerfen, ber ihnen fo theuer mar, ben fle fur ben Saupt = und Grundartifel ber gangen driftlichen Lehre hielten, für welchen fie Gut und Blut aufzuopfern bereit waren: wurde bann nicht eine Berachtung auf fie fallen, burch bie ihr fle entehrtet; murbet ihr bann nicht gerade bas thun, mas fle, wenn fle noch unter uns lebten, am tiefften franken, mas ihr Berg am fcmerglichften verwunden murbe? Wie grade in der Sauptlebre follen fie gefehlt, einen Brrthum, eine bedenkliche, ober wohl gar schadliche Lehre follen fie fur bas mahre Evangelium gehalten, fie follen für einen Wahn gefanipft haben, ber ben zunehmender Aufflarung verschwinden muß? Bas man auch fagen, mit welchen Lobipruchen man auch Luthern und feine Freunde überhaufen, wie dankbar man fich auch gegen fie anftellen mag; man erklart fie für Brrenbe, für Menfchen, Die noch nicht einmal Die Unfangsgrunde der mabren Religion kannten, wenn man ben Lehrfat von ber freben Onabe Gottes in Chrifto verwirft. Und fo, follte unfre Rirde ihre Stifter behandeln? Sie follte fich entweder einen falichen ober einen nachtheiligen Begriff von ihnen bilden? Richt schon aus Achtung, nicht schon aus Dankbarkeit gegen Die= felben, follte fle es nie vergeffen, daß fle ihr Dafenn vornehmlich durch Die Erneuerung bes Lehrsates von der freben Gnade Gottes in Chrifto erhalten hat?

Aber was weit mehr ift, als dieß, ber Mahrheit, ber Wahrheit selbst ift sie es schuldig, ihres Ursprungs eingebenk zu fenn, und die große Lehre fest zu halten, die so wirksam ben demselben gewesen ist. Denn mählet was ihr wollet, beantwortet die wichtige Frage, wie der sündige Wensch des göttlichen Wohlgefallens theilhaftig werden soll, nach der Schrift, oder nach der Bernunst: werdet ihr, wenn ihr vorsichtig und unbefangen sehd, einen andren Weg zur Bestrung, Beruhigung und Seligkeit nachweisen können, als den, auf welchen die Berbesserer der Kirche hinzeigten; werdet ihr nicht eingestehen müssen, alles, alles, hänge doch zulest von der freuen Gnade Gottes in Christo ab? Daß die Schrift dieß lehre, wer kann das läugnen, wer kann es in Zweisel ziehen, wenn er auch nur unsern Tert genauer erswägt? Hat man den Stiftern unser Kirche aus der Schrift das Gegenzischon venten. VI.

theil beweisen konnen? Bestand nicht eben barin ihr groffer entscheibenber Sieg, daß man bieß nicht vermochte, daß man die flaren Ausspruche it Schrift über biefe Sache burch alle Spitfindigkeiten ber Schule nicht # verbunkeln im Stanbe mar? Dber fagt fle uns, nachbem wir fle buch mehrere Dittel ber Auslegung befragen fonnen, als man zu ben Beiten ber Rirchenverbegrung hatte, etwas anders? Freylich hat man baran gearbeit, fle etwas anders fagen zu laffen. Aber ift es zu verkennen, wie willkubrlich wie gewaltsam man baben zu Werke gegangen ift; welcher Runfte und & findungen man fich bedient hat, um Chriftum, wie fich Luther in der wo bin angeführten Stelle von ben Sophiften feiner Beit ausbrudt, in einen Lehrer zu verwandeln, der nur von guten Werken predige, und einem Befengeber gleich fen; um es untenntlich zu machen, baffet, Onade austheile, und fich für den Weg zum Leben erkläre! Rein DR. Br., wer ben redlichen graben Sinn Luthers hat, wer bie Schift ehrt, wie er fie ehrte und als gottliche Belehrung gelten läft: ber fam unmöglich etwas anbers in ihr finben, als er; bem ift bie Lehre von be frepen Onabe Gottes in Chrifto eben bie beilige, unwidersbrechliche Bab beit, die fle ihm mar. Und fann benn bie Bernunft fle verwerfen, wenn fle vorfichtig febn, wenn fle fich nicht Anmaffungen erlauben mil ben benen fle fich felbft vettennt? Rann fle es laugnen, daß bie Denfcfff allzumal Sunder find und des Ruhmes mangeln, ben fie an Gott haben follen? Rann fle es laugnen, daß ber menfchliche Natur eine Gebrechlichkeit eigen ift, beh ber fle vor den Augen Gottes, un felbft vor dem Richterftuhl ihres eignen Gewiffens, ftete verwerflich bleibt! Rann fle es laugnen, bag wir felbft bann, wenn wir alle unfre Bflichter erfüllen, wenn wir alles leiften konnen, was wir follen, noch immer nicht verbienen wurden, noch immer feine Belohnung forbern konnten, weil wir blos unfre Schuldigfeit gethan hatten? Rann fle es laugnen, bag felbft it vollkommenfte Tugend bas nimmermehr gut machen kann, was zubor wer febn worben ift, und wenigstens in diefer Sinficht Onabe nothig febn matte! Rann fle es endlich laugnen, daß wir eine reine vollendete Tugend meber be weisen, noch beweisen konnen; bag mir auch bei bem beften Willen taglich finde gen, und une vor bem Beiligften verwerflich machen; bag alfo gar nicht baran # benten ift, sich vor ihm jemals auf eignes Berdienst zu beruffen, und wu Rechts wegen etwas von ihm zu fordern? Und ben folchen Umftanden, 6ch biefen unwidersprechlichen Bahrheiten und Thatfachen follte bie Bermuf die Erklarung nicht erwunscht und annehmlich finden, Die Gott bur Chriftum gethan hat; fle follte nicht felbst bazu rathen, alle Ansbrücke wa eigner Burbigfeit fahren zu laffen, und alles von ber Gnabe Gottes zu & warten, fle follte es nicht für Pflicht halten, fich ben Anordnungen Botte ber allein bestimmen fann, wie er Gunber begnabigen will, bemuthig mit glaubig zu unterwerfen? Der Wahrheit, ber Wahrheit felbft ift es

unfre Kirche schuldig, es nie zu vergeffen, baß sie ihr Dasehn vornehmlich ber Erneuerung bes Lehrsages von ber freben Gnade Gottes in Christo schuldig ift.

Laffet mich bingufegen, auch ihrer Sicherheit megen, muß fie weber ihren Urfprung, noch biefe Lehre vernachläffigen. Db ihre aufferlichen Rechte baben leiben wurden, wenn fle fich von bem hauptinhalt ihrer Bekenntniffchriften losfagte, und mithin eine gang andere Rirche murbe. lag ich jest auf fich beruhen; die Untersuchung Diefer Sache gehort nicht fur Diefen Ort. Aber wenn fie ihr eignes Dafenn fichern, wenn fie Rube und Ordnung in ihrem Innern erhalten, wenn fle ichablichen Irribumern und Berberbniffen vorbeugen will; fo fann bieg nicht beffer gefcheben, als burch fanbhaftes Fefthalten ber großen Wahrheit, beren Erneuerung fle ihr Dafenn fculbig ift. Denn wird ber Aberglaube jemals wieder überhand in ibr nehmen tonnen, wenn fie baben beharret, burch ben Tob feines Cobnes feb Bott verfobnt, und andrer Mittel, ibn zu verfohnen bedurfe es nicht? Birb fie jemals wieder auf willführliche Gottesbienfte, und auf jene Bertheiligfeit fallen konnen, Die fur ihre Gunden felbft genug thun, und fich ben himmel verdienen will, wenn fie baben bleibt, bag mir ohne Berbienft gerecht werben, aus feiner Gnabe, burch bie Erlöfung, fo burch Jefum Chriftum gefcheben ift? Wird biefe groffe Lebre bes Evangelii eine Rabrung ber Schwarmeren, ober ein Gegenftand muffiger und unwurdiger Gefühle beb ihr werden tonnen, wenn fle fie in ber Reinheit, in ber ernfthaften Geftalt benbehalt, in welcher fie bie Stifter unfrer Rirche vorgetragen haben.? Wird fie furchten burfen, man werbe bie Gnade Gottes auf Muthwillen gieben, und ben Fleiß in ber Beiligung vernachläffigen, wenn fie nicht abläßt einzuschärfen, bag mir mit Chrifto ber Gunbe abgeftorben find, und ber Berechtigfeit Ieben, dag wir ale Begnadigte ber Beiligung nachjagen muffen, obne welche Niemand ben Gerrn feben mird? Bird jener Zugend= ftolg in ihr herrschend werben konnen, ber nur Berechtigfeit und eine feiner Burbigfeit angemeffene Belohnung von Gott verlangt, wenn fle baben fteben bleibt, daß alle Menfchen be's Ruhmes mangeln, ben fie an Gott baben follen, und aus Gnaben felig werden? Wird fle jene fchrift= wibrigen Borftellungen von ber Berfon Jefu bulben konnen, nach welchen nan nichts weiter, als einen Lehrer ber Wahrheit, als ein Mufter ber Tugend in ihm erblickt, wenn fle ihn fur ben Dtittler zwifthen Gott nub Menichen erfennt, außer welchem fein Beil ift? Wird fle endlich ie baran zweifeln tonnen, ob fie auf Offenbarung gegrundet feb, wenn fie überzeugt ift, ob Gott ben Gunder begnadigen, und in welcher Ordnung er es thun wolle, barüber habe er fich nothwendig felbft erflaren, bas babe er offenbaren muffen? Luther hatte Recht, M. B., wenn er fagte, ber Urtifel von ber freben Onabe Gottes in Chrifto leibe feinen Irr= thum ben fich; es läßt fich Berirrungen aller Artnicht beffer vorbeugen,

als burch bie Festhaltung beffelben; auch ihrer Sicherheit ift es unfre Richtig, ihn nicht zu vernachläffigen.

Dief forbert endlich noch die Rube ihrer Mitglieber. Denn batik nicht zu laugnen D. Br., es giebt Beitpunfte, wo bas ermachte Gemiffe mit einer unerhittlichen Strenge fpricht; wo es und unfre Bergebungen in ibrer gangen Groffe zeigt; wo es une bie Mangel unfrer Tugend mit einen Rachbrud fühlen läßt, ber une bemuthigt; wo es une unfre Strafbafin por Gott, mo es une unfre unverfennbare Berfculbung mit einem Ernft porhält, ber uns zu Boben fchlägt, und uns in ben troftlofeften Buffant verfest. Bebe bem Elenben ber fich fo überwiesen, fo verurtheilt, fo a angstigt fühlt, wenn er ben Eroft bes Evangelii nicht kennt, wenn ihm nicht verfündigt wirb, bag wir ohne Berbienft gerecht werben aus feiner Enabe burch bie Erlofung fo burch Jefum Chriftum gefcheben if! Beil bagegen allen, Die Dieses Evangelium fennen, und fich beffelben troften; Sie werden trauern über ihre Bergebungen, aber nicht verzagen; fie werben fich bemuthigen vor Gott, aber mit Bertrauen gu ihm aufblicken; fie merben beilig zu werden suchen, wie er heilig ift, aber ihrer Tugend fich nicht überbeben; fie werben angenehm zu werben trachten in dem Geliebten, und einft rubig, einft getroft im Schoos einer Barmbergigkeit entschlummern, bie uns mit Chrifto alles ichenten will. Und fo fen benn Onabe, Onabe mit Allen, bie ba lieb haben unfern Berrn Jefum Chrift unverrudt; Amen.

### 2. Beispiel.

# Aus ber Johannispredigt. Epiftel: Jef. XL. B. 1-5.

Die Einleitung zu einer groffen, eine unabsehliche Reihe von Jahrhunderten betreffenden Weiffagung find Die Worte, D. 3., Die ich euch jest porgelesen babe; ber Prophet bereitet burch sie alles vor, mas er von biesem Rapitel an bis zum Ende feines Buches zu fagen bat. Beffere Beiten fur fein unglückliches Bolf erblicht nehmlich ber begeisterte Seber in ber Bufunft. Aber bas Glück feiner Ration erscheint ibm in einer naben unauflöslichen Berbindung mit bem Buftanbe ber übrigen Belt; er fiehet unter feinem Bolf eine Beranderung entstehen, die wichtig fur die gange Menfcheit merben, die ben Gogendienft unter ben Seiben fturgen, die ein ewiges Reich Bottes auf Erben grunden, an die fich alles anschlieffen, auf die fich alles beziehen foll, was fich Groffes und Wichtiges unter ben Menfchen zutragen wird. Und fo barf man fich benn nicht wundern, daß er fein Bolf troftet; baß er mit bem bedrängten Berufalem freundlich rebet, und ibm bas Ende aller Noth verfündigt; daß er aber auch Gott felbft erscheinen, bag er ibn in feiner Gerrlichfeit fommen, und die groffen Dinge ausführen fieht, Die nachher weiter beschrieben werben. Die Unfunft eines Rnechtes

Sottes, eines Ermablten, an bem Gott Boblgefallen babe. und ber bas Recht unter bie Beiben bringen werbe, mit einem Borte: Die Sache Chrifti, ift unter Diefen wichtigen Begebenheiten Die bornehmfte. Der groffe Mann, dem Diefer festliche Tag gewihmet ift, und ber bor jenem Befandten Gottes herging, hatte alfo recht, wenn er bie Borte unsere Textes auf fich anwendete, wenn er fich fur ben einsamen Rufer erklarte, ber auf die kommende Gottheit aufmerkfam mache, und ihr ben Weg bereitet wiffen wolle. Aber es faut auch in bie Augen, eine froliche Unficht ber Weltbegebenheiten ftellt fich uns hier bar; betrachten wir fle aus bem Standpuncte bes Propheten, fo erblicken wir eine Ordnung, eine Abzwedung, eine Uebereinftimmung in benfelben, die uns auch ben bem, was jest gefchieht, zur Beruhigung bienen fann. Laffet uns bem Propheten folgen, D. 3., und ba fich alles, worauf er hindeutet, in ber Rurge nicht aufammenfaffen läßt, fo follen es nur einige troftende Blide auf bie groffen Beltbegebenheiten febn, womit wir uns diegmal begnugen wollen. Bas fie uns mahrnehmen laffen, Diefe troftenden Blide, ift von groffer Bichtigfeit; fle zeigen uns nehmlich in ben gröffern Beltbegebenheiten einen alles vergeltenden, immer weiter führenden, und infonderheit burch bie Sache Chrifti mobithatig mirtfamen Bott. Das wollen wir und flar zu machen fuchen, und auch die Beranberungen unfrer Tage werben uns in einem milbern Lichte erscheinen.

Daß jest blos von Weltbegebenheiten, das heißt, von Beränderungen die Rebe ift, die das Schickfal ganzer Bolker betreffen, und einen Einfluß auf den Justand unsers ganzen Geschlechts haben, brauche ich nicht erst zu erinnern. Solche Begebenheiten haben aber eben ihrer Wichtigkeit und ihres unwiderstehlichen, entscheidenden Einflusses wegen fast immer etwas schauervolles; sie sind gewöhnlich Erschütterungen, ben welchen Ströme von Blut fliessen und ganze Reiche zusammenstürzen; sie wirken mit einer Gewalt, beh der oft grosse Mengen, oft mächtige Nationen ihren Untergang sinden; und sie, sie sind es vornehmlich, was der Geschichte unsers Geschlechts eine so traurige, eine fast abschreckende Gestalt giebt. Und doch lassen sich sehr trottende Blide auf sie thun, wenn wir sie nach der Anweisung des Propheten betrachten. Sie zeigen uns nehmlich zuerst einen alles vergeltenden Gott; einen Regenten der Welt, der lasterhafte Bölker züchtigt, unterdrückende zu rechter Zeit demüthigt, und sich bessehen. Es ist nicht schwer, dieß alles klar zu machen.

Bare kein Gesetz ber Vergeltung in ben Begebenheiten ber Welt wührzunehmen, M. B., blieben die Gräuel, die wir ganze Bolker verüben feben, ungestraft, und die Anstrengungen für das Gute, die gleichfalls von ganzen Bolkern geäuffert werden, unbelohnt: wer könnte dann aus dem Anblick der groffen Weltbegebenheiten auch nur den minbesten Troft schöpfen? Ach dann wären sie ein Chaos regellofer, schrecklicher Ereignisse, das man nur mit

Bergweiflung betrachten konnte. Aber eine ftrenge, gerechte, beilige Bergeltung berricht in Diefen Begebenheiten; fle fteben unter ber Leitung eines Befens, bas Nationen, wie einzelnen Menfchen, nach ihren Werfen giebt. Denn richtet eure Augen im Umfang ber Geschichte, wohin ihr wollet: ein Bott ber lafterhafte Bolfer guchtigt, wird euch überall fichtbar. Daß ganze Nationen gebemuthiget und herabgewurdiget, baß fie mohl gar zerftreut, verschlungen und aufgerieben werben, ift in ben Begebenbeiten ber Belt etwas Gewöhnliches; aber wenn alles genauer untersucht wird, nie etwas Unverschulbetes. Sein eignes Bolf finbet ber Brobbet in unferm Terte bochft ungludlich; baber rebet er von ber Rittericaft beffelben, von bem traurigen Rampf mit Bibermartigfeiten, in welchm es nun icon fo lange verwidelt fen; und es ift ber Berfall bes Jubifden Reiche, bie Berftorung beffelben burch Debucabnegar, und bie Berftremma und Wegführung feiner Mitburger nach Babylon, mas er unter biefem Rampfe verftebt. Aber ift ibm biefes Unglud feiner Nation ein blinder 311fall, ein unverbientes Befchid? Nichts weniger als bieß; fie hat zweis faltiges empfangen, fagt er, von ber Sand bes Berrn um alle ihre Gunbe; gerechte Bergeltung, bie einem lafterhaften Bolfe wieberfahren läßt, was bemfelben gebührt, erblict ber Prophet in biefem traurigen Schickfal; er erkennt es für die natürliche Folge ber Berkehrtheit, in welche feine Mitburger versunken waren. So ift es ftets gewesen, D. 3., so ifts noch Richt unschuldige, Ordnung und Bucht liebende Bolfer gerathen in Berfall; fondern verdorbne, pflichtvergegne und ausschweifende. Nicht muthige, mit Kraft und Nachdruck handelnde Bolter werden eine Beute ber Berrichfucht; fondern feige, weichliche, fich felbft verlaffende. Nicht einträchtige, veft verknüpfte und weise regierte Staaten-werben verachtet und gemighandelt, fondern mighellige, in allen ihren Fugen aufgeloste, und unverftandig berwaltete. Findet ihr ein Bolf berabgewürdiget und feinem Untergange nabe, es fen in ber Bergangenheit, ober in ber Gegenwart, forfchet nur nach feinem Buftande und nach feinen Sitten : in ihm felbft, in feinen Laftern, in feinem Mangel an Gemeingeift und Muth, in feiner Unklugheit und Thorbeit werbet ihr bie mahren Urfachen feines Berfalls antreffen; ihr werdet gefteben muffen: weber unverschuldet noch unbegreiflich ift biefer Berfall; ihr werdet eine Strafe in bemfelben erkennen, die ben Borausfepung einer gerechten Beltregierung nicht unterbleiben konnte: ein vergeltender, lafterhafte Bolfer zuchtigender Gott wird euch in den Begebenheiten der Welt an allen Orten begegnen.

Aber noch mehr: ein Gott, ber unterbrudende Boller gut rechten Beit bemuthigt, wird euch in biefen Begebenheiten eben so sichtbar werben. Boller, die mit ehrgeitigen Anführern, mit herrschsüchtigen Konigen, mit wilden Eroberern an der Spite, sich wie reiffende Strome in fremde Länder ergoffen, ober alles um sich her ansielen und bestegten; die ein

fchweres eifernes Jod auf gange Reiche und Beltibeile legten, und burch alle Arten des Unrechts und ber Gewalt ben ihrer Berrichaft fich behaupteten : ach! In einer fürchterlichen Reihe febet ihr folche Bolter in der Gefchichte auf einander folgen; und nicht zu berechnen, nicht auszusprechen ift ber Sammer, ber burch fle auf Erben gestiftet worben ift. Baren fle ungeftraft geblieben, biese schrecklichen Unterbrucker, biese Berachter aller Ordnung und alles Rechte: welch ein emporenbes, troftlofes Schaufpiel mare bann bie Befchichte unfere Geschlechte! Aber zwenfältig, bas ift am Tage, viel= fältig haben fie von ber Sand bes Geren empfangen um alle. ibre Sonbe. Es mar Rebucabnegar, ber mit feinen rauberifchen Chalbaern, nicht lange nach ben Beiten bes Propheten, bas Judifche Bolf und einen groffen Theil Aftens unterjochte. Aber ber Beld mar ichon beftimmt, der die gemighandelten Bolfer an den Unterbruckern rachen, und biefen reichlich vergelten follte, und ber Prophet nennt ihn nach unferm Texte mit Namen. Bald verwandelte fich jedoch diefer Beld mit feinen flegreichen Berfern felbft in einen Unterbrucker, und mit Affen nicht gufrieben, fingen feine berrichfüchtigen Rachfolger an, auch Europa und Afrika zu beunruhigen. Es maren bie Griechen, Die ihren Eroberungen Grenzen fegten, die Strafe an ihnen übten, und ihr machtiges Reich in wenigen Jahren gertrummerten. Ingwischen bereiteten fich die gewaltsamften Unterbruder ber Menschheit im Alterthum, Die Romer, burch immerwährenbe Rriege jum Sieg über bie Welt; und es fonnte endlich fagen, bas allge= waltige, unübermindliche Rom, mas Jefaigs einem altern Eroberer in ben Mund legt: meine Sand hat funden bie Bolfer wie ein Bogel= neft, daß ich habe alle Lande jufammengerafft, wie man Gier aufraffet, bie verlaffen find, ba Miemand eine Feber reget, ober einen Schnabel auffperrt, ober gifchet. Aber ift nicht auch feine Beit gefommen; ift ein machtiges Bolt trauriger herabgefunten und tiefer herabgewürdiget worden und unter schrecklichern Ahndungen aus ber Beschichte verschwunden, als bas Romische; ift es nicht die Beute von Barbaren geworden, Die es mit Berachtung betrachtete und kaum bem Namen nach fannte. Nein, ungeftraft ift noch fein wilber Eroberer geblieben; früher oder fpater tam bie Beit, wo man fagen fonnte : ift bas ber Mann, ber Die Belt gittern, und Ronigreiche beben machte; nun bift bu verworfen von beinem Grabe, wie ein verachteter Zweig. Und wo mare in der gangen Geschichte bas unterbruckenbe Bolk, bas nicht in Berruttung gerathen mare, bas nicht endlich alles wider fich emport hatte, bem nicht reichlich mit Schmach und Schande vergolten worden mare, mas es an andern verschuldet hatte? Eine Gerechtigfeit, M. Br., eine Gerechtig= feit, vor ber verbrecherische Nationen wie einzelne Gunber, und Jahrhunderte wie Tage find, waltet in ben Begebenheiten ber Welt; bamit wollen wir uns troften, wenn une beb biefen Begebenheiten Grauel ber Unterbrudung

in die Augen fallen; fle werben nicht ungestraft bleiben, diese Grauel; weber, ber über ben himmel und die Erde gebietet, aus deffen unermestichen Reiche sich nichts verlieren kann, wird die Unglücklichen, die einstweilen fallen, als Opfer ber ungerechten Gewalt fallen, zu entschädigen wissen.

Dieg burfen wir um fo gewiffer hoffen, DR. 3., ba er ichon bier fic beffernde Bolfer fegnet. Darauf grundet fich ber Troft, ben ber Brophet im Texte feinem Bolte giebt: bie Ritterfcaft beffelben foll ein Ende haben, benn es ift burch bie Uebel, bie es erfahren hat, anders Sinnes geworben, es ift zur Berehrung Gottes, zur Ordnung und Tugenb jurudgefehrt. Daß fie auch wirflich eingetreten ift, Diefe beffert Beit fur bas Judifche Bolf, ift bekannt; von den Thorheiten ber Abgotterei auf immer geheilt, fam es aus Babylon jurud: und bas wieder bergeftellte Jerusalem wurde gröffer und blubender, als es je gewesen war. Auch von-Diefer Art der Bergeltung zeugen die groffen Beltbegebenheiten; auch ben belohnenden und fegnenden Gott findet ihr in benfelben. Denn werdet ihr in dem ganzen Umfange der Zeit ein gludliches Bolf gewahr; es wird fich bald zeigen, biefes Glud ift kein Ungefahr, keine Wirkung zufälliger Umftanbe, feine willführliche Auszeichnung; in ben Sitten beffelben liegt ber wahre Grund feiner Bohlfahrt; es ift die Belohnung pflichtmaffiger Anftrengungen und einer herrschenden Achtung gegen Bahrheit und Recht, gegen Tugend und Religion, mas es genießt. Solche Bolfer haben fich ju allen Beiten ihre Frenheit erfampft, haben wilben Eroberern getrost, baben machtige, auf Ungerechtigkeit gegrundete Reiche gefturgt, haben fich Jahrhunderte lang ben ihrem Bohlftande behauptet, haben Berte hinterlaffen, welche die Nachwelt bewundert, haben Licht und Wahrheit, Bucht und Ordnung um fich ber verbreitet, und find ber Segen ganger Welttheile und Jahrhunderte geworden. Wie troftend, wie herzerhebend ift Diefer Anblid, Täuschung ift es also nur, wenn eine eiserne unwidertreibliche Nothmendigkeit in ben Begebenheiten ber Welt zu berrichen icheint. In feinen Sanden bat jedes Bolf fein eignes Schickfal; es barf bie Rrafte, bie es bestat, nur brauchen, die Belegenheiten, die es findet, nur benuten, barf mur überall bem Ruf ber Ehre, bem Gebote ber Pflicht, ber beiligen Stimme bes Gewiffens und ber Religion folgen: und es wird alles werben, mas ein Bolf fenn, alles erlangen, mas ein Bolf befigen, alles vermögen, mas ein Bolf ausrichten, alles genieffen, was ein Bolf munichen fann.

## 3. Friedrich Schleiermacher. 1768-1834.

Friedrich (Ernst Daniel) Schleiermacher wurde den 21. Nov. 1768 zu Breslau geboren, wo fein Vater reformirter Feld- und Reiseprediger war. Auf dem Padagogio der Brüdergemeinde zu Niesth erhielt er feine wiffen-

'fchaftliche Bilbung und fchlofs bier mit bem nachherigen Bifchof ber Brubergemeinde Albertini eine enge Freundschaft; bann ging er nach Barby um im Seminarium ber Gemeinde bem theologischen Studium ob zu llegen. 3m Jahre 1787 borte er auf Mitglied ber Gemeinde ju fein, ftubirte in Salle, borte Roffelt, Rnapp, Wolf und Andre und beschäfftigte fich außer ber Theologie befonders mit Philologie. Drauf murbe er Erzieher beim Grafen Dobna Schlobitten in Finkenftein in Breugen und trat bann in bas Berliner Schullehrer = Seminar unter Bedice. hierauf wurde er 1794 Bulfeprediger in Landsberg an der Warthe bei feinem Bermandten Stubenrauch. 1796 aber kam er als Prediger an die Charitée in Berlin und verfah eine Beit lang in Botsbam die Stelle bes Sofpredigers Baumgarten. In biefer Zeit übergab ihm ber hofprediger Sad einen Theil ber Ueberfepung ber Blairfchen Bredigten und nach feinem Rath ließ Schleiermacher auch Fawcetts Predigten 2 Bande Berlin 1798 folgen. Jest nahm er auch an bem von August Wilhelm und Friedrich Schlegel herausgegebenen Athenaum Theil (Bertraute Briefe über Fr. Schlegels Lucinde), aber bas erfte bedeutenbe Wert, bas von ihm ausging, maren bie Reben über Religion an die Bebilbeten unter ihren Berachtern 1799; wodurch er eine neue Epoche in ber Theologie begann. hierauf ichrieb er 1800 die Mono-Logen, eine Neujahregabe, die großen Ginfluff hatte und auf Beranlaffung bes "Senbichreibens jubifcher Sausvater an Teller," bie Briefe eines Bredigers außerhalb Berlin. 1800. Er vereinigte fich bann mit Friedrich Schlegel zu einer Ueberfetung bes Platon, Die er aber allein übernahm und (bis jum 6. Band 1828) fortgeführt bat. Bon feinen Bredigten fam 1801 ber erfte Band beraus. 1802 ging er als Sof= prediger nach Stolpe, wo er die Grundlinien einer Rritif ber bisherigen Sittenlehre" im Jahre 1803 herausgab und als felb= ftandiger Philosoph großes Auffehn machte. Auch erschienen bier anonym: 3mei unvorgreifliche Gutachten in Sachen bee protestantifchen Rirchenwefens. 1804. Ginen Ruf nach Burzburg lehnte er ab und wurde noch im Jahre 1804 als Universitätspradiger und außerorbent= licher Professor ber Theologie nach Salle berufen, wo er auch fpater in die Fakultat trat. — Er las auch philosophische Collegia. Die Einrichtung bes Universitätsgottesbienftes tam aber erft 1806 zu Stande und fein reich gesegnetes Wurfen nahm im zweiten Jahre burch bas Borbringen ber Frangofen ein Ende. In Diefer Beit erfchien von ihm: "Die Beibnachtsfeier ein Gefprach 1806" und "über ben fogenannten erften Brief bes Paulus an ben Timotheus, Berlin 1807." Er verließ 1807, nachbem man ihn noch zum Dr. ber Theologie gemacht, Salle, ging nach Berlin, wo er "gelegentliche Gebanten über Universitäten im beutschen Sinne, Berlin 1808" und "Serafleitos ber Dunfle in Ephefus" im Mufeum ber Alterthums = Wiffenschaften von Wolf erscheinen ließ. 3m

Jahre 1809 murbe er Brediger an ber Dreifaltigfeitetirche und verbeirathete fich mit ber verwirtweten Frau Senriette v. Willich geb. v. Müblen fele. Bald wurde er auch, nachbem er icon einzelne Collegia gelefen hatte, bei be neuen Universität ordentlicher Brofeffor ber Theologie. Bugleich me nannte ibn die Afabemie ber Wiffenschaften 1811 gu ihrem Ditgliebe und 1814 gum Gefretair ber philosophischen Rlaffe; wie er 1810 im Minifterio Innern, Abtheilung fur ben öffentlichen Unterricht thatig mar, aber 181 unter Belaffung feines Gintommens Davon entbunden wurde. - Gi Murten als Brediger, Docent, Theolog, Bhilosoph, Bhilosog, Kritifer lleberfeter war ausgezeichnet und nichts Grokes und Bebeutenbes ging Diefer Sphare vor, mobei nicht fein belebender Ginfluß zu schauen me Seit dem Jahre 1817, wo ihn die berlinische Beiftlichkeit zum Prafibente ibrer Spnode ernannte, trat er auch in ein engeres Berhaltnig mit berfelle und wirkte fur die in diesem Jahre eingeführte Union ber evangelift Rirche. In Diefer Richtung hatte er ichon früher feine unvorgreiflichen Gut achten und ohne fich ju nennen bas " Gludwunfdungefdreiben 4 Die bochwurdigen Mitglieder ber von Gr. Majeftat bem Route von Breugen gur Aufftellung neuer liturgifcher Formen etali nannten Commiffion 1814" geschrieben. Best mar: über bie net Liturgie für die Sof= und Garnifongemeinde zu Botebam 1816 über bie für bie protestantifche Rirche bes preugifchen Stadift einzurichtende Synobalverfaffung 1817, amtliche Erflatun ber'berlinifchen Spnobe über bie Abenbmablefeier, feine litte teinische Festrebe beim Jubilaum ber Reformation Rettor ber Universitat, feine Streitfchrift an herrn Dberboit prediger Doftor Ammon und feine Schrift über ben eigen thumlichen Werth und bas bindenbe Anfehn fombo w lifcher Bucher, im Reformationsalmanach, erfchienen und bezeugt wie lebenbig er in diefen Sachen lebte. Im Jahre 1821 fchrieb et pu Chrengedachtniß G. A. L. Sanfteine: Ginige Borte in homiletifche Rritif, womit fich ber öffentlichen Bedachniffet un anschließt die berlinische Synobe. Als lebendige Streitigkeiten über liturgifche Recht ermachten, erschien von ihm: Ueber bas liturgifd Recht evangelischer Landesfürsten, ein theologisches Bedenken von Bathi: cificus Sincerus, welches großes Auffehn machte.

Alls Prediger erkannte er früh das Bedürfniss der Kirche. In ben großen Zeiten stand er als der Führer und Tröster des Volkes da, is da Unglück beruhigend und dem allgemeinen Dränger fühn entgegentretend, is der Zeit des Glücks nur Preußens Erhebung in stillicher Kraft und Wirder und alles hinlenkend auf die Herrlichkeit des Gläubign, but welcher er Staat und Kirche flar und innig umschloß und Hohe und Niede

e!

burch bas hinweisen auf Chriftum begeisterte und an fich feffelte. Bon feinen = Bredigten find außer vielen einzelnen feche Sammlungen erichienen.

Als Docent war er ein Segen für Tausende von Zuhörern, die er auch außer den klaren geisterhebenden Vorträgen in engeren Kreisen um sich sammelte. Der höhepunkt seines theologischen Schaffens ist aber: Der christliche Glaube, den er in zwei Austagen herausgab. — Seine Vorlesungen bezogen sich auf die verschiedenen theologischen Wissenschaften, wie er sie in seiner "Einleitung in das theologische Studium" niedergelegt hat und er fand noch neue, wie sein Leben Jesu das erste so benannte war. Es ist ein großer Verlust, daß er und nicht hat seinen christlich en Paulus geben können, worin die Kulle seiner Ansicht der Eregese niedergelegt worden ware. Sein kritisches Werk war hier "der erste Theil seiner Ansichten des Lukas."

Alls Afabemiker find uns von ihm viele Abhandlungen aus ber Geschichte der Philosophie ausbewahrt, wie über Diogenes von Appollonia, Anaximandros; ferner die Begriffe der verschiedenen Staatsformen, die Bezgriffe des Erlaubten und des höchsten Gutes; und die zahlreiche Menge der Abhandlungen, welche Bd. 3 zur Philosophie enthalten sind.

Als Uebersetzer hat er in seinem Platon, welcher seit 1804 in sechs Banben erschienen aber leiber, noch nicht vollendet ift, seinen bedeutenden Ruhm als Philolog erworben und ift tiefer als irgend ein Andrer in den Geift seines Schriftstellers eingegangen.

In einer so reichen und geistvollen Thätigkeit blieb er bis an sein Ende: • Nur wenige Tage wurde er aufs Krankenlager gestreckt und erkannte bald die Nahe seines Scheibens. Um sechsten Tage der Krankheit gab er sich und den Seinen das Abendmahl und starb allgemein betrauert den 12. Festruar 1834.

Sein großer College August Neander sprach von ihm bei der Ankundigung seines Todes, als "dem Mann, von dem man künftig eine Epoche der Thaclogie rechnen würde" und hat ihn selbst in hoher Begeisterung den praeceptor Germaniae genannt. Und das ist das erste und hervorspringende Verdienst seines Lebens. Die Idee der Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen hat er wieder ans Licht gebracht und mit der Strenge der Dialektif und mit dem Zauber der Sprache bezeugt, daß Jesus der Christ sei, und er, der große Kenner hellenischer Weiheit, hat die falsche Einmischung der Philosophie in die Theologie nachgewiesen und die Herrlichseit dieser ohne Kränkung jewer in ihr rechtes Licht gesetzt. So hat er auch als praktischer Prediger, obschon er auf der Seite des Verstandes stand, die Külle der Liebe in den reinen Ergüssen seiste des Verstandes stand, die Külle der Liebe in den reinen Ergüssen seiste dargestellt und so die Gemüther gewonnen der Gesbildeten und Ungebildeten, der Alten und det Jungen. Auf gleiche Weise hat er auch in den andern Gebieten seines Wissens als Philosoph und

Staatsmann gewürft und hat alle bunkeln Regionen, wohinein er leuchten, mit feinem Lichte erfüllt. Und warum hat man nicht überall feine innig Liebe, fein eifriges Streben ju helfen anerkannt? Das Gine mar, bag a Reinen fconte und bas Unrecht aufbedte, mo er es fand; bas 3weite, bag a was er war, gang war und nicht etwas aus feinen Aemtern binübernahn in eine andre Sphare feines Berufes, nichts meinte auf bas Aeugerlich legen zu muffen und baburch fich bie zu Gegnern erwedte, welche Alles in Meuferlichen fuchen. Co fonnte er nur benen, bie fein inneres Befen, feine Frommigfeit, feine Liebe und Demuth tiefer erfannten, Die feine Bolemit nur in bem reinen Lichte ber Wahrheit faben, bie ihn auch in bem Rreife ber Seinen ichauten und in ben Umgebungen ber Freundschaft und Ge muthlichkeit, Alles werben und bleiben. Ihm war vergonnt, burch einen herrlichen Tod fein Leben zu fronen und in der Fulle ber Rraft, wie er d gewünscht, auf eine Weife zu enben, bie bezeugte; er farb, wie er geglaubt hatte.

Seine Werke find folgende: Friedrich Schleiermachers Berlin bei Reimer. Erfte Abtbeilung fammtliche Werfe. Bur Theologie. Bb. 1. (Enthalt 1. furze Darftellung bestheo. logifchen Stubiums zum Behuf einleitender Borlefungen entworfen, Ausgaben 1811 und 1830. 2. Ueber bie Religion. Reben an bie Gebildeten unter ihren Berachtern. Ausgaben 1799, 1806, 1821, 1831. 3. Die Weibnachtsfeier, ein Gefprach. Ausgaben 1806 und 1827.) 28b. 2. (1. Ueber bie Schriften bes Lufas, ein fritischer Berfuch, erfter Theil, Ausg. 1817. 2. lieber ben fogenannten erften Brief be Baulus an den Timotheos, ein fritisches Sendschreiben an Baf. 3. leber Coloffer 1. 15-20. aus bem Jahrgang 32 ber theologischen Studien und Rritifen. 4. Ueber Die Beugniffe bes Bapias von unfern beiden erften Evangelien aus Jahrgang 32 ber theologischen Stubien 5. Ueber bie Lehre von ber Ermählung, befonders in Beziehung auf Dr. Brettichneiders Uphorismen, aus dem erften Beft ber theologifchen Beitschrift 1819. 6. Ueber ben Begenfat zwischen ber Gabellianifden und ber Athanafianischen Borftellung von ber Trinitat, aus bem britten Beft ber theol. Beitfchrift 1822. 7. Ueber feine Blaubenslehre, an herr Dr. Lude, zwei Senbichreiben, aus Jahrgang 22 ber theol. Stubiet und Rritifen.) Bb. 3 u. 4. (Der driftliche Glaube, nach ben Grundfaten ber evangelischen Rirche im Busammenhange bargeftellt. Aus gaben 1821 u. 1830.) Bd. 5. (1. Briefe bei Gelegenheit ber politisch theologischen Aufgabe und bes Senbichreibens jubifcher Sausvater, von einem Brediger außerhalb Berlin. Ausa. 1799. 2. 3mi unvorgreifliche Butachten in Sachen bes protestantifchen Rirden wefens, zunächft in Beziehung auf ben preußischen Staat. 1804. 3. Glud. wünfdungefchreiben, an die hochwürdigen Mitglieder ber von Gt

Majeftat bem Ronig v. Breugen gur Aufftellung neuer liturgifcher Formen ernannten Commiffion, 1804. 4. Ueber Die neue Liturgie für Die Sof- und Garnisonfirche in Botebam und fur die Barnisonfirche in Berlin. 1816. 5. Ueber die fur Die protestantische Rirche bes preugischen Staats einzurichtende Son obalverfaffung, einige Bemerkungen, vorzüglich ber protestantischen Geiftlichkeit bes Landes gewidmet. 1817. 6. Amtliche Erflärung ber Berlinischen Shnobe, über die am 30. Oftbr. von ihr zu haltende Abendmalsfeier. 1817. 7. Oratio in solemnibus ecclesiae per Lutherum emendatae secularibus terties in Universitate litterarum Berolinensi III nov. 1817 habita. 8. An herrn Oberbofbrebiger Dr. Ammon, über feine Brufung ber Sarme'fchen 1818. 9. Bugabe zu meinem Schreiben an herrn Ammon. 10. Ueber ben eigenthumlichen Werth und bas binbende Unfebn fbm= bolifcher Bucher, Reformationsalmanach auf 1819. 11. Un Die Ditglieder beider gur Dreifaltigfeitefirche gehörenden Gemeinden. 1820. 12. Bum Chrengebachtniß G. A. E. Sanfteins, einige Worte über homiletische Rritif, womit fich ber öffentlichen Gebachtniffeier anschließt bie berlinische Synode. 1821. 13. lieber bas liturgifche Recht evangelischer Landesfürften, ein theologifches Bebenten, von Bacififus Sincerus. 1824. 14. G'espräch am eier felbftuberlegender evangelischer Chriften über Die Schrift: Luther in Bezug auf die neue preugische Agende, ein lettes Bort, ober ein erftes. 1827. 15. Ueber bas berliner Gefangbuch, ein Schreiben an Berrn Bifchof Dr. Riticht in Stettin. 16. Un Die Berren Dr. D. v. Rolln u. Dr. D. Schulg, ein Senbichreiben 1831 u. 17. Borrebe zu ben Brebigten in Bezug auf die Feier ber Uebergabe ber Augsburger Confession.) Nun folgen: Litterarischer Nachlaff. Erfter Band ob. 6 fehlt noch für bie Enchclopabie. 3weiter Band ob. 7. hermeneutif u. Rritif, mit besondrer Begiebung auf bas neue Teftament, herausgegeben von Dr. Friedrich Lucke. Berlin 1838: Dritter Band (Band 8). Ginleitung ine neue Teftament von Wolde, Borrede von Dr. Lude. Berlin 1845. Bierter und fünfter Bb. feblen noch für Exegefe und Leben Jefu. Gechoter Bb. (Bb. 11). Gefchichte ber driftlichen Rirche, herausgegeben von Bonnell. Berlin 1840. Siebenter Bb. (Bb. 12). Die deriftliche Sitte, nach ben Grundfagen ber evangelischen Rirche im Busammenhange bargeftellt, herausgegeben von L. Jonas. Berlin 1843. Achter Bb. (Bb. 13). Die praftifche Theologie, nach den Grundfagen der evangelischen Rirche im Bufammenhange bargeftellt, herausgeg. von Jatob Frerichs. '1850.)

Zweite Abtheilung: Predigten. (Erster Band, enthält: erste Samm= lung, dritte Auflage; zweite Sammlung, Auflage 1828; dritte Sammlung, Auflage 1814 u. 1821; vierte Sammlung, die driftliche Haustafel, Ausgabe 1820 u. 1825.) Zweiter Band (enthält fünfte Sammlung, Fest predigten, Ausg. 1826; sechste Sammlung, Fest predigten, Ausg. 1833; stebente Sammlung, über die augsburgische Confession 1830.) Onter Band. (Predigten von 1831, 1832, 1833 u. 1834. Bierter Band, woschieden Predigten, Taufreden, Confirmationsreden, Beichtreden, Traureden u. Grabreden.) — Litterarischer Nachlaß. Graund zweiter Band (Band 5 u. 6) Predigten über das Evangelium Marci und den Brief Pauli an die Colosser, herausgegeben von Back; rste Auslage 1835. — Dritter Band (Bo. 7), Predigten in den Jahre 1789 bis 1810 in drei Sammlungen; herausgegeben v. Sydow. Berlin 1837. — Bierter Band (Bb. 8) Homilien über das Evangelium des Ishannes in den Jahren 1823 u. 24, herausgegeben v. Sydow. Berlin 1838. — Fünfter Band (Bb. 9) der Homilien über das Evangelium Iss. — Fünfter Band (Bb. 9) der Homilien über das Evangelium Iss.

Dritte Abtheilung. Bur Philosophie. Erfter Banb 1846. (1, Brundlinien einer Rritif ber bieberigen Sittenlehre. 2006 gabe 1803 u. 1834. 2, Monologen, eine Neujahregabe, Ausgaben 1810 3, Bertraute Briefe über Friedrich Schlegell 1821 u. 1829. Lucinde, Ausgabe 1800. 4, Aus bem. Athenaum : Garve's leste Schriften, Engel's Philosoph fur Die Belt, Ficte's Beftim mung bes Denfchen. 5, Gelegentliche Gebanten über Univerfitates im beutschen Ginn, nebft einem Unbang über eine neu zu errichtenbe. 1800, 6, An ben herrn Geheimerath Schmalz, auch eine Recension im Robbe 1815. 7, Buttmann und Schleiermacher über Beinborf und Bolf. 1816) 3meiter Band 1838. (1, Berafleitos ber Dunfle von Ephejos, barge ftellt aus ben Trummern feines Werfes und ben Zeugniffen ber Alten De feum der Alterthumswiffenfchaften 1808. 2, Dreigehn Abhandlungen, ge lefen in ber Ronigl. Atademie ber Wiffenschaften.)

Litterarischer Nachlaß. Dritter Band. Reben und Abhand lungen der Königl. Akademie der Wissenschaften, herausgegeben v. L. Jonas Erster Band. (1. Ein und zwanzig Reden bei besondren Veranlassungsworunter: wie würde Friedrich der Große heut regieren. 2, Jur Aestheld drei Reden. 3, Zur Politik, zwei Abhandlungen. 4, Zur Ethik, ibn Blatons Ansicht von der Ausübung der Hilbandlungen. 5, Zur Philologie, ibn Abhandlungen. 6, Zur Geschichte der Philosophie: Untersuchung über der Philosophen Sippon.) Zweiter Band a., Bd. 4, erster Theil 1839. (Grichiste der alten Philosophie, herausgege v. G. Ritter.) Zweiter Band b. Band 4, zweiter Theil (Dialektik v. L. Jonas herausgegeben.) Band 1 (Bb. 5) Berlin 1835 (Entwurf eines Spikems der Sittenlehre wir Allerander Schweizer). Vierter Band. Bd. 6 sehlt für die Phyckologie. Fünfter Band od. Bd. 7. Berlin 1842. (Aesthetik, hermegegeben von Dr. Carl Lommansch) Sechster Band od. Bb. 8. Bei

7

1847. (Die Lehre vom Staat, herausgeg. von Brandis und Siebenter' Band od. Bb. 9. Berlin 1849. (Erziehungslehre, herausgeg. von L. Blag.)

Außerbem erschienen von Schleiermacher: Platons Werke. Theil 1 Banb 1. Berlin 1804. (Einleitung, Phabros, Lysts, Protagoras, Laches.) Theil 2. Banb 1. Berlin 1805. (Gorgias, Taethetos, Menon, Cuthybemos.) Theil 2. Banb 2. Berlin 1807. (Kratylos, ber Sophist, ber Staatsmann, das Gastmahl.) Theil 2 Band 3. Berlin 1809, 2. Ausg. 1826. (Phabon, Philebos, Theages. Die Nebenbuhler; Altibiades, ber sogenannte Erste. Menerenos, Hippias, das größere Gespräch des Namens, Kleitophon.) Theil 3. Band 1. Der Staat. Berlin 1828.

Ueber Schleiermacher vergl. Drei Reben am Tage der Bestattung des pp. Herrn Dr. Schleiermacher am 15. Febr. 1834, gehalten von Dr. Kr. Strauß, K. A. Wischon, Dr. H. Steffens. (Zum Besten einer zu gründenden Schleiermacherschen Stiftung.) Berlin 1834. Predigt zum Gedächtniß des Herrn K. E. D. Schleiermacher von Dr. Hoßbach. (Zum Besten einer Schleiermacherschen Stiftung.) Berlin 1834. Erinnerungen an Schleiermacher von Lüders. In den Studien. 1834. — Schleiermacher als Presdiger von Schweizer. Halle 1834. — Schleiermachers Denkart und Bersdienst von Baumgarten-Crussus. Iena 1834. — Ein Bild seiner sittlichen Erscheinung von Thiel. Berlin 1835. — K. E. D. Schleiermacher von Ionas. 1836. (im Gubitsschen Bolkskalender) — Borlesungen über Schleiermacher von Brof. Dr. Schaller. Halle 1844.

## 1. Beifpiel.

Aus ben Reben über Religion.

Befanimelte Schriften. Bur Theologie. Bb. I. S. 152.

Bergönnet mir von mir selbst zu reben: Ihr wißt, niemals kann Stolz sein was Frömmigkeit sprechen heißt; benn sie ist immer voll Demuth. Frömmigkeit war ber mutterliche Leib, in bessen heiligem Dunkel mein junges Leben genährt und auf die ihm noch verschlossene Welt vorbereitet wurde; in ihr athmete mein Geist, ehe er noch sein eigenthumliches Gebiet in Wissenschaft und Lebensersahrung gesunden hatte; sie half mir, als ich ansing den väterlichen Glauben zu sichten und Gedanken und Gefühle zu reinigen von dem Schutte der Vorwelt; sie blieb mir, als auch der Gott und die Unsterblichkeit der kindlichen Zeit dem zweiselnden Auge verschwanden; sie leitete mich absichtslos in das thätige Leben; sie zeigte mir, wie ich mich selbst mit meinen Vorzügen und Mängeln in meinem ungetheilten Dasein heilig halten

solle, und durch ste habe ich Freundschaft und Liebe gelernt. Wenn wa andern Borzügen die Rede ist, so weiß ich wohl, daß es vor Euren Richterstuhle, Ihr weisen und verständigen des Volks, wenig beweiset stw seinen Beste, wenn einer sagen kann, was sie ihm gelten; denn er kam sie kennen aus Beschreibungen, aus Beobachtungen anderer, oder wie alle Tuzenden gekannt werden, aus der gemeinen alten Sage von ihrem Dasein. Aber so liegt die Sache der Religion und so selten ist sie kelbst, daß, wer von ihr etwas ausspricht, es nothwendig muß gehabt haben, denn gehont hat er es nirgend. Besonders von allem, was ich als ihr Werk preise und sühle, würdet ihr swol wenig heraussinden selbst in den heiligen Büchem, und wem, der es nicht selbst erfuhr, ware es nicht ein Aergerniß oder eine Thorheit?

Wenn ich nun fo burchdrungen endlich von ihr reben und ein Beugnif ablegen muß, an men foll ich mich bamit menben, als an Deutschlands Sohne? Dber mo irgend maren Gorer fur meine Rebe? Es ift nicht blinde Vorliebe fur ben vaterlichen Boben ober fur Die Mitgenoffen ber Berfaffung und ber Strache, mas mich fo reben macht; fonbern bie innige lleberzeugung, daß Ihr die Ginzigen feid, welche fähig und alfo auch murbig find, bag ber Sinn ihnen aufgeregt werbe für bie beiligen und gottlichen Dinge Jene ftolgen Infulaner, von vielen ungebührlich verehrt, fennen feine andere Lofung ale gewinnen und geniegen; ihr Gifer fur bie Wiffenichaft ift nur ein leeres Spielgefecht, ihre Lebensmeisbeit ein falfcher Ebelftein, funftlich und taufchend zusammengeseit, wie fie pflegen, und ihre beilige Freiheit felbft bient nur ju oft ber Gelbstfucht um billigen Breis. Nirgend ja ift es ihnen Ernft mit bem, mas über ben handgreiflichen Rugen binausgeht. Denn aller Wiffenschaft haben fie bas Leben genommen, und brauchen nur bas tobte Solg zu Maften und Rudern für ihre gewinnluftige Lebensfahrt. Und eben fo miffen fle von ber Religion nichte, außer bag nur jeber Unbanglichfeit predigt an alte Bebrauche und feine Cazungen vertheidiget, und Dies für ein durch die Berfaffung weislich aufgespartes Bulfemittel anfieht gegen den Erbfeind des Staates. Aus andern Urfachen hingegen wende ich mich weg von ben Franken, beren Anblitt ein Berehrer ber Religion faum ettragt, weil fie in jeder Sandlung, in jedem Worte faft ihre beiligften Gefeze mit Bugen treten. Denn die robe Gleichgultigfeit, mit ber Millionen bes Bolke, wie ber migige Leichtfinn, mit bem einzelne glangenbe Beifter ber erhabenften That ber Geschichte gufeben, bie nicht nur unter ihren Augen borgeht, sondern fle alle ergreift und jede Bewegung ihres Lebens bestimmt, beweiset zur Benuge, wie wenig fie einer beiligen Scheu und einer mabren Unbetung fabig find. Und mas verabscheuet die Religion mehr, als ben zügellosen Uebermuth, womit die Berricher bes Bolts ben ewigen Gefeun der Welt Trog bieten? Was schärft fie mehr ein als die besonnene und demuthige Mäßigung, wovon ihnen auch nicht bas leifeste Gefühl etwas guĿ

zustüttern scheint? Was ist ihr heiliger als die hohe Nemesis, beren furchtbarste Handlungen jene im Taumel der Verblendung nicht einmal verstehen?
Bo die wechselnden Strafgerichte, die sonst nur einzelne Familien treffen durften, um ganze Völker mit Ehrsucht vor dem himmlischen Wesen zu erfüllen, umd auf Jahrhunderte lang die Werke der Dichter dem ewigen Schiffsal zu widmen, wo diese sich tausenbsätig vergeblich erneuern, wie wurde da eine einsame Stimme bis zum lächerlichen ungehört und undemerkt verhalten? Nur hier im heimathlichen Lande ist das beglütste Klima, welches keine Frucht gänzlich versagt; hier findet Ihr, wenn auch nur zerstreut, alles was die Wenschheit ziert, und alles was gedeiht bildet sich irgendwo, im einzelnen wenigstens, zu seiner schönsten Gestalt; hier sehlt es weder an weiser Mäßigung noch an stiller Betrachtung. Sier also muß auch die Religion eine Freistatt sinden vor der plumpen Barbarei und dem kalten irdischen Sinne des Beitalters.

Nur bag 3hr mich nicht ungebort zu benen verweifet, auf bie 3hr als auf robe und ungebilbete berabsebet, gleich als mare ber Ginn fur bas beilige wie eine veraltete Tracht auf ben niebern Theil bes Bolfes übergegangen, bem es allein noch zieme in Scheu und Blauben von bem unfichtbaren ergriffen zu werben. Ihr feit gegen tiefe unfere Brüber fehr freundlich gefinnt, und mogt gern, bag auch von andern boberen Gegenftanden, von Sittlichkeit und Recht und Freiheit von ihnen geredet, und fo auf einzelne Momente wenigstens ihr inneres Streben bem befferen entgegengehoben und ein Einbruft von ber Burbe ber Menfchen in ihnen gewefft werbe. Go rebe man benn auch mit ihnen bon ber Religion; man errege biswellen ihr ganges Wefen, bag auch biefer beiligfte Erieb beffelben, wie verborgen er immer in ihnen ichlummern moge, belebt werbe; man entzutte fie burch einzelne Blige, Die man aus ber Tiefe ihres Bergens bervorlofft; man babne ihnen aus ihrer engen Beschränktheit eine Aussicht ins Unendliche, und erbobe auf einen Augenblic ibre niedrige Sinnlichkeit zum boben Bewuftfein eines menfchlichen Willens und Dafeins: es wird immer viel gewonnen fein. Aber ich bitte Euch, wendet 3hr Euch benn zu ihnen, wenn 3hr ben innerften Bufammenbang und ben bochften Grund menfchlicher Rrafte und Sanblungen aufbeffen wollt? wenn ber Begriff und bae Gefühl, bas Befeg und bie That, bis zu ihrer gemeinschaftlichen Quelle follen verfolgt, und bas wirkliche als ewig und im Wefen ber Menschheit nothwendig gegrundet foll bar= gestellt werben? Dber mare es nicht vielmehr glutflich genug, wenn Gure meifen bann nur von ben beften unter Guch verftanben murben? Eben bas ift es aber, was ich jezt zu erreichen muniche in Absicht ber Religion. Nicht einzelne Empfindungen will ich aufregen, die vielleicht in ihr Gebiet geboren; nicht einzelne Borftellungen will ich rechtfertigen ober beftreiten: fonbern in bie innerften Tiefen mochte ich Guch geleiten, aus benen überall eine jebe Beftalt berfelben fich bilbet; zeigen mochte ich Euch, aus welchen Anlagen Bifcon Dentm. VI. 61

ŒΠ

Li

D

id

ĸ

b

D:

Ŋ

r

1

t

١

ber Menfcheit fle bervorgeht, und wie fle zu bem gebort was End ti bochfte und thenerfte ift; auf die Zinnen bes Tempels mochte ich Guch fibre bağ 3hr bas ganze Beiligthum überschauen und feine innerften Bebeimit entbeffen fonnet. Und wollet 3hr mir im Ernft gumuthen, zu glauben, wi biejenigen, bie fich taglich am mubfamften mit bem irbifchen abqualen, porgualichften bagu geeignet feien, fo vertraut mit bem bimmlifchen zu web ben? bag biefenigen, bie über bem nachften Augenblick bange bruten, un an bie nachften Begenftanbe feft gefettet find, ihr Auge am weiteften ibn Die Welt erheben fonnen? und bag, wer in bem einformigen Wechsel eine tobten Geschäftigkeit fich selbst noch nicht gefunden bat, Die lebendige Get heit am hellsten entbekken werbe? Reinesweges ja werbet 3hr bas behaustn wollen, zu Gurer Schmach! Und alfo fann ich nur Guch felbft zu mir ein laben, Die Ihr berufen feib, ben gemeinen Stanbort ber Denichen ju ber laffen, bie 3hr ben beschwerlichen Weg in bie Tiefen bes menfchlichen Geife nicht scheuet, um endlich seiner inneren Regungen und feiner außeren Bert Werth und Bufammenhang lebendig anzuschauen.

Seitbem ich mir biefes geftand, habe ich mich lange in ber zaghaften Stimmung bestenigen befunden, ber, ein liebes Rleinob vermiffend, nicht wagen wollte, noch ben legten Ort, wo es verborgen fein konnte, ju bird fuchen. Denn wenn es Beiten gab, wo Ihr es noch für einen Beweis be sonderen Muthes hieltet, Euch theilweise von ben Sagungen ber ererbten Blaubenslehre lodzusagen, wo 3hr noch gern über einzelne Begenftanbe bin und wieder fprachet und bortet, wenn es nur barauf antam, einen jener Begriffe auszutilgen; wo es Euch bemohngeachtet noch mohlgefiel, eine Geftalt wie Religion fchlant im Schmuff ber Beredfamteit einhergeben ju feben, weil Ihr gern wenigstens bem holben Gefchlecht ein gewiffes Gefühl fur bas beilige erhalten wolltet: fo find boch jezt auch biefe Beiten ichon langft vorüber; jegt foll gar nicht mehr bie Rebe fein von Frommigkeit, und auch bie Grazien felbft follen mit unweiblicher Barte bie gartefte Bluthe bes menich lichen Gemuthes gerftoren. Un nichts anders fann ich alfo bie Theilnehmung anknupfen, welche ich von Guch forbere, ale an Gure Berachtung felbft; ich will Euch zunächft nur auffordern, in biefer Berachtung recht gebilbet und vollkommen zu fein.

#### 2. Beifviel.

Die Weihnachtsfeier. Ein Gefpräch. Gef. Schriften. Bur Theologie. Bb. I. S. 495.

Erneftine begann. Bu Sause waren bem froblichen Vefte allerlei trubfelige Umftanbe vorhergegangen, bie fich nur furz zuvor ziemlich glufflich

•

sufgelofet hatten. Es war baber weniger und bei weitem nicht mit fo viel Liebe und Fleiß als gewöhnlich fur bie Freude ber Rinder geforgt worben. Dies war eine gunftige Beranlaffung um einen Bunfch zu befriedigen, ben ach ichon ein Sabr früher aber vergeblich geaußert batte. Damale nämlich wurden noch in ben fpaten Abenbftunden Die fogenannten Chriftmetten ge-Balten und bis gegen Mitternacht unter abwechselnben Gefangen und Reben vor einer unftaten und nicht eben anbachtigen Berfammlung fortgefegt. Dach einigen Bebenklichkeiten burfte ich wohlbegleitet von bem Rammermadchen ber Mutter gur Rirche fabren. 3ch weiß mich nicht leicht einer fo aelinden Witterung um Beihnachten zu erinnern als bamals. Der himmel war flar und boch ber Abend faft lau. In ber Gegend bes faft ichon ver-Iofchenben Chriftmarttes trieben fich große Schaaren von Knaben umber mit ben legten Pfeifen, Bipvogeln und Schnurren, Die um einen wolfeilen Breis IoBaeichlagen wurden, und liefen larmend auf ben Wegen zu ben verschiebenen Rirchen bin und ber. Erft gang in ber Nabe vernahm man bie Drgel und wenige unorbentlich begleitende Stimmen von Kindern und alten. Ohnerachtet eines ziemlichen Aufwandes von Lampen und Rergen wollten boch die dunklen alteregrauen Pfeiler und Wande nicht bell werben, und ich fonnte nur mit Dube einzelne Geftalten herausfinden, Die jeboch nichts erfreuliches barboten. Noch weniger konnte mir ber Geiftliche mit feiner quatenben Stimme einige Theilnahme einflogen; ich wollte fcon gang unbefriedigt meine Begleiterin bitten guruffzufehren, und fab mich nur noch ein= mal überall um. Da erbliffte ich in einem offnen Stuhl, unter einem fconen alten Monumente, eine Frau mit einem fleinen Rinbe auf ihrem Schoof. Sie fchien bes Predigers, bes Gefanges und alles um fle ber wenig zu achten, fondern nur in ihren eigenen Gebanken tief versenkt zu fein, und ihre Augen maren unverwandt auf bas Rind gerichtet. Es jog mich unwiderfteblich zu ihr, und meine Begleiterin mußte mich binfuhren. hier hatte ich nun auf einmal bas Beiligthum gefunden, bas ich fo lange vergeblich gesucht. Ich ftand vor ber ebelften Bildung die ich je gesehn. Einfach gekleibet war die Frau, ihr vornehmer großer Unftand machte ben offnen Stuhl zu einer verschloffenen Rapelle; niemand hielt fich in ber Nabe, und bennoch schien fie auch mich nicht zu bemerken, ba ich bicht vor ihr ftanb. Ihre Miene ichien mir balb lächelnb balb ichwermuthig, ihre Athem balb freudig gitternd balb frobe Ceufger ichmer unterbruffend; aber ba8 bleibende von dem allen war freundliche Rube, liebende Andacht, und berrlich ftrablte biefe aus bem großen schwarzen niebergefenkten Auge, bas mir bie Wimpern gang verbefft batten, wenn ich etwas größer gewesen mare. So fchien mir auch bas Rind ungemein lieblich; es regte fich lebenbig aber ftill, und ichien mir in einem halb unbewußten Gefprach von Liebe unb Sebnfucht mit ber Mutter begriffen. Run batte ich lebenbige Geftalten gu ben iconen Bilbern von Maria und bem Rinde; und ich vertiefte mich fo

in biefe Fantafte, bag ich halb unwillfürlich bas Gewand ber Frau an gog, und fle mit bewegter fehr bittenber Stimme fragte, Darf ich mel b lieblichen Rinde etwas ichenken? und fo leerte ich auch fcon einige Gan voll Rafchereien, Die ich zum Troft in aller etwanigen Roth mitgenen auf feine Bebeffungen aus. Die Frau fah mich einen Augenblitt flatt ! gog mich bann freundlich ju fich, fußte meine Stirn und forach, Dia fleine, beute giebt ja jedermann, und alles um eines Rinbes willen. fünte ibre um meinen Bale gelegte Band und ein ausgeftreffies Blude bes fleinen, und wollte fchnell gehn; ba fagte fle, Barte, ich will bir a etwas fchenten; vielleicht daß ich bich einmal baran wieber erkenne. suchte umber, und zog aus ihren haaren eine goldne Nabel mit einem grime Stein, die fie an meinem Mantel befestigte. 3ch flifte noch einmal ihr mand, und verließ fchnell die Rirche mit einem vollen über alles feligen & fühl. Es war Eduards altefte Schwefter, jene berrliche tragifche Geft bie mehr ale irgend jemand auf mein Leben und mein inneres Sein gewill bat. Sie wurde bald bie Freundin und Führerin meiner Jugend, und wohl ich nichts als Schmerzen mit ihr zu theilen gehabt, zable ich bet meine Berbindung mit ihr zu ben fconften und wichtigften Momenten meine Lebens. Much Chuard ftand bamale ale ein berangewachsener Knabe binte ihr; aber ohne auch nur von mir bemerft zu werben. -- Frieberite foie ben Inhalt gefannt zu haben, so genau begleitete ihr Spiel bie annuthig Erzählung, und brachte jebes einzelne gleich in Ubereinstimmung mit ben Sotaleindruff bes gangen. Ale Erneftine geenbet, bog jene nach einige fantaftischen Bangen in eine icone Rirchenmelobie ein. Sofie, bie fte # rieth, lief bin um ihre Stimme bingugufügen, und fie fangen gufammen be fconen Berfe von Novalis:

> Ich febe bich in taufend Bilbern, Maria, lieblich ausgebrufft; Doch feins von allen fann bich fchilbern Wie meine Seele bich erblifft.

> Ich weiß nur, bag ber Welt Getummel Seitbem mir wie ein Traum verweht, Und ein unnennbar fußer himmel Mir ewig im Gemuthe ftebt.

> > 3. Beifpiel.

Aus ben Monologen. Gef. Schriften. Bur Bhil. Bb. I. S. 359

Klar wie der Unterschied des innern und außern vor mir steht, so weif ich, wer ich bin, und finde nich felbst im innern Handeln nur, im außen

bie Welt; und beibes weiß ich wol zu icheiben, nicht ungewiß wie jene ichen beiben fcmankent in verwirrungevoller Dunkelheit. Drum weiß que, mo Freiheit ift zu fuchen und ihr beiliges Gefühl, bas bem fich bermeigert, beffen Bliff nur auf bem außern Thun und Leben ber nichen weilet. Wie febr ein folcher fich vertiefen mag in taufenb Irrgen ber Betrachtung finnend und bentend bin und ber: und fonnt' er 3 leicht erreichen: biefen Begriff verfagt fein Denten ibm. Er folgt nicht bem Winke ber Nothwendigkeit: in abergläubiger Beisheit, in fnech= er Demuth muß er fie fuchen, muß fle glauben, auch mo er fle nicht :: und Preibeit icheint ibm nur eine Larve, binter welche balb jum Scherz ernft betrügerifch fich bie Nothwendigfeit verbirgt. Co fieht ber finn-, wie nur außerlich fein Thun ift und fein Denten, auch alles nur berelt und außerlich. Er fann fich felbft auch fur nichts anbers nehmen einen Inbegriff von flüchtigen Erscheinungen, beren immer eine bie andere bebt und gerftort, bie nicht gusammen gu begreifen find; ein volles Bilb feinem Wefen gerfließt in taufend Wiberfpruchen ibm. Wol wiberfpricht Außerlichen Wirfen ein einzelnes bem anbern, bas Wirfen bebt Leiben bas Denten gerfiort Empfindung, und bas Unschauen bringt unthatige be ben regen Rraften, Die nach außen ftreben, ab. Im innern aber thes Eins, ein jebes Sanbeln ift Erganzung nur gum anbern, in jebem bas anbere auch enthalten. Drum bebt auch weit über bas einzelne, bas beftimmter Folge und feften Schranten fich überfeben läßt, Die Gelbftauuung mich binaus. Es giebt tein Sanbeln in mir, bas ich vereinzelt t betrachten, feines, von bem ich bann fagen fonnte, es fei ein ganges. jebes Thun fubrt immer mich auf die gange Ginbeit meines Wefens iff, nichts ift getheilt, und jede Thatigkeit begleitet bie andere; es findet Betrachtung feine Schranfen, muß immer unvollendet bleiben, wenn fie nbig bleiben will. Dein ganges Wefen fann ich wieber nicht vernehmen, e bie Menschheit anzuschauen, und meinen Ort und Stand in ihrem Reich gu bestimmen; und bie Menschheit, wer vermochte fle gu benten, ohne Sehnsucht ibn erfüllte, fich ins unermegliche Gebiet aller Beftaltungen Stufen bes Beiftes bentenb zu verlieren.

Ste ift es also die hohe Selbstbetrachtung, und fle ift es allein, die mich Stand sezt, der erhabenen Vorderung zu genügen, daß der Mensch nicht bild, nur im Reich der Zeit, auch im Gebiet der Ewigkeit unsterblich, t irdisch nur auch gottlich soll sein Leben führen. Leicht fliest dahin i irdisch Thun im Strom der Zeit, es wandeln sich Vorstellungen und bhle, und ich vermag nicht eines festzuhalten; schnell fliegt vorbei der auplaz, den ich spielend mir gebildet, und auf der sichern Welle führt Strom mich neuem stets entgegen: so oft ich aber in innere Selbst den T zurüftwende, bin ich zugleich im Reich der Ewigkeit; ich schaue des tes Leben an, das keine Welt verwandeln und keine Zeit zerstdren kann,

bas selbst erst Welt und Zeit erschafft. Auch bebarf es nicht etwa in Stunde, die ein Jahr von dem andern trennt, mich aufzusordern jum Genuß des ewigen, und mir das Auge des Geistes zu wekken, welches wien ja geschloffen ist, wenn auch das herz schlägt und die Glieder sich regn. Inwer möchte das göttliche Leben führen, wer es einmal gekoftet hat: jegliches Thun soll begleiten der Blikt in des Geistes Geheimnisse; so kon jeden Augenblick der Mensch auch über der Zeit leben, zugleich in bei höheren Welt.

Es fagen gwar bie Beifen felbft, maßig folleft bu bich mit Ginem be gnugen, Leben fei eine, und in ber Tiefe ber Betrachtung fich verlieren, d anderes; indem bu getragen werbeft von der Beit gefchaftig in ber Beit, tonneft bu nicht zugleich ruhig bich anschauen in beinem innerften Reft. Es fagen die Runftler, indem du bilbeft und bichteft, muffe Die Seele wat verloren fein in das Werk, und burfe nicht wiffen was fie beginnt. Wer wage es, meine Seele, trog ber verftanbigen Warnung; eile entgegen beimen Biele, bas ein anderes vielleicht ift, als bas ihre. Debr fann ber Renf ale er meint; aber auch bem bochften nachstrebend erreicht er nur einige. Rann bas geheimfte innerfte Denten bes Weifen zugleich ein außeres Sanben fein hinaus in die Welt zur Dittheilung und Belehrung; warum foll bem nicht außeres Sanbeln in ber Welt, mas es auch fei, zugleich fein tonne ein ftilles Betrachten bes Banbelns? Ift bas Schauen bes Beiftes in fich felbft die gottliche Quelle alles Bilbens und Dichtens, und findet es nur i fich, mas er barftellt im unfterblichen Werf: warum foll nicht bei allen Bilben und Dichten, bas immer nur ihn barftellt, er auch guruffichauen i fich felbft? Theile nicht mas ewig vereint ift, bein Befen, bas weber bit Thun noch bas Wiffen um fein Thun entbehren fann, ohne fich zu zerftdren! Bewege alles in ber Welt, und richte aus was bu vermagft, gieb bich bis bem Gefühl beiner angebornen Schranken, bearbeite jebes Mittel ber geifie gen Gemeinschaft, ftelle bar bein eigenthunliches, und zeichne mit beinem Geprage alles was bich umgiebt, arbeite an ben beiligen Werfen ber Menfc beit, ziehe an die befreundeten Geifter: aber immer fchaue in bich felbit miffe mas bu thuft, und ertenne beines Ganbelns Daag und Geftalt. De Bebanke, mit bem fle bie Gottheit zu benken meinen, welche fle nimmer er reichen, hat boch die Wahrheit eines ichonen Sinnbildes von bem mas ba Menfch fein foll. Rraft feines Willens ift die Welt ba fur ben Geift; bochfte Freiheit ift die Thatigfeit, die fich in feinem wechfelnden fle bilbenden Sandeln ausdrufft; und unverrutft in biefem Sandeln fich feiner felbft be mußt, als immer beffelben, feiert er ein feliges Leben. Go bag ber Beff nichts bedarf ale fich felbft; und weber vergeht je bie Betrachtung bes zurüffbleibenden Gegenstand, noch ftirbt ber Gegenstand vor der überleben ben Betrachtung. Go haben fle auch gebichtet bie Unfterblichkeit, Die fle de zugenügsam erft nach ber Beit suchen, fatt inner und über ber Beit, mit

ihre Fabeln sind weiser als sie selbst. Dem sinnlichen Menschen erscheint ja bas innere Handeln nur als ein Schatten ber äußeren That, und ins Reich ber Schatten haben sie die Seele auf ewig gesezt, und gemeint, daß dort unten nur ein dürftiges Bild der frühern Thätigkeit ein dunkles Leben ihr friste: aber klarer als der Olymp ist das was der dürftige Sinn verbannte in unterirdische Kinsterniß, und das Reich der Schatten sei mir schon hier bas Urbild der Wirklickeit. Jenseit der zeitlichen Welt liegt ihnen ja die Gottheit, und die Gottheit anzuschaun und zu loben haben sie den Menschen nach dem Tode auf ewig befreit von den Schranken der Zeit: aber es schwebt schon sezt der Geist über der zeitlichen Welt, und solches Schauen ist Ewigkeit und unsterblicher Gesänge himmlischer Genuß. Beginne darum schon sezt dein ewiges Leben in steter Selbstdetrachtung; sorge nicht um das was kommen wird, weine nicht um das was vergeht; aber sorge dich selbst nicht zu verlieren, und weine, wenn du dahin treibst im Strome der Zeit, ohne den Gimmel in dir zu tragen.

### 4. Beifpiel.

Aus ben Monologen.

Bef. Schriften. Bur Phil. Bb. I. S. 406.

Wol fürchten bie Menschen, bag nicht lange bie Freundschaft mabre; wandelbar icheint ihnen bas Gemuth, es fonne ber Freund fich anbern, mit ber alten Gefinnung fliebe bie alte Liebe, und Treue fei ein feltenes Gut. Sie haben Recht; es liebt ja, wenn fie über bas nugliche binaus noch etwas fennen, boch einer bom andern nur ben leichten Schein ber bas Gemuth umfließt, die ober jene Tugend, bie, was fle eigentlich im innern fei, fle nie erforichen; und wenn in ben Bermirrungen bes Lebens ihnen bas gerfließt, fo fchamen fle fich nicht nach langen Jahren noch zu geftehn, fle haben am Menfchen fich geirrt. Dir ift nicht fcone Geftalt noch was fonft im erften Unbliff bas Berg ber Menfchen fangt, verlieben: boch webt auch jeber ber mein inneres nicht burchschaut fich einen folchen Schein. Da wird an mir ein gutes Berg geliebt wie ich es nicht mochte, ein bescheibenes Wefen, mas gang anbere in mir ift ale fle meinen, ja Klugheit auch, bie ich von Bergen verachte. Drum bat auch folche Liebe mich fchon oft verlaffen; auch gebort fle nicht zu jener Sabe bie mir theuer ift. Dur was ich felbft bervorgebracht und immer wieber aufs neue mir erwerbe, ift fur mich Befig: wie fonnt ich ju bem meinen rechnen, mas nur aus jenem Schein entfteht, ben ihr blobfichtig Auge bichtet? Rein weiß ich mich bavon, bag ich fie nicht betruge; aber warlich es foll bie falfche Liebe mich auch nicht langer als ich es tragen mag verfolgen. Nur eine Aeugerung bes innern Wefens, bie fle nicht miß= verstehen können, kostets mich; mur einmal sie gerade hin auf das gesuht, was ich im Gemuth am köftlichsten bewahre, und was sie nicht dulden mögen: so bin ich ledig der Qual, daß sie mich für den ihren halten, daß sie mich lieben, die sich von mir wenden sollten. Gern geb ich ihnen die Freiheit wieder, die in falschem Schein befangen war. Die aber sind mir steher, die wirklich mich, mein innres Wesen lieben wollen; und fest umschlingt sie das Gemuth, und wird sie nimmer lassen. Sie haben mich erkannt, sie schauen den Geist, und die ihn einmal lieben wie er ist, die müssen ihn immer treuer und immer inniger lieben, je mehr er sich vor ihnen entwitkelt und immer fester gestaltet.

Diefer Babe bin ich fo gewiß als meines Seins; auch hab ich keinen noch verloren, ber mir je in Liebe theuer warb. Du ber bn in frifder Blute ber Jugend, mitten im rafchen froben Leben unfern Rreis verlaffen mußteft - ja, ich barf anreben bas geliebte Bilb bas mir im Bergen wohnt, bas mit bem Leben und ber Liebe fortlebt, und mit bem Gram - nimmer hat bich mein Berg verlaffen; es hat bich mein Bebante fortgebilbet, wie bu bich felbft gebildet haben wurdeft, hatteft bu erlebt die neuen Flammen bie bie Welt entgunden; es hat bein Denten mit bem meinen fich vereint, und bas Gefprach ber Liebe zwifchen uns, ber Gemuther Bechfelanschauung bort nimmer auf, und wirtet fort auf mich ale lebteft bu neben mir wie fonft. Ihr geliebten, die ihr noch bier nur in der Ferne weilt, und oft von eurem Beift und Leben ein frisches Bild mir fendet, mas fummert uns ber Raum? Wir waren lange bei einander, und waren uns weniger gegenwartig ale wir jegt es find: benn was ift Gegenwart als Gemeinschaft ber Beifter? Bas ich nicht febe von eurem Leben, bild ich mir felbft; ihr feib mir nabe bei allem in mir, um mich ber, mas euren Beift lebenbig berühren muß; und wenig Worte bestätigen mir alles ober leiten auf rechte Spur mich, wo noch Irrthum möglich war. Ihr, die ihr mich jezt umgebt in füßer Liebe, ihr wift wie wenig die Luft mich qualt die Erde zu burchwandeln; ich flebe feft an meinem Ort, und werbe nicht verlaffen ben fconen Befly, in jebem Augenbliff Gebanten und Leben mit euch taufchen zu konnen; mo folde Gemeinschaft ift, ba ift mein Paradies. Gebietet über euch ein anberer Gebante: wol, es giebt fur une boch teine Entfernung. - Aber Tob? Bas ift benn Tob ale größere Entfernung?

Duftrer Gebanke, ber unerbittlich jedem Gedanken an Leben und Zufunft folgt! Wol kann ich sagen, daß die Freunde mir nicht sterben; ich nehm ihr Leben in nich auf, und ihre Wirkung auf mich geht niemals unter: mich aber tödtet ihr Sterben. Es ist das Leben der Freundschaft eine schöne Folge von Aktorben, der, wenn der Freund die Welt verläßt, der gemeinschaftliche Grundton abstirdt. Zwar innerhalb hallt ihn ein langes Echo ununterbrochen nach, und weiter geht die Muste: doch erstorben ist die begleitende Harmonie in ihm, zu welcher ich der Grundton war, und die

war mein, wie biefe in mir fein ift. Dein Birten in ihm hat aufgebort, es ift ein Theil bes Lebens verloren. Durch Sterben tobtet jebes liebenbe Geschöbf, und wem ber Freunde viele geftorben finb, ber flirbt gulegt ben Tob in ihrer Sand, wenn ausgeftogen von aller Wirfung auf bie, welche feine Belt gemefen, und in fich felbft guruff gebrangt, ber Beift fich felbft verzehrt. Bwiefach ift bes Menfchen nothwendiges Enbe. Bergeben muß, wem fo unwieberbringlich bas Gleichgewicht gerftort ift zwischen bem innern Leben und außern Dafein. Bergeben mußte auch, wem es anders gerftort ift, wer, am Biele ber Bollendung feiner Gigenthumlichkeit angelangt, von ber reichften Welt umgeben, in fich nichts mehr zu handeln batte; ein gang vollendetes Wefen ift ein Gott, es fann die Laft bes Lebens nicht ertragen, und bat nicht in der Welt ber Menschheit Raum. Nothwendig also ift ber Tob, und biefer Rothwendigfeit mich naber zu bringen fei ber Freiheit Wert, und fterben wollen konnen mein bochftes Biel! Gang und innig will ich bie Freunde umfaffen und ihr ganges Wefen ergreifen, bag feber mich mit fugen Schmerzen tobten belfe, wenn er mich berläßt; und immer fertiger will ich mich bilben, bag auch fo bem Sterbenwollen immer naber bie Seele fomme. Aus beiben Glementen ift immer ber Tob bes Menfchen gufammengefegt, und fo werben nicht bie Freunde alle mich verlaffen, noch merbe ich jemals gang ber Bollenbung Biel erreichen. In ichonem Chenmaag werbe ich nach meines Wefens Natur mich ihm von allen Seiten nabern; bies Blutt wird mir gesichert burch meine innre Rube, und mein ftilles gebantenvolles Leben. Es ift bas bochfte fur ein Wefen wie meines, bag bie innere Bilbung auch übergeb in außere Darftellung; benn burch Bollenbung nabert jebe Ratur fich ihrem Begenfag. Der Gebante, in einem Werf ber Runft mein innres Wefen, und mit ihm die gange Ansicht, die mir die Menfchheit gab, juruffaulaffen, ift mir wie die Uhndung bes Todes. Wie ich mir der vollen Blute bes Lebens bewußt zu werben anfing, feinite er auf, jezt machft er in mir taglich und nabert fich ber Bestimmtheit. Unreif, ich weiß es, werd ich ihn aus freiem Entschluß aus nieinem innern lofen, ebe bas Feuer bes Lebens ausgebrannt ift; ließ ich ihn aber reifen und vollfommen werben bas Wert: fo mußte bann, fo wie bas treue Chenbild erfchiene in ber Welt, mein Wefen felbft vergebn; es mare vollenbet.

### 5. Beifpiel.

Feier zum Gebachtnife Gr. Durchlaucht bes Geren Fürften Unton Rabziwill

in ber Singafabemie, am 29. April 1833. Berlin. 1833. 1)

Wenn unfre gleichsam gesehmäßige Tobtenfeier sich biesmal über bas gewöhnliche Maaß hinaus erweitert: so genügt sich barin nur bas gemein-

<sup>1)</sup> Diefe Rebe ift nicht in bie gesammelten Schriften aufgenommen.

fame Gefühl unferes gangen Bereins von ber Große bes Berluftes, ben wir burch bas hinscheiben bes Durchlauchtigen Fürften erleiben, beffen Gebacht nije biefe Feier gewibmet ift. Richt als ob feine erhabene Stellung auch win uns eine besondere Art ber Guldigung erheischte, ober als ob wir une m= maagen wollten; in unferm Trauergefang auch alle Trefflichkeiten feines Beiftes und Bergens und bie Fulle feiner burgerlichen Tugenben ober bie Bauber feines bauslichen Lebens als ein Gut, bas auch wir befagen, mit ju feiern, ober gar ale ob wir mit unfern Empfindungen zugleich auch bie Schmerzen berer ausbruden fonnten, bie bem Bollenbeten in ben beiligften Beziehungen am nachften ftanben, ober auch nur berer, bie fich in ihren öffentlichen und berfonlichen Angelegenheiten feiner Gewogenheit, feiner Unterflubung, feines wohlthatigen Ginnes ju ruhmen hatten, fonbern fireng fleben bleibend bei feinem Wirten fur die Runft, die uns verbindet, und bei feinem unmittelbaren Untheil an unferm Berein. Die Runft fennt feine außere Bobeit, fondern bat nur das gleiche Daag fur alle ihre Junger und Freunde. Das bat am beften ber eble Fürft felbft bewiefen, ber auf unferm Gebiet auch ohne alle andere Rudficht nur nach Diefem Daag einem jeben feinen Beifall, sein Bohlwollen, feine leutfeligen Ermunterungen gu Theil merben ließ. Aber wenn wir uns vergegenwartigen, wie in fruberer Beit ber Stifter unfres Bereins bem großen Ronige, ohne irgend von ben Gigenschaften bes Berrichers und bes Belben babei mit ergriffen ju fein, rein feines fumftlerifchen Beiftes und Werthes wegen mit ber gartlichften Berehrung gugethan mar, und wie diese Erinnerungen ihm ein fofiliches Rleinod blieben bis an bas Enbe feines Lebens: wie eigen muffen wir es empfinden, daß auch biefem Berein, in welchem ber Beift bes Stiftere immer fortwirken nibge, ein abnliches Berhaltnig beschieben gemesen ift, soviel treuer, fconer, gegenseitiger, als die Berichiedenheit ber außeren Umftande, als ber milbere, minder brennende Geift der Beit es gestattet. Lind fo lange unter und noch leben werben, Die fich an bem feingebildeten Sinne, an bem gelauterten Gefchmad Diefes erlauchten Sauptes erquickt baben, Die fich feiner ficheren Musubung feiner geiftvollen Bervorbringungen erfreuen fonnten: fo lange werben auch biefe theuren Erinnerungen ein Gemeingut unferes gangen Bereins bleiben; und wenn burch folche begeifterte Ueberlieferung freilich auch ber Schmerz über ben Berluft noch lange nachschwingt, fo wird auf ber anbern Seite bas Andenken bes theuern Fürsten auch um fo langer fortwirken, um uns Die richtige Erfenntnife unferes Biele zu bemahren, unfern fortftrebenben Gifer rege zu halten, die Reinheit unferer Ausubung zu fordern und vorzüglich auch unfere Bachfamteit ju icharfen gegen bas Berberben, welches von fo vielen Seiten ber fich in bas reine Gebiet ber Runft einzuschleichen fucht.

Unfer Berein beruht von ber einen Seite auf ber Erfahrung, bag in unferer Runft nur burch große Bereinigung frei zusammenwirkenber Rrafte Bebeutenbes geleiftet werben fann, von ber anbern auf ber innigen Ueberzeugung, daß für die Tonkunst ihre Beziehung zu dem Geiligen auch das wahre Geiligihum ist, auf dem die Sicherheit ihres Bestehens und die Stätigfeit ihrer Fortentwickelung vorzüglich beruht, und von welchem aus auch ihre Bestrebungen am richtigsten verstanden und am würdigsten geleitet werden; und wer wollte verkennen, daß grade dieses auch der eigenthümliche Geist war, der sich in dem kunstlerischen Streben unseres Vollendeten kund giebt? Aus der lautern Frömmigkeit seines Gemüthes ging seine Vorliebe für den ernsten und großen Styl in unserer Aunst hervor, und dieser verdanken wir die schützende Liebe, die rege mitwirkende sowohl, als auch unser Ereignisse mitempsindende Theilnahme, welche er so viele Jahre hindurch unserm Verein zugewendet hat und die Freude, die er darin suchte, sedes in unserm Kreise entwicklie, und darin aufsommende Talent durch aufmunternde Anerkennung zu froher Erscheinung zu bringen.

Die geiftliche Musit, ber unser Berein ausschließend gewibmet ift, rubt freilich auf bem fichern Brunde ber Frommigfeit bes beutschen Bolfes, bes Untheils, ben die Tonfunft an bem öffentlichen Gottesbienft aller bei uns einheimischen Betenntniffe nimmt; aber jebem ins Große gebenben freien Berein geiftiger Krafte, wird es in bem gegenwartigen Buftanbe ber Dinge unter uns fchwer, freudig und ficher fort ju befteben ohne eine begunftigenbe Theilnahme berer, Die am ehrften burch schwierige Berwickelungen burchzuhelfen vernidgen. Der theure Furft war ber mabre Bertreter biefes eblen Runftzweiges in ben bochften Rreifen ber Gefellichaft, unermubet beftrebt, ihm bort Anerkennung zu gewinnen, und bag er an biefer Stelle erfet werbe, tann nur ein gunftiges Gefchick gewähren, bas wir weber berbeiguführen vermögen, noch auch nur im Stande find es im Voraus zu ahnen. Mus biefen Grunden gebuhrt ibm von uns eine befondre Feier. Bir bulbi= gen feinem reinen Befchmack, indem wir unferm feierlichen Requiem jenes Crucifixus voranschicken, auf welches ber Fürft einen gang ausgezeichneten Werth legte, benn es galt ihm für bas ebelfte Rleinob unferes ausgezeichneten Runftschapes; wir hulbigen feinem ausgezeichneten Talent, indem wir aus feiner geiftvollen Tonfetung bes Fauft, Die freilich in ihrer Bollftanbigkeit außerhalb unfere Gebiete liegt, jum Schlug unferer Feier jene anbachtevollen und erhebenden Ofter-Chore mahlen, von benen wir ahnen konnen, bag fie fein Sterbelager umtont haben, ba er in ber Racht vor bem Fefte ber Auferftehung biefem Beitlichen entruckt worben ift.

Folgen: Crucifixus von Lotti.

Messa pro defunctis von W. A. Mozart.

Der Ostermorgen aus dem Faust von Göthe

Musik vom Fürsten Radziwill.

#### 6. Beifpiel.

Rebe an Nathanaels Grabe ben 1. November 1829. Gef. Schriften. Bredigten. B. IV. S. 836. 1)

Meine theuern Freunde, die ihr hergefommen seid um mit dem gebeugten Bater am Grabe des geliebten Kindes zu trauern! ich weiß, ihr seid nicht gekommen in der Meinung ein Rohr zu sehen, das vom Winde bewegt wird. Aber was ihr sindet, ist doch nur ein alter Stamm, der so eben nicht bricht von dem Einen Windstoße, der ihn plözlich aus heitere Höhe getroffen hat. Ja, so ist es! Für einen zwanzigsährigen vom Himmel gepstegten und verschonten glüftlichen Hausstand habe ich Gott zu danken, sur eine weit längere von unverdientem Segen begleitete Amissährung, für eine große Külle von Freuden und Schmerzen, die ich in meinem Beruse und als theilnehmender Freund mit andern durchgelebt habe; manche schwere Wolke ist über das Leben gezogen, — aber was von außen kam hat der Glaube überwunden, was von Innen hat die Liebe gut gemacht: nun aber hat dieser Eine Schlag, der erste in seiner Art, das Leben in seinen Wurzeln erschüttert.

Ach, Rinber find nicht nur theure von Gott une anvertraute Bfanber. für welche wir Rechenschaft ju geben haben, nicht nur unerschöpfliche Gegenflande der Corge und ber Pflicht, ber Liebe und bes Gebets: fle find auch ein unmittelbarer Segen fur bas Baus, fle geben leicht eben fo viel ale fle empfangen, fle erfrifchen bas Leben und erfreuen bas Berg. Gin folder Segen war nun aud biefer Anabe fur unfer Saus. Ja, wenn ber Erlofer fagt, daß die Engel ber fleinen bas Angeficht feines Baters im Simmel feben, fo erfchien une in biefem Rinde, ale fchaue ein folcher Engel aus ibm beraus, die Freundlichkeit unfers Gottes. - Als Gott ibn mir gab, mar mein erftes Bebet, bag vaterliche Liebe mich nie verleiten moge mehr von bem Rnaben zu halten als recht fei; und ich glaube, ber Berr hat mir bies 3ch weiß febr mohl, es giebt weit ausgezeichnetere Rinber an geiftigen Baben, an regem Gifer, und auf die fich weit großere Erwartungen bauen laffen von bem, mas fie in ber Welt leiften werben, und ich freue mich, wenn es beren recht viele giebt. Als ich ihm ben Ramen gab, welchen er führte, wollte ich ihn burch benfelben nicht nur als eine theure willfommne Gottesgabe begrußen, sonbern ich wollte baburch zugleich ben inni-

<sup>1)</sup> Wie tief gebeugt Schleiermacher burch ben Tob bes Sohnes war, haben seine Freunde boch nicht an ihm bemerkt, bag biefer Tob eine Scheidung in seinem Wefen hervorgebracht und ihn namentlich zu ber weinerlichen Geftalt umgeschaffen haben soll, die wir nie in ihm gefannt haben. Er blieb sich gleich bis an fein Ende.

gen Bunfch ausbruffen, bag er moge werben wie fein biblifcher Namensabn, eine Seele, in ber fein Falfch ift; und auch bas bat mir ber Berr gegeben. Redlich und treuberzig wie ber Knabe war fcaute er voll Bertrauen jedem ins Auge, ju allen Menichen fich nur autes versebend, und falfches haben wir nie in ibm gefunden. Und eben beshalb, meine theuern Rinder, die ich hier um mich febe, weil er mahrhaft mar, blieb er auch frei von manchem truben, was fonft auch euren Jahren fcon nabt, war ibm auch felbstifches Wefen fern, und trug er Liebe und Wohlwollen zu allen Menfchen. So lebte er unter une ale bie Freude bes gangen Saufes; und als bie Beit gekommen war, ba es nothig ichien ibn in eine großere Gemeinschaft ber Jugend und in weitere Rreife bes Unterrichts einzubflanzen, fing er auch ba an fich einzuleben und zu gebeiben, und auch ber verbiente und wohlgemeinte Tabel feiner Lehrer fiel auf guten Boben. Go gebachte ich ihn noch weiter zu begleiten mit vaterlichem Auge und erwartete rubig, in welchem Dage feine geiftigen Rrafte fich weiter entwiffeln, und nach welcher Seite menschlicher Thatigfeit bin feine Reigung fich wenden wurbe. Ja, wenn ich mir oft fagte in gang anderm Ginne ale nun gefcheben ift, bağ es mir nicht gegeben fein wurde feine Erziehung zu vollenden, mar ich boch gutes Muthe. 3ch fab auch bas als einen iconen Segen meines Berufe an, bag es ibm bereinft nie fehlen wurde treuen baterlichen Rath und fraftigen Beiftanb zu finden um meinetwillen; aber ich hoffte, er werbe ibm auch nicht entfteben um feinetwillen.

Diefe mir über alles wichtige Aufgabe für mein ganges übriges Leben, an ber mein Berg mit voller Liebe bing, ift nun unaufgeloft burchftrichen, bas freundlich erquitfenbe Lebensbild ift ploglich gerftort, und alle hoffnungen die auf ihm rubten liegen bier und follen eingefenkt werben mit biefem Sarge! Bas foll ich fagen? Es giebt einen Troft, burch ben fich viele fromme Chriften beschwichtigen in foldem Falle, ben auch mir fcon mancher liebe freundliche Mund in biefen Tagen zugerufen bat, und ber um fo weniger gu überfeben ift, ale er von einer richtigen Schagung ber menfclichen Schwachheit ausgeht; es ift namlich ber, bag Rinber, bie jung hinweggenommen werben, boch allen Gefahren und Bersuchungen biefes Lebens entrufft und zeitig in ben fichern Bafen gerettet finb. Diefe Gefahren waren auch gewiß bem Anaben nicht gang erfpart; aber boch will biefer Eroft nicht recht bei mir haften, wie ich bin. Die ich biefe Welt immer ansehe als bie, welche burch bas Leben bes Erlofers verherrlicht und burch bie Wirksamkeit feines Beiftes zu immer unaufhaltfam weiterer Entwitflung alles guten und gottlichen geheiligt ift; wie ich immer nur habe fein wollen ein Diener bes gottlichen Wortes in freudigem Geift und Sinne: warum benn batte ich nicht glauben follen, bag ber Segen ber driftlichen Gemeinschaft fich auch an ibm bewähren murbe, und bag burch chriftliche Ergiebung ein unberganglicher Same in ihm mare niebergelegt worben? warum follt ich nicht auch fur ibn, felbft wenn er ftrauchelte, auf die gnäbige Bewahrung Gottes boffen? warum nicht feft vertrauen, bag nichts ihn werbe aus ber Sanb bes herrn und Beilands reifen tonnen, bem er ja geweiht mar, und ben er auch aus findlichem Bergen ichon angefangen hatte gu lieben, wie benn noch eine feiner legten befonnenen Mengerungen in ben Tagen ber Rrantheit eine freundliche Bejahung mar auf die Frage ber Mutter, ob er auch feinen Beiland recht liebe. - Und Dieje Liebe, mare fie auch nicht gleichmäßig forts gefdritten, batte fle auch bei ihm ihre Storungen erfahren : marum follte ich nicht boch glauben, baß fle ibm nie wurde verloschen fein, baß fle ibn boch bereinft murbe gang beberricht haben? Und wie ich Duth gehabt batte bas alles mit ibm burchzuleben, ibn babei ju ermahnen, ju troften, ju leiten: fo ift mir jene Betrachtung nicht fo troftlich wie vielen anbern. Auf anbre Beife ichopfen viele trauernde ihren Troft aus einer Fulle reizender Bilber, in benen fle fich Die fortbestebende Bemeinschaft ber vorangegangenen und guruffgebliebenen barftellen, und je mehr biefe bie Seele erfullen, um befto mehr muffen alle Schmerzen über ben Tob geftillt werben. Aber bem Manne, ber zu fehr an bie Strenge und Scharfe bes Bebankens gewöhnt ift, laffen Diefe Bilber taufend unbeantwortete Fragen guruff und verlieren baburch gar viel von ihrer troftenben Rraft. Co ftebe ich benn bier mit meinem Trofte und meiner hoffnung allein auf bem bescheibenen aber boch fo reichen Worte ber Schrift, Es ift noch nicht erschienen, mas wir fein werben; wenn es aber erscheinen wird, werben wir ibn feben, wie er ift! und auf bem fraftigen Gebete bes Geren, Bater, ich will, bag wo ich bin auch die feien, die du mir gegeben haft. Auf biefen ftarten Glauben geftut und von findlicher Ergebung getragen fpreche ich benn von Bergen, Der Berr batte ibn gegeben, ber Dame bes Berrn fei gelobt bafur, bag er ibn mir gegeben, bag er biefem Rinbe ein wenn auch furges boch belles unb beiteres und von dem Liebeshauche feiner Gnade ermarmtes Leben verlieben, baß er es jo treu bewacht und geleitet bat, baß fich nun bem theuern Unbenten nichts bitteres beimischt, vielniehr wir betennen muffen, bag wir reichlich gesegnet worden find burch bas liebe Rind. Der herr hat es genommen; fein Rame fei gelobt, bag er es wiewol genommen uns boch auch gelaffen bat; bag es une bleibt auch bier in unauslöschlichen Erinnerungen ein theures und unvergangliches Eigenthum.

Doch ich fann mich nicht trennen von diesen ber Berwefung geweihten Ueberreften ber lieblichen Gestalt, ohne nun auch noch nachdem ich den Gerrn gepriesen den gerührtesten Dank meines Gerzens auszusprechen vor allen der theuern halfte meines Lebens, durch welche Gott mir dieses Kind geschenkt, für alle mutterliche Liebe und Treue, die sie ihm bewiesen von seinem ersten bis zu seinem lezten in ihren treuen Armen ausgehauchten Athemauge; und meinen lieben altern Kindern allen für die Liebe, mit der sie diesem sungehauchten beiter und frob

feinen Weg zu gehen in ben Schranken ber Ordnung und bes Gehorfams; und allen lieben Freunden, die mit uns sich an ihm gefreut und mit uns um ihn geforgt haben, zumal aber euch, liebe Lehrer, die ihr es euch zur Freude machtet an der Entwifflung seiner Seele thätigen Theil zu nehmen, und euch, ihr lieben Gespielen und Mitschüler, die ihr ihm in kindlicher Freundschaft zugethan waret, denen er so manche von seinen froheren Stunden verdankte, und die ihr auch um ihn trauert, weil ihr gern auf dem gemeinsschaftlichen Wege noch weiter mit ihm fortgegangen wäret; und allen denen Dank, die mir diese Stunde des Abschieds schöner und feierlicher gemacht baben.

Aber mit bem Danke verbindet fich ja immer gern eine Begengabe; und so nehmet benn ihr alle zum Andenken an biefen mir so schmerzlich bebeutenben Augenbliff noch eine wohlgemeinte Gabe drifflicher Ermahnung. Meine Gattin und ich: wir haben beibe biefes Rind berglich und gartlich ge= liebt, und überbies find Freundlichkeit und Milbe ber berrichende Ton unfres Sauswefens; und boch giebt fich burd, unfere Erinnerungen an bas Leben mit bem geliebten Rnaben bie und ba ein leifer Ton bes Borwurfs hindurch; und fo glaube ich benn, es geht vielleicht teiner babin, gegen ben biefenigen, bie am meiften mit ihm zu leben hatten, fich wenn fle fich vor Gott prufen vollkommen genügten, mare auch bas anvertraute Leben nur eben fo fura gemefen wie biefes. Darum laft uns boch uns alle unter einander lieben als folde, bie uns balb und ach wie balb! konnten entriffen werben. 3ch fage bas euch Rinbern und glaubt mir, biefer Rath, wenn ihr ihm folgt, wird euch teine unfchulbige Freude truben, aber euch gewiß vor vielen wenn auch nur fleinen Berfculbungen bemahren. 3ch fage es euch Eltern; benn wenn ihr nicht in meinen Fall fommt, werbet ihr euch befto ungetrubter ber Frucht biefes Wortes erfreuen. 3ch fage es mit meinem beften Dante euch Lehrern; benn wenn ihr auch zu fehr im großen mit ber Jugenb gu thun habt um euch mit bem einzelnen befonbers in Berhalinif zu fegen, fo wird boch immer mehr alles mas ihr thun mußt, um Ordnung und Gefeg aufrecht zu halten, von bem rechten Geifte beiligenber driftlicher Liebe burchbrungen fein. Ach ja, laffet uns alle einander als folche lieben, die balb von einander konnen getrennt werben!

Nun bu Gott, ber bu bie Liebe bift, laß mich auch jezt nicht nur beiner Allmacht mich unterwerfen, nicht nur beiner unerforschlichen Weisheit mich fügen, sondern auch deine väterliche Liebe erkennen! Mache mir auch diese schwere Brüfung zu einem neuen Segen in meinem Berufe! Laß für mich und alle die meinigen den gemeinsamen Schmerz ein neues Band wo möglich noch innigerer Liebe werden, und ihn meinem ganzen Hause zu einer neuen Anfassung deines Geistes gereichen! Gieb, daß auch diese schwere Stunde ein Segen werden für alle, die hier zugegen sind. Laß und alle immer mehr zu der Weisheit reifen, die über das nichtige hinweg sehend in

### 976 Siebenter Zeitraum. Bon 1770—1850. Rhetorische Prosa.

allem irdischen und vergänglichen nur das ewige fleht und liebt, und in allen beinen Rathschluffen auch beinen Frieden findet und bas ewige Leben, ju bem wir durch den Glauben aus bem Tode hindurch gedrungen find. Amen.

#### 7. Beifpiel.

Aus ber Bredigt am 17. November 1822. Gef. Schriften. Brebigten. Bb. IV. 128.

Text: Epr. Sal. 22, 11.

Ber ein treues Berg bat und eine liebliche Rebe, bes Freund ift ber Ronig.

In Diefen Morten, m. g. F., wird une bas fconfte Biel vorgehalten, welches wir bem Bestreben, von dem wir heute alle vorzuglich erfüllt find, nur vorftetten fonnen "bes Freund ift ber Ronig." Dag ber Ronig nicht nur fich auch wohlwollend und liebend mit feinem Bergen binneige zu feinen Bolfern, fondern daß wir uns auch eine eben fo innige Anhanglichkeit von ihm gegen uns erwerben und - fo weit man bas fagen kann - verbienen, wie mir biefelbe empfinden gegen ibn : bas ift bas ichonfte Riel unferer innigen und berglichen Unbanglichkeit, wonach fle gang vorzüglich ftrebt. Die Morte ber Schrift aber fagen uns zugleich, auf welche Beife wir biefes Biel erreichen mogen. Laft uns fleben bleiben bei ben beiben Gigenschaften, welche die Worte unfere Textes dazu fordern: daß bazu gehore, querft ein treues Berg, bann aber auch eine liebliche Rebe; und wenn wir beibes nach einander betrachtet haben, wird uns von felbft deutlich fein, bag biefe Worte nicht einen nur einen vorzüglich guten Rathfchlag enthalten, fonbern baß fie alles zusammenfaffen, mas wir in biefer Sinficht jeber von fich felbft und jeder von allen fordern und erwarten konnen.

1. Buerst, m. g. K., ein treues herz sei immerbar bem König, ber uns beherrscht, von uns allen geweiht, damit auch sein Gerz sich freundlich zu uns neige. Es giebt, m. Th., eine eigennüzige Treue, welche freslich auch aus dem Herzen konnt; aber aus einem verkehrten, ich meine einem selbstsschiegen, welches also auch immer, sobald wir es genauer nehmen, ein treusloses ist. Das ist die Treue, welche in dem einen oder andern Sinne den niedrigen Wahlspruch hat, "Weß Brot ich esse, des Lied ich singe." Diese eigennüzige Treue sinden wir leiber häusig genug, und wir dürsen wol sagen, sie ist natürlich genug in solchen Staaten, wo ein Theil des Volks, sei es nun aus Verschiedenheit der Geburt und der Abstammung, oder sei es aus Vorrechten des ursprünglichen Vestges oder der Eroberung, oder auf welche Weise sonst, kurz wo ein Theil des Volks eine gewissermaaßen seinbselige Stellung gegen den andern hat, und die Einen glauben, daß der Herrscher ihnen auf eine besondere Weise eigen und verwandt sei. Wir sinden ste auch da häusig, und auch natürlich, wo in einem schon größeren Gebiete,

was nur irgend aus ben übrigen Theilen bes Gangen aufgebracht und von ibnen entbebrt werden fann, in bem Mittelpunft jufammengebauft wirb, um burch alles, mas Bracht und Aufwand heißt, mas zu einem glanzenden genuffreichen Roben gebort, die ben Thron Umgebenden zu bereichern und zu bealuften, mabrend bie andern und von bemfelben entfernteren Bewohner bes Landes von einer Stufe ber Durftigfeit gur andern berabfinken. beiben Fallen giebt es eine eigennuzige Treue, Die auf alle Weife ftrebt einen folden Buftand auch mit allen feinen unbilligen Ungleichheiten zu erhalten. - Bie muffen wir, m. g. F., Gott banten, bag wir burch ben Geift, bervon Anfang an unfre Berricher erfüllt und geleitet bat, von biefem Buftanbe find befreit geblieben, wie lottend auch ber ju mancher Beit berrichenbe Beift Die Bersuchung binftellte, auch uns in einen abnlichen Buftand zu versegen. Aber Gott fei Dant fricht fich unfre Treue aus gegen ben Ronig, fo fann feinem unferer Mitunterthanen in bem gangen Umfange bes Reiches biefe Empfindung nur als eigennüzig, ibm felbst aber und feinem Wohl feinbselig enicheinen. Go febr erfreuen wir Alle uns gleicher Unfbrüche an bie Berechtigfeit und Dilbe bes Ronige; fo febr ift bei uns die Begenwart bes Berrichers, wenn gleich leiblicher Beife auf Ginen Ort beschränkt, boch geiftig fich gleich in allen Theilen feines Reiches, bag von einem folchen Gegenfag eines Theiles foiner Unterthanen gegen ben andern nicht fann bie Rebe fein. Und wenn fich die Treue berer, die beffandig in der Rabe bes Ronigs weilen, an biefem festlichen Tage auf eine befonders lebendige Beife ausfpricht, fo geschieht es nur, um jugleich auch die gleiche Treue aller, die unter bes Ronigs Bepter leben, barguftellen und gu vertreten. Allein außer Diefer eigennugigen Treue glebt es noch eine andre ftrenge und rein gefetliche Treue, beren Bablfpruch gmar ein begrer ift, benn er liegt in ben Morten unfere Erlofere felbft, und lautet fo: "Gebet bem Raifer mas bes Raifers ift, und Gotte mas Gottes ift; " aber gar oft wird nach biefem Bablipruch gehandelt, lediglich um ber Pflicht willen, mit einem kalten Bergen. Laft und auch nicht überfeben, m. g. F., bag ber Erlofer biefe Borfchrift feinem Bolle gab in Begiebung auf einen Berricher, ber fich ihm aufgebeungen hatte auf eine gewaltsame Beife. Beil aber boch einmal ein Band ber Macht und bes Beborfame, bee Schuzes und ber Unterwerfung befand : fo fagt ber Berr, bie einzige Sanblungemeife, wodurch bas Gewiffen nicht verlett merbe, fei bie, bem Raifer zu geben, nur was bes Raifers ift, und Gott mas Gottes. Das alfo ift die Aflicht eines jeben Chriften, auch gegen eine frembe, auch gegen eine ungeliebte Obrigfoit, auch gegen eine folde, die auf teine Beife irgend etwas thut, um die Empfindungen ber Anbanglichkeit in ben Bergen ber Unterthanen bervorzuloffen. Fur biefe alle gilt jenes Wort, und unverfürzt muß biefe Treue gegen bas Gefez überall bleiben, wo auch nur bie außern Guter einer gesellschaftlichen Orbnung be-Reben follen. Aber m. g. F. für uns giebt es noch etwas anderes als biefes, Bifcon Dentm. VI. 62

und und — das gestehen wir — wurde nicht genügen, bem Konige nur ir einem folchen Sinne zu geben mas sein ist. Ja wir muffen und sagen, wenn wir an bem heutigen Tage kein befferes Bewußtsein vor Gott darbringen konnten als eben dieses: so feierten wir ein trauriges Fest. Freilich, wer auch dieses nicht einmal hat, wer sich irgend Schulb geben muß, sogar biese Treue verlezt zu haben, ja ich will noch mehr sagen, wer auch nur in seinem Herzen den Wunsch genährt hat, sie verlezen zu konnen oder zu dursen, ein solcher kann bier oder an irgend einem Gott geweihten Orte unseres Landes nicht mit den Empfindungen erscheinen, die und beseelen. Sätten wir und aber nur dieser Treue zu rühmen, so wäre unser Fest ein trauriges Fest, und schlecht wäre der König belohnt für alle Sorge und Treue, mit der er über seinen Unterthanen wacht.

Darum ift es eben nicht bie Treue im Allgemeinen, fonbern es ift bas treue Berg, welches ber Spruch unfere Tertes forbert von allen benen, bie einen Anspruch barauf machen wollen, daß ber Ronig ihnen freundlich gestnnt fei. Und mas ift benn biefes treue Berg? Es ift eben bies, bagunfer ganges Gemuth mit fei bei ber Erfullung unfrer Pflichten, bag wir nicht nur thun was wir follen, bag wir ber Obrigfeit nicht nur untertban find — ich will nicht fagen um ber Strafe, sonbern auch um bes Gewiffens willen - aber nicht nur unterthan, fonbern zugethan, bag unfre Biniche fle begleiten bei allem mas fle jum Bobl bes Gangen unternimmt, bag mir gern, wenn wir ficher erforicht haben mas im Beifte bes Ronige fei, ieber in dem Kreife, wo er Recht und Befugnig bat, zugreifen und thun auch, was und barin nicht bestimmt befohlen ift; bag wir überall ben Ronia und Berricher, ale ber une eben fo febr befreundet ift ale von une verebrt, auch in die Berhaltniffe begleiten, die nicht unmittelbar ju feinem Beruf geboren, bag wir einen aufrichtigen Theil an allem nehmen, wobon fein Berg in Freude und Schmerz bewegt wirb.

Doch, m. g. F., was halte ich mich auf bei allgemeinen Erklärungen? ist es nicht bester, daß ich mich auf die Ersahrung beruse, und zu dem übergehe, was unter uns geschehen ist, um uns daran zu vergegenwärtigen, worin die Treue des Derzens besteht, und wie das treue Derz sich offenbart? Ich ruse diejenigen, deren Erimnerung so weit zurüktreicht, aus, zuerst jener Zeit zu gedenken, als der König, erst der Erbe des Thrones, zurükstam von seinen kriegerischen Versuchen und von den Mühen in jenem Kampse, der mit ungleichen Krästen zuerst begonnen ward, um der Berstörung einen Damm zu sezen, mit welcher unser Weltheil bedroht ward, in welchem Kamps aber er sich ein Kleinod gewonnen, welches er bald in unser Mauern einsührte, die geliebte, die er sich erwählt hatte zur treuen Gefährtin seines Lebens, wie das ein herrlicher Festag war für das ganze Land. Diese innige Theilnahme an dem, was das ganze künstige Leben des königlichen erstgebohrnen segnen und beglütken sollte, diese allgemeine Stimme des

Standbeens und ber Areube, bas war bas treue Berg! Alls aber ber Bater Fein Saubt nieberlegte und ber Sohn ben Thron feiner Bater beftieg, wie b kom ba entgegen kamen voll berglichen Vertrauens, mit ihm theilenb Tertes beilige Befühl, bag bem angebenben Berricher nichts beffer gieme, als Das wahrhaft tonigliche Gebet um Beisbeit von oben; wie unfer Berg feinem abnenben Bliff in bie Butunft folgte, nicht ohne Beforgniß vor allem ichweren, was nach ber bamaligen Lage ber Bolfer ihn und uns, feine Unterthanen, wahrend ber Beit feiner Regierung treffen fonnte; wie wir uns freuten an bem Ernft und ber Bescheibenbeit, womit er bie Bugel ber Regierung ergriff: bas war bas treue Berg, getheilt in biefen Augenbliffen zwischen Schmerz und Luft, zwifchen Thranen und Freude. Und ale er bann ben gebäuften Aufforderungen jum Rampfe für bie Gelbftfanbigfeit feines Reiches, für bie Freiheit feiner Rathfchlage, für bie Unverlezbarteit feines Gebietes nicht langer wiberfteben fonnte; ale es ichien, ale ob ber Berr von ihm und une feine Band abgezogen habe. - o wie wir alle ba nicht bie nur Leiben fühlten, bie mehr ober weniger jeben Gingelnen trafen, unfer Gemuth nicht nur erfullt und erfcuttert wurde von bem, was unmittelbar unter uns vorging, fonbern weit mehr noch unfer Berg fich nach tom, bem entfernten, binfebnte; wie wir immer fublten, welche Schmergen fein fonigliches Gemuth gerreißen mußten bei jedem Bliff auf Die Lage feines Bolts, und wie wir biefen Rummer mit ihm theilten; wie wir jauchzten bei feiner Biebertebr, und une freuten, bag bas, wenn gleich gerrigne und erfcutterte, Baterland fich feiner Gegenwart und feiner Berrichaft ju getroften hatte; wie wir mit ihm ben Borfat theilten, auch in biefem Buftanbe ber Erniedrigung und bes Druffes ein Gott moblgefälliges Bolf zu bleiben, feft bereint unter und und nur trauernd um bie, welche unferm Bunde entriffen maren: - bas war bas treue Berg! Und nun lagt uns auch bie Tage ber Trauer nicht vergeffen, als fo fchnell und unerwartet mitten unter ben Befabren, bie uns bebrobten, bie treue Gefahrtin foniglicher Sorgen und Leiben, beren Liebe ju ben Ihrigen, beren Sorge fur bas Land ihr unfer Berg gewonnen batte, ihm und und entriffen murbe in ber Bluthe ihres Lebens, obne zu fchauen ben Tag ber Befreiung von bem Joche, welches auch fle batte tragen belfen: ber Schmerz, ber fich ba unfrer aller bemachtigte, wie wir alle niebergebeugt waren und uns gefchlagen fühlten vom Berrn - bas war bas treue Berg, bas Berg voll Liebe und Anbanglichkeit, voll Theilnabme an allem, mas ben theuern Ronig auch in bem Beiligthum feines hauslichen Lebens traf. Und als bie Laft, mit ber noch immer eine frembe Uebermacht einen Theil unferes Landes bruffte, schwerer und schwerer warb, wie wir ba mit bem Ronig theilten bas ftille Berlangen bes Bergens, ber Augenblitt moge fommen, wo fich ein neuer fraftiger Widerftanb magen ließe mit hoffnung auf einen guten Erfolg; wie ba unfer tiefftes Gefühl bem feinigen begegnete und wir une gegenseitig verftanben, und, auch ale fein Wort zwischen und gewechselt wurde über ben traurigen Buftanb bes

Gangen, boch beibe Theile wußten, ber Konig was er an und, mit wir mit wir an ibm batten; -- o bas mar ber bochfte, und berrlichfte Beweit von Anbanglichkeit, Die untrügliche Abnung bes treuen Bergens, aus welcher bann bas innigfte Vertrauen und ber fraftigfte Duth entwiffelte, fobalb be Stunde ber Rettung von unwurdigen Banben fchlug. Und jene Bereit willigfett, mit ber bie Bater ihre Gohne, oft noch unreif bie Miben bet Rriegers ju ertragen, in ben Rampf fur bas Baterland binausfchickten, als ben iconften Lohn fur Diese theuern Opfer vorzüglich Dies erwartenb, bei in allen benjenigen, die von Gott beschütt und erhalten aus bem Rriege w rufffebren wurden, eine burch nichts mehr ju erfcutternbe Anbanglichteit an ben Ronig, ber fo viel für fein Bolf gewagt batte, und eben fo eine allen Proben gewachsene Liebe ju bem Bolte, welches er fo geachtet, milite gegrundet fein; diefer Duth, verbunden mit bem Gefühle alles, mas es nur irgend auch für uns zu thun gab in biefer Beit ber wiebererwachenben beutschen Rraft, sei nicht nur beilfam fonbern auch fchon und erfreuenb : fo zeigte fich bas treue Berg, welches fich in bas innerfte Gemuth bes Roniel bineinfühlte, und welches die Sandlungsweise bes Gerrichers verftand. Und Die Befinnungen, Die unfer Leben geleitet haben, feitbem endlich in Friede und Rube bie lange getrennten Theile bes Reiches vereinigt, und neue Beftanbtheile ihm hingugefügt find, biefes lebendige Berlangen, bag boch immer enger und fester die Glieder mit bem Saupt, und bas Saupt mit ben Blieben verbunden werden nidchten, bamit jeber Macht um uns ber, fei fie auch noch fo ftart, ber Duth verginge, ein fo berglich unter fich und mit feinem herricher verbundenes Bolf anzugreifen und in feiner Rube au fibren - in biefen Gefinnungen bat fich immer geregt bas treue Berg, bas in beiterer Anhanglichkeit, in rubiger Erwartung ber allmähligen Entwifflung weifer Rathichlage bent, mas ber Ronig beschloffen und ausgeführt bat, gefolet ift bis auf Diefen Augenbliff.

Bei so vielen Zeugniffen aus einer benkwürdigen Bergangenheit, bei einem so freudigen Bewußtsein, wie fich in der gegenwärtigen Festlichseit ausspricht, o! laßt uns immer fest vertrauen, daß wir uns das treue herz auch in Zukunft bewahren werden! laßt diesen Tag der Freude, dieß Fest der Liebe, uns eine neue Gewährleistung dafür sein, denn kaum darf ich sagen, auch ein neues Band, welches uns noch inniger verbinden kann mit dem Könige und seinem Hause.

#### 8. Beifpiel.

#### Aus ber Weihnachtspredigt:

Die Freude an ber Erscheinung Chrifti, erhoht burch bie Betrachtung, bag er gekommen ift bas Schwert zu bringen.

Bef. Schriften. Brebigten. Bb. II. G. 69.

Text: Matth. 10, 34.

3hr follt nicht mahnen, bag ich gefommen fei, Frieden gu fenden auf Grben; 'ich bin nicht gefommen Frieden ju fenden, fonbern bas Schwert.

II. Ebenso ift uns bieses aber auch zweitens eine sichere Gewährleiftung bafür, baß in ihm bie Fulle ber Gottheit gewohnt hat, und bag ber, welcher uns besucht hat, wirklich gewesen ift ber Aufgang aus ber Gohe.

Denn, m. g. &, wie wir es aus ben Worten unseres Textes und aus so vielen andern Aeußerungen des herrn wissen, ihm ist das nicht verborgen gewesen, er hat es wol gewußt und aus genaueste vorausgesehen. Er, der so tief in das Wesen der menschlichen Natur sowol und des menschlichen berzens, als auch in die besonderen Berhältnisse seine eingebrungen war, er wußte es, daß er das Schwert brächte aus Erden; und doch ist er gekommen, und doch hat er nicht unterlassen können, auf diesem Wege, weil es nicht anders möglich war, das menschliche Geschlecht zu erlösen und diesenigen zu befreien, die da saßen in Vinsterniß und Schatten des Todes!

M. g. Fr. erinnert euch einmal jener Erzählung, Die ber Berr feinen Jungern mitgetheilt bat bavon, wie er ift versucht worden in der Buffe; bebenkt, wie wir alle eben barin, bag er fo rein und schlicht jebe verführe= rifche Anmuthung von fich wies, ben beutlichsten Beweis finden von ber Reinheit ber gottlichen Rraft, Die in ihm lebte: und bann fprecht, was find boch jene Versuchungen wie fie uns bort ergablt werben bagegen, wenn wir uns benten, ber Versucher fei zu ihm getreten und, ftatt ihm auf ber Sobe bes Berges Die Reiche ber Welt und ihre Berrlichkeit zu zeigen, hatte er ihm die Strome von Blut gezeigt, welche um feines Namens willen auf Erben fliegen wurden; hatte ibm nicht etwa fein eigenes Rreug gezeigt, aber wie fich biefes ins unendliche bin vervielfältigen wurde fur bie ganze Schaat feiner gläubigen Bekenner und Junger; batte ibm gezeigt, wie bas verzehrenbe Schwert taufenbe nach taufenden binmegraffen murbe, und bie Bande ber Anechtschaft, in ber feine Beugen wurden feufzen muffen, und alle Schmach und Sohn ber Welt, alle Schmerzen und Entbehrungen ber Liebe; wenn er ihm die gange Buth der Verfolgung, welche über fle tommen murbe, viel ärger als bie Dienfibarteit, aus welcher Mofes mit ftarfer Sand bas Bolt bes alten Bunbes befreit hat, endlich bie berggerreißenbe Berftorung ber

beiligften menschlichen Berhaltniffe um feines Namens willen, wenn ibm te Berfucher alles biefes in Einem buftern, Jahrhunderte und Sabrtaufende m faffenben Bilbe gezeigt und ihm bann beweglich zugesprochen batte, da auch biefes wol überlegt habe und bennoch feft entichloffen fet, über ! armen Menichen auch noch biese unübersebbare Daffe von Sammer mi Elend binzugubringen zu allen Leiben, welche fle obnebies ichon verfcult und unverschulbet zu erbulben haben? ob er benn auch ficher fei, bas bei welches er unter ihnen zu begrunden bente, werbe alle biefe Roth aufwiegn, und zwar auch fo noch, wie fle es wieder verunftalten murben burch bit ibnen von Alters ber eingewurzelte Neigung zum Bahn und Irribum und was für ein schaubervolles Gemalbe hatte er ihm bier wieber zeigen fonnen, welche Menge von troftlofen Geftalten in harenen Gewanden, buch ichwarmerische Rafteiungen zu fraftlofen Schatten entftellt, verbuftert buch Rniebeugungen und Bebete, wobon Berg und Bebanten nichts miffen, ber geblich abgemubt in einem engen Rreise von tobten Werken, ohne bag boch in ihnen ber alte Menfch ertobtet und ein freudiges Leben aufgezogen mare! - wenn er ihm nun auch biefes noch gezeigt und ihn mit ber Rrage gebranat batte, ob er es benn auch um biefen Preis magen wolle, und ob er es nicht gerathener fanbe, in bas verborgene Leben, aus bem er eben bervorzutreten im Begriff fei, wieber guruffzufehren und in ftillen Gebeten fein Unfebn bei feinem Bater geltend zu machen, ob biefer bas Loos feiner Bruber auf einem andern Wege lindern wolle, felbft aber bas menfchliche Gefchlecht fich felbft zu überlaffen, ob es ohne ihn einen wohlfeileren Ausgang finden mochte aus ber Binfterniß, Die es umfangen hielt: benft euch bem gegenüber einen Menschen, auch ben muthigsten, ber fur fich allein gemiß ben Weg bes Glaubens geht, und wenn auf allen Dachern bie bofen Geifter ibm brobten; beutt euch ben freudigften, ber es nicht icheut, nicht nur fich felbft, fondern auch andern alle Aufopferungen abzufordern fur bie gute Sache: ob nicht boch beibe bei folchen Aussichten in die Bufunft murben ermattet fein und die Sand gurutfgezogen haben vom Bfluge? Aber, fragt ihr vielleicht, hat benn ber herr biese Bersuchung wirklich bestanden? ober sind ihm nicht vielmehr diese damals noch weit entfernten Ereigniffe verhorgen gewesen, wie er ja felbst fagt, daß der Bater manches fich allein vorbebalten habe? Allein es erhellt ja beutlich genug aus feinen eigenen Worten, nicht nur aus benen unferes Textes, fonbern noch mehr aus bem, mas barauf folgt, wie er wurde ben Sohn erregen wider ben Bater und bie Tochter wider die Mutter, und aus andern vorbauenden und ermuthigenden Reben, wie bestimmt ihm diese Bilber vorgeschwebt haben. Und mit welcher unerschütterlichen Gelaffenheit, mit welcher helbenmuthigen Rube fagt er bies alles! ja ichien faum erwarten zu konnen, bag bas Feuer auflodere, welches er anzugunden gekommen mar. Ja gewiß, er mußte gar nicht nach ber Weise anderer Wohlthater, sondern mehr als was bisher menschliches Gut

war, mitzutheilen haben; und ba er außer fich gar nichts hatte, vielmehr an außerlichen Dingen armer war als jemand, mußte er übermenschliches in fich tragen, mußte fich einer unerschöpflichen Quelle geiftiger Segnungen bewußt fein, ja er mußte auch wiffen, er fei ber einzige Inhaber biefer Guter, und anders nicht als burch ihn konnten bie Menfchen zu biefem Befig gelangen; und bas beißt boch wohl, er mußte fich einer gottlichen Rraft und Reichthums bewußt fein, um bies alles gar nicht auf bie Bagefchale zu legen, fondern auch biefe Bersuchung, Die er feinen Jungern verschwieg, weil fie fie noch nicht tragen konnten, von fich abgleiten zu laffen und auch fo bie Babn feines Berufe murbig zu betreten. - Wenn ein Menfch auch nur ben . fleinsten Theil folder Berwirrungen und Berftorungen mit bem Muge bes Beiftes voraussehen konnte als ben Erfolg feiner Beftrebungen, und biefe waren eigennuzig und felbftfuchtig, nur eigene Sicherheit und Rube, nur perfonlichen Ruhm und herrschaft bezweffenb: murben wir nicht fagen, boch masistrage ich fo, haben wir es nicht taufendmal gefagt, bas fei übermenfchlich, fonbern ber muffe von einer ftarferen bunflen Gewalt getrieben fein, ber bies vermöchte mit faltem Blut, mit rubiger Seele, mit ungeftortem Bewußtfein? Aber eben fo, wenn es nur belebende und befeligende Beftrebungen find, bas Werk allgemeiner Erlöfung und allgemeinen Beils; wenn ber, welcher fo bas Schwert bringt, fich felbft zuerft und zwar nicht aufs ungewiffe hingiebt in Die Gewalt bes Schwertes und nichts anderes will, als bas höhere Leben, welches er felbft in fich trägt, unter ben Menfchen hervorbringen und bleibend begrunden: fo mogen wir wol fagen, wie em folder Borfag und Entwurf nur leerer Bahn mare ohne eine bobere Rraft; fo wurde auch feiner bas Bilb ertragen fonnen von bem Glenb, welches feiner Ausführung voranginge und fie begleitete, wenn nicht eine gottliche Rraft in ihm mobnte. Ja beffen mußte ber Berr auf eine gottliche Beife gewiß fein, ihm konne es nicht fehlen, nach allen Bermirrungen bes Schwertes und unter benfelben boch bie Fuge ber Menschenkinder auf ben Weg bes Friedens zu leiten, der ein hoberer ift, ale ber Friede ber bisherigen Welt; bas mußte er gewiß wiffen, nach allen biefen Berftorungen und unter benfelben murbe er fle boch herausreigen aus ber Finfternig und bem Schatten bes Tobes und fle versezen in bas fcone Reich bes Lichtes und ber Liebe; bas mußte er gewiß wiffen, alle biefe feinbseligen Bewegungen maren nichts anderes, als die letten Rrampfe bes alten Tobes, von welchem er die Menfchen nun eben erlofete, Die entscheibenden Geburteschmerzen bes neuen und ewigen Lebens, welches nun eben empfangen wurde in der menschlichen Natur. Gine folche Buversicht aber und bas Bewußtfein, bag bie Fulle ber Gottheit in ihm mohne, bag es bes Baters Borte und Werke feien, Die er rebe und thue, und dag es ber ewige, nur burch ihn auszuführende Rath= fclug und Wille bes Baters fei, ben et zu vollbringen gebe; bie Buverficht, bag biefer gottliche Rathichlug burch alle jene Schreffniffe hindurchführend

fein Biel unmöglich verfehlen könne, und bie Gemigheit, daß er felbit bien göttlich ben egt fei und tiefer Wille Gottes fo gang fein eigener, daß bett niemals, auch nicht in dem zweifelhafteften Augenbliffe bes Lebens, ausein ander geben tonnten: biefes ericheint uns gewiß allen als ganz eins ma baffelbige; und wur konnen keinen Erlofer haben, der auf eine folche Bei bas Schwert bringt, außer nur wenn er der eingeborne Sohn vom Bun ift und wie diefer auch in dem allen voller Gnade und Wahrheit.

Aber m. g. &. noch find mir nicht am Enbe und haben bas Wort, & bin gefommen bas Comert qu bringen, auch in biefer Begiebung noch nicht gang burchichaut. Dber follte es genug fein baran zu benten, mas bie Beugn und Junger bes Geren von ben Geinden feines Wortes gelitten baben? & in Diefen Lagen, wo wir und jo besonders feiner Gricheinung auf Erten und alfo auch feines gangen Wertes erfreuen wollen, Durfen wir auch tai Muge nicht verichliegen gegen Die innere Beschichte ber chriftlichen Rirde! Uch auch ba muthete bas Schwert! auch ba feben mir Bater und Rinber, Bruber und Schweftern gegen einander auffteben im heftiaften Streite, ma eigentlich ber mahre Sinn bes Beile in Chrifto fei und welches bie noth wendigen Mittel, welches die wesentlichen und unerlaglichen Bedingungen, um beffen theilhaftig zu werben. Sat er auch bas gewußt und voraus ge-Wir durfen es wol nicht bezweifeln! Denn wenn gleich feine Milbe es nicht fo beutlich ausgesprochen bat, als jenes; boch, wenn wir baran benten ni. g. Fr., wie inbrunftig er in feinem letten feierlichen Gebet eben biefes von feinem und unferm himmlischen Bater erfleht, daß Die, melde et ibm mabrend feines irdischen Lebens gegeben batte, fo wie Die, welche burch ihr Wort an ihn glauben murben, boch recht vollfommen eins unter einanber fein mochten, eben jo wie er und ber Bater eine find : jo gemabnt uns Diejes inbrunflige Fleben recht wie Die Wirkung einer truben, aber nur gu fichern Uhndung feines gottlichen Gemuthe, bag es nicht immer fo fein werde. Und m. g. Fr. jo wie fie nicht gang eine find im Beift - und bas find sie nicht mehr und konnen es nicht fein; sobald fie noch nach einer anbern Einigfeit ftreben, ale ber Einigfeit im Beifte burch bas Band bes Briebens: ach jo find fie auch allen jenen Berruttungen wieder ausgesett, welche aus Varteiungen aller Urt, aus den manniafaltigen Berblendungen, welche die zauberische Gewalt des Buchstabens und ber Sazungen bervorbringt, immer wieder entstehen. Diese traurige Seite der driftlichen Beichichte, die fich fo oft ichon unter verschiedenen Geftalten wiederholt bat, auch fle alfo hat er gefannt! Dag er auch biefes Schwert bringen mußte, statt bes Friedens, was ware wohl mehr geeignet, ben reinen Gindruft, ben fonft fein Wert auf Die Menichen machen fonnte, ju fchmachen und zu verbunteln? Rann es mol ein größeres Sinderniß bes Glaubens für Die geben, welche jedesmal noch nicht glauben, als wenn sie sehen, daß eben ba, wo bie Liebe als das Gejez aufgestellt wird, welches alle regieren foll, wo der innere -=

Briebe noch die einzige fichere Entschäbigung fein konnte fur alle außeren - Wiberwartigkeiten, daß auch da die Zwietracht herrscht, bag auch da bie - Beindschaft hervorbricht, daß auch ba bas Schwert muthet? Und boch ift es - fo. Wer m. g. Fr. als ber Berr am Rreuge ju feinem Bater betete fur : feine Beinde und Verfolger und ibm diese fogar nur barftellte als folche, bie : nicht mußten was fle thun, ach ba betrachtete er auf Diefelbe Beife auch bie - große Schaar ber feit feiner Erscheinung und Bollendung über fein Wort, 2! über feine Lehre und über bas Bebaube feiner Rirche in bedauernsmurbigen 3. Zwiespalt zerfallenen Seelen. Und fo hatte er immer bie Berirrungen ber 2: Liebe und bas Abgleiten berer auf bie Bahn bes Unfriedens, bie boch auf bem Wege bes Friedens mandeln wollten, als ein folches Richtwiffen was fie thun, batte er biefes immer im voraus erfannt. Und eben bag auch bies ibn nicht hinderte und feine Schritte nicht aufhielt; daß er auch hierüber mit berfelben Gelaffenheit und Rube hinwegfeben konnte - wol wiffend, bie seinigen waren auch so und indem fle unter einander zerfallen maren und außerlich in folder Feindschaft gegen einander erbittert, die ein gewöhn= liches Auge von ber Emporung felbstfüchtiger Leibenschaften nicht unterscheiben konnte, boch ichon aus ber Finfterniß und ben Schatten bes Tobes errettet, mit benen biefe ichon vom Licht burchbrungenen Wolfen nichts mehr zu theilen hatten, — auch fo maren ihre Fuße boch schon auf ben Weg bes Friedens hingelenkt, weil fie boch suchten eins zu werden unter einem und ĭ bemfelben hirten, wenn auch aus menschlicher Verblendung diefen eblen geiftigen Rampf um die Wahrheit mit unschifflichen und verbotenen Waffen ď burchfechtenb; bag er auch biefes fo und nicht anders beurtheilte: bas ift auf 3 ber einen Seite ber flarfte Beweis, bag er bie menschlichen Dinge gerabe fo fab, wie ber Bater im himmel fie fieht, bem er bie feinigen empfahl; auf ber andern Seite aber muffen wir wol zugeben, daß, um auch noch mit einer folchen Voraussicht bennoch auf diefem Wege bas Werk ber Erlösung . zu beginnen und auszuführen, ein gottliches Selbftbewußtsein erforbert wurde, menfchliche Rraft aber biefes weber auszudenken, noch auszuführen vermocht hatte. Rur berjenige konnte, nachdem er bies alles wußte, fo handeln, ber auch fo erschienen war, als ber'bon oben berabkam und fich eines ewigen Regiments und einer fichergestellten Herrschaft bewußt war, burch welche bas alles wieder murbe geebnet und ausgeglichen, ja in Friede und Beil verwandelt werben.



Drud von 3. Draeger in Berlin, Ablerftr. 9.

L

•

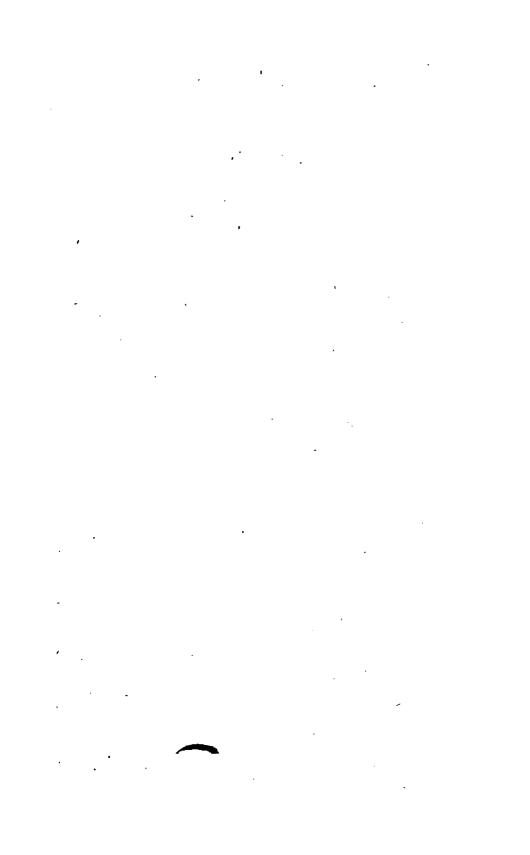

## Denfmaler

ber

# dentschen Sprache

yon

ben früheften Beiten bis jest.

Cine

## vollständige Beispielfammlung

zu

feinem Leitfaben ber Gefdichte ber beutfden Literatur.

Don

## f. A. Vischon,

Dr. ber Theologie, Königl. Confiftorialrathe, Archibiatonus an ber Rifolai- und Rlofter-Rirche, Rönigl. Brofeffor am Cabettenhanfe in Berlin, Ritter bes rothen Ablerorbens Al. IV., Direfter ber Bibelgesellichaft, bes altern berl. Schullehrervereins, ber berl. beutschen und geographischen Gesellschaften und bes Bereins für brandenburgische Geschichte baselbft orbentl. Mitgliebe.

## Sechster Theil,

welcher bie Dichter vom Jahre 1813 bis jest und bie Prosaiker vom Jahre 1750 bis jest umfafft.

Berlin.

Berlag bon Dunder und Sumblot.

1851.

# ryinminis2

Den Charles

The second of th

and the second s

A superior of the superior of the

elekništ Salada salad

1.01

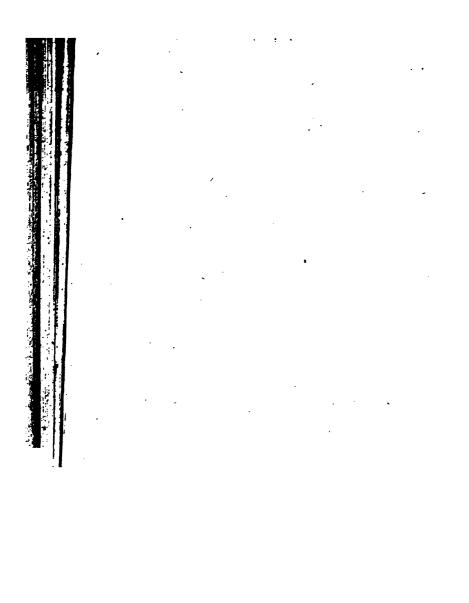

## Deufmaler

ber

# deutschen Sprache

von Haller bis jett.

Eine

## vollständige Beispielsammlung

**zum** 

fechften und fiebenten Beitraum feines Leitfabens ber Gefchichte ber beutichen Literatur

von

## 5. A. Pischon,

Dr. ber Theologie, Königl. Cenfiftorialrathe, Archibiatonus an ber Nitolais und Rlofter-Rirche, Königl. Brofeffor am Cabettenhause in Berlin, Ritter bes rothen Ablerorbens Rt. IV., Direktor ber Bibelgesellschaft, bes altern berl. Schullehrervereins, ber berl. beutschen und geographischen Gesellschaften und bes Bereins fur brandenburgische Geschichte bafelbft orbentl. Mitgliebe.

## Dritter Theil,

welcher die Dichter vom Jahre 1813 bis jest und die Brofaiker vom Jahre 1750 bis jest umfasst.

Berlin.

Berlag von Dunder und humblot.

1851.









## Stanford University Libraries Stanford, California



